Ellinger

# **COMMODORE**



Das große Floppybuch

EIN DATA BECKER BUCH



ISBN 3-89011-124-6

Copyright © 1985 DATA BECKER GmbH
Merowingerstraße 30
4000 Düsseldorf

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DATA BECKER GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.\*

#### Wichtiger Hinweis:

Die in diesem Buch wiedergegebenen Schaltungen, Verfahren und Programme werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Sie sind ausschließlich für Amateur- und Lehrzwecke bestimmt und dürfen nicht gewerblich genutzt werden.

Alle Schaltungen, technischen Angaben und Programme in diesem Buch wurden von dem Autoren mit größter Sorgfalt erarbeitet bzw. zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen reproduziert. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. DATA BECKER sieht sich deshalb gezwungen, darauf hinzuweisen, daß weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann. Für die Mitteilung eventueller Fehler ist der Autor jederzeit dankbar.



## Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit der C-1570/71 Floppy steht Ihnen eines der leistungsfähigsten 5½-Zoll-Laufwerke, die es für Homecomputer gibt, zur Verfügung. Sie verarbeitet zwei unterschiedliche COMMODORE-Diskettenformate und eine Unzahl verschiedener CP/M Disketten. Ausserdem sind die COMMODORE-Floppies wohl die einzigen Laufwerke, die sozusagen einen eigenen Computer enthalten nämlich eine selbständige Mikroprozessorsteuerung.

Das Floppy-Buch soll Ihnen helfen, alle Funktionen der C-1570 und der C-1571 kennenzulernen. Unter diesem Aspekt ist auch der Lesewegweiser auf der nächsten Seite entstanden. Denn mein Ziel ist es, Sie zu einem erfolgreichen Einsatz der Floppy hinzuführen. Ob Sie blutiger Anfänger oder gewiefter Profi sind, spielt dabei keine Rolle. Das 1570/71-Floppy-Buch ist allerdings nicht nur ein Lehrbuch, sondern vor allem auch ein Nachschlagewerk.

Das besondere Bonbon des Buches ist der Diskmonitor. Ein Programm, für das man normalerweise einige blaue Scheine hinlegen muß. Mit diesem sehr komfortablen Hilfmittel sind alle nur denkbaren Manipulationen auf der Diskette ausführbar. Überzeugen Sie sich doch einfach selbst. Kapitel 6.1.1 beschreibt alle Funktionen des Diskmonitors.

Auch die Profis werden am Floppy-Buch Ihre Freude haben. Vor allem das ROM-Listing stellt eine Weltpremiere dar. Noch nie wurde so ausführlich dokumentiert. Die Unterschiede zu bisherigen ROM-Listings sind nicht nur rein optisch feststellbar. Die Leistung des Listings zeigt sich erst im Detail. Einsprungpunkte und Aufrufadressen sind nur zwei Punkte, die in anderen Listings nicht zu finden sind (Näheres in 7.2).

Zum Schluß möchte ich Ihnen viel Spaß bei der Arbeit mit Ihrer C-1570/71 wünschen und dies umso mehr, als Ihnen mit diesem Buch ein erheblich tieferer Zugang zu den Leistungen dieser Floppy ermöglicht wird, als dies nur mit dem Handbuch je erreicht werden könnte.

# **INHALTSVERZEICHNIS**

# Kapitel 1: Einführung für Einsteiger

| 1.1 | Der e  | rste Kontakt mit der Floppy                     |    |
|-----|--------|-------------------------------------------------|----|
|     | 1.1.1  | Nach dem Auspacken                              | 14 |
|     | 1.1.2  | Was ist eine Diskette?                          | 19 |
|     | 1.1.3  | Die Diskettenformate                            | 24 |
| 1.2 | Die F  | loppy und COMMODORE BASIC                       |    |
|     |        | Von BASIC 2.0 bis BASIC 7.0                     |    |
|     |        | Header - Formatieren einer Diskette             |    |
|     |        | $Dload/Run - BASIC-Programme \ laden/starten \$ |    |
|     |        | Dsave - BASIC-Programme speichern               |    |
|     |        | Dverify - Programm überprüfen                   |    |
|     |        | Bload/Bsave - Bereiche speichern und laden      |    |
|     |        | Directory/Catalog - Der Inhalt der Diskette     |    |
|     |        | Scratch - Programme und Dateien löschen         |    |
|     | 1.2.9  | DS/DS\$/ST - Wenn ein Fehler auftritt           | 44 |
| 1.3 | Syster | mbefehle der Floppy                             |    |
|     | 1.3.1  | Der Befehlskanal                                | 48 |
|     | 1.3.2  | Collect - Ordnen der Diskette                   | 50 |
|     | 1.3.3  | Rename - Umbenennen einer Datei im Directory    | 51 |
|     |        | Concat - Dateien verketten                      |    |
|     |        | Copy - Dateien kopieren                         |    |
|     |        | Backup - Disketten duplizieren                  |    |
|     |        | Dclear - Schließen aller Kanäle                 |    |
|     |        | Boot - CP/M- und Autostart-Programme            |    |
|     | 1.3.9  | Wildcards und Joker                             | 59 |
| 1.4 | Die s  | equentielle Datei                               |    |
|     | 1.4.1  | Was ist eine sequentielle Datei?                | 61 |
|     |        | Das Eröffnen einer Datei                        |    |
|     | 1.4.3  | Das Speichern von Daten                         | 65 |

4 Inhalt

|      | 1.4.5<br>1.4.6<br>1.4.7                            | Schließen der sequentiellen Datei Abrufen aus einer Datei Anfügen von Daten Anwendung der sequentiellen Datei                                                                                                  | 67<br>72                         |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.5  | Die r                                              | elative Datei                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|      | 1.5.2<br>1.5.3<br>1.5.4<br>1.5.5<br>1.5.6<br>1.5.7 | Was ist eine relative Datei?  Das Eröffnen einer Datei  Das Speichern von Daten  Schließen der relativen Datei  Ändern des Records  Anfügen neuer Records  Suchen eines Records  Anwendung der relativen Datei | 77<br>78<br>79<br>80<br>80<br>81 |
| Kapi | tel 2: ]                                           | Programmierung für Fortgeschrittene                                                                                                                                                                            |                                  |
| 2.1  | Die I                                              | Direktzugriffsbefehle                                                                                                                                                                                          |                                  |
|      | 2.1.2                                              | Der Direktzugriff auf einzelne Sektoren                                                                                                                                                                        | 91                               |
| 2.2  | Der A                                              | Aufbau der Diskette                                                                                                                                                                                            |                                  |
|      | 2.2.2<br>2.2.3                                     | Das Directory  Die Blockbelegungstabelle - BAM  Ein- oder zweiseitige Disketten  Manipulationen an Directory und BAM                                                                                           | 97<br>101                        |
| 2.3  | Der A                                              | Aufbau der Dateien                                                                                                                                                                                             |                                  |
|      |                                                    | Programme, sequentielle und User-Dateien                                                                                                                                                                       |                                  |

# Kapitel 3: Programmierung für Freaks

| 3.1  | Programme im DOS-Puffer                 |                   |  |
|------|-----------------------------------------|-------------------|--|
|      | 3.1.1 Memory-Read und Memory-Write      | 114<br>116<br>117 |  |
| Kapi | tel 4: Die C-1571 und CP/M              |                   |  |
| 4.1  | Wie steuert CP/M die Floppy?            |                   |  |
|      | 4.1.1 BDOS und BIOS                     |                   |  |
| 4.2  | CP/M-Floppytechnik intern               |                   |  |
|      | 4.2.1 MFM-Datenaufzeichnung unter CP/M  | 138<br>141        |  |
| Kapi | tel 5: Programmierung für Profis        |                   |  |
| 5.1  | Wie die Bytes auf der Diskette aussehen |                   |  |
|      | 5.1.1 Der Aufbau eines Sektors          | 154               |  |

| 5.2  | Wer die Bytes auf die Diskette bringt                                                                                                          |                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      | 5.2.1 1571-Schaltschema                                                                                                                        | 159<br>165<br>167<br>168<br>170               |
| Kapi | tel 6: 1571-Praxis                                                                                                                             |                                               |
| 6.1  | Spitzen-Diskmonitor zum Abtippen                                                                                                               |                                               |
|      | 6.1.1 Die Befehle des Diskmonitors                                                                                                             | 186                                           |
| 6.2  | Der C-64 und die C-1571 - kein Problem                                                                                                         |                                               |
|      | 6.2.1 1570/71-Bus für den C-64 selbstgebastelt                                                                                                 | 204                                           |
| Kapi | tel 7: Das Disk-Operating-System (DOS)                                                                                                         |                                               |
| 7.1  | Die DOS-Routinen                                                                                                                               |                                               |
|      | 7.1.1 Das DOS - eine Einführung 7.1.2 Die wichtigsten DOS-Routinen 7.1.3 Die Zeropage 7.1.4 Das 1570/71-DOS V3.0 im Detail 7.1.5 Fehler im DOS | <ul><li>213</li><li>215</li><li>216</li></ul> |
| 7.2  | C-1570/71 ROM-Listing                                                                                                                          |                                               |
|      | 7.2.1 Wie wurde kommentiert?                                                                                                                   | 221                                           |

| Das | große | Flonn | vhuch | 1571 | /70 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     |       |       |       |      |     |

| Kapi | tel 8: Die Floppy im Griff - Übersichtstabellen |     |
|------|-------------------------------------------------|-----|
| 8.1  | Die Zeropage, I/O-Adressen                      | 565 |
|      | Die Floppy-Errors im Überblick                  |     |

# Lesehinweise - Ein Wegweiser durch das Buch

Sie haben nun ein sehr dickes Buch in der Hand, vollgestopft mit Informationen über die C-1570/71. Wie soll man sich da zurechtfinden?

Natürlich hat jedes Buch ein Inhaltsverzeichnis. Für spezielle Probleme gibt es außerdem ein Stichwortverzeichnis. Dies gehört zum Standard. Doch für ein wirklich hilfreiches Handbuch genügt das nicht. Deshalb ist zum Beispiel das Stichwortverzeichnis sehr umfangreich gestaltet worden und wird ergänzt durch eine thematische Zusammenfassung. Sie werden sich aber wohl trotzdem fragen, wo Sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen sollen.

Aus diesem Grund gibt es die nebenstehende Lesetabelle - eine Art Wegweiser. Für jeden Typ von Leser, das heißt, jede Art von Vorkenntnissen wird ein Fahrplan zum Einstieg in das Buch angegeben. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Kapitel, die Ihren bisherigen Kenntnisstand erweitern. Sollten Sie in einem Kapitel einmal etwas nicht verstehen oder noch nie gehört haben, dann liegt das meistens daran, daß Sie eines der vorherigen Kapitel nicht gelesen haben. Durch das Buch zieht sich vom Anfang bis zum Ende ein roter Faden, da die Kapitel aufeinander aufbauen. Wer den Inhalt der vorherigen Kapitel nicht kennt, hat es unter Umständen schwer, den weiteren Teilen zu folgen.

## Die einzelnen Spalten stehen für folgende Vorkenntnisse:

- 1 Noch nie einen Computer gehabt, völliger Einsteiger. Noch nie mit Floppy gearbeitet.
- 2 Umsteiger von anderen Computern. Aufsteiger vom C-64 ohne Floppy. BASIC gehört zum Repertoire.
- 3 Umsteiger von anderem Computer mit Floppy.
- 4 Umsteiger von VC-1541.
- 5 Umsteiger von anderem Computer mit Floppy. Maschinensprache-Freak.
- 6 Umsteiger von VC-1541. Maschinensprache-Freak

### Lesewegweiser

1 -

Kapitel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

2 -

Kapitel 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 5.1

3 -

Kapitel 1.2 und 1.3

4 -

Kapitel 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 und 4

5 -

Kapitel 2.2, 3.1, 4, 5.2, 6, 7 und 8

6 -

Kapitel 6, 7 und 8

Alle anderen Kapitel sollten nach Interessenschwerpunkten genutzt werden. Ist das Basiswissen erst einmal vorhanden, bieten sie dem nun schon fortgeschrittenen Einsteiger problemlos weitere Informationen. Die Grundlagenkapitel zeigen sich als sinnvoll auch für den Profi, dem sie zum Nachschlagen und Überprüfen hilfreich sein werden.

# KAPITEL 1 EINFÜHRUNG FÜR EINSTEIGER

#### 1.1 DER ERSTE KONTAKT MIT DER FLOPPY

#### 1.1.1 NACH DEM AUSPACKEN

Natürlich möchten Sie jetzt sofort loslegen und Ihre Floppy in Betrieb setzen. Trotzdem ist es ratsam, sich noch ein paar Momente zu gedulden und diese einleitenden Kapitel durchzulesen. Zuerst behandeln wir das Aufstellen und Anschließen der Floppy. In den folgenden Kapiteln geht es dann um das Datenmedium selbst – die Diskette. Sind Sie damit schon vertraut, so können Sie gleich mit Kapitel 1.1.3 fortfahren.

Zum Floppylaufwerk wird folgendes mitgeliefert:

Netzkabel Verbindungskabel zum Computer Test-/Demo-Diskette Bedienungsanleitung

Schließen Sie die C-1570/71 zuerst mit dem 220-Volt-Netzkabel an die Stromversorgung an. Achten Sie darauf, daß das Gerät dabei ausgeschaltet ist. Danach müssen Sie das Floppylaufwerk mit dem Computer verbinden. Dazu dient das Kabel, das Sie vielleicht an Ihre Stereoanlage erinnert. Leider können aber die üblichen Hifi-Kabel nicht verwendet werden, da die Steckerbelegung anders ist.

Stecken Sie das Kabel zuerst in die entsprechende Buchse am Computer (siehe Abbildung 1).



# Abb. 1 Die Rückseite des C-128

Danach wird es einfach mit einer der beiden Buchsen an der Floppy verbunden. Jedes Gerät, das Sie an den Computer anschließen können (Floppy, Drucker, usw.) hat immer zwei Buchsen. Sonst könnten Sie nur ein Zusatzgerät am Computer betreiben, da dieser nur eine Ausgangsbuchse hat. Folglich dient eine der beiden Buchsen der Floppy als Eingang und die andere als Ausgang. Eine zweite Floppy oder ein Drucker werden dann an dieser Ausgangsbuchse der C-1570/71 angeschlossen. In welche der zwei Buchsen Sie das Signal vom Computer einspeisen, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, daß die andere Buchse dann nur als Ausgang verwendbar ist. Zwei Computer an einer Floppy - das funktioniert natürlich nicht.

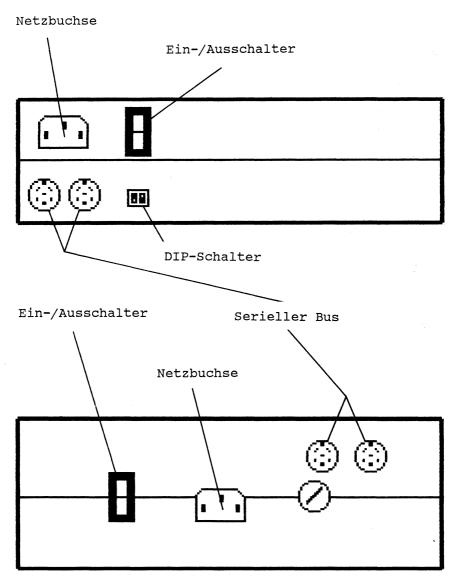

Abb. 2 Die Rückseite der Floppies 1570 und 1571

Wenn Sie eine 1571 besitzen, sollten Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, einmal die beiden kleinen Schalter, auch DIP-Schalter genannt, an der Gehäuserückseite betrachten. Deren Funktion werden wir in 1.2.1 besprechen. Sie sollten beide in die obere Schaltposition bringen. Bei der 1570 befinden sich diese Schalter im Gehäuseinneren und sind bereits richtig eingestellt.

Jetzt ist alles vorbereitet und Sie können das Laufwerk einschalten. Dabei leuchtet bei der C-1570 die grüne und bei der C-1571 die rote Betriebsanzeige auf und der Motor läuft kurz an. Die grüne (1570) bzw. rote (1571) Anzeige zeigt wie an Ihrem Rechner an, daß das Laufwerk eingeschaltet ist. Wenn Sie denn Einschaltvorgang genau beobachten, werden Sie bemerken, daß die andere Leuchtdiode kurz aufleuchtet. Ist dies alles eingetreten, dann funktioniert Ihre C-1570/71 einwandfrei. Blinkt die rote (1570) bzw. grüne (1571) Anzeige, dann hat die interne Selbsttestroutine einen Fehler gefunden. In diesem Fall hilft Ihnen das Fehlerkapitel 6.3.6 weiter.

Die rote (1570) bzw. grüne (1571) Leuchtdiode dient normalerweise auch als Betriebsanzeige. Sie zeigt an, daß auf die eingelegte Diskette gerade zugegriffen wird. Solange diese Anzeige leuchtet, dürfen Sie die Diskette nicht aus dem Laufwerk nehmen.

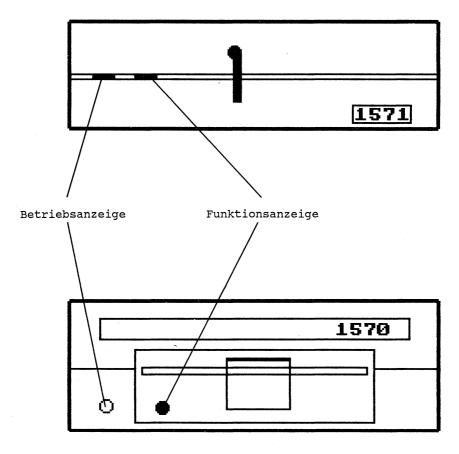

Abb. 3 Die Vorderseite der Floppies 1570 und 1571

#### 1.1.2 WAS IST EINE DISKETTE?



## Abb. 4 Diskette

Abbildung 4 zeigt eine 5¼-Zoll-Floppy (zu deutsch etwa: 'Schlappscheibe'). Natürlich fällt sofort die große Öffnung an der unteren Seite auf. Hier kommt der eigentliche Datenträger, eine Magnetscheibe, zum Vorschein. Der Schreib-/Lesekopf im Laufwerk, der die Daten auf die Diskette transferiert und von ihr liest, ist so angebracht, daß er den Datenträger an dieser Stelle berühren kann. Die Disketten müßen mit dieser Schreiböffnung voran in das Laufwerk eingeschoben werden (Abbildung 5). Nun müßen Sie bei der C-1571 nur noch den Verschlußhebel in die senkrechte Position drehen. Die C-1570 hat einen Klappverschluß, der nach unten zu drücken ist, bis er einrastet. Die Diskette wird im Antriebsloch eingespannt. Dabei läuft der Motor kurz an. Dadurch soll die Diskette besser justiert werden, denn genau dies ist bei diesem Laufwerkstyp ein Problem. Achten Sie also darauf,

daß die Diskette bis zum Anschlag eingeschoben ist. Wenn Sie das Laufwerk in Betrieb nehmen, rotiert die Diskette mit etwa 5 Umdrehungen in der Sekunde (300 U/min). Daher daher befindet sich die Magnetscheibe in der Plastikhülle, die aber nicht nur dem mechanischen Schutz der empfindlichen Magnetschicht dient. Zusätzlich ist an der Innenseite ein Reinigungsvlies angebracht. Dieses entfernt Staubteilchen und kleine Verschmutzungen. Dabei müßen Sie bedenken, daß eine auf der Diskette gespeicherte Information gerade ein paar tausendstel Zentimeter groß ist - so wird auch schon die kleinste Verunreinigung zum Datenkiller. Behandeln Sie deshalb Ihre Disketten immer mit Sorgfalt und berühren Sie nie die eigentliche Magnetscheibe. Ihre Finger sind immer etwas fettig, und Fett kann das Reinigungsvlies nicht mehr entfernen. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise auf der Rückseite jeder Papphülle, in die Sie Ihre Disketten nach Gebrauch immer wieder zurückstecken sollten. Achten Sie auch darauf, daß nie eine Diskette eingelegt ist, wenn Sie das Laufwerk ein- oder ausschalten (kleine unkontrollierte Spannungssprünge am Schreibkopf könnten wichtige Daten zerstören).

Der eckige Einschnitt an der rechten Seite ist die Schreibschutzkerbe (engl. Write Protect). Sie soll, wie der Name schon sagt, unbeabsichtigtes Schreiben oder Löschen von Daten verhindern. Dazu wird die Kerbe einfach zugeklebt. Doch auch der teuerste Klarsichtklebestreifen hilft nichts, da diese Kennung mit einer Lichtschranke abgefragt wird. Also genügen einfache kleine Klebeetiketten aus dem Schreibwarengeschäft oder die jeder Diskettenpackung beigelegten Klebeetiketten.

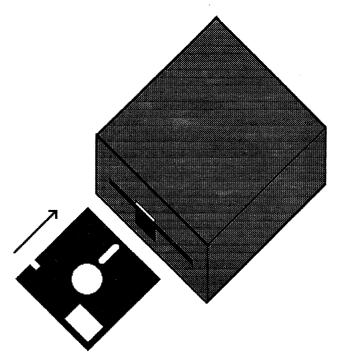

Abb. 5 So wird die Diskette in das Laufwerk eingelegt

Jetzt ergibt sich natürlich die Frage, wie Daten auf Diskette Dies geschieht selbstverständlich nicht gespeichert werden? willkürlich. Um die Daten auch wiederfinden zu können, wird die Diskette in Spuren beschrieben (Abbildung 6). Bringt man Daten auf die Diskette, so müßte man sich nur die Spurnummer merken und schon kann man die Daten auch wiederfinden. Eine Seite, einer im C-1570/71 Laufwerk verwendeten Diskette, besteht aus maximal 40 Spuren, mit je einer Kapazität von etwa 5000 Zeichen, Hat man aber zum Beispiel nur 1000 Zeichen, die man speichern möchte, so würde ein großer Teil der Spurkapazität verschenkt. Deshalb werden die Spuren nochmals unterteilt. Man zerlegt sie in verschiedene Sektoren, also Spurbereiche. Die ganze Diskette ist so in 40 Spuren unterteilt, die aus je 18 bis 21 Sektoren bestehen, wovon jeder wiederum 256 Zeichen aufnehmen kann. Diese Sektoren werden fortlaufend durchnumeriert. Wenn wir jetzt 1000 Zeichen speichern möchten, würden diese vier Sektoren der Spur belegen, wobei der letzte Sektor nicht ganz ausgenützt würde. Die restlichen Sektoren der Spur würden weiterhin zur Datenspeicherung zur Verfügung stehen.

Wie aber erkennt das Floppylaufwerk, wo ein Sektor auf der Spur beginnt und wo er endet? Dies erfolgt über eine spezielle Markierung auf der Diskette – das Indexloch. Sie sicher schon das kleine Loch in der Diskette bemerkt, das direkt neben dem Antriebsloch liegt. Dieses kleine Loch wird mit einem Lichtstrahl im Laufwerk abgetastet.

Auf dem eigentlichen Datenträger befindet sich nun das oben genannte Indexloch. Gelangt das Indexloch durch das Drehen der Diskette in ihrer Hülle an die Stelle, an der das entsprechende Loch in der Hülle angebracht ist, so trifft der Lichtstrahl nicht mehr auf den Datenträger, sondern fällt durch das Indexloch hindurch auf eine Art Photozelle, wodurch der Schreib-/Lesekopf die Information erhält, daß sich genau unter ihm der erste Sektor jeder Spur befindet. Von dieser Stelle aus kann man problemlos die Position der anderen Sektoren berechnen. Dabei muß der Lesekopf nur die errechnete Zeit abwarten, um den Anfang eines beliebigen Sektors zu erreichen.

Doch welchen Vorteil hat diese Methode? Würde man vor jeden Sektor ein Indexloch einstanzen, dann wäre das doch viel einfacher? Der Nachteil liegt aber auf der Hand. Die Länge eines Sektors wäre unveränderbar vorbestimmt. Hat man nur ein Indexloch und zählt die Sektoren ab, so ist die Sektorgröße variabel. Man legt lediglich den Beginn des ersten Sektors fest. Die Position der weiteren Sektoren kann man aus der Sektornummer und der Sektorlänge errechnen.

Die Indexloch-Methode wird hauptsächlich im Betriebssystem CP/M verwendet. Disketten, die Sie im C-64- oder C-128-Modus verwenden, benötigen nicht einmal mehr das Indexloch. Damit das Laufwerk trotzdem weiß, wo ein Sektor beginnt, werden auf die Diskette spezielle Synchronisations-Marken (kurz: Sync-Markierung) geschrieben. Das Laufwerk erkennt diese Markierungen und kennt dadurch die Startstelle eines Sektors. Das Laufwerk weiß jetzt, wo ein Sektor beginnt. Doch wo ist der erste Sektor der Spur? Welche Nummer hat der Sektor, der gerade gefunden wurde?

Um auch dies zu erkennen, hat jeder Sektor einen sogenannten Header (zu deutsch etwa: Kopfstück). Der Header besteht einfach aus Zusatzinformationen, die vor den eigentlichen Daten abgespeichert werden. Das sind unter anderem die Nummer der Spur, auf der sich der Sektor befindet, und die Nummer des Sektors. Damit kann sich die Laufwerkselektronik auf der Diskette zurechtfinden. Soll ein bestimmter Sektor gelesen werden, so analysiert das Laufwerk einfach den nächsten Header. Nun kennt es die Spur, auf der der Kopf gerade steht und kann die richtige Spur ansteuern. Darauf muß nur noch, anhand der im Header abgelegten Nummern, der richtige Sektor gefunden werden.

Schon bald werden Sie sich dann fragen, auf welchen Sektoren Sie Ihre Daten abgelegt haben? Zu schnell hat man das vergessen. Und wenn man es sich notieren will, entsteht ein beträchtlicher Verwaltungsaufwand - eine C-128-Diskette hat immerhin über 1300 Sektoren. Diese Arbeit wird deshalb auch vom Laufwerk erledigt. Dazu werden auf der Diskette verschiedene Verzeichnisse angefertigt, zum Beispiel eine Tabelle, in der vermerkt ist, ob ein Sektor schon mit Daten belegt oder noch frei ist. Anhand dieser Tabelle beschreibt das Laufwerk dann die Sektoren.

Damit die Verwaltungsarbeit nicht zu zeitaufwendig, ist wird das Verzeichnis in einen speziellen Pufferspeicher im Laufwerk eingelesen und am Ende der Operation wieder zurückgeschrieben. Wechselt man die Diskette zwischenzeitlich, dann befindet sich das falsche Verzeichnis im Puffer und beim Speichern würden unter Umständen die falschen Sektoren beschrieben. Also muß ein Diskettenwechsel vom Laufwerk erkannt werden. Deshalb enthält der Header eines Sektors noch weitere Dater, so zum Beispiel zwei sogenannte Indentifikationszeichen (kurz ID). Auf jeder Diskette steht eine andere Zeichenkombination. Das Laufwerk merkt sich immer die Zeichen des letzten gelesenen Headers. Wird der nächste Sektor gelesen, so wird die ID dieses Headers mit der letzten verglichen. Hat sich die ID geändert, dann weiß das Laufwerk, daß die Diskette gewechselt wurde.

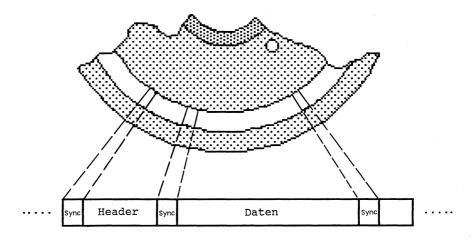

Abb. 6 Der Aufbau einer Diskettenspur

#### 1.1.3 DIE DISKETTENFORMATE

Wie Sie gesehen haben, gibt es viele Möglichkeiten, wie eine Diskette aufgebaut sein kann: Indexloch- oder Sync-orientiert; mit 128, 256, 512 oder 1024 Bytes (Zeichen) pro Sektor; mit verschiedenen Sektorzahlen pro Spur usw. Darüberhinaus gibt es noch verschiedene Laufwerkstechniken. Die C-1570/71 beschreibt 40 Spuren pro Diskettenseite. Es gibt aber auch Laufwerke, die auf einer Seite 80 Spuren beschreiben können (höhere Spurdichte). Außerdem gibt es unterschiedliche Aufzeichnungsverfahren. Dies sind hauptsächlich verschiedene Datenraten, die deshalb als Single Density (einfache Schreibdichte) oder Double Density (doppelte Dichte) bezeichnet werden. Schließlich gibt es noch Verzeichisse über Sektor- und Diskettenbelegung. Deren Aufbau hängt völlig vom verwendeten Computertyp ab, letztendlich also vom Hersteller des Computers.

Diese Vielfalt an Variationsmöglichkeiten hat zur Folge, daß es mehr Diskettenformate als Computerproduzenten gibt. Das heißt, daß Sie C-1570/71 Disketten, die im C-128-Modus verwendet

werden, nicht einfach im C-64-Modus verwenden können - ganz zu schweigen von anderen Computertypen.

Wo bekommt man nun Disketten mit diesem speziellen COMMODORE-Format? Habe ich schon die falschen gekauft?

Nein, Disketten im COMMODORE-Format kann man nicht kaufen. Worauf Sie lediglich achten müssen, ist die Zahl der Spuren, die die Disketten aufnehmen können. Da die C-1570/71 40 Spuren verwendet und dies die kleinst mögliche Anzahl ist, können Sie da gar nichts falsch machen. Disketten für 80 Spuren sind nicht erforderlich und kosten mehr (da höherwertiger). Das einzige, was Sie unbedingt beachten müssen ist, daß die Disketten für doppelte Schreibdichte geeignet sind (Double Density; kurz: DD), die einfache Schreibdichte reicht nämlich nicht aus. Ausserdem müssen sie beidseitig verwendbar sein (Double Sided; kurz: DS). Disketten, die Sie kaufen, sind immer leer. Wie kommen dann aber das Commodore-Format, die Sync-Markierungen, usw. auf die Diskette? Diese Arbeit erledigt die Floppystation und wird als Formatierung bezeichnet. Jede Diskette müssen Sie also, bevor sie verwenden können formatieren. Mehr darüber Kapitel 1.2.2.

## DATEN DER COMMODORE-FORMATE

| Format                     | 1541/1570 | 1571   |
|----------------------------|-----------|--------|
| verwendete Diskettenseiten | 1         | 2      |
| max. Bits pro Sekunde      | 307692    | 307692 |
| Gesamtzahl der Sektoren    | 683       | 1366   |
| Zahl der freien Sektoren   | 664       | 1328   |
| Zeichen pro Sektor         | 256       | 256    |
| Zahl der Sektoren pro Spur |           |        |
| Spur 1 - 17                | 21        | 21     |
| Spur 18 - 24               | 19        | 19     |
| Spur 25 - 30               | 18        | 18     |
| Spur 31 - 35               | 17        | 17     |

# DATEN DER CP/M-FORMATE

| Diskettenseiten                                                                                                             | 1                         | 2                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Bits pro Sekunde                                                                                                            | 500000                    | 500000                     |
| Zahl der Sektoren pro Spur<br>128 Bytes pro Sektor<br>256 Bytes pro Sektor<br>512 Bytes pro Sektor<br>1024 Bytes pro Sektor | 26<br>16<br>9<br>5        | 26<br>16<br>9<br>5         |
| Gesamzahl der Sektoren<br>128 Bytes pro Sektor<br>256 Bytes pro Sektor<br>512 Bytes pro Sektor<br>1024 Bytes pro Sektor     | 1040<br>640<br>360<br>200 | 2080<br>1280<br>720<br>400 |

#### 1.2 DIE FLOPPY UND COMMODORE BASIC

#### 1.2.1 VON BASIC 2.0 BIS BASIC 7.0

Um die C-1570/71 nun zum Arbeiten zu bringen muß man ihr Befehle erteilen. Dies ist nicht sehr kompliziert. Geben Sie einfach den Befehl in den Computer ein und betätigen Sie die RETURN-Taste. Durch diese Taste weiß der Computer, daß der Befehl ausgeführt werden soll. Wie Sie sicher schon wissen, heißt die Sprache, in der Ihr C-128 die Befehle erhalten möchte, BASIC.

Doch mit der Programmiersprache BASIC ist es wie mit dem Deutschen. Jede spricht zwar Deutsch, trotzdem haben es ein Norddeutscher und ein Bayer schwer, sich miteinander zu verständigen. Genauso gibt es auch bei BASIC eine Vielzahl von Dialekten. Die Grundbefehle sind zwar meistens gleich, doch die etwas anspruchsvolleren Kommandos sind bei jeder Version etwas anders. Selbst die BASIC-Versionen eines einzelnen Computerherstellers, in unserem Fall COMMODORE, verstehen sich auf dem Gebiet der Floppy-Befehle nicht miteinander. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen COMMODORE BASIC-Versionen und die dazugehörigen Computer (nach Erscheinen geordnet):

| Computer      | Version   |
|---------------|-----------|
| PET 2000      | BASIC 1.0 |
| CBM 3000      | BASIC 3.0 |
| CBM 8000      | BASIC 4.0 |
| VC-20 / C-64  | BASIC 2.0 |
| C-16 / Plus 4 | BASIC 3.5 |
| C-128         | BASIC 7.0 |

Die Versionsnummern geben nicht etwa die Erscheinungsfolge an. Vielmehr ist diese Zahl ein Maß für das Niveau des BASIC. So ist BASIC 4.0 eben etwas leistungsfähiger als BASIC 2.0. Doch auch hier gibt es keine Regel ohne Ausnahme. BASIC 3.5 müßte eigentlich 4.5 heißen, weil es noch wesentlich mehr leistet als das

BASIC der CBM 8000er. Wie Sie auch sehen, ist die Zahl 7.0 weit von den übrigen Versionsnummern entfernt, genauso weit, wie das Niveau des C-128-BASIC - das leistungsfähigste, das COMMODORE je herausgebracht hat.

Für uns spielt die Version 3.0 eine entscheidende Rolle. Hier besteht nämlich ein wichtiger Einschnitt. Alle BASIC-Versionen größer als 3.0 haben sehr komfortable Floppy-Befehle. Bei den anderen Versionen ist die Floppybedienung etwas umständlicher. Die Syntax der Versionen, die kleiner gleich 3.0 sind (in diesem Buch immer BASIC < 3.0 genannt), wird natürlich auch von den großen Versionen verstanden. Die zusätzlichen Floppy-Befehle bei BASIC > 3.0 funktionieren aber nicht auf den Rechnern mit kleineren Versionen. In den folgenden Kapiteln werden immer beide Befehle, sowohl von BASIC < 3.0, als auch von BASIC > 3.0, angegeben.

Zu guter letzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, Floppyfunktionen zu verwenden - im eingebauten Maschinensprache-Monitor. Die Syntax dieser Befehle ist ähnlich der BASIC-Versionen kleiner 3.0 und zusätzlich angegeben.

Alles scheint kein Problem zu sein. Man gibt einen Befehl ein und schon beginnt die C-1570/71 mit der Arbeit. Doch, was passiert, wenn zwei Laufwerke an den Computer angeschlossen sind? Woher weiß der Computer, für welches Laufwerk der Befehl gelten soll? Aus diesem Grund erhält jedes an den C-128 angeschlossene Gerät eine Nummer. Die Floppy hat dabei normalerweise die Nummer 8, ein Drucker hat die Nummer 4 und der Kassettenrekorder Nummer 1. Diese Nummer nennt man Geräteadresse. Wenn Sie nun ein zweites 1570/71-Laufwerk haben kann dieses natürlich nicht auch die Adresse 8 erhalten. Man ihm eine andere Adresse zuordnen. Dazu diehnen die zwei kleinen DIP-Schalter. Diese befinden sich bei der C-1571 unter dem Ein-/Ausschalter an der Rückseite der Floppy. Mit einem Bleistift können Sie sie problemlos verstellen. Bei der C-1570 ist dies etwas komplizierter. Die Schalter befinden sich auf der Platine im Gehäuseinneren, an der rechten Seite. Um sie zu verstellen, müssen Sie also das Gehäuse aufschrauben. Dabei ist zu beachten, daß der Hersteller eventuell Garantieleistungen verweigert, da sie

die Floppy eigenmächtig geöffnet haben (obwohl man das kaum feststellen kann).

Die einzelnen Schalterstellungen entsprechen folgenden Geräteadressen:

| Schalter 1<br>links | Schalter 2 rechts | Geräte-<br>adresse |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| oben                | oben              | 8                  |
| unten               | oben              | 9                  |
| oben                | unten             | 10                 |
| unten               | unten             | 11                 |

Die DIP-Schalter werden immer nach dem Einschalten (Reset) abgefragt. Sie müssen also die Floppy einmal Aus- und wieder Einschalten, damit sie die neue Adresse annimmt.

Veranschaulichen wir uns jetzt einmal den Datenverkehr zwischen Computer und Floppy. Die C-1570/71 kann ja nicht nur Programme speichern, sondern auch Dateien verwalten. Nehmen wir an, es würde gerade mit zwei Dateien gleichzeitig gearbeitet und man möchte in eine der Dateien neue Daten schreiben. Wenn man die Daten nun übermittelt, woher weiß die Floppy, in welche Datei sie gehören? Oder vielleicht gehören sie ja auch zu einem Programm, daß wir zwischenzeitlich abspeichern wollen?

Um dieses Problem zu lösen, gibt es zur Floppy sogenannte Datenkanäle. Jeder der Kanäle wird dabei nur für bestimmte Aufgaben benutzt. Man kann das etwa mit den Funkfrequenzen vergleichen. Auf der einen Frequenz gibt es nur Polizeifunk und der andere Kanal ist nur für die Amateurfunker.

Bei den COMMODORE-Floppies gibt es insgesamt 16 Kanäle. Davon können aber überlicherweise nur drei bis vier gleichzeitig benutzt werden. Den Kanälen wird, wie den einzelnen Geräten, eine Nummer zugeteilt. Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Kanäle.

| Kanalnummer | Funktion     |
|-------------|--------------|
| 0           | Load         |
| 1           | Save         |
| 2 - 14      | für Dateien  |
| 15          | Befehlskanal |

Um einen bestimmten Kanal zu aktivieren, gibt es beim C-64 wie auch beim C-128 den 'Open'-Befehl. Die Syntax des Befehls sieht folgendermaßen aus:

## OPEN X,Y,Z,"daten/name"

Die Parameter Y und Z kennen Sie schon. Y ist die Geräteadresse der angesprochenen Floppy, die man auch Primäradresse nennt. Z gibt die Kanalnummer an, die Sekundäradresse. Danach kann man schon beim Eröffnen Daten oder den Namen einer Datei übermitteln. Soll dies unterbleiben, lautet der Befehl OPEN X,Y,Z. Solche Angaben, die nicht unbedingt zur Ausführung eines Befehls erforderlich sind, nennt man 'optional'. Der Begriff 'optionaler Parameter' taucht auch in den folgenden Kapiteln noch oft auf. Derartige Informationen können weggelassen werden, wenn man sie nicht benötigt. Das Komma, das die Angabe von den übrigen Parametern abgrenzt, muß natürlich auch entfallen.

Was Sie noch nicht kennengelernt haben, ist der Parameter X. Dies ist eine beliebige Zahl zwischen 0 und 255. Diese Zahl wird dem Kanal zugeordnet. Wollen wir wieder Daten an den Kanal senden, dann geschieht das mit dem PRINT#-Befehl. Jetzt genügt die Angabe der logischen Kanalnummer (X), und der Computer kennt die zugeordneten Primär- und Sekundäradressen. Ist die Arbeit auf einem Kanal abgeschlossen, dann muß dies dem Computer mit 'CLOSE X' mitgeteilt werden. Die logische Kanalnummer verkürzt also die Angaben bei jedem weiteren Befehl, wodurch die Arbeit mit der Floppy einfacher wird.

Diese Kanalbefehle sind besonders bei der Dateiverwaltung wichtig. Daher werden sie in 1.4 und 1.5 ausführlich besprochen.

#### 1.2.2 HEADER - FORMATIEREN EINER DISKETTE

| BASIC > 3.0:      | HEADER "diskettenname", Dx, Iyy, Uz |
|-------------------|-------------------------------------|
| Abkürzung:        | heA                                 |
| BASIC < 3.0:      | OPEN 1,z,15,"Nx:diskname,yy"        |
| Monitor:          | @z,Nx:diskname                      |
| Parameter (option | onal):                              |
| Dx: x =           | Laufwerksnummer (0/1)               |
| Iyy: yy =         | zwei ID-Zeichen                     |
| Uz: z =           | Geräteadresse des Laufwerks (415)   |

In Kapitel 1.1.3 sprachen wir vom Formatieren. Jede neue, leere Diskette muß formatiert werden, bevor man sie zur Datenspeicherung verwenden kann. Dabei werden die Sync-Markierungen, Header und Sektoren angelegt.

Sollen neue Disketten formatiert werden, muß eine ID angegeben werden. Diese beiden Identifikationszeichen erlauben es dem Laufwerk, Disketten zu unterscheiden und festzustellen, wenn eine neue Diskette eingelegt wird. Deshalb ist es wichtig, bei jeder Diskette eine andere Zeichenkombination zu verwenden. Die ID-Informationen werden beim Formatieren in jedem Sektorheader abgelegt. Weiter sind die ID-Zeichen auch im Inhaltsverzeichnis (Titelzeile) der Diskette angegeben. Soll die ID einmal nachträglich geändert werden, dann hilft der in 6.1 beschriebene Diskmonitor weiter.

Weiter müssen Sie beachten, daß in BASIC 7.0 nicht alle Zeichenkombinationen richtig funktionieren. Dies liegt daran, daß der Computer die Zeichen als BASIC-Befehl interpretiert und anstelle der Zeichen die entspechenden Kurz-Codes verwendet.

Keine Angst, es gibt schon noch genügend Kombinationen, die erlaubt sind. Zusammen mit den Ziffern 0-9 sind es 1296 Möglichkeiten. Wenn Sie davon 100 nicht benützen können, dürfte Sie das nicht allzu sehr einschränken. Ausserdem kann man auch auf den BASIC-<3.0-Befehl ausweichen.

Folgende Kombinationen funktionieren nicht: (Bitte Klein- und Großschreibung beachten)

on fn to aP aU bA bE bL bO bS bU cA cI cO dC dL dO dR dS dV eN fA fE fI fR gR gS hE jO kE mO pA pE pL pO pU rC rD rE rR rS rU rW sC sL sO sP sS sT sW tE tR vO wI xO aB aN aS aT cH cL cM cO dA dE dI eN eX fO fR gE gO iN lE lI lO mI nE nO oP pE pO pR rE rI rN rU sA sG sI sP sQ sT sY tA tH uS vA vE wA

Wenn Sie den Header-Befehl ohne ID aufrufen, wird die Diskette nicht neu formatiert, sondern nur gelöscht. Dabei gehen trotzdem, wie beim vollständigen Formatieren, alle Daten verloren. Deshalb fragt der Computer vorher mit 'Are you sure ?', ob Sie sicher sind, daß die Diskette formatiert oder gelöscht werden soll. Wenn ja, beantworten Sie die Frage mit 'y' wie 'Yes' (ja). Es kann natürlich auch sein, daß sie den Header-Befehl im Programm verwenden. Dann wird allerdings nicht gefragt, ob Sie auch wirklich sicher sind, die Diskette zu formatieren. Der Befehl wird sofort ausgeführt. Für Sicherheitsabfragen müssen Sie in Ihrem Programm selbst sorgen.

Wie Sie bereits aus 1.1.3 wissen, sind die Diskettenformate im C-64- und im C-128-Modus nicht identisch. CP/M-Disketten haben wiederum einen völlig anderen Aufbau. Die Abweichungen im 64er und 128er Modus beruhen darauf, daß sich das Floppylaufwerk im 64er Modus oder an einem C-64 angeschlossen wie eine 1541-Floppy verhält. Befindet sich der Computer im 128er Modus, so schaltet sich das Laufwerk in den 1571-Modus. Der größte Unterschied zwischen den beiden Modi ist die Diskettenkapazität. Bei der 1571 werden Disketten beidseitig beschrieben, während die 1541 immer nur eine Seite verwendet, da sie nur einen Schreib-/Lesekopf hat. Trotzdem können 1571-Disketten auch im C-64-Modus verwendet werden - vorausgesetzt es ist ein C-1571-Laufwerk angeschlossen. Die C-1570 wiederum kennt keine 2. Seite und verhält sich immer wie eine 1541.

## 1.2.3 DLOAD/RUN - BASIC-PROGRAMME LADEN UND AUSFÜHREN

| BASIC > 3.0:                        | DLOAD "programmname",Dx,Uy RUN "programmname",Dx,Uy      |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| Abkürzung:                          | dL / rU                                                  |  |  |
| BASIC < 3.0:                        | LOAD "x:programmname",y RUN "programm" ist nicht möglich |  |  |
| optionale Paran                     | optionale Parameter: x                                   |  |  |
| Monitor:                            | L"x:programmname",yy,aaaa autom. Starten nicht möglich   |  |  |
| aaaa = Anfangsadresse des Programms |                                                          |  |  |
| Parameter (optional):               |                                                          |  |  |
| Dx: x =                             | = Laufwerk (0/1)                                         |  |  |
| Uy: y =                             | = Geräteadresse (415)                                    |  |  |

Jetzt wird es ernst. Nun geht es um die ersten Befehle zum Arbeiten mit der Diskette. Dabei dürfte das Laufwerk wohl hauptsächlich zum Speichern von Programmen benutzt werden.

Deshalb wollen wir zuerst den Befehl besprechen, mit dem man ein Programm von der Diskette in den Computer einliest. Dieser heißt in seiner einfachsten Form

## DLOAD "programmname"

Von dem englischen Ausdruck 'load' abgeleitet spricht man im Computerjargon meistens vom 'Programm laden'. Das 'd' bei 'dload' steht für 'Disk/Diskette'. Es handelt sich bei Dload nur um eine Spezialversion des normalen Load-Befehls, bei der man die lästige Geräteadresse nicht angeben muß.

Befindet sich gewünschte Programm auf der Diskette, dann wird in den Speicher des Computers geladen. Wurde das Programm nicht gefunden, so reklamiert der Computer mit

#### FILE NOT FOUND

Dies geschieht auch, wenn der Dload-Befehl in einem Programm verwendet wird. Ausserdem wird das Programm unterbrochen und der Computer kehrt in den Direktmodus zurück.

Sie können diesen Befehl einmal mit Ihrer Test-/Demo-Diskette ausprobieren. Versuchen Sie, die verschiedenen Programme von der Diskette zu laden. Soll das Programm sofort nach dem Laden gestartet werden, dann ist anstelle von 'Dload' einfach 'Run' zu verwenden.

Eine noch größere Bequemlichkeit ermeglichen die Tasten 'SHIFT + RUN/STOP'. Betätigen Sie beide gleichzeitig, so erscheint auf dem Bildschirm automatisch der Befehl 'Dload ":\*" (in abgekürzter Form) und danach 'Run'. Dadurch liest der Computer das erste Programm auf der Diskette und startet es.

Natürlich gibt es bei den Ladebefehlen zwischen dem 64er und dem 128er Modus Unterschiede. Der gravierendste Gegensatz besteht in der Übertragungsgeschwindigkeit. Trotten beim C-64-Modus die Zeichen mit der gemächlichen Geschwindigkeit von 400 Zeichen pro Sekunde über den Bus, so wird der C-128-Bus mit einer Übertragungsrate von 3500 Bytes pro Sekunde zur Rennbahn. In der Praxis bedeutet dies, daß zum Beispiel ein Grafikbild nicht mehr in etwa 20 Sekunden geladen wird, sondern schon nach 3 Sekunden zur Verfügung steht.

Außerdem verhalten sich die Ladebefehle auch beim Nachladen (Overlay) von Programmen unterschiedlich. Während der C-64 dabei normalerweise alle Variablen 'vergißt', bleiben diese beim C-128 alle erhalten. So kann man große Programme problemlos in mehrere Teile zerlegen.

#### 1.2.4 DSAVE - BASIC-PROGRAMME SPEICHERN

| BASIC > 3.0:                    | DSAVE "programmname",Dx,Uy                                            |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Abkürzung:                      | dS                                                                    |  |
| BASIC < 3.0:<br>optionale Paran | SAVE "x:programmname",y neter: x                                      |  |
| Monitor:<br>aaaa/bbbb = A       | S"x:programmname",yy,aaaa,bbbb+1 nfangs- und Endadresse des Programms |  |
| Parameter (optional):           |                                                                       |  |
|                                 | = Laufwerk (0/1)<br>= Geräteadresse (415)                             |  |

Soll ein Programm vom Computerspeicher auf die Diskette übertragen werden, dann geschieht das wie bei 'dload' - hier aber mit dem Befehl 'dsave'. Wenn zum Beispiel ein BASIC-Programm abgespeichert werden soll, muß ein passender Name für das Programm gefunden werden. Nehmen wir an, es soll 'Minitest' heißen. Der Speicherbefehl lautet:

#### DSAVE "minitest"

Dabei muß beachtet werden, daß der Name nicht mehr als 16 Zeichen lang sein darf und bisher kein gleichnamiges Programm auf der Diskette existiert. Ausserdem gibt es einige Zeichen, die in Programm- und Dateinamen nicht verwendet werden dürfen. Diese Zeichen gehöhren meistens zu Befehlen oder haben Steuerfunktionen. Bei deren Gebrauch kann das Programm später nicht mehr geladen werden, weil die Floppy den Namen als Befehl interpretiert. Es handelt sich um die Zeichen:

Bald wird es allerdings vorkommen, daß Sie Ihr Programm etwas geändert haben und die neue Version unter dem gleichen Namen abspeichern möchten. Dazu gibt man als erstes Zeichen '@' (at-Zeichen) an, danach den gesamten Namen des Programms, das man überschreiben will, also zum Beispiel

## DSAVE "@minitest"

Bei dieser Spezialfunktion wird zuerst das neue Programm abgespeichert und danach die alte Version gelöscht. Deshalb muß auf der Diskette immer noch soviel Platz sein, daß man das Programm zusätzlich (nicht ersetzend) abspeichern kann. Leider gibt es bei dieser Sache auch einen Wermutstropfen. Ist die Diskette fast voll, so arbeitet diese Ersetzungsfunktion fehlerhaft und es kann passieren, daß Ihr Programm verlorengeht. Sie sollten den '@' also mit Bedacht einsetzen – oder lieber gar nicht. In BASIC <3.0 sowie beim Monitor muß nach dem '@' ein Doppelpunkt folgen, um den Programmnamen abzutrennen (z.B save "@:Minitest").

Die Speicherzeiten der 1570/71 sind allerdings nicht so berauschend, wie die Ladegeschwindigkeit. Dies verläuft genauso langsam wie bei der 1541. Ausserdem ist das Speichern generell langsamer als das Laden, da nach jedem Schreiben nochmals geprüft wird, ob die Daten auf der Diskette richtig gespeichert sind.

| Speicher | und | Ladezeiten | im | Vergleich |
|----------|-----|------------|----|-----------|
|----------|-----|------------|----|-----------|

|                        | Lesen | Schreiben |
|------------------------|-------|-----------|
| C-64 10KByte-Programm  | 0:27  | 0:30      |
| C-64 10KByte-Datei     | 2:35  | 2:45      |
| C-128 10KByte-Programm | 0:03  | 0:25      |
| C-128 10KByte-Datei    | 3:05  | 2:50      |

## 1.2.5 DVERIFY - PROGRAMM ÜBERPRÜFEN

| BASIC > 3.0:                                                            | DVERIFY "programmname",Dx,Uy,z            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Abkürzung:                                                              | dV                                        |  |  |
| BASIC < 3.0:<br>optionale Parar                                         | VERIFY "x:programmname",y,z<br>neter: x   |  |  |
| Monitor: V"programmname",yy,aaaa<br>aaaa = Anfangsadresse des Programms |                                           |  |  |
| Parameter (optional):                                                   |                                           |  |  |
| Dy: y                                                                   | = Laufwerk (0/1)<br>= Geräteadresse (415) |  |  |
| z: z                                                                    | = 0: relativ laden 1: absolut laden       |  |  |

Dieser Befehl dient der Überprüfung eines Programms auf der Diskette. Er vergleicht es mit dem, das sich im Computer befindet. Stimmen beide überein, so meldet der Computer 'Ok'. Wenn nicht, erfolgt die Anzeige eines 'Verify Error'.

'Dverify' stammt eigentlich noch aus der Kassettenanwendung. Aufgrund der mangelhaften Speichersicherheit war es immer ratsam, das abgespeicherte Programm nochmals zu überprüfen. Im Zeitalter der erschwinglichen Diskettenstationen ist diese Funktion eigentlich überflüssig.

Außerdem überprüft die Floppy, nachdem sie Daten in einen Sektor geschrieben hat, diesen nochmals auf Richtigkeit. Verify wird von der 1570/71-Floppy bei jedem Speichervorgang automatisch durchgeführt. Deshalb benötigt das Speichern von Programmen auch etwas mehr Zeit als das Laden.

# 1.2.6 BLOAD/BSAVE - MASCHINENPROGRAMME SPEICHERN/LADEN

| Bz,Pa BSAVE Bz,Pa  Abkürzung: bL / bS  BASIC < 3.0: LOAD " SAVE n optionale Parameter: x  Monitor: L"x:prog S"x:prog  optionale Parameter:  Dx = Laufwer Uy = Geräteac | "programmname",Dx,Uy,ON  "programmname",Dx,Uy,ON  TO Pb    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BASIC < 3.0: LOAD " SAVE n optionale Parameter: x  Monitor: L"x:prog S"x:prog  optionale Parameter:  Dx = Laufwer Uy = Geräteac                                        |                                                            |
| SAVE noptionale Parameter: x  Monitor: L"x:prog S"x:prog optionale Parameter:  Dx = Laufwer Uy = Geräteace                                                             |                                                            |
| Monitor: L"x:prog S"x:prog  optionale Parameter:  Dx = Laufwer Uy = Geräteac                                                                                           | x:programmname",y,1<br>icht vorhanden                      |
| S"x:prog  optionale Parameter:  Dx = Laufwer Uy = Geräteac                                                                                                             |                                                            |
| Dx = Laufwer Uy = Geräteac                                                                                                                                             | rammname",yy,aaaa<br>rammname",yy,aaaa,bbbb                |
| Uy = Gerätea                                                                                                                                                           |                                                            |
|                                                                                                                                                                        |                                                            |
| z = Bank-N                                                                                                                                                             | ksnummer (0/1)                                             |
|                                                                                                                                                                        | ksnummer (0/1)<br>dresse (415)                             |
|                                                                                                                                                                        | * * *                                                      |
| bbbb = Endadre                                                                                                                                                         | dresse (415)<br>nummer (015)<br>esse des Bereichs (065535) |

Bload ist, wie der Name schon sagt, ein Ladebefehl. Aber es gibt doch schon 'Dload'? Wozu soll ein weiterer Befehl dienen?

Des Rätsels Lösung liegt in der Art und Weise, wie die Daten geladen werden. Bei Dload wird das Programm immer an den Start des BASIC-Speichers geladen, ungeachtet des Bereichs, aus dem es abgespeichert wurde. Bei BASIC-Programmen ist das nicht schlimm. Programme, die in Maschinensprache geschrieben sind, würden allerdings nicht immer laufen. Sie können nur in einem

bestimmten Speicherbereich funktionieren. Auch Grafikbilder müssen oft wieder an die Originalstelle geladen werden.

Deshalb wird beim Speichern immer die Startadresse des Programms mit abgespeichert. Bload lädt das Programm wieder an diese Adresse.

Das Gegenstück zu bload lautet 'bsave'. Damit können beliebige Bereiche abgespeichert werden. Bei Dsave wird immer nur ab dem Beginn des BASIC-Speichers gespeichert.

Der entsprechende Lade- und Speicherbefehl des Monitors hat schon bei Dload bestimmte Bereichsangaben benötigt. Er ist nur speicherbezogen durchführbar. Doch in einem BASIC-Programm können die Monitorbefehle nicht angesprochen werden. Deshalb hat man Bload und Bsave eingebaut.

Diese Floppy-Funktionen sind nämlich nicht wegzudenken. Man benötigt sie, um Sprites oder Grafikbilder in den richtigen Speicherbereich zu laden. Natürlich freuen sich auch die Maschinensprache-Programmierer, daß sie nun Maschinenprogramme einfacher nachladen können. Bei diesen Anwendungen sollten Sie sich aber nicht auf die mit dem Programm abgespeicherte Startadresse verlassen. Geben Sie deshalb möglichst immer den Parameter 'Pa' an. So können Sie sicher sein, daß die Daten in den richtigen Speicherbereich geladen werden. Ansonsten kann es vorkommen, daß das Programm aus einem Bereich abgespeichert wurde, in dem nun wichtige Teile Ihres jetzigen Programms liegen - ein Systemabsturz wäre die Folge.

Eines ist noch wichtig. Müssen im Monitor die Start- und Endadresse des Speicherbereichs hexadezimal angegeben werden, so ist dies in BASIC nur in dezimalen Werten erlaubt. Wenn Sie hexadezimale Angaben verwenden möchten, müßen Sie den Befehl 'dec (" ")' verwenden. Ausserdem funktioniert der Befehl, wie auch Variablen, nur, wenn er eingeklammert wird.

Weiterhin hat der Bsave-Befehl bzw. der Monitor-Save-Befehl den Fehler, den Inhalt der letzten angegebenen Bereichsadresse nicht abzuspeichern. Geben Sie deshalb immer die Endadresse +1 an.

## 1.2.7 DIRECTORY/CATALOG - DER INHALT DER DISKETTE

| BASIC > 3.0:     | DIRECTORY Dx ON Uy, "name" CATALOG Dx ON Uy, "name"                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abkürzung: diR   | . / cA                                                                                              |
| BASIC < 3.0:     | LOAD "\$x:name",y : LIST                                                                            |
| Monitor:         | @y,x:\$name                                                                                         |
| Parameter (optio | nal):                                                                                               |
|                  | Laufwerksnummer (0/1)<br>Geräteadresse (415)<br>Auswahlstring zum Selektieren<br>bestimmter Dateien |

Wir haben jetzt mehrmals gespeichert und geladen. Welche Programme sind aber jetzt auf der Diskette? Unter welchem Namen wurde das letzte Programm nochmal abgespeichert? – Ein Inhaltsverzeichnis muß her.

Damit Sie nicht zu Papier und Bleistift greifen müssen, führt die 1570/71-Floppy automatisch ein Inhaltsverzeichnis der auf der Diskette gespeicherten Programme und Dateien. Dieses wird mit 'catalog' oder mit 'directory' aufgerufen. Warum aber zwei Befehle für ein und dieselbe Sache? Dies ist wohl auch eine Art Tradition (wie Dverify), da im BASIC 4.0 der CBM-8XXX Computer beide Befehle implementiert wurden. Und BASIC 7.0 soll eben zu allen bisherigen COMMODORE-Dialekten kompatibel sein.

Die Parameter sind die üblichen. Nur der "name" ist etwas Neues. Mit dieser Angabe können Sie, wenn Sie sie anführen, bestimmte Dateien auswählen, die angezeigt werden sollen. Dies ist aber nur mit Joker sinnvoll, von denen Sie in 1.3.9 mehr erfahren. So ist es zum Beispiel möglich, nur die Enträge, deren Name mit 'a' beginnt, aufzulisten. Fehlt die Namensangabe, dann wird das gesamte Inhaltsverzeichnis geliefert.

Nun zum Inhaltsverzeichnis selbst. Schauen wir uns dazu einmal ein Beispiel an:

In der invers dargestellten Titelzeile werden Laufwerksnummer, Diskettenname, ID und Diskettenformat angezeigt. Das Laufwerk ist bei der 1571 natürlich immer 0, da es ein Einzellaufwerk ist. Der darauf folgende Diskettenname und die beiden ID-Zeichen wurden beim Formatieren (siehe 1.2.2) festgelegt. Die Kennung '2A' dient nur dazu, zu erkennen, um welches Commodore Format es sich handelt.

Anschließend folgen die Dateieinträge. Zuerst wird dabei die Zahl der von der Datei belegten Blöcke (Sektoren) angegeben. So hat man eine Vorstellung davon, wie groß das Programm oder die Datei ist. Danach folgt der Name des Eintrags und zu guter letzt der Dateityp. Diese Angabe infomiert über die Art des Eintrags, also ob es sich um eine Datei, ein Programm usw. handelt. Die einzelnen Dateitypen werden durch Kürzel dargestellt:

DEL = gelöschter Eintrag (deleted)

PRG = Programm

SEQ = Sequentielle Datei

USR = User-Datei

REL = Relative Datei

Zum Schluß folgt die Angabe, wie viele Sektoren (Blöcke) auf der Diskette noch frei sind.

#### 1.2.8 SCRATCH - PROGRAMME UND DATEIEN LÖSCHEN

BASIC > 3.0: SCRATCH "name1, name2,...", Dx, Uy sCAbkürzung: BASIC < 3.0: OPEN 1,y,15,"Sx:name1,name2,..." optionale Parameter: x Monitor: @y,Sx:name1,name2,... Parameter: bis zu 5 Dateinamen durch Kommata name: getrennt Parameter (optional): = Laufwerksnummer (0/1)Dx: Uy: y = Geräteadresse (4..15)

Vielleicht haben Sie vielleicht ein paar Testprogramme abgespeichert und möchten sie wieder löschen. Dazu dient der 'scratch'-Befehl. Er löscht den Eintrag aus dem Directory und gibt die von dem Programm oder der Datei belegten Blöcke wieder zum Beschreiben frei.

Bis zu fünf Einträge können gleichzeitig gelöscht werden. Die Namen der einzelnen Dateieinträge werden durch Kommata getrennt.

Doch wie schnell hat man die RETURN-Taste betätigt und das falsche Programm gelöscht, weil man den falschen Namen angegeben hat. Deshalb fragt der Computer in BASIC 7.0 vorher nochmals nach, ob Sie sich wirklich sicher sind ('Are you sure'). Wenn ja, antworten Sie mit 'y', wie 'yes'. Jede andere Taste führt

zum Abbruch. Wird die Frage positiv beantwortet, dann gibt es allerdings kein Zurück mehr – alle angegebenen Dateien werden gelöscht. Sollten Sie versehentlich den falschen Eintrag entfernt haben, dann hilft nur noch der Diskmonitor. Näheres darüber in Kapitel 6.3.2.

Die Daten des Eintrags werden beim Löschen nämlich nicht überschrieben, sondern nur als gelöscht gekennzeichnet. Soll eine gelöschte Datei wiederhergestellt werden, dürfen Sie nach dem versehentlichen Scratch-Befehl allerdings auf der Diskette nichts mehr abspeichern. Es ist ja möglich, daß dadurch die gelöschten Informationen überschrieben werden – danach gäbe es wirklich keine Rettung mehr.

Nach den Löschen übermittelt die Floppy eine Rückmeldung an den Computer, die dieser in BASIC 7.0 auf dem Bildschirm ausgibt:

## 01, FILES SCRATCHED, XX, 00

Die Zahl XX gibt an, wie viele Dateien entfernt wurden. Dies ist besonders bei der Verwendung von Jokern interessant, um zu überprüfen, wieviele Einträge vom Löschen betroffen waren.

Der Scratch-Befehl kann natürlich auch in einem BASIC-Programm verwendet werden. Die Frage 'Are you sure' wird aber nur im Direktmodus gestellt. Im Programm entfällt diese Rückfrage. Sie müssen also selbst dafür sorgen, daß Sie nicht die falschen Einträge löschen. Natürlich wird auch keine Rückmeldung an den Computer übertragen. Wenn Sie die Meldung im Programm überprüfen möchten, müssen Sie sie von der Floppy anfordern. Darüber informiert Sie das nächste Kapitel.

Zum Schluß sollten Sie noch eines beachten. Dateien, die im Directory mit einem Stern gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit Scratch gelöscht werden. Bei diesen Dateien wurde der Speichervorgang unterbrochen. Deshalb ist die Sektorverkettung nicht in Ordnung. Beim Löschen würden unter Umständen auch noch andere Daten entfernt. Verwenden Sie deshalb bei mit '\*' gekennzeichneten Dateien immer den Validate-Befehl.

## 1.2.9 DS/DS\$/ST - WENN EIN FEHLER AUFTRITT ...

| BASIC > 3.0: | PRINT DS / PRINT DS\$ / PRINT ST                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abkürzung:   | ? DS / ? DS\$ / ? ST                                                |
| BASIC < 3.0: | 10 OPEN 1,y,15 20 GET#1,A\$:PRINTA\$; :IFST<>64THEN20 30 CLOSE1 RUN |
| Monitor:     | @y                                                                  |

Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Und so wird es auch Ihnen sicherlich bald passieren, daß irgendetwas nicht richtig funktioniert. Stellen Sie sich nur vor, sie wollen ein Programm laden und haben keine Diskette eingelegt. Wie verhält sich jetzt die Floppy? Probieren Sie es doch einfach einmal aus!

Sofort fällt das Blinken der roten (1570) bzw. grünen (1571) Leuchtdiode auf. Befindet sich die Floppy im 1570/71-Modus, dann blinkt die Diode doppelt so schnell wie im 1541-Modus. Es handelt sich also um keine andere Fehlerart. Blinkt die Diode schon nach dem Einschalten, dann hat die interne Selbsttestroutine einen Fehler in der Betriebselektronik gefunden. Hier helfen nur noch die in Kapitel 6.3.6. gegebenen Informationen weiter.

Damit Sie die Ursache für das Blinken erfahren, stellt das Laufwerk eine Fehlermeldung bereit. Diese kann über die Variablen 'ds' und 'ds\$' abgefragt werden. Deshalb dürfen Sie diese Variablennamen in Ihren Programmen nicht verwenden. Die Fehlermeldung kann allerdings nur einmal abgefragt werden. Danach erlischt auch die Floppy-Leuchtdiode. Bei der nächsten Abfrage erscheint wieder die 'Ok-Meldung'. Deshalb wird von

BASIC 7.0 die letzte Abfrage in ds/ds\$ gespeichert. Mit 'ds\$' wird die komplette Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.

Schauen wir uns einmal den Aufbau einer solchen Fehlermeldung an:

#### NN, MELDUNG, TT, SS

Jeder Fehler hat eine Nummer (NN). Dadurch kann die genaue Fehlerursache bestimmt werden. Anschließend folgt der Name des Fehlers im Klartext, z.B. 'Read Error' für einen Lesefehler. Die Angaben TT und SS stehen für Spur- (Track) und Sektornummer der Stelle, an der der Fehler aufgetreten ist. Die genaue Bedeutung der Fehler, die Ursachen und mögliche Abhilfen sind in Kapitel 8.6 aufgeführt.

Wenn Sieanstelle von 'ds\$' nur die Variable 'ds' benutzten, erhalten Sie nur eine Zahl – in diesem Fall die Fehlernummer. Dies ist oft bei der Analyse der Rückmeldung hilfreich. Ist ein Befehl fehlerfrei ausgeführt worden, dann gibt Laufwerk eine 'Ok'-Meldung aus, die die Nummer 0 hat. Selbstverständlich blinkt die rote/grüne (1570/1571) Leuchtdiode dann nicht. In Ihren Programmen sollten Sie nach Floppybefehlen immer prüfen, ob 'ds' Null enthät oder ein Fehler vorliegt. Dies kann beispielsweise durch diese Programmfolgen geschehen:

#### C-64-Modus:

10 open 1,8,15: input#1,a,a\$,b,c: close 1 20 if a<>0 then print a;a\$;b;c: stop für alle Rückmeldungen (auch scratch)

10 open 1,8,15: input#1,a,a\$,b,c: close 1 20 if a>19 then print a;a\$;b;c: stop nur für Fehler (scratch ignorieren)

#### C-128-Modus:

10 if ds<>0 then print ds\$: stop für alle Rückmeldungen (auch scratch)

10 if ds>19 then print ds\$: stop nur für Fehler (scratch ignorieren)

Neben DS und DS\$ gibt es noch eine weitere Variable, die über den aktuellen Systemzustand informiert, die Variable ST. Selbstverständlich dürfen Sie auch diesen Namen nicht für andere Variablen verwenden. Der Begriff 'ST' stammt von 'Status', und genau das ist auch die Funktion von ST. Die Variable informiert über den Status, also den Zustand des Ein-/Ausgabesystems. Die Tatsache, daß es sich dabei hauptsächlich um den Kassettenrekorder handelt, soll nicht weiter stören. Die Bits für die Kassettenanwendung wurden deshalb weggelassen:

## Bedeutung der Bits des Statusbytes

| Bit | Dez. | Funktion                |
|-----|------|-------------------------|
| 0   | 1    | Time-out beim Schreiben |
| 1   | 2    | Time-out beim Lesen     |
| 6   | 64   | EOI Ende der Daten      |
| 7   | 128  | EOT Ende des Blocks     |

Für den Diskettenbetrieb interessieren nur die Bits 0 und 1 sowie Bit 6 und 7. Bit 6 wird EOI genannt, was 'End of Information' bedeutet, also das Ende der Datenübertragung anzeigt. So wird erkannt, wenn das letzte Zeichen einer Übertragung gesendet wird (siehe ds\$ für BASIC <3.0).

Die Bits 0 und 1 zeigen einen Time-out an. Wird ein Gerät, das am seriellen Bus angeschlossen ist, vom Computer angesprochen, dann muß es innerhalb einer bestimmten Zeit antworten. Ansonsten setzt der Computer vorraus, daß das Gerät nicht bereit ist. Wenn also die Zeitspanne ausläuft (Time-Out), werden diese Bits gesetzt. Der Grund für ein Time-Out kann darin liegen, daß das

Gerät nur zum Senden oder nur zum Empfangen von Daten geeignet ist.

Die andere Möglichkeit wäre, daß das Gerät (z.B. eine Floppy) gar nicht angeschlossen ist. In diesem Fall ist das Signal 'EOT' gesetzt. EOT bedeutet 'End of Tape', ist also ein Kassettenstatus, der auf den Floppybetrieb übertragen wurde.

Die Variable ST wird nach jeder Floppyoperation entsprechend korrigiert. Ist das Laufwerk nicht angeschlossen oder ausgeschaltet, so wird Bit 7 von ST gesetzt. In diesem Fall meldet sich der Computer sofort mit 'Device not present'. Erfolgte der vorhergehende Floppybefehl in einem Programm, dann wird dieses beendet – eine ärgerliche Sache. Es ist aber möglich, in einem Programm abzufragen, ob das Laufwerk angeschaltet ist, wie die unten angegebenen Beispiele zeigen. Außerdem kann sogar ermittelt werden, ob eine Diskette im Laufwerk liegt.

#### C-64-Modus:

10 poke 768,185

20 open 1,8,15,"i"

30 poke 768,139

40 ifst and 128 then print chr \$(19) "Bitte Laufwerk anschalten": close 1: goto 10

50 input#1,a:close1

60 if a<>0thenprintchr\$(19)"Bitte Diskette einlegen ": goto10

#### C-128-Modus:

10 trap30

20 open 1,8,15,"i":goto40

30 ifer=5thenprintchr\$(19)"Bitte Laufwerk anschalten": close1:goto10

40 close1

50 ifds<>0thenprintchr\$(19)"Bitte Diskette einlegen ": goto10

#### 1.3 SYSTEMBEFEHLE DER FLOPPY

#### 1.3.1 DER BEFEHLSKANAL

Wie Sie in 1.2.1 erfahren haben, kommuniziert der Computer mit der Floppy über spezielle Kanäle. So gibt es natürlich auch für die Fehlermeldungen aus dem vorherigen Kapitel einen eigenen Datenkanal – den Befehlskanal.

Wie der Name schon sagt, ist der Kanal nicht nur für Fehler, sondern vor allem für Befehle zuständig. Alle Floppy-Kommandos außer Load/Save/Open/Close, werden über diesen Kanal übermittelt. Da dies recht umständlich ist (siehe BASIC < 3.0), gibt es in BASIC 7.0 eigene Floppy-Befehle. Diese führen allerdings nichts anderes aus, als die reinen Floppy-Kommandos zusammenzustellen und an das Laufwerk zu übermitteln.

Diese Floppy-Kommandos bestehen immer aus einem Buchstaben, der als Abkürzung für eine Funktion steht, wie z.B. 's' für Scratch. Danach folgt die Laufwerksangabe. Dies ist ein Überbleibsel aus der Zeit der Doppellaufwerke der großen COMMODORE Computer. Die C-1570/71 ist ein Einzellaufwerk und deshalb immer Laufwerk 0. Sollten Sie trotzdem Laufwerk 1 der Floppystation anwählen, so erfolgt eine Fehlermeldung. Ganz sinnlos ist diese Syntax nicht, denn COMMODORE plant auch für den C-128 eine Doppelstation, die 1572 heißen soll. Manchmal ist die Laufwerksangabe aber auch erforderlich, um bestimmte Funktionen anzuwählen (siehe Concat-Befehl).

Müssen weitere Parameter, etwa Dateinamen, angegeben werden, dann folgt als Trennzeichen ein Doppelpunkt, danach die Parameter. Wird die Laufwerksangabe weggelassen, so nimmt die Floppystation immer Nummer 0 an. Dies bedeutet, daß Sie normalerweise bei der C-1570/71 von einer Laufwerksangabe absehen können. Den Doppelpunkt dürfen Sie aber trotzdem nicht vergessen, wenn zum Befehlsbuchstaben weitere Daten übermittelt werden.

In BASIC-Versionen <3.0 müssen die Floppy-Befehle immer über den Befehlskanal an das Laufwerk übermittelt werden (außer Load/Save). Um dem Computer mitzuteilen, daß er einen bestimmten Kanal zur Floppy einrichten soll, dient der 'Open'-Befehl. Damit wird der Kanalbetrieb eröffnet. Für den Befehlskanal lautet dies beispielsweise:

#### OPEN 1,8,15

Die erste Ziffer ist dabei eine beliebige Nummer zwischen 1 und 255, mit der der Kanal gekennzeichnet wird. Danach folgt die Geräteadresse der Floppy. In unserem Fall ist das die Standardadresse acht. Die letzte Zahl gibt die Kanalnummer an, hier Nummer 15 für den Befehlskanal. Mehr über den 'Open'-Befehl enthalten die Kapitel 1.2.1, 1.4.1 und 1.5.1.

Jetzt kann man über diesen Kanal Befehle an die Floppy senden. Soll zum Beispiel der Scratch-Befehl ausgeführt werden, dann muß 's:dateiname' übermittelt werden. Dazu dient der 'Print#'-Befehl:

## PRINT#1,"s:dateiname"

In diesem Befehl finden wir auch die 1 vom 'Open'-Befehl wieder. Dadurch, daß wir dem Kanal beim 'Open'-Befehl eine Nummer zuteilen, müssen nicht jedesmal alle Angaben (Geräteadresse, Kanalnummer, usw.) neu genannt werden, wenn man eine Meldung auf einen speziellen Kanal geben möchte - die zugeteilte Kanalnummer genügt.

Zum Schluß noch eine Kleinigkeit, die Sie aber unbedingt wissen sollten. Kommandos an die Floppy dürfen nicht länger als 41 Zeichen sein. Der interne Pufferspeicher der C-1570/71 läßt nicht mehr zu. Bei sehr langen Dateinamen führt dies manchmal, besonders beim Scratch- oder Copy-Befehl, zu Einschränkungen. Es kann dabei einfach die mögliche Dateienzahl nicht ausgeschöpft werden. Grundsätzliche Nachteile entstehen Ihnen dadurch allerdings nicht. Sie müssen höchstens eine Aufgabe in mehrere Teileschritte zerlegen.

#### 1.3.2 COLLECT - ORDNEN DER DISKETTE

| BASIC > 3.0:                    | COLLECT Dx ON Uy                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Abkürzung:                      | collE                                        |
| BASIC < 3.0:<br>optionale Param | OPEN 1,y,15,"Vx"<br>eter: x                  |
| Monitor:                        | @y,Vx                                        |
| Parameter:                      |                                              |
|                                 | Laufwerksnummer (0/1)<br>Geräteadresse (415) |

Der 'Collect'-Befehl bringt die Verzeichnisse auf der Diskette wieder in Ordnung. Im Detail handelt es sich um das Directory und die BAM, das Verzeichnis der belegten und freien Blöcke.

Beim 'Collect'-Befehl wird zuerst die BAM gelöscht. Danach stellt die Floppy zu jedem gültigen Dateieintrag die zugehörigen, von der Datei benutzten Sektoren fest. Diese werden dann in der BAM als belegt gekennzeichnet. Zum Schluss wird die neue BAM auf die Diskette geschrieben. Ausserdem entfernt der 'Collect'-Befehl auch alle ungültigen Einträge aus dem Directory. Doch was sind ungültige Einträge?

Derartige Dateien sind durch einen Stern gekennzeichnet und entstehen immer, wenn der Eintrag nicht abgeschlossen wurde. Dies kann dadurch geschehen, daß eine Datei angelegt aber nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Dieser Fall tritt auch ein, wenn ein Programm abgespeichert wird, das größer als der freie Platz auf der Diskette ist. Das Abspeichern wird dann mit einer Fehlermeldung unterbrochen und alle vorher freien Blöcke sind belegt – hier hilft nur der 'Collect'-Befehl.

#### 1.3.3 RENAME - UMBENNEN EINER DATEI IM DIRECTORY

| BASIC > 3.0:          | RENAME "alt" TO "neu", Dx, Uy                |  |
|-----------------------|----------------------------------------------|--|
| Abkürzung:            | reN                                          |  |
| BASIC < 3.0:          | open1,y,15,"rx:neu=alt"                      |  |
| Monitor:              | @y,rx:neu=alt                                |  |
| Parameter:            |                                              |  |
| alt:<br>neu:          | alter Dateiname<br>neuer Dateiname           |  |
| Parameter (optional): |                                              |  |
|                       | Laufwerksnummer (0/1)<br>Geräteadresse (415) |  |

Mit diesem Befehl können Sie einem bestehenden Directory-Eintrag einen neuen Namen geben. Wie Sie oben im Syntaxdiagramm sehen, ist dies nicht sehr kompliziert.

Natürlich eignet sich diese Funktion nicht nur für Schönheitsreparaturen im Directory. Sie ist besonders interessant, wenn von
Programmen aus mit Dateien gearbeitet werden soll. Die Dateien
können immer den gleichen Namen behalten. Bei Änderungen in
der Datei muß man diese unter einem Zwischennamen abspeichern
und die alte Datei löschen. Danach wird der Zwischenname in den
Namen der alten Datei umgeändert. Mit dieser Methode haben Sie
am Ende immer nur einen Dateieintrag. Dies können Sie nicht nur
für Dateien sondern auch beim Prorammerstellen verwenden. Auf
diese Weise entstehen nicht 100 Versionen des Programms auf der
Diskette, sondern immer nur die eine, die aktuellste, und das immer unter dem gleichen Namen.

#### 1.3.4 CONCAT - DATEIEN VERKETTEN

| BASIC > 3.0:                                                            | CONCAT Dx,"quelle" TO Dy,"ziel" ON Uz                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Abkürzung:                                                              | сО                                                                      |  |  |
| BASIC < 3.0:OPEN1,z,15,"cy:ziel=y:ziel,x:quelle" optionale Parameter: x |                                                                         |  |  |
| Monitor:                                                                | @z,Cy:ziel=y:ziel,x:quelle                                              |  |  |
| Parameter:                                                              | · .                                                                     |  |  |
| ziel :<br>quelle :                                                      | Datei, an die Daten angehängt werden Datei die an 'Ziel' angehängt wird |  |  |
| Parameter (optional):                                                   |                                                                         |  |  |
| Dy: y                                                                   | = Laufwerksnummer (0/1) = Laufwerksnummer (0/1) = Geräteadresse (415)   |  |  |

Der 'Concat'-Befehl dient zur Ankettung einer Datei an eine bestehende. Dabei werden die Daten der Quelldatei an die Zieldatei angefügt. Die Quelldatei wird nicht gelöscht.

Diese Verkettung funktioniert allerdings nur mit sequentiellen Dateien ('SEQ' oder 'USR'). Programme können auf diese Weise nicht zusammengefügt werden. Das ist ein Problem, das eher im Rechner, als in der Floppy zu lösen ist. Deshalb darf ich hier auf die Bücher zum C-128 verweisen, die im Literaturverzeichnis aufgeführt sind.

Der 'Concat'-Befehl ist eigentlich eine Kopierfunktion und deshalb eine Art Copy-Befehl. Davon mehr im nächsten Abschnitt.

#### 1.3.5 COPY - DATEIEN KOPIEREN

| BASIC > 3.0:          | COPY Dx,"quelle" TO Dy,"ziel" ON Uz                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Abkürzung:            | соР                                                                    |  |
| BASIC < 3.0:          | OPEN1,z,15 PRINT#1,"Cx:ziel=y:quelle1,quelle2" CLOSE1                  |  |
| Monitor:              | @z,Cx:ziel=y:quelle1,quelle2                                           |  |
| Parameter:            |                                                                        |  |
| ziel :<br>quelle :    | Name der neuen Datei<br>Datei(en), aus der neue Datei bestehen<br>soll |  |
| Parameter (optional): |                                                                        |  |
| Dy: y =               | Laufwerksnummer (0/1) Laufwerksnummer (0/1) Geräteadresse (415)        |  |

Dieser Befehl kopiert einzelne Dateien. Bei einer Doppelstation erscheint dies sinnvoll - doch was bringt das bei einem Einzellaufwerk, wie der C-1570/71? Natürlich sind die Anwendungsmöglichkeiten des 'Copy'-Befehls etwas eingeschränkt. Es gibt aber durchaus zweckmäßige Einsatzgelegenheiten. Eine davon haben sie schon im vorherigen Kapitel, in Form des 'Copy'-Befehls kennengelernt

Bei einem Einzellaufwerk kann der Copy-Befehl zum Verketten von Dateien benutzt werden. Dabei wird eine neue Datei aus zwei, drei oder gar vier bereits bestehenden Dateien gebildet. Die Daten der Quelldateien werden in der Reihenfolge, in der die Namen der Quelldateien angegeben werden, zu einer neuen Zieldatei zusammengefügt. Auf diese Art Weise können aber nur sequentielle Dateien verknüpft werden ('SEQ' oder 'USR').

Selbstverständlich dürfen auch Programmdateien kopiert werden. Allerdings ist nur ein Quellprogramm zulässig. Programme können auf diese Weise nicht verknüpft werden. Dies ist ein Problem das man im Rechner lösen muß.

Das Kopieren von Einzeldateien hat trotzdem einen Sinn. Sollen an Dateien Manipulatioen ausgeführt werden, dann sollte dies oft zuerst an Duplikaten erprobt werden. Mit dem 'Copy'-Befehl koennen Sie eine Kopie der Originaldatei erstellen.

Dabei darf ein Aspekt nicht übersehen werden: die Zieldatei muß einen Namen haben, der auf der Diskette noch nicht vorhanden ist. Aber auch hier gibt es einen Sonderfall. Wenn Sie sowohl bei der Quell- als auch bei der Zieldatei die Laufwerksnummer angeben und einen Namen verwenden, der schon auf der Diskette existiert, wird diese Datei von der neuen Zieldatei überschrieben. Nach dieser Methode arbeitet auch der 'Concat'-Befehl.

Wenn Sie ein Programm von einer Diskette auf eine andere kopieren möchten, bediehnen Sie sich spezieller Kopier-programme. Ein derartiges Programm ist auf der Test-/Demo-Diskette unter dem Namen 'sd.copy.c64' enthalten. Sie müssen dieses Programm im C-64-Modus laden und starten. Es hat allerdings den Nachteil, sehr langsam und unkomfortabel zu sein. Steht Ihnen der Sinn nach Höherem, so darf ich auf die zu diesem Buch erhältliche Diskette hinweisen. Im Anhang sind weitere Informationen darüber aufgeführt.

#### 1.3.6 BACKUP - DISKETTEN DUPLIZIEREN

| BASIC > 3.0: | BACKUP Dx TO Dy,Uz                      |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|--|--|
| Abkürzung:   | baC                                     |  |  |
| BASIC < 3.0: | OPEN1,y,15,"Dy=x"                       |  |  |
| Monitor:     | @z,Dy=z                                 |  |  |
| Parameter:   |                                         |  |  |
| Dx: x =      | Laufwerksnummer der Quelldiskette (0/1) |  |  |
| Dy: y =      | Laufwerksnummer der Zieldiskette (0/1)  |  |  |
| Uz: z =      | Geräteadresse (415)                     |  |  |

Dies ist der einzige Befehl des C-128 bzw. der C-1570/71, der überhaupt nicht verwendet werden kann. Backup soll ganze Disketten duplizieren. Dabei wird die Zieldiskette auch gleichzeitig formatiert. Das kann nur bei zwei Laufwerken, also einer Doppelstation, funktionieren. Bei der C-1570/71, einer Einzelstation, ist dies natürlich sinnlos.

Was aber ist zu tun, wenn komplette Disketten kopiert werden sollen? Derartige Sicherheitskopien können mit speziellen Kopierprogrammen erstellt werden. Das auf der Test-/Demodiskette mitgelieferte Programm 'DOS SHELL' beinhaltet beispielsweise ein Kopierprogramm für Backups.

Solch ein Kopierprogramm befindet sich auch auf der Diskette, die zu diesem Buch erhältlich ist. Dieses Programm kopiert nicht nur alle Daten der Diskette. Es entstellt.ein vollständiges Duplikat der Originaldiskette. Auch Lesefehler und Defekte werden übernommen. Dadurch müssen Sie zum Beispiel Reparaturexperimente nicht am Orginal ausführen.

## 1.3.7 DCLEAR - SCHLIEßEN ALLER KANÄLE

| BASIC > 3.0:         | DCLEAR Dx, ON Uy                          |  |
|----------------------|-------------------------------------------|--|
| Abkürzung:           | dclE                                      |  |
| BASIC < 3.0:         | nicht vorhanden                           |  |
| Monitor:             | nicht vorhanden                           |  |
| optionale Parameter: |                                           |  |
|                      | Laufwerksnummer (0/1) Geräteadresse (415) |  |

Dieser Befehl schließt alle Kanäle zur Floppy. Dies ist aber lediglich eine rechnerinterne Funktion. Alle entsprechenden Kanaltabellen werden geschlossen. Der Befehl sendet kein 'Kanal schließen' (Close) an die Floppy. Offene Dateien können so nicht beendet werden. Dazu gibt es den Befehl 'Dclose' (Siehe 1.4 und 1.5).

Deshalb hat der 'dclear'-Befehl bei Dateianwendungen kaum einen Sinn. Sie können damit aber eventuelle 'CMD-Kanäle' zur Floppy abbrechen. Dabei handelt es sich um Datenkanäle, auf die die normale Bildschirmausgabe mit CMD umgelenkt wurde. Auf diese Weise wird die Ausgabe anstatt auf den Bildschirm beispielsweise in eine Datei geschrieben.

Wenn Sie den 'Dclear'-Befehl in Ihren eigenen Programmen verwenden, können Sie so sichergehen, daß die Ein- und Ausgabe auf die Standardgeräte erfolgt.

#### 1.3.8 BOOT - CP/M-BERIEBSSYSTEM STARTEN

| BASIC 7.0:   | boot "Name",Dx,Uy        |  |
|--------------|--------------------------|--|
| Abkürzung:   | ьО                       |  |
| BASIC < 7.0: | nicht vorhanden          |  |
| Monitor:     | gff88c (Sektor 1,0-Boot) |  |

Boot ist ein Befehl mit Doppelbedeutung. Werden Parameter (Name,...) angegeben, dann verhält er sich anders, als wenn diese weggelassen werden. Betrachten wir zuerst die einfachere Version – Boot mit Parametern.

Das Wichtigste dabei ist der Name. Der Computer sucht ein Maschinenprogramm mit diesem Namen im Directory und lädt es in den im Dateieintrag angegebenen Speicherbereich der aktuellen Bank (normalerweise 0). Danach wird die Startadresse angesprungen. Sie müssen also dafür sorgen, daß an dieser Stelle auch etwas sinnvolles steht – ansonsten stürzt das Computersystem ab.

Gibt man nur Boot allein ein, dann liest der Rechner Sektor 0 auf Spur 1. Lauten die ersten drei Zeichen des Sektors 'cbm', dann handelt es sich um einen Autoboot-Sektor. Ansonsten wird der Boot-Befehl beendet.

Der Autoboot-Sektor muß nun eine Reihe von Daten und ein Startprogramm enthalten. Dieses ist dann für weitere Aktionen (Nachladen usw.) verantwortlich. Im folgenden werden die Bedeutungen der Bytes kurz erklärt. Für ausführlichere Studien zum Boot-Befehl sei auf das Buch 128 INTERN verwiesen. In Kapitel 7.7 dieses Buches wird der Befehl ausführlich erklärt. Ausserdem ist auch das dazugehörige Kernal-Listing enthalten.

| Byte                         | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-2<br>3/4<br>5<br>6<br>ab 7 | 'CBM'-Kennung zur Identifikation Speicheradresse bei weiteren Boot-Sektoren Speicherkonfiguration bei Folgesektoren Zahl der noch folgenden Boot-Sektoren Boot-Meldung bei 'Booting' bis \$00 Name des nachzuladenden Programms bis \$00 eigenes Boot-Programm |

#### Aufbau des Boot-Sektors

Ist eine Boot-Meldung angeben, dann wird diese nach 'Booting' auf dem Bildschirn ausgedruckt. Soll keine Meldung erfolgen, muß trotzdem das Trennzeichen \$00 bei Byte 7 abgelegt sein. Danach wird getestet ob weitere Boot-Sektoren geladen werden sollen (Byte 6 ungleich 0). Wenn ja, gelten dafür die Daten aus Byte 3 bis 5.

Im folgenden wird der String, der nach der Boot-Meldung folgt, analysiert. Der Boot-Befehl lädt dann das gleichnamige Programm von der Diskette.

Zuletzt kann dann noch eine eigene Boot-Routine eingebaut werden. Das Programm wird in den Kassettenpuffer im Speicher des Computers geladen und gestartet. Die Boot-Routine darf nie fehlen, da der Computer sonst den Kassettenpuffer anspringt und dort gar nichts sinnvolles steht. Ein Systemabsturz wäre die Folge. Die CP/M-System-Diskette wird ebenfalls mit Boot gestartet. Die Boot-Routine des Sektor 1,0 schaltet dabei den Z-80 an, der das Nachladen von CP/M-Plus organisiert.

Wie Sie sicher schon gemerkt haben wird nach jedem Reset oder Einschalten des Computers automatisch der Boot-Befehl aufgerufen. Ist im Laufwerk eine entsprechende Diskette eingelegt, dann wird diese geladen und das Programm automatisch gestartet. Diese Art des Ladens bietet sich auch bei professionellen Programmen an.

#### 1.3.9 WILDCARDS UND JOKER

Bisher haben Sie bei allen Floppy-Befehlen den ganzen Namen des Programms oder der Datei, worauf sich der Befehl beziehen soll, angeben müßen. Nehmen wir an, Sie haben verschiedene Programmversionen erstellt, sagen wir 'Testl', 'Test2' usw., und möchten diese alle löschen, dann währen Sie gezwungen, alle Dateinamen anzugeben – eine ziemlich aufwendige Sache.

Aus diesem Grund bietet die Floppy auch die Möglichkeit, Namen abzukürzen oder ganze Namensgruppen gleichzeitig anzusprechen. Die Schlüsselzeichen dabei sind der Stern (\*\*') und das Fragezeichen ('?'). Deshalb können diese beiden Zeichen auch nicht in Dateinamen verwendet werden. Man nennt sie Joker (bei der C-1570/71) oder auch Wildcards (unter CP/M).

Betrachten wir zuerst die Funktion des Fragezeichens. Das Fragezeichen steht immer als Platzhalter für ein beliebiges Zeichen. Geben Sie also zum Beispiel beim Scratch-Befehl 'Test?' als Dateinamen an, so werden alle Dateien, die mit 'Test' und einem weiteren Zeichen benannt sind, angesprochen. Das Fragezeichen kann natürlich an beliebiger Stelle im Namen stehen. Es dürfen unbegrenzt viele Fragezeichen verwendet werden. Weiter ist es auch erlaubt, nur Jokerzeichen zu gebrauchen. Der Name '????' würde alle Dateien anwählen, die aus vier Zeichen bestehen. Kurzum, fast alle Kombinationen sind möglich.

Wenden wir uns dem zweiten Jokerzeichen zu, dem Stern ('\*'). Dieser Joker kürzt den Dateinamen ab. Wird ein Stern angeben, so bedeutet dies, daß der Name noch weitere Zeichen enthalten kann. Es wird einfach die erste Datei im Directory angewählt, auf die die explizit angegebenen Zeichen zutreffen. Wenn Sie nur den Stern als Dateinamen angeben, wird der erste Eintrag des Direc-

tory bearbeitet. Dazu muß vor dem Stern unbedingt eine Laufwerksangabe stehen, wobei der Doppelpunkt völlig ausreicht. Die Floppy nimmt dann Laufwerk 0 an. Der Stern allein, ohne Laufwerksnummer, ist eine Sonderfunktion und wählt das zuletzt aufgerufene (Load/Save/Open) Programm auf. Ist zwischenzeitlich allerdings ein Fehler eingetreten (LED blinkt), dann funktioniert diese Methode nicht mehr.

Es gibt noch ein weiteres Zeichen, das bei der Dateiauswahl hilfreich ist, das Gleichheitszeichen ('='). Mit diesem Zeichen kann die Auswahl der Dateien auf ganz bestimmte Dateitypen eingeschränkt werden. Dazu wird nach dem Dateinamen das Gleichheitszeichen und danach der erste Buchstabe des Dateityps eingegeben. So wählt zum Beipiel 'a\*=p' die erste Datei, die mit 'a' beginnt und gleichzeitig ein Programm ist, an.

Zum besseren Verständnis der vielen Kombinationsmöglichkeiten von Jokern und Gleichheitszeichen, hier einige Beipiele:

- a\* erster Eintrag, der mit 'a' beginnt.
- a\*cd wie oben. Alles nach dem Stern wird nicht beachtet.
- a? alle 2-stelligen Namen, mit erstem Buchstaben 'a'.
- ???\* alle Einträge mit mindestens drei Buchstaben.
- a\*=s alle sequentiellen Dateien die mit 'a' beginnen.

Joker dürfen aber nicht bei allen Floppyfunktionen verwendet werden. Außerdem hat die Anwendung von Jokern bei verschiedenen Befehlen unterschiedliche Auswirkungen. Die untenstehende Tabelle gibt darüber Aufschluß.

| Befehl                   | ist Joker<br>erlaubt?   | angewählte Datei                |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Dload / Bload<br>Dverify | immer                   | erster identischer<br>Dateiname |
| Dsave / Bsave            | kein Joker              | neuer Dateiname                 |
| Directory                | immer                   | alle identischen<br>Dateien     |
| Scratch                  | immer                   | alle identischen<br>Dateien     |
| Rename<br>Concat / Copy  | nur voller<br>Dateiname | nur angegebene<br>Dateinamen    |

### 1.4 DIE SEQUENTIELLE DATEI

## 1.4.1 WAS IST EINE SEQUENTIELLE DATEI?

Datenbanken und Dateien, sind die Begriffe, die heutzutage in aller Munde sind. Nicht nur aufgrund der Probleme mit dem Datenschutz. Auch die neuen Möglichkeiten, die der Computer in der Datenverwaltung gegenüber einer althergebrachten Kartei bietet, sind beachtlich. Natürlich kann auch die C-1570/71 Daten handhaben. Wie das alles im Detail vor sich geht, davon handeln die Kapitel über sequentielle und relative Dateien.

Die Datenaufzeichnung auf der Diskette kann man auch mit einem Buch oder einer Papyrusrolle vergleichen. Die historisch zuerst vorkommende Form der Schriftaufzeichnung war die Papyrusrolle. Bei diesem, noch aus biblischen Zeiten stammenden, Medium werden die Informationen einfach der Reihe nach aufgeschrieben. Sucht man nun etwas bestimmtes, dann muß man die gesamte Rolle von vorne aufrollen und durchsehen, um das Gesuchte zu finden. Möchte man neue Informationen aufschreiben, geht das nur am Ende des Rollentext. Eingfügungen sind nicht möglich. Diese wohl einfachste Art der Aufzeichnung finden wir auch beim Computer wieder - die sequentielle Datei.

Zum besseren Verständnis nun ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, Sie möchten eine Geburtstagsdatei anlegen. Darin speichern Sie jeweils den Vor- und Zunamen bestimmter Personen und den entsprechenden Geburtstag. Als Beipiel sollen folgende Namen gespeichert werden:

Hans Müller 01.03.1966 Gert Schneider 24.07.1952 Helga Schmidt 02.09.1967

Die Daten werden nun, wie der Name der Dateiform schon sagt, sequentiell abgelegt. Es ist das Wesen dieser Dateiart, das die Daten nur nacheinander abgespeichert und auch nur aufeinanderfolgend gelesen werden können. Hat man also zum Beispiel die drei Personen abgespeichert und möchte später den Geburtstag von Helga Schmidt wissen, dann muss man eben zuerst die Daten von Müller und Schneider überlesen, bis man zu Schmidt kommt. Dabei taucht noch ein weiteres Problem auf. Woher weiß der Computer, wann ein Name, ein Geburtsdatum zu Ende ist? Fragen wir uns dazu doch einfach, woran merkt das der Mensch? Na klar, an den Leerzeichen zwischen den einzelnen Daten. Wir könnten den Computer so programmieren, daß er die Leerzeichen entsprechend beachtet. Heißt aber einer der Personen einmal 'Hans Otto' mit Vornamen, dann funktioniert unser Programm schon nicht mehr einwandfrei, da hier ein störendes Leerzeichen im Vornamen vorkommt.

Also nimmt man einfach ein anderes Zeichen zum Trennen der Daten. Bei den Computerdateien ist das meißten der ASCII-Wert 13. Man kann ihn mit CHR\$(13) erzeugen. Sie kennen diesen Wert sicherlich schon. Es ist der gleiche Code, wie ihn auch die Return-Taste hat. Aber auch das Zeichen, das auf dem Bildschirm den Cursor in die nächste Zeile springen läßt (Wagenrücklauf) ist

der ASCII-Wert 13. Das Return-Zeichen wird jetzt immer 'Carrige Return' (engl. = Wagenrücklauf) oder kurz 'CR' heißen.

Eine Folge von Zeichen, die durch ein 'CR' beendet ist, nennt man Datenfeld. Mehrere logisch zusammengehörende Datenfelder ergeben einen Datensatz. In unserem Fall wären Namen und Geburtsdaten einzelne Datenfelder, die zusammen einen Datensatz bilden. Die Datei hätte so drei Datensätze. Die Datensätze kann man dadurch unterscheiden, daß man wiederum ein entsprechendes Trennzeichen verwendet. Normalerweise wird diese Trennung aber von der Programmlogik vorgenommen. Das heißt, das Programm weiß genau, wieviel Datenfelder jeder Satz hat und kennt dadurch auch Satzanfang und Ende, indem es immer mitzählt.

#### 1.4.2 DAS ERÖFFNEN EINER DATEI

Wir wollen jetzt das Beispiel aus dem vorhergehenden Abschnitt in die Tat umsetzen und eine sequentielle Datei aufbauen. Dazu muß man zuerst der Floppy mitteilen, wie die Datei heißen soll, welchen Typs sie sein soll und so weiter. Den dafür nötigen Befehl kennen Sie schon – der Open-Befehl. Schauen wir uns einmal die Syntax des Befehls an:

## OPEN x,y,z,"a:name,b,c"

Die Parameter x,y und z sind die logische Dateinummer, Geräteund Sekundäradresse, die wir schon in 1.2.1 behandelt haben. 'a:' ist die Laufwerksnummer, die bei der C-1570/71 aber auch weggelassen werden kann. Nun kommt der Name. Hier sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nur, 16 Zeichen darf er nicht überschreiten und er darf auf der Diskette noch nicht vorkommen.

Jetzt kommen die für die Dateiverwaltung wichtigen Angaben. ',b' ist der Dateityp und ',c' die Dateibetriebsart. Bei einer sequentiellen Datei muß der Dateityp 's' heißen. Danach kommt die Betriebsart. Soll die Datei zum Schreiben, also zum ersten mal, angelegt werden, ist hier ein 'w' anzugeben (engl. write = schreiben).

Wie Sie vielleicht bemerkt haben ist oben die BASIC <3.0 Syntax verwendet. Selbstverständlich gibt es hier auch einen komfortableren BASIC 7.0 Befehl. Sie sollten nur einmal die prinzipielle Übermittlungsformen kennenlernen. Denn BASIC 7.0 sendet an die Floppy nichts anderes, als den BASIC 3.0 Befehlsstring. Jetzt der äquivalente BASIC 7.0 Befehl:

## DOPEN#x,"name",Da,Ux,b

Wie Sie sicher schon bemerkt haben fehlt der Parameter 'z'. Die Sekundäradresse muß bei Dateien zwischen 2 und 14 liegen. Dies wählt der Computer nun automatisch. Auch die Geräteadresse 'Uz' dürfen bei Laufwerk 8 weggelassen werden. 'Dx' ist sowieso überflüssig, da die C-1570/71 ein Einzellaufwerk ist. Wie Sie sehen reduziert sich der Befehl normalerweise auf:

## DOPEN#x,"name",b

Die logische Kanalnummer x können sich sich aber nicht sparen. Dadurch wird bei den einzelnen Ausgaben unterschieden, in welche Datei sie gehen sollen. Verwenden Sie bitte nur Zahlen zwischen 1 und 127. Werte zwischen 128 und 255 haben zur Folge, das nacher bei Ausgaben, nach den übermittelten Daten nicht nur ein 'CR' Trennzeichen, sondern zusätzlich noch der ASCII-Wert 10 (Line Feed) gesendet wird. Und genau dieses stört bei den meißten Anwendungen.

Nun zurück zu unserem Beispiel - der Geburtstagsdatei. Eröffnen Sie nun diese Datei mit:

## DOPEN#1, "geb.tag", w

Jetzt tritt die Floppy in Aktion. Zuerst wird geprüft ob der Dateiname schon auf der Diskette vorhanden. Dies würde einen 'File Exists Error' hervorrufen. Darum ist es immer angebracht, nach dem Dopen-Befehl die Fehlervaiable ds zu prüfen. Ist sie 0, dann kann man sicher sein, daß das Öffnen der Datei erfolgreich war.

Nun leuchtet die rote (1570) bzw. grüne (1571) Laufwerksanzeige auf solange die Datei geöffnet ist. Sie weist Sie darauf hin, daß Sie die Diskette dem Laufwerk zwischenzeitlich nicht mehr entnehmen dürfen. Die Floppy wartet nun auf die Daten vom Computer. Die Anzeige erlischt erst dann wieder, wenn die letzte aktive Datei wieder beendet wurde.

#### 1.4.3 DAS SPEICHERN VON DATEN

Nachdem die Datei erfolgreich eröffnet wurde, müssen wir jetzt die einzelnen Datenfelder in die Datei schreiben. Dazu diehnt der gleiche Befehl, wie der, der auch Informationen auf dem Bildschirm ausgibt - der 'Print'-Befehl.

Allerdings ist dieser für die Ausgabe über Datenkanäle etwas modifziert worden, schließlich muß man ja auch wissen, über welchen Kanal die Daten gehen sollen. Er heißt deshalb:

## PRINT#x,"daten"

Die Abkürzung für den Print-Befehl ist aus diesem Grund auch nicht das Fragezeichen, sondern 'pR'. Dies müssen Sie beim Eingeben von Programmen beachten, wenn Sie von den Abkürzungen Gebrauch machen. Unsere Geburtstags datei würde so etwa folgende Befehlsfolge enthalten:

10 DOPEN#1, "geb.tag", w

20 INPUT "vorname ";a\$

30 INPUT "name ";b\$

40 INPUT "geburtstag ":c\$

50 PRINT#1,a\$;CHR\$(13);b\$;CHR\$(13);c\$ Daten in Datei

Datei eröffnen Daten in Variable

eingeben

schreiben

Wie Sie sehen, müssen wir die einzelnen Datenfelder durch ein 'CR', das durch chr\$(13) erzeugt wird, abtrennen. Aber warum fehlt es nach dem letzten Datenfeld, dem Geburtstag? Ganz einfach, der Print-Befehl sendet dieses immer automatisch. Bei logischen Kanalnummern über 127 würde er zusätzlich sogar noch ein 'line feed' übermitteln. Es gibt allerdings auch Fälle in dehnen dieses automatische Senden unerwünscht ist. Dann müßen Sie die Print-Zeile einfach mit einem Semikolon (';') abschließen. Der Computer weiß dadurch, daß er kein CR ausgeben soll.

## 1.4.4 SCHLIEßEN DER SEQUENTIELLEN DATEI

Sind alle Daten in die Datei eingetragen, dann dürfen Sie jetzt die Diskette nicht einfach wieder herausnehmen. Schließlich muß die Floppy noch die Sektorenverkettung beenden, die benutzten Blöcke abzählen und im Directory vermerken. Ist das alles erfolgreich geschehen, dann wird Directory-Eintrag der Datei gekennzeichnet, daß die Datei ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.

Diese Funktion wird mit dem 'Close'-Befehl aufgerufen. Seine Syntax lautet:

## DCLOSE#x ON Uy

x ist wieder die logische Nummer des Datenkanals zur Datei. Mit y kann das Gerät ausgewählt werden. Bei der Geräteadresse 8 darf die Angabe entfallen. Aber auch die Kanalnummer ist nicht immer erforderlich. Der Befehl Dclose allein schließt alle momentan geöffneten Dateien, wobei der C-64/C-128 maximal 10 Stück gleichzeitig verwalten kann. Diese Anzahl werden Sie kaum ausnutzen, denn auf einem Floppylaufwerk können nicht mehr als drei sequentielle Dateien gleichzeitig bearbeitet werden.

In BASIC <3.0 existiert nur ein Befehl, um eine ganz bestimmte Datei zu schließen. Doch hier gibt es einen Trick. Schließt man den Befehlskanal, dann werden von der Floppy automatisch auch alle anderen Kanäle und Dateien geschlossen. Öffnen Sie deshalb am Anfang Ihrer BASIC-<3.0-Programme einfach den Befehlskanal. Wenn Sie ihn dann wieder schließen, hat das die gleiche Wirkung wie 'Dclose'.

Sollten Sie das Schließen der Datei vergessen haben, dann sind die Daten trotzdem noch nicht verloren. Wie Sie sie wieder retten können, erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

## 1.4.5 ABRUFEN AUS EINER DATEI

Das alleinige Speichern von Daten ist natürlich uninteressant. Sie wollen ja schließlich mit den Daten etwas anfangen. Deshalb gibt es auch mehr Befehle zur Verarbeitung von Daten aus Dateien, als zum Schreiben von Daten in Dateien.

Zur Verarbeitung von Daten müssen Sie die Datei zuerst wieder eröffnen, jetzt natürlich zum Lesen. Dabei gibt es zwei verschiedene Modi, zum einen den ganz normalen Lesevorgang und zum zweiten einen Spezialmodus, mit dem Sie nicht ordnungsgemäß geschlossene Dateien wiederherstellen können.

Um normale sequentielle Dateien zu lesen, muß als Betriebsmodus ein 'r' (engl. read = lesen) angegeben werden. Dies führt der Computer immer selbsständig aus, wenn sie kein 'w' nennen. Die Geburtstagsdaten stehen folglich nach

# DOPEN#1, "geb.tag"

wieder zur Verfügung. Um die Daten jetzt in den Computer einzulesen, gibt es zwei Möglichkeiten. Den GET- und den INPUT-Befehl. Der Einfachere davon ist der 'Get'-Befehl, weshalb wir ihn auch zuerst besprechen wollen.

Dieser Befehl wurde, genau wie sein Gegenstück 'Print', für die Dateiverwaltung etwas modifiziert. So muß man hier die zugeordnete Kanalnummer angeben. Die Syntax des Befehls lautet:

# GET#x,a\$

Genauso wie der normale 'Get'-Befehl ein Zeichen von der Tastatur annimmt, wird hier ein Zeichen aus der entsprechenden Datei gelesen. Dabei beginnt die Floppy am Anfang der Datei und übermittelt so Zeichen für Zeichen bis zum Ende der Datei. Irgendein beliebiges Zeichen der Datei können Sie auf diese Weise nicht auslesen, womit Sie nun auch schon einen Nachteil der sequentiellen Datei kennenlernen.

Auf unser Beipiel angewandt könnte man auf folgende Art und Weise die einzelnen Datenfelder wieder einlesen:

- 10 DOPEN#1, "geb.tag"
- 20 GET#1,z\$:a\$=a\$+z\$:IFz\$<>CHR\$(13)THEN20
- 30 GET#1,z\$:b\$=b\$+z\$:IFz\$<>CHR\$(13)THEN30
- 40 GET#1,z\$:c\$=c\$+z\$:IFc\$<>CHR\$(13)THEN40
- 50 PRINT "name: ":a\$
- 60 PRINT "vorname: ";b\$
- 70 PRINT "geburtstag: ";c\$

Im obigen Programm werden so lange Zeichen von der Diskette gelesen, bis ein Trennzeichen 'CR' auftritt. Alle bis dahin gelesenen Zeichen (incl. CR), sind dann einer Stingvariable zugeordnet, die weiterverarbeitet werden kann (a\$,b\$,c\$). Mit dieser Methode lassen sich die einzelnen Datenfelder trennen.

Doch wie erfährt man, wann das letzte Datenfeld, der letzte Datensatz der Datei gelesen wurde? dazu dient die in Kapitel 1.2.9 besprochene Statusvariable ST. Bit 6 dieser Systemvariablen hat den Wert 1, wenn ein EOI-Signal übermittelt wurde. Dieses EOI bedeutet nichts anderes als 'End of Information' (Ende der Information). Das Bit zeigt uns also an, wann das letzte Zeichen gesendet worden ist. Der Test, ob dieses Bit den Wert 1 hat könnte etwa so aussehen:

#### IF ST AND 64 THEN ...

Achten Sie unbedingt darauf, daß Sie zwischen ST und dem 'And'-Befehl ein Leerzeichen setzen, sonst würde der Computer die Zeile als 's TAN d' interpretieren, und den Tangens benötigen wir in diesem Fall nicht. Der 'If'-Befehl verzweigt in der obigen Form immer, wenn das letzte Zeichen gesendet wurde. Wollen Sie eine Schleife programmieren, die beim letzten Zeichen verlassen

wird, also dann verzeigt, wenn EOI nicht gesetzt ist, muß die Zeile folgendermaßen lauten:

#### IF NOT ST AND 64 THEN ...

Eine Sache müssen Sie noch beachten. Der 'Get'-Befehl liest alles, auch Steuerzeichen, mit einer einzigen Ausnahme, der ASCII-Wert 0. Er wird nicht übermittelt. Ist also ein Zeichen gleich CHR\$(0), dann wird nichts gesendet. In solch einem Fall erhalten Sie einen leeren String. Dieses Verhalten des Computers müssen Sie beim Programmieren im Auge halten. Es empfiehlt sich deshalb immer folgender Schritt:

GET#1,a\$:IFa\$=""THENa\$=CHR\$(0)

oder

GET#1,a:a\$=LEFT\$(a\$+CHR\$(0),1)

Mit diesem einen kleinen Nachteil ist der 'Get'-Befehl gegenüber seinem Kollegen, dem 'Input'-Befehl, geradezu ein Musterknabe. Beim 'Input'-Befehl, den wir nun besprechen wollen, häufen sich die Sonderfälle und Fehlermöglichkeiten.

Auch dieser Befehl wurde für die Datenkanäle angepasst und lautet nun:

# INPUT#1,a\$

Dieser 'Input'-Befehl verhält sich genau wie der 'Input'-Befehl, der Eingaben vom Bildschirm entgegennimmt. Natürlich dürfen auch hier die Eingaben nicht endlos lang sein. Schließlich kann ein String nur bis zu 255 Zeichen aufnehmen. Wie Sie aber beim normalen Input schon festgestellt haben, ist immer sehr viel früher Schluß. Das hängt damit zusammen, daß der Computer jede Eingabe über Input, bevor er sie weiterverarbeitet, in einem Puffer zwischenspeichert. Und dieser ist eben nur 88 Zeichen (beim C-64) oder 160 Zeichen (beim C-128) groß. Werden mit dem 'Input#'-Befehl mehr als 88 bzw. 160 Zeichen eingelesen, dann erfolgt eine Fehlermeldung. Diese lautet logischerweise 'String too long'. Wir müssen also unbedingt vermeiden, daß dieser

Fehler auftritt, da sonst der Computer auch das Programm abbricht. Daher ergibt sich natürlich die Frage, wie lange eine Input#-Anweisung eigentlich Zeichen von der Datei einliest?

Dies funktioniert genau wie beim Bildschirm-Input. Wenn der CR-Code gesendet wird, sie also beim normalen Input die RETURN-Taste betätigen, beendet der 'Input'-Befehl die Eingabesequenz. Das Problem besteht also darin, daß einzelne Datenfelder nicht größer als 87 bzw. 159 Zeichen sein dürfen und am Ende ein CR stehen muß. Diese Vorgabe einzuhalten, ist Sache des Programms. Sie als Programmierer, müssen dafür sorgen, daß die Datenfelder nicht länger werden.

Doch damit ist nicht genug. Das Betriebssystem legt Ihnen noch weitere Steine in den Weg. Das sind die Zeichen ":", "," und ";". Diese werden in BASIC normalerweise dazu verwendet, Befehle und Parameter voneinander zu trennen. Nichts anderes führt auch der 'Input#'-Befehl aus, wenn er auf diese Zeichen stößt. Kommt in einem Datenfeld ein Doppelpunkt, Komma oder Semikolon vor, dann verhält sich der 'Input#'-Befehl so, als ob er ein CR gelesen hätte - er schließt die Eingabe ab und nimmt an, daß das Datenfeld hier zu Ende sei. Und als Zugabe des Betriebssystems erhalten Sie auch noch einen 'Extra ignored Error'.

Sie müssen aber nicht nur auf diese drei Zeichen achtgeben. Wenn Sie mit INPUT# Zahlenwerte in Variablen einlesen, also zum Beispiel durch 'INPUT#1,a', kann es Probleme geben. Dies ist immer der Fall, wenn noch andere Zeichen als Ziffern im zu lesenden Datenfeld stehen. Der Computer reklamiert das sofort mit 'File Data Error'. Sie können dies nur verhindern, indem Sie in Ihrem Programm konsequent darauf achten, daß Sie ein Datenfeld aus dem gleichen Variablentyp abgespeichert haben, in den Sie es nachher wieder einlesen möchten.

Sicherlich werden Sie sich jetzt schon gefragt haben, wozu es bei all diesen Nachteilen überhaupt einen 'Input#'-Befehl gibt? Die Anwort ist ganz einfach - er ist schneller als der 'GET#'-Befehl. Die Ursache dafür liegt darin, daß vor jeder Meldung an die Floppy das Gerät neu adressiert werden muß. Beim Get#-Befehl findet dies bei jedem Zeichen statt, während die Prozedur beim 'Input#'-Befehl nur einmal pro String erforderlich ist. Trotzdem

können Sie auf den 'GET#'-Befehl nicht verzichten. Er wird immer benötigt, wenn der Input#-Befehl versagen würde.

Nun soll noch auf den Modify-Modus eingegangen werden. Dieser dient dazu, daß nicht ordnungsgemäß geschlossene Dateien noch gelesen werden können. Dies sind all die Dateien, die im Directory mit einem Stern gekennzeichnet sind. Um derartige Dateien zu retten, eröffnet man diese beispielsweise mit:

OPEN 1,8,2,"datei,s,m"

Wie Sie sehen handelt es sich hier um den BASIC <3.0-Befehl. Das liegt daran, daß BASIC 7.0 keinen Modify-Modus kennt.

Um Daten aus einer nicht ordnungsgemäß geschlossenen datei zu retten, öffnen Sie eine neue Datei, lesen die Daten im Modify-Modus aus der nicht geschlossenen Datei in die neue ein und schließen diese dann ordnungsgemäß ab (Close).

Das Ende der nicht ordungsgemäß geschlossenen Datei kann, wie bei normalen Dateien, mit der Statusvariablen ST erkannt werden. Dabei gibt es allerdings ein Problem. Dadurch, daß die Datei nicht geschlossen wurde, wurde auch die Endekennung bei der Sektorverkettung nicht angelegt. Aus diesem Grund werden beim Lesen mit Sicherheit mehr Daten geliefert, als eigentlich geschrieben wurden. Diese Daten stammen von irgendwelchen sonstigen Sektoren, die zufällig in die Sektorenfolge eingekettet sind. Hier hilft nur ein Nachbearbeiten der Daten "von Hand".

Zum Schluß müssen Sie die nicht geschlossene Datei löschen. Dies funktioniert nur mit dem 'Collect'-Befehl (1.3.2). Der Scratch-Befehl würde aufgrund der fehlerhaften Sektorverkettung eventuell die falschen Sektoren zum Beschreiben freigeben.

## 1.4.6 ANFÜGEN VON DATEN

Mit einem einmaligen Abspeichern ist es bei einer Datei normalerweise nicht getan. Immer wieder kommen neue Daten dazu, die an die sequentielle Datei angefügt werden müssen. Dazu müßte man die gesamte Datei in den Rechner einlesen und dann als neue Datei wieder abspeichern. Dabei würden die neuen Daten am Ende mit abgespeichert.

Dieses Verfahren ist sehr zeitaufwendig und nicht besonders ausbaufähig. Deshalb gibt es hier eine spezielle Floppyfunktion. Wird eine Datei mit dem Betriebsmodus 'a' (engl. append = anhängen) eröffnet, können Daten angefügt werden. In BASIC 7.0 gibt bietet dafür einen eigenen Befehl:

# APPEND#x,"name",Dy,Uz

Die Angaben x,y und z stellen die Kanal-, Laufwerks- und Gerätenummer dar, die Sie sie schon von den anderen Befehlen kennen. Der "name" ist der Name der Datei, die Sie erweitern möchten. Er kann auch mit Jokern angegeben werden. Die Floppy wählt dann einfach den ersten passenden Eintrag. Bei unserer Beispielanwendung würde der Befehl folgendermaßen lauten:

# APPEND#1, "geb.tag"

Alle Daten, die nun, wie in Kapitel 1.4.3 erklärt, in die Datei geschrieben werden, werden an das Ende der bestehenden Datei angehängt. Aber auch hier gilt wieder 'keine Freud ohne Leid', denn die Floppy hat beim Aufruf der 'Append'-Funktion die Angewohnheit, der Datei mindestens einen Block mehr zuzuweisen. Dies geschieht allerdings nur bei der Blockangabe im Directory. Das bedeutet, daß die Anzahl der benutzen Blöcke aus dem Directory mit der tatsächlich von der Datei belegten Blöcke nicht übereinstimmt. Dies können Sie auch dadurch feststellen, daß alle Blockangaben des Directory addiert, einen anderen Wert ergeben, als wenn man die Anzahl der freien Blöcke von der Gesamtkapazität, insgesamt 664 Blöcke, abzieht.

Doch ganz unproblematisch ist auch der 'Append#'-Modus nicht. Man muß ihn genau wie den 'Dopen'-Befehl mit Close beenden, damit die Datei richtig abgeschlossen wird. Hat man das vergessen, dann sind nicht nur die angefügten Daten verloren, sondern die gesamte Datei. Dieser Fall tritt auch ein, wenn beim Anfügen der Platz auf der Diskette nicht mehr ausreicht und die Floppy 'Disk Full' meldet.

Aus diesem Grund sollten Sie sich den 'Concat-Befehl' aus 1.3.4 wieder in Erinnerung rufen. Mit diesem Befehl wird eine sequentielle Datei an eine bestehende Datei angehängt.

Der Vorteil besteht darin, daß die alte Datei zuerst überhaupt nicht "angetastet" werden muß. Sie speichern die neuen Daten einfach in eine Zwischendatei, die beispielsweise den Namen 'temp' (wie temporär) erhählt. Das Speichern funktioniert genauso, wie wir es in den Kapiteln 1.4.2 bis 1.4.4 behandelt haben.

Sind die neuen Daten in der 'temp'-Datei abgelegt, so wird diese an die bestehende Datei angehängt. In der Praxis könnte das zum Beispiel so aussehen:

10 DOPEN#1,"temp",w

... Programmteil um Daten in Datei zu schreiben ...

50 DCLOSE#1
60 CONCAT "temp" TO "geb.tag"
70 SCRATCH "temp"

Diese Methode ist wesentlich sicherer als ein 'Append'-Vorgang. Der einzige Nachteil besteht darin, daß auf der Diskette noch soviel Platz sein muß, daß sowohl die alte Datei 'geb.tag' und die Zwischendatei 'temp' als auch die genauso große neue Datei 'geb.tag' untergebracht werden können. Der Grund dafür liegt darin, daß zuerst die neue Datei 'geb.tag' abgelegt und danach erst die alte Datei 'geb.tag' gelöscht wird. Zuletzt kann man noch 'temp' entfernen, da die Daten von 'temp' jetzt in 'geb.tag' enthalten sind

# 1.4.7 ANWENDUNG DER SEQUENTIELLEN DATEI

Wie Sie in 1.4.1 schon erfahren haben, ist die sequentielle Datei die einfachste Form der Datenspeicherung. Die Daten werden nacheinander, das heißt sequentiell abgelegt. Genauso werden die Daten dann wieder eingelesen. Durch die Art der Datenspeicherung ist auch die Anwendung der sequentiellen Datei bestimmt.

Eine Anwendungsmöglichkeit ist beispielsweise der CMD-Kanal. Mit der CMD-Anweisung kann die normale Bildschirmausgabe auf einen Datenkanal umgelenkt werden. Und warum sollte das nicht auch einmal ein Kanal zu einer sequentiellen Datei sein? Auf diese Weise können Sie Programmlistings in eine Datei ausgeben. Diese wiederum wird dann vielleicht von Ihrem Textprogramm verarbeitet o.ä..

Die sequentielle Datei ist immer sinnvoll, wenn man Daten nur zwischenspeichern muß oder es nicht erforderlich ist, auf die Daten wahlfrei zuzugreifen. Genau dies wäre aber notwendig. Bei der sequentiellen Speicherung muß die ganze Datei gelesen werden, bis man den richtigen Eintrag gefunden hat. Bei großen Dateien kann das sehr lang dauern.

Eine Alternative bestände also darin, zuerst die gesamte Datei in den Computer einzulesen. Dann könnte man beliebig auf die Daten zugreifen, wenn man sie in indizierten Feldern abgelegt hat. Ausserdem verläuft der Zugriff auf Variablen im Computer schneller, als das Lesen von der Diskette. Dieses Gebiet der Datenverarbeitung würde allerdings den Rahmen des Floppy-Buchs sprengen. Ich darf deshalb auf die im Literaturverzeichnis aufgeführten BASIC-Lehrbücher verweisen.

Die Computerspeichermethode hat wiederum einen großen Nachteil. So groß der Speicher auch sein mag, er ist nicht unerschöpflich. Damit wäre die maximale Größe einer Datei durch den Speicherplatz im Computer eingeschränkt.

## 1.5.1 WAS IST EINE RELATIVE DATE!?

Wie Sie in den vorhergehenden Abschnitten gesehen haben, ist die sequentielle Datei eine praktische Sache, doch optimal ist sie nicht. Eine wirklich leistungsfähige Dateiform müßte folgende Merkmale bieten:

- jeder Datensatz ist direkt anwählbar
- einzelne Datensätze können gelöscht werden
- die Datei muß nicht eingelesen werden
- beliebiges Lesen und Schreiben

Von derartigen Fähigkeiten müssen Sie nicht träumen, denn die Floppy C-1570/71 bietet hier die relative Datei. Was das genau ist und wie es funktioniert, das ist Gegenstand der nächsten Abschnitte.

Kehren wir einmal zu unserem Beispiel aus 1.4.1 zurück. Da wurde die sequentielle Datei mit einer Papyrusrolle verglichen. Überträgt man dieses Beispiel auf die relative Datei, dann könnte man diese mit einem leeren Buch vergleichen. Sie können in diesem Buch auf jeder Seite einen Datensatz eintragen. Das Buch kann man auf jeder beliebigen Seite aufschlagen. Auf diese Weise können Sie auf einen beliebigen Datensatz zugreifen. Genauso verhält es sich auch mit einer relativen Datei.

Bei der relativen Datei müssen Sie vor dem Anlegen genau definieren, wie lang jedes Datenfeld und somit jeder Datensatz sein soll. Möchte man beispielsweise auf den 2301. Datensatz zugreifen, dann ist das kein Problem. Die Floppy kann anhand der festen Datensatzlänge und der Nummer des Datensatzes die Position in der Datei errechnen. Im Grunde genommen ist auch beim Buch der Datensatz bereits vordefiniert. Jede Seite kann nämlich eine ganz bestimmte Zeichenmenge aufnehmen. Normalerweise nutzen wir aber nie die ganze Seite des Buches aus, wenn man jedem Datensatz eine eigene Seite zuweist.

Jetzt kennen Sie das Dilemma der Datenverwaltung. Entweder speichern wir Daten sequentiell ab und nutzen die Diskettenkapazität optimal aus, da zwischen den einzelnen Datensätzen kein Platz verschenkt wird. Oder wir definieren eine feste Datensatzlänge. Damit wird meistens viel Platz auf der Diskette geopfert. Dafür kann man aber jeden Datensatz anwählen, da man seine Position errechnen kann. Im Normalfall wird man der besseren Zugriffsmöglichkeit den Vorrang geben, denn der Speicherplatz spielt bei den heutigen Disketten- oder Festplattenkapazitäten meistens keine so entscheidende Rolle.

Nun wieder zu einem handfesten Beispiel, der Geburtstagsdatei. Wie bereits gesagt, muß jeder Datensatz eine feste Länge erhalten. Dazu gibt man den einzelnen Datenfeldern des Datensatzes vorbestimmte Längen. Die Längen sollten so gewählt werden, daß die Daten im Normalfall gut untergebracht werden können. Natürlich kann es trotzdem Fälle geben, in denen zum Beipiel der Name sehr lang ist und nicht in das Datenfeld paßt. Im Durchschnitt werden die einzelnen Datensätze aber nie vollständig ausgenutzt. Zwischen diesen beiden Extremen müssen Sie Ihre Datensatzlänge wählen. Bei unserer Geburtstagsdatei ist das beispielsweise:

Vorname 15 Zeichen Datum 10 Zeichen insgesamt 40 Zeichen

Vielleicht sind Sie in Ihrem Bedienungshandbuch schon auf die Angabe 'max. Größe' gestoßen. Hier heißt es, daß eine relative Datei maximal 167132 Bytes groß sein darf – auch wenn die Diskette doppelseitig verwendet wird. Das hängt mit dem Floppy-Betriebssystem zusammen. Dieses kann nämlich keine größeren relativen Dateien verwalten.

Wenn wir die gesamte Kapazität der relativen Datei ausnutzen, können wir insgesamt 4178 Datensätze zu je 40 Zeichen abspeichern.

## 1.5.2 DAS ERÖFFNEN EINER DATEI

Nun wieder zur Praxis. Wir wollen eine relative Datei einrichten. Dies ist nicht schwieriger, als bei einer sequentiellen Datei. Der einzige Unterschied besteht darin, daß man die Datensatzlänge definieren muß. Zugelassen sind Werte zwischen 2 und 254 Zeichen. Das Festlegen geschieht mit dem Betriebsmodus 'l'(von engl. length = Länge). Dadurch weiß der Computer, daß es sich um eine relative Datei handelt.

Ob sie die Datei zum Lesen oder Schreiben öffen, ist nicht mehr wichtig. Bei relativen Dateien gibt es diese Unterscheidung nicht mehr. Sie können also nach Herzenslust Einträge überschreiben, anfügen oder auslesen. Der 'Dopen#'-Befehl für unsere Geburtstagsdatei lautet:

# DOPEN#1, "geb.tag", L40

Dabei wird wieder der Eintrag im Directory angelegt. Wenn die relative Datei bereits auf der Diskette existiert, kann die Längenangabe 'L40' entfallen. Sie darf aber durchaus auch angegeben werden. Sie muß nur immer mit der Datensatzlänge, die beim Eröffnen definiert wurde, übereinstimmen.

Weiter sollten Sie sich schon beim Eröffnen der relativen Datei überlegen, wieviele Datensätze sie etwa enthalten wird. Dann wählen Sie den größten zu erwartenden Datensatz an und beschreiben ihn mit CHR\$(255). Durch diese Prozedur legt die Floppy nun auch alle vorhergehenden Datensätze an. Dieser Vorgang kann durchaus einige Minuten in Anspruch nehmen.

Der Vorteil besteht darin, daß Sie sicher sein können, daß der Diskettenplatz nicht anderweitig belegt wird und Ihre relative Datei später eventuell keinen Platz mehr hat. Außerdem ist die Anlegeprozedur nachher nicht mehr erforderlich.

#### 1.5.3 DAS SPEICHERN VON DATEN

Zuerst einmal benötigen wir einen Befehl, mit dem wir auswählen, auf welchen Datensatz sich die Schreiboperation beziehen soll. Dieser Befehl lautet:

## RECORD#x,y,z

Record kommt aus dem Englischen und bedeutet nichts anderes als 'Datensatz'. Um einen bestimmten Datensatz ansprechen zu können, erhalten die Datensätze einfach fortlaufende Nummern von 1 bis maximal 65535. Diese riesige Spanne werden Sie kaum benötigen. Jede relative Datei, deren Datensätze mehr als zwei Zeichen groß sind, kann dieses Maximum nie erreichen – die Diskettenkapazität ist vorher erschöpft.

Doch nun zu den Parametern des 'Record#'-Befehls. Die Zahl x ist die logische Kanalnummer, also genau dieselbe Nummer wie auch beim 'Print#'- oder 'Input#'-Befehl. Danach folgt die Datensatznummer. Zuletzt kann man noch die aktuelle Position im Datensatz festlegen. Eine Schreib- oder Leseoperation würde dann an dieser Stelle beginnen. Sie können diese Funktion auch dazu benutzen, den Positionszeiger auf ein Datenfeld innerhalb des Datensatz zu richten.

Zum Speichern der Daten steht Ihnen wieder der 'Print#'-Befehl zu Verfügung. Dieser ist genau wie bei den sequentiellen Dateien (siehe 1.4.3) zu handhaben. Das einzige, worauf sie achtgeben müssen, ist, daß sie beim Schreiben nicht mehr Daten angeben, als noch in den Datensatz passen. Sollten Sie trotzdem versuchen, über das Datensatzende hinaus zu schreiben, werden diese Daten ignoriert und die Floppy reklamiert mit '51 Overflow in Record'. Prüfen Sie also gegebenenfalls die Fehlervariable 'ds'.

## 1.5.4 SCHLIEßEN DER RELATIVEN DATEI

Im Gegensatz zur sequentiellen Datei ist der 'Dclose'-Befehl bei relativen Dateien nicht so "lebensnotwendig". Zumindest sind ihre Daten nicht sofort verloren, wenn Sie den 'Dclose'-Befehl einmal vergessen.

Die Sektorverkettung der relativen Datei wird beim Eröffnen bzw. beim Erweitern der Datei angelegt. Diese kann man also durch ein fehlendes Schließen nicht durcheinanderbringen.

Auch die von der Datei benutzen Blöcke werden immer im entsprechenden Verzeichnis der Diskette belegt. Ein versehentliches Überschreiben durch andere Dateien ist also hier nicht möglich.

Aus diesen Gründen ist eine relative Datei im Directory nie mit einem Stern markiert. Sie ist ja immer voll funktionsfähig.

Trotzdem sollten Sie jetzt das 'Dclose' nicht prinzipiell weglassen. Es hat durchaus noch eine Funktion. Wird die Datei geschlossen, dann stellt die Floppy die Zahl der belegten Blöcke fest und aktualisiert den Directory-Eintrag.

Der Sinn des Ganzen besteht also nicht darin, sich nun immer Delose zu sparen, weil Sie vielleicht auf die Blockangaben verzichten können. Vielmehr sollten Sie nur wissen, daß die relative Datei fehlertoleranter ist.

Darüber hinaus meldet sich die Floppy im Zusammenhang mit relativen Dateien nicht nur bei der kleinsten Fehlbedienung, sondern stellt auch Meldungen zur Verfügung, wenn die Datei erweitert wird, der Datensatz nicht existiert, die Diskette voll ist usw..

# 1.5.5 ÄNDERN EINES RECORDS

Daten sind meistens eine sehr kurzlebige Sache. Deshalb ist es wohl am wichtigsten, daß die Informationen in einer Datei nachträglich geändert werden können. Bei der sequentiellen Datei ist das sehr umständlich oder mit einem vertretbaren Aufwand gar nicht möglich.

Die relative Datei kennt in diesem Punkt keine Einschränkungen. Lese- und Schreiboperationen dürfen Sie beliebig verwenden. Sie müssen zum Ändern von Daten nur noch mit dem 'Record#'-Befehl Datensatz und Position der Änderung bestimmen. Mit Print# können Sie das Datenfeld oder den Datensatz überschreiben.

Beim 'Print#'-Befehl müssen Sie unter Umständen nur beachten, nach den Daten ein Semikolon anzugeben. Damit wird die Ausgabe von CR unterdrückt, das ansonsten auch in den Datensatz geschrieben würde.

# 1.5.6 ANFÜGEN NEUER RECORDS

Eine relative Datei kann, bis zur maximalen Größe von einer Diskettenseite beliebig erweitert werden. Sie müßen dazu nur den benötigten Datensatz mit Record# ansprechen und beschreiben.

Besonders wichtig beim Erweitern ist die Fehlermeldung '50 Record not present'. Beim Schreiben kann die Fehlermeldung ignoriert werden (sie entsteht auch beim Anlegen des ersten Datensatzes). Dadurch wird nur signalisiert, daß der angesprochene Datensatz noch nicht exisiert und neu angelegt wird.

Beim Lesezugriff dürfen Sie diese Fehlermeldung allerdings nicht übergehen. Die Floppy meldet so, daß versucht wurde, auf einen Datensatz zuzugreifen, der gar nicht vorhanden ist.

#### 1.5.7 SUCHEN EINES RECORDS

Das Suchen von Daten ist ein leidiges Problem. Man könnte leicht ein ganzes Buch mit diesem Thema füllen. Das liegt zum einen daran, daß es hier keine optimale Lösung gibt. So haben sich die Experten 1001 Verfahren ausgedacht, Daten zu ordnen, zu suchen und zu verwalten. Es gibt viele mehr oder weniger praktikable Verwaltungsmethoden. Eine Universalmethode ist allerdings noch nicht erfunden worden (Sie könnten sich dabei also noch ein paar Lorbeeren verdienen). Aus diesem Grund kann die Problematik hier nur angerissen werden. Wer sich damit intensiver beschäftigen möchte, findet im Literaturverzeichnis entsprechende Hinweise.

Das Hauptproblem bei der relativen Datei besteht darin, daß jeder Datensatz nur über die Datensatznummer angesprochen werden kann. Bei unserem Beispiel, der Geburtstagsdatei, ist diese Methode allerding wenig sinnvoll. Schließlich sucht man entweder alle Personen, die an einem bestimmten Datum Geburtstag haben, oder man möchte die Daten einer ganz bestimmten Person finden. Sie können jetzt natürlich damit beginnen, Ihren Verwandten Nummern zuzuweisen. Bei 007 klappt das vielleicht noch aufgrund der Berühmtheit dieser Zahl. Aber hat jetzt Tante Klara die Nummer 102 oder 93? Oder wollen Sie gar, wenn Sie an Tante Klara denken, in Zukunft nur noch von Person Nr. 1652 reden. Dabei müßten Sie nur aufpassen, daß Sie bei der Geburtstagsparty von 672 nicht vergessen, 7362 nach dem Wohlbefinden von 373 und deren Tochter 6292 zu fragen...

Das Problem ist klar. Die Nummerierung der Datensätze ist für den Computer, dem Meister im Zahlenjonglieren, sehr praktisch. Doch der Mensch kann damit nicht arbeiten. Vielleicht können Sie sich jetzt aber vorstellen, warum Versandunternehmen usw. so scharf auf Ihre Kundennummer o.ä. sind.

Nun zur Lösung des Problems. Unser erster Gedanke war gar nicht so dumm. Durch die Datensatznummer wird jedem Namen eine Zahl zugeordnet. Dies müßten wir jetzt rückgängig machen. Dies bedeutet, daß man braucht eine Liste mit den Namen bzw. dem Geburtsdatum benöigt, in der die entsprechende Datensatznummer zugeordnet ist. Die relative Datei ist im Grunde genommen das gleiche, nur funktioniert sie umgekehrt.

Um beim Suchen einigermaßen effektiv zu arbeiten, sollten die Namen geordnet sein. Man erstellt also ein Programm, das alle Namen und die dazugehörigen Datensatznummern aus der relativen Datei einliest und alphabetisch sortiert. Diese Daten kann man beispielsweise als sequentielle Datei abspeichern. Die Daten werden dann jedesmal in den Computerspeicher einlesen. Dort ist es möglich, den gesuchten Namen schnell zu finden. Damit kennt man auch die Datensatznummer und kann die restlichen Informationen von Diskette lesen.

Betrachten wir die Sache etwas differenzierter. Im Grunde genommen kommt es doch nur darauf an, daß man die Datensätze sortiert. Nur so verläuft das Suchen schnell genug. Eventuell gibt esja auch raffiniertere Suchmethoden. In der relativen Datei sind die Daten ungeordnet abgespeichert. Die Idee der sortierten Namen und zugeordneten Satznummern ist eigentlich nicht schlecht. Doch wir haben dadurch noch eine zusätzliche Datei, verbrauchen viel mehr Speicherplatz, benötigen auch noch Speicher im Computer usw. Außerdem ist die Zugriffszeit vielleicht recht schnell, nur wird für zusätzlichen Arbeiten (Sortieren, sortierte Liste einlesen,...) sehr viel Zeit verbrauchen.

Genau betrachtet geht es ja nur darum, zu wissen, in welcher Reihenfolge die Datensätze aufgerufen werden müssen, damit sie nach einem bestimmten Kriterium geordnet sind. Dieses Kriterium kann der Name, das Datum oder ein anderes beliebiges Datenfeld der relativen Datei sein. Man nennt dies den Schlüsselbegriff (engl. Key). So gesehen ist es gar nicht erforderlich eine geordnete Liste mit Namen und Satznummer anzufertigen. Es würde ausreichen die Datensatznummern zu sortieren. Die erste Nummer entspricht dann dem alphabetisch ersten Namen, die zweite Nummer dem alphabetisch zweiten Namen usw. Es handelt sich bei dieser Methode immer noch um eine Datei, die man zusätzlich führt – praktischerweise meistens als sequentielle Datei. Doch der Speicherbedarf, sowohl auf Diskette als auch im Computer, wurde wesentlich kleiner, da man den Platz für die Namen spart.

Das ganze hat aber einen Nachteil. Die Forderung bei den relativen Dateien bestand darin, daß man nichts mehr im Speicher behalten muß. Hier ist es aber erforderlich vor jeder Dateianwendung die Daten der Schlüsseldatei einzulesen.

So wie die Schlüsseldatei jetzt geordnet ist, kann man eine Position im Alphabet (z.B. den 5. Namen) anwählen und erhält dann die Datensatznummer des Namens. Genau genommen wollen wir aber nur wissen, welcher Datensatz der erste ist, welcher der nächste ist usw. Die Schlüsseldatei müßte nur angeben, welcher Datensatz der nächste im Alphabet ist.

Man spricht in diesem Fall von einem sogenannten Zeiger oder Index. Wir bringen in jedem Datensatz einfach eine Nummer unter. Diese ist die Datensatznummer des alphabetisch nächsten Datensatzes. Auf diese Art und Weise sind die einzelnen Datensätze miteinander verkettet. Das einzige, was man sich noch merken muß, ist die Datensatznummer, bei der diese Kette beginnt. Und was ist mit dem Ende? Das ist Ihrer Fantasie überlassen. Entweder können Sie hier wieder die Nummer des alphabetisch ersten Datensatzes angeben, oder aber eine 0 zuweisen. Den Datensatz 0 gibt es nicht, also kann Ihr Programm immer das Ende erkennen.

Natürlich funktioniert das alles auch umgekehrt. Sie können eine weitere Kette erstellen, in der die Namen umgekehrt sortiert sind. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, sowohl den nächsten als auch den vorhergehende Datensatz aufzurufen - komfortabler geht es nicht mehr.

Eines können wir uns natürlich nicht sparen: die Datensatznummern, bei der diese Verkettungen beginnen, müssen vermerkt werden. Selbstverständlich könnten Sie dazu eine sequentielle Datei einrichten. Praktischer ist es allerdings, eine Datei erst ab dem 2. oder 3. Datensatz beginnen zu lassen. So kann man 1. oder 2. Satz für derartige Informationen verwenden. Diese Organisationsweise ist allerdings eine Angelegenheit Ihres Programms.

Soll die relative Datei verkettet werden, dann müssen Sie für die Verkettungszeiger in jedem Datensatz entsprechend Platz einplanen. Natürlich könnte man die Datei auch noch nachträglich verketten. Dazu legt man die Zeiger einfach in einer parallel organisierten relativen Datei ab. Dies erfordert kaum mehr Speicherplatz. Doch kann bei der C-1570/71 immer nur eine relative Datei geöffnet sein. Sie müssten also immer die Hauptdatei schließen, dann die Schlüsseldatei öffnen, die Schlüsseldaten auslesen, dann die Schlüsseldatei wieder schließen und die Hauptdatei öffnen... - das ist nicht nur programmier- sondern vor allem auch zeitaufwendig.

Wir haben jetzt also schöne Verkettungen erstellt. Was aber passiert, wenn man einen neuen Eintrag in die Datei einfügen möchte? Das ist kein Problem. Der neue Datensatz wird einfach ans Ende der Datei angehängt, den die physikalische Lage in der Datei spielt keine Rolle. Nun muß man nur noch den neuen Datensatz korrekt in die Verkettungen einbauen. Dazu sucht man einfach die Stelle, nach der der Datensatz in eine Kette eingebaut werden müßte. Dann liest man hier die Nummer des nächsten Datensatzes. Diese trägt man jetzt im neuen Datensatz ein. Der Datensatz, nach dem eingefügt werden soll, erhält den Zeigerwert des neuen Datensatzes.

Mit der Zahl der Verkettungen, das heißt der Zahl der Schlüsselbegriffe, wächst also der Aufwand beträchtlich. Deshalb muß man sehr sorgfältig abwägen, wie viele und welche Schlüssel die Datei haben soll.

## 1.5.8 ANWENDUNG DER RELATIVEN DATEI

Nach all diesen theoretischen Überlegungen soll nun wieder etwas Praxis folgen. Das Thema war eine Geburtstagsdatei. Die Länge der Schlüssel hatten wir ja bereits in 1.5.1 festgelegt.

Dabei taucht auch schon das nächste Problem auf. Wir benötigen auch noch Platz für die Verkettungszeiger. Doch wie groß sind diese? Eine Zahlenvariable wird immer als String abgelegt. Das heißt sie kann zwischen einem und 5 Zeichen (bei max. 65535 Datensätzen) lang sein. Es muß also für 4-5 Zeichen Platz sein vorhanden sein, obwohl oft weniger benötigt wird.

Hier hilft uns der Binärmathematiker. Jede Zahl zwischen 0 und 65535 kann man in einen 2-Byte-Binärwert umrechnen. Wir brauchen also für unsere Verkettungszeiger pro Datensatz immer exakt zwei Bytes. Eine praktische Sache. Die Umrechnung ist auch nicht sehr problematisch:

a = verkettungszeiger (0..65535) PRINT#1, CHR\$(a and 255) CHR\$(a/256);

Den Wert zurückzuwandeln funktioniert folgendermaßen:

GET#1,a\$ : GET#1,b\$ a = ASC(a\$+CHR\$(0)) + ASC(b\$+CHR\$(0)) \* 256

Nehmen wir an, der Name und das Geburtsdatum sollen als Schlüsel verwendet werden. Sicherlich werden Sie sich schon gefragt haben, wie man die Datei jetzt sortiert und alle Verkettungen anbringt. Wenn Sie die Verkettungen nachträglich installieren möchten, ist das nicht ganz einfach. Deshalb sollte man schon von Anfang an die Schlüssel festlegen. Dann geht man nämlich genauso vor wie beim Anfügen, das wir im vorigen Kapitel besprochen haben.

Wenden wir uns jetzt den einzelnen Datensätzen zu. Die Datensatzlänge muß fest definiert werden, daran ist nicht zu rütteln. Das bedeutet aber noch nicht, daß man die Länge der einzelnen Datenfelder genauso festlegen muß. Natürlich ist dies einfacher.

Diese Überlegung hängt auch eng mit den verwendeten Lesebefehlen zusammen. Möchten Sie INPUT# oder GET# verwenden? Beim 'Input#'-Befehl muß das einzelne Datenfeld mit CR abgeschlossen sein, es wird also zusätzlicher Platz verbraucht. Dies könnte sich aber durchaus lohnen, da Sie mit dem 'Input#'-Befehl sehr einfach variable Datenfeldlängen handhaben lassen.

Dabei wird jedes Datenfeld immer mit CR abgeschlossen. Schon beim Abspeichern müssen Sie allerdings darauf achten, daß die Feldlänge 88 bzw. 160 Zeichen nicht überschreitet. Hat das Feld keinen Inhalt, dann speichert man nur ein CR ab. Der Vorteil besteht darin, daß man kaum noch das Problem hat, daß zum Beispiel ein Name nicht in ein Datenfeld paßt. Es besteht nur

noch die Gefahr, daß die Länge aller Datenfelder, inclusive der CR-Zeichen, die Sie auf gar keinen Fall vergessen dürfen, größer als die Datensatzlänge ist. Daher sollten Sie in Ihrem Programm auf jeden Fall vorher die Gesamtlänge berechnen und gegebenenfalls den Bediener dazu auffordern, Eingaben zu kürzen. Der Nachteil der variablen Datenfelder besteht darin, daß man immer alle Felder vom Anfang des Datensatzes an einlesen muß, um ein bestimmtes Datenfeld zu erreichen. Bei den festen Feldlängen kann man den Zeiger auf die aktuelle Zeichenposition mit dem Record#-Befehl direkt auf das Datenfeld richten.

Beispiele zu diesem Thema sind in Ihrem Bedienungshandbuch enthalten. Es ist auch nicht Sinn dieses Kapitels, Ihnen eine Lösung als das Nonplusultra anzubieten - denn dieses gibt es nicht. Vielmehr wollte ich Ihnen einige Anregungen und Tips zur eigenen Programmierung geben.

# KAPITEL 2 PROGRAMMIERUNG FÜR FORTGESCHRITTENE

## 2.1 DIE DIREKTZUGRIFFSBEFEHLE

## 2.1.1 DER DIREKTZUGRIFF AUF EINZELNE SEKTOREN

Vielleicht haben Sie sich, aufgrund der Datenverwaltungskapitel einmal in die weiterführende Literatur angeschaut. Dann kennen Sie jetzt einige neue, hervorragende Verwaltungsmethoden, die Sie gerne in die Realität umsetzen möchten. Doch die C-1570/71 kennt diese Verfahren nicht. Wir können also Verwaltung, Organisation usw. nicht mehr der Floppy überlassen, sondern müssen selbst aktiv werden. Dazu benötigen wir Befehle, um die einzelnen Sektoren der Diskette direkt anzusprechen. Somit können wir unsere eigene Datenverwaltung aufbauen. Um genau diese Möglichkeiten geht es in diesem Kapitel. Dazu werden Sie ab 2.1.2 zuerst einmal die erforderlichen Befehle kennenlernen. In den Kapiteln 2.2 und 2.3 geht es darum, wie die normalen Daten (Programme, Dateien) auf der Diskette organisiert sind. Zum einen können Sie sich dort vielleicht für Ihre eigenen Anwendungen etwas abschauen, zum anderen sind diese Kenntnisse unbedingt erforderlich, damit Sie Ihre eigene Dateiform in die normale Diskettenverwaltung einbinden können. Für unsere ersten Experimente ist es deshalb ratsam, eine neu formatierte, leere Diskette zu verwenden. So gehen Sie keine Gefahr ein, wertvolle Daten durcheinanderzubringen oder zu zerstören.

Wie Sie aus den ersten Kapiteln wissen (1.1.2) ist die Diskette in Spuren und Sektoren organisiert. Da der Umfang der äußeren Spur größer, als der der Inneren ist, passen natürlich auf diese Spur auch mehr Sektoren. Die Spuren werden dabei von außen nach innen durchnumeriert. So liegt also ganz außen Spur 1, die die meisten Sektoren enthält. Die innerste Spur hat die Nummer 35. Theoretisch können mit der C-1570/71 bis zu 40 Spuren beschrieben werden. Beim COMMODORE-Format werden diese letzten fünf Spuren aber nicht verwendet.

Eine auf diese Weise formatierte Diskette hat eine Kapazität von 170 KBytes. Dies wäre zum Beispiel bei der C-1570 der Fall. Die C-1571 hat zwei Schreib-/Leseköpfe und kann deshalb beide Seiten der Diskette beschreiben. Folglich ist die Kapazität auch

doppelt so groß. Doch bei beidseitigen Disketten gäbe es ja plötzlich zwei Spuren mit der Nummer 1, jeweils eine auf jeder Seite. Woher weiß die Floppy, wenn man einen bestimmten Sektor anspricht, auf welcher Seite dieser liegt? Aus diesem Grund benennt man die erste Spur auf der zweiten Diskettenseite einfach mit Spur 36.

Es ergeben sich also folgende Sektorenanzahlen:

| Spur    | Sektornummer |  |
|---------|--------------|--|
| 1 - 17  | 0 - 20       |  |
| 18 - 24 | 0 - 18       |  |
| 25 - 30 | 0 - 17       |  |
| 31 - 35 | 0 - 16       |  |
| 36 - 52 | 0 - 20       |  |
| 53 - 59 | 0 - 18       |  |
| 60 - 65 | 0 - 17       |  |
| 66 - 70 | 0 - 16       |  |

Wenn man die Floppy anweisen kann, einen Sektor von Diskette zu lesen, ergibt sich die Frage, wohin damit? Da sich die Diskette mit 300 U/min dreht, werden die einzelnen Zeichen mit einer Geschwindigkeit von bis zu über 60000 Bytes/sec gelesen. Ihr BASIC-Programm ist auf keinen Fall in der Lage derartige Datenraten zu verarbeiten. Der Sektor muß also irgendwo zwischengespeichert werden, damit man ihn mit normalen Befehlen bearbeiten kann. Beim Schreiben eines Sektors ist das natürlich nicht anders.

Die Floppy hat deshalb 4 Pufferspeicher, die jeweils genau 256 Bytes, also die Länge eines Sektors, umfassen. Diese Speicher werden auch benötigt, wenn Sie Programme laden, mit Dateien arbeiten usw. Die folgende Tabelle gibt Aufschluß darüber, welche Dateiform wie viele Puffer benötigt:

relative Datei 3 Puffer
Programm laden/speichern 1-2 Puffer
sequentielle Datei 1-2 Puffer
Directory anfordern 1 Puffer
Direktzugriff 1 Puffer

Jetzt wissen Sie auch, warum man zwei relativen Dateien nicht gleichzeitig eröffnen kann - der Pufferspeicher reicht nicht aus. Im Zeitalter der billigen, riesigen Speichermengen ist es schon seltsam daß die Floppy nur über einen Pufferspeicher von 1.25 KByte verfügt. Aber wir müssen uns damit abfinden und versuchen, das Beste daraus zu machen.

Um auf beliebige Sektoren zugreifen zu können, müssen wir uns einen Puffer reservieren. Man nennt dies auch Direktzugriffsmethode. Zuerst geht es darum, einen Datenkanal für den Direktzugriff einzurichten. Dies geschieht mit folgendem Befehl:

OPEN x,y,z,"#a"

Theoretisch können Sie auch den BASIC-7.0-Befehl 'Dopen' verwenden. Da man später aber die Sekundäradresse z angeben muß, ist es praktischer, den BASIC-3.0-Befehl einzusetzen. Bei BASIC 7.0 wird diese nämlich vom BASIC selbständig gewählt. Die Parameter x und y geben die Kanalnummer und Geräteadresse an.

Als Dateiname wird ein '#' angegeben. Dies signalisiert der Floppy, daß ein Direktzugriffskanal eingerichtet werden soll. Dabei ordnet die C-1570/71 dem Kanal einen Puffer zu. Dessen Nummer (0..3) kann in 'a' angegeben werden. Normalerweise sollten Sie diese Angabe weglassen. Die Floppy wählt dann automatisch einen freien Puffer. Sie könnten sonst eventuell einen Puffer anwählen, der bereits für andere Zwecke benutzt wird.

Sind alle oder der gewünschte Puffer belegt, dann meldet sich die Floppy mit '70 No Channel'. Prüfen Sie also immer nach dem Eröffnen des Direktzugriffskanals die Fehlervariable 'ds'.

#### 2.1.2 BLOCK-READ UND BLOCK-WRITE

Wie schon angekündigt gibt es spezielle Befehle um einen bestimmten Sektor in den Floppypuffer einzulesen oder vom Puffer auf die Diskette zu schreiben. Diese Befehle werden über den Befehlskanal, also Kanal 15 übermittelt. Daher sollten Sie bei allen Direktzugriffen zuerst einmal den Befehlskanal (siehe auch 1.3.1) öffnen. Die einzelnen Sektorbefehle haben immer den gleichen Aufbau:

"aaa:k 1 t s"

Die einzelnen Parameter haben folgende Bedeutung:

aaa Befehlswort

- k Kanalnummer (Sekundäradresse)
- 1 Laufwerksnummer (0/1)
- t Spurnummer (0..35/70)
- s Sektornummer

Die Kanalnummer k ist der Parameter z beim Eröffen des Direktzugriffskanals aus dem vorherigen Kapitel. Jetzt ist Ihnen sicherlich klar, warum wir diesen Parameter unbedingt wissen wollten. Die Laufwerksnummer 1 hat bei der C-1570/71 keine Funktion, da es sich um ein Einzellaufwerk handelt. Trotzdem dürfen Sie diese Angabe nicht weglassen. Sie lautet immer 0. Zuletzt folgen die Daten des gewünschten Sektors, also Spur und Sektornummer. Die einzelnen Parameter werden im Befehlsstring durch Leerzeichen oder Kommata getrennt. Das Befehlswort kann durch ein Leerzeichen oder einen Doppelpunkt von den Parametern getrennt werden.

Nun zu diesem Befehlswort. Damit wird die genaue Funktion (Lesen/Schreiben) ausgewählt. Merkwürdigerweise gibt es für ein und dieselbe Sache gleich mehrere Befehle:

| Lesen Schreiber |     |
|-----------------|-----|
| b-r             | b-w |
| ul              | u2  |
| ua              | ub  |
|                 |     |

Die Befehle ul/ua bzw. u2/ub sind völlig identisch. Damit wird ein angegebener Sektor in den Puffer gelesen oder vom Puffer auf Diskette geschrieben. Es kann dabei immer auf alle Bytes des Sektors zugegriffen werden. Die Befehle 'b-r' bzw. 'b-r' führen nichts anderes aus. Nur ist es nicht mehr möglich, alle Bytes des Sektors zu lesen oder zu schreiben. Dies ist auf einen Fehler im Betriebssystem zurückzuführen. Das Bedienungshandbuch zur C-1570/71 beschreibt diese Sonderfunktion als eine ganz hervorragende Sache. Sie läßt sich aber nur sinnvoll einsetzen, wenn mit dem letzten Sektor eines Programms oder einer sequentiellen Datei gearbeitet werden soll. In der Praxis bedeutet dies, daß man 'b-r' und 'b-w' getrost vergessen kann. Deshalb soll auf diese Befehle auch nicht weiter eingegangen werden.

Jetzt ergibt sich natürlich die Frage, wie man bestimmte Bytes aus dem Puffer in den Rechner überträgt? Dies funktioniert wie bei den bisherigen Datenkanälen, mit dem 'Get#'- oder dem 'Input#'- Befehl, wobei man allerdings meistens den 'Get#'-Befehl verwenden wird. Input# ist selbstverständlich auch möglich, doch muß hier gewährleistet sein, daß nach maximal 87/159 Zeichen (64er/128er-Modus) ein CR folgt.

An welcher Stelle im Puffer die Bytes für einen Lese-/Schreibbefehl geholt bzw. geschrieben werden sollen, wird durch den Pufferzeiger festgelegt. Dieser ist nach der U1/U2-Operation auf den Beginn des Puffers gesetzt. Möchte man aber auf einen

beliebigen Teil des Puffers (Sektors) zugreifen, dann kann man dazu den Block-Pointer-Befehl verwenden. Dieser lautet:

"b-p k b"

Die Angabe k ist die Kanalnummer (Sekundäradresse), die Sie beim Eröffnen des Direktzugriffskanals angegeben haben. Mit b kann die Position des Pufferzeigers bestimmt werden. Die Stelle b ist dann die Position, die vom nächsten Schreib- oder Lesebefehl betroffen ist. Da ein Sektor und somit auch ein Puffer 256 Bytes groß ist, darf b nur Werte zwischen 0 und 255 annehmen.

In Programmen wird man für die Parameter, wie Spur und Sektor, meistens Variablen verwenden wollen. Das ist kein Problem. Gibt man eine Variable über den 'Print#'-Befehl aus, so wird das zur Trennung der Parameter erforderliche Leerzeichen immer mitgeliefert. Dies ist nämlich das Vorzeichen des Variablenwerts, das bei positiven Werten als Leerzeichen gedruckt wird.

Nun ein Beispiel, wie Sie die U1/U2-Befehle einsetzen können:

OPEN 1,8,15
OPEN 2,8,2,"#"
IF ds<>0 THEN PRINT DS\$
INPUT "spur ";t
INPUT "sektor ";s
PRINT#1,"u1:2 0";t;s
IF ds<>0 THEN PRINT DS\$

Befehlskanal öffnen Zugriffskanal öffnen Puffer frei? Spur eingeben Sektor wählen Sektor in Puffer lesen Sektor richtig gelesen?

Jetzt dürfen Sie an den Daten Manipulationen vornehmen:

PRINT#1,"b-p";2;10 PRINT#2,"neue daten" PRINT#1,"u2:2 0";t;s IF ds<>0 THEN PRINT DS\$ CLOSE 1 Pufferzeiger setzen in Puffer schreiben Sektor zurückschreiben Sektor geschrieben? Kanal 1 und 2 schließen

Close 1 reicht aus, da beim Schließen des Befehlskanals alle anderen Kanäle auch geschlossen werden.

#### 2.1.3 BLOCK-ALLOCATE UND BLOCK-FREE

Immer wieder haben Sie davon gehört, daß die Floppy auf der Diskette auch vermerkt, welche Sektoren belegt und welche noch frei sind. Ist ein Sektor als belegt gekennzeichnet, kann er von normalen Datei- und Programmdaten nicht beschrieben werden. Die Sektorbefehle wiederum werden dadurch nicht behindert.

Deshalb gibt es spezielle Befehle, um einzelne Sektoren zu belegen oder freizugeben. Diese lauten:

"b-f l t s" zum Freigeben
"b-a l t s" zum Belegen

Die Angabe 1 ist die Laufwerksnummer (also immer 0), t und s sind Spur- und Sektornummer des gewünschten Blocks - im Grunde genommen eine einfache Sache, hätte nicht wieder einmal im Diskettenbetriebssystem der Fehlerteufel zugeschlagen. Gibt man beim 'b-a'-Befehl Sektornummern über 15 an, dann wird nicht nur der angewählte Sektor, sondern gleich die ganze Spur belegt. Belegt man einen Sektor, der schon belegt ist, dann soll der Befehl normalerweise den nächsten freien Sektor suchen. Findet er aber auf der Spur keinen, dann probiert er es bei der nächst höheren Spur. Diese wird aber vollständig belegt. Auch der 'b-f' Befehl funktioniert nur mit Sektornummern bis 15. Eine höhere Sektornummer "interessiert" ihn überhaupt nicht - der Befehl überhaupt nicht ausgeführt. Fazit: entweder Sie beschränken sich bei Ihren Anwendungen auf die Sektoren 0 bis 15 oder unterlassen es besser ganz. Wenn Sie für Ihre im Direktzugriff verwalteten Daten jeweils eigene Disketten verwenden, spielt die Blockverwaltung sowieso keine Rolle.

Zum Schluß noch eine Bemerkung. Sollen 'b-a' und 'b-r' überhaupt funktionieren, ist es erforderlich die Diskette vorher mit "i" (über den Befehlskanal) zu initialisieren.

## 2.2 DER AUFBAU DER DISKETTE

## 2.2.1 DAS DIRECTORY

Sicherlich haben Sie sich schon gefragt, wie das Directory funktioniert. Schließlich muß es auch irgendwo auf der Diskette stehen. Damit die Arbeit mit den Directory-Einträgen schnell genug abläuft, sind diese nicht wild verstreut, sondern haben eine eigene Spur. Bei COMMODORE-Disketten ist das die Spur Nummer 18. Diese Spur kann von anderen Daten nicht belegt werden. Auch sollten Ihre Direktzugriffsdateien nicht gerade diese Spur belegen. Nun ist es verständlich, warum von insgesamt 683 bzw. 1366 Sektoren nur 664 bzw. 1328 zur Datenspeicherung zur Verfügung stehen.

Das Directory, also die Dateieinträge, belegen dabei die Sektoren 1-18 der Spur 18 auf der ersten Diskettenseite. Dabei werden die Sektoren nicht in der numerischen Folge benutzt, sondern mit einem Versatz von 3 Sektoren. Das heißt: auf Sektor 1 folgen die nächsten Daten in Sektor 4 usw. Ist das Ende der Spur erreicht werden die anderen Sektoren (jetzt zum Beispiel ab Sektornummer 2) in der gleichen Art und Weise belegt.

Jeder Sektor kann dabei maximal acht Einträge aufnehmen. Man kann also auf einer Diskette bis zu 144 Programm- oder Dateititel abspeichern.

Im folgenden wollen wir jetzt den genaueren Aufbau eines Directory-Sektors kennenlernen. Die ersten beiden Bytes sind die Verkettungszeiger. Diese zeigen an, welche Spur- und Sektornummer der nächste Directory-Sektor hat. Folgt kein weiterer Sektor, dann hat das erste Byte, das die Spurnummer repräsentiert, den Wert 0. Das zweite Byte gibt immer an, wie viele Bytes des letzten Sektors noch dazugehören.

Danach folgt der 1. Eintrag des Sektors, dann zwei Leer-Bytes, anschließend der 2. Eintrag und so weiter. Das entscheidende ist also der Aufbau eines einzelnen Dateieintrags, der jetzt näher behandelt werden soll.

| Byte  | Bedeutung                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 0     | Dateityp Bit 0-3: 0 DEL Eintrag gelöscht  1 SEQ sequentielle Datei 2 PRG Programm 3 USR User-Datei 4 REL relative Datei Bit 6: 1= kein Schreibzugriff erlaubt Bit 7: 1= Eintrag ordnungsgemäß geschlossen |  |  |  |
| 1/2   | Spur- und Sektornummer des ersten Datenblocks des Eintrags.                                                                                                                                               |  |  |  |
| 3-18  | Dateiname des Eintrags (max. 16 Zeichen). Der Rest wird mit 'Shift+Space' (ASCII-Wert 160) auf gefüllt.                                                                                                   |  |  |  |
| 19/20 | Spur- und Sektornummer des ersten Side-Sektor-Blocks.<br>Wird nur bei relativen Dateien benutzt.                                                                                                          |  |  |  |
| 21    | Länge eines Datensatzes. Wird nur bei relativen Dateien benutzt.                                                                                                                                          |  |  |  |
| 22-25 | unbenutzte Bytes                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 26/27 | Zwischenspeicher für Spur- und Sektornummer des ersten Datenblocks der neuen Datei, wenn mit der '@'-Funktion überschrieben wird.                                                                         |  |  |  |
| 28/29 | Low- und High-Byte der Zahl der benutzen Blöcke der Datei. Die Zahl ist in Binärform abgelegt.                                                                                                            |  |  |  |

Nun wollen wir die wichtigsten Punkte des Dateieintrags besprechen. Das ist hauptsächlich das Dateityp-Byte. In diesem ist vermerkt, um welche Dateiform es sich handelt. Die Abkürzungen aus dem Directory sind Ihnen sicher schon bekannt. Was aber ist 'DEL'. Dies zeigt an, daß der Eintrag gelöscht ist. Derartige Einträge werden normalerweise im Directory nicht aufgelistet. Die

Floppy übergeht bei der Anzeige des Directorys nämlich alle Einträge, deren Dateityp 0 ist. Wenn Sie jetzt Bit 7 auf 1 setzen, würde im Directory tatsächlich ein Eintrag mit der Dateitypkennung 'DEL' aufgelistet, da jetzt der Dateityp nicht mehr 0 ist.

Das Bit 7 zeigt an, ob die Datei richtig geschlossen wurde. Wird auf der Diskette eine neue Datei angelegt oder ein neues Programm abgespeichert, so wird zuerst der Directory-Eintrag erstellt - auch um zu prüfen, ob nicht bereits ein gleichnamiger Eintrag besteht. Dabei wird auch der Dateityp schon vermerkt, lediglich das Bit 7 wird noch nicht gesetzt. Sind die Daten abgespeichert, wird die Datei geschlossen. Dabei wird in die Bytes 28/29 die Zahl der belegten Blöcke eingetragen und Bit 7 des Dateitys auf 1 gesetzt. Dadurch ist der Eintrag gültig. Ist Bit 7 nicht gesetzt, dann wird das im Directory-Ausdruck mit einem Stern vor dem Dateityp markiert. Auf diese Weise markierte Dateien sind beispielsweise solche, bei denen Sie den 'Close'-Befehl vergessen haben. Mit dem Setzen des Bits 7 ist der Fehler allerdings noch nicht behoben. Sie sollten auf jeden Fall noch einen 'Collect'-Befehl durchführen, um die anderen Diskettenverzeichnisse in Ordnung zu bringen. Dadurch ist auch garantiert. daß die Datei wieder voll benutzbar ist.

Eine Sonderfunktion hat Bit 6. Ist es gesetzt, dann kann man auf den Eintrag keine Schreiboperationen vornehmen. Das heißt der 'Scratch'- oder der 'Rename'-Befehl wirken nicht mehr. Die Datei (das Programm) kann nur noch gelesen werden. Leider gibt es keinen Befehl, mit dem dieses Bit gesetzt oder gelöscht werden kann. Das können Sie nur "von Hand" machen, indem Sie den Diskmonitor aus Kapitel 6.1 verwenden.

## 2.2.2 DIE BLOCKBELEGUNGSTABELLE - BAM

In den vorherigen Abschnitten wurde mehrfach erwähnt, daß in einer Tabelle eingetragen ist, welche Blöcke der Diskette noch zum Beschreiben frei sind und welche belegt sind. Diese Tabelle nennt man bei COMMODORE-Disketten BAM, was eine Abkürzung für 'Block-Availability-Map' (engl. = Blockverfügbarkeitstabelle) ist.

Die BAM ist in Sektor 0 der Directory-Spur (18) untergebracht. Außerdem enthält dieser Sektor den Diskettennamen, den Sie beim Formatieren angegeben haben.

Bevor wir uns mit dem Gesamtaufbau des Blockverzeichnisses beschäftigen, betrachten wir einmal, wie die Sektorbelegung einer Spur gespeichert ist.

| Blöcke | Sektor 0-7 | Sektor 8-15 | Sektor 16-23 |
|--------|------------|-------------|--------------|
| \$12   | %11111111  | %11111111   | %11000000    |

1= Sektor frei 0= Sektor belegt

Für jede Spur sind in der BAM vier Bytes vorhanden. Das erste Byte ist ein Binärwert, der die Zahl der freien Blöcke der Spur angibt. Die darauffolgenden drei Bytes enthalten ein Bitmuster, bei dem jedes Bit einem Sektor entspricht (sofern die Sektornummer vorhanden ist). Hat das Bit eines Sektors den Wert 1, dann bedeutet dies, daß der Sektor noch frei ist. Setzt man das Bit auf 0, dann kann der Sektor vom Floppybetriebssystem nicht mehr beschrieben werden.

Die Blockangabe im ersten Byte ist einfach eine Arbeitserleichterung für das C-1570/71-Betriebssystem. So muß es nicht jedesmal alle auf 1 gesetzten Bits zählen, was eine zeitaufwendige Sache ist.

Sie können Ihre BAM sogar mit Hilfe eines Diskettenmonitors so manipulieren, daß die Zahl der freien Blöcke der Spur nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Sie können problemlos eintragen, daß die Spur 255 freie Blöcke hat, was natürlich nicht möglich ist. Da diese Blockangabe auch beim Errechnen der Gesamtzahl der freien Blöcke, die Sie im Directory immer unter 'Blocks free' finden, verwendet wird, sind astronomische Zahlen von bis zu über 17000 freien Blöcken möglich – die Sie in Wirklichkeit natürlich gar nicht haben.

Das Betriebssystem der Floppy macht diese Spielereien allerdings nicht lange mit. Bei allen Veränderungen in der BAM wird geprüft, ob die Blockangaben der Spuren noch mit ihren jeweiligen Bitmustern übereinstimmen. Wird hier eine Abweichung gefunden, so meldet sich die C-1570/71 mit '71 Dir Error'.

Die gesamte BAM befindet sich in Sektor 0 der Directory-Spur. Dieser Sektor hat folgenden Aufbau:

| Byte    | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0/1     | Spur- und Sektornummer des ersten Directory-Sektors, normalerweise Spur 18 Sektor 1.                                                                                                                                                                    |
| 2       | Formatkennzeichen, bei 4040/1541/1570/1571 immer 'A' (ASCII-Wert 65). Bei falschem Formatkennzeichen ist die Diskette schreibgeschützt.                                                                                                                 |
| 3       | Bit 7: 0= einseitige 1541/1570-Diskette<br>1= zweiseitige 1571-Diskette                                                                                                                                                                                 |
| 4-143   | BAM-Verzeichnis für Diskettenseite 1. Jede Spur wird durch vier Bytes repräsentiert. Das Verzeichnis beginnt mit Spur 1.                                                                                                                                |
| 144-159 | Diskettenname, der beim Formatieren angegeben wurde.<br>Bis zu 16 Zeichen. Der Rest wird mit 'Shift + Space' (ASCII-Wert 160) aufgefüllt.                                                                                                               |
| 160/161 | zwei 'Shift + Space' (ASCII-Wert 160)                                                                                                                                                                                                                   |
| 162/163 | ID-Zeichen der Diskette                                                                                                                                                                                                                                 |
| 164     | Dies soll die Versionsnummer des Betriebssystems sein. Das Zeichen lautet aber immer noch '2', obwohl die 1570/71 schon mit DOS 3.0 arbeitet.                                                                                                           |
| 165     | Formatkennzeichen von Byte 3                                                                                                                                                                                                                            |
| 167-170 | drei 'Shift + Space' (ASCII-Wert 160)                                                                                                                                                                                                                   |
| 171-220 | 49 Nullwerte                                                                                                                                                                                                                                            |
| 221-255 | Zahl der verfügbaren Sektoren pro Spur auf der Rückseite der Diskette. Dabei handelt es sich um die Blockangaben aus dem BAM-Verzeichnis für die Rückseite. In Byte 221 ist der Wert von Spur 36. Die letzte Angabe, in Byte 255, betrifft die Spur 70. |

In Byte 2 ist ein Kennzeichen gespeichert, das den Formattyp angibt. Lautet dieses Zeichen nicht 'A', dann setzt die Floppy voraus, daß ein anderes Format der Directory- und BAM-Verwaltung vorliegt, das sie natürlich nicht durcheinanderbringen möchte. Deshalb sind keine Schreiboperationen zugelassen. Ein derartiger Versuch wird mit der Einschaltmeldung quittiert, womit das Betriebssystem darauf aufmerksam macht, daß es mit diesem Format nichts anfangen kann. Nur die Direktzugriffsbefehle funktionieren noch. Das ist auch einleuchtend. Denn der Sektorschreibbefehl ('u2') kümmert sich um keinen BAM- oder Directory-Eintrag.

Ab Byte 145 ist der Diskettenname abgelegt. Alle Zeichen bis Byte 170 sind aber nur für die Directory-Ausgabe vorhanden und ergeben die Titelzeile. Der Inhalt ist völlig uninteressant. So erscheinen auch die unzähligen ID-Änderungsprogramme, die immer wieder in Fachzeitschriften veröffentlicht werden, in einem ganz anderen Licht. Verändert man hier die ID, erhält man nur eine andere Anzeige in der Titelzeile. An der eigentlichen ID im Header jedes Sektors (siehe 1.1.2) ändert sich auf diese Weise gar nichts.

## 2.2.3 EIN- ODER ZWEISEITIGE DISKETTEN

Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wo bei zweiseitigen Disketten das Blockverzeichnis (BAM) der zweiten Seite 'versteckt' ist. Der Sektor 0 nimmt schließlich nur die Daten der ersten Seite auf.

Bei zweiseitigen Disketten geht die Directory-Spur auf der Rückseite der Diskette weiter. Die Spur auf der Rückseite hat auch nicht die Nummer 18, sondern die Nummer 53, da die Rückseite mit Spur 36 beginnt.

In Sektor 0 der Spur 53 befindet sich von Byte 0 bis Byte 104 das BAM-Verzeichnis der 2. Seite. Dabei handelt es sich aber nur um die Bitmuster jeder Spur. Das Byte, in dem die Zahl der freien Blöcke der Spur vermerkt ist, ist noch im Sektor 0 auf Spur 18

untergebracht (siehe Tabelle). Ansonsten unterscheidet sich das Verzeichnis nicht von der BAM der 1. Seite.

Die restlichen Sektoren der Spur 53 (Nummer 1 bis 18) sind unbenutzt. Sie können weder für das Directory noch für Dateien o.ä. verwendet werden. Mit der Direktzugriffsmethode können Sie in diesen Sektoren beliebige Daten unterbringen – vielleicht eigene Verwaltungsverzeichnisse oder einen Kopierschutz.

Wird eine zweiseitige C-1571-Diskette in einer C-1541 oder C-1570 verwendet, kann natürlich nur die erste Diskettenseite gelesen werden. Dies ist insofern problematisch, als die Floppy den Zugriff (Programm laden, Daten lesen) mit der Fehlermeldung '67 Illegal Track or Sector' abbricht, wenn die Daten teilweise oder ganz auf der Rückseite der Diskette stehen. Wenn Sie die C-1571 am C-64 oder im C-64-Modus betreiben, verhält sie sich genauso wie ein C-1541-Laufwerk. Es würde also das gleiche Problem auftauchen. Deshalb gibt es Befehle, die in den 1571-Betrieb oder auf die zweite Seite umschalten (siehe Kapitel 3.1.4).

#### 2.2.4 MANIPULATIONEN AN DIRECTORY UND BAM

Das Formatkennzeichen war nur eine der Möglichkeiten, durch Manipulationen an den Verzeichnissen ein bestimmtes Verhalten der C-1570/71 zu provozieren. Und schon blüht der Handel mit diesen Top-Secret-Details. Stolz werden sie unter der Hand weitergereicht und einige Computerheftchen protzen immer wieder damit, ihren Lesern die neusten Tricks und Kniffe zu vermitteln, um das Directory oder die BAM so richtig schön durcheinander zu bringen.

Alle diese Manipulationen kann man im Grunde genommen in zwei Schubladen einordnen. Die eine Gruppe, wie zum Beispiel der Formattrick, dient der Erweiterung der Floppy-Fähigkeiten oder bietet irgendeinen kleinen Nutzen. Die andere Sorte Tricks sind die Basteleien, die das Directory in ein chaotisches Schlachtfeld verwandeln. Sie sollen dazu dienen, daß man beispielsweise bestimmte Programme nicht mehr so einfach laden kann oder der Inhalt der Diskette gar nicht mehr aufgelistet wird o.ä.

Alle diese Methoden können uns als schon erfahrenen Floppy-Programmierer, natürlich nicht schockieren. Im Direktzugriff kann man die BAM- und Directory-Sektoren nämlich auslesen und nachschauen, was dort passiert ist. Besonders der Diskmonitor (siehe 6.1) zeigt alle derartigen Manipulationen an.

Deshalb soll hier auf eine endlose Auflistung dieser Kniffe verzichtet werden. Es gibt aber auch einige sinnvolle Tricks, die uns die Arbeit mit der Floppy erleichtern.

Als erstes wäre da natürlich das Bit 6 des Dateityps zu erwähnen, wodurch man einzelne Einträge vor dem Löschen oder Überschreiben schützen kann (siehe 2.2.1). Ein weiterer beliebter Ort der Manipulation ist der Dateiname. Dabei wird meistens die Möglichkeit ausgenutzt, daß auch bei einem Namen mit weniger als 16 Zeichen alle 16 ausgedruckt werden. Die wurden jedoch durch Leerzeichen aufgefüllt.

Genau das wollen wir ändern. Vielleicht haben Sie auch schon probiert, nach dem Auflisten des Directorys einfach die Blockangabe eines Eintrags mit einem Ladebefehl (Run/Dload/Load) zu überschreiben. Auf diese Weise müssten Sie dann den Dateinamen nicht mehr eintippen. Aber die Sache will nicht so richtig funktionieren. Der Computer reklamiert immer mit 'Syntax Error'. Das ist auch nicht verwunderlich, denn was soll er mit dem Dateitypkürzel anfangen, das noch in der Befehlszeile steht? Wenn Sie dieses mit Leerzeichen überschreiben, funktioniert das Ganze. Doch jetzt ist der Aufwand bald größer als bei normaler Eingabe der Dateinamen.

Genau betrachtet ist es unser Ziel, daß nach dem Dateinamen im Directory noch einige Zeichen ausgegeben werden, die aus der Zeile eine vollwertige BASIC-Befehlszeile machen. Dann muß man wirklich nur noch die Blockangabe überschreiben und schon wird das Programm geladen. Als Endzeichen käme folgendes in Frage:

- " wenn DLOAD oder RUN verwendet wird.
- ',8:' wenn LOAD für BASIC-Programme verwendet wird.
- ',8,1' bei LOAD für absolut zu ladende Programme.

Wie Sie in 2.2.1 gelernt haben, muß nun nach dem Dateinamen ein 'Shift+Space' (ASCII-Wert 160) stehen. An dessen Stelle wird nachher im Directory das zweite Anführungszeichen gedruckt. Danach müßte man die obigen Angaben einbauen. Dadurch darf Ihr restlicher Dateiname, je nach eingebauter Angabe, nur noch bis zu 14 Zeichen groß sein. Um diese Manipulation vorzunehmen, brauchen Sie nicht einmal einen hochkomplizierten Diskmonitor aus der Schublade zu kramen. Diese Ergänzungen können einfach beim Abspeichern eingebaut werden:

z.B. DSAVE ("name"+CHR\$(160)+",8:")

#### 2.3 DER AUFBAU DER DATEIEN

## 2.3.1 PROGRAMME, SEQUENTIELLE UND USER-DATEIEN

Nun geht es darum, wie die normalen Programme und Dateien auf der Diskette abgelegt werden. Zuerst werden die Programme und sequentiellen Dateien besprochen. Im nächsten Kapitel wird dann näher auf die relativen Dateien eingegegangen, die schon etwas komplizierter sind.

Die einfachste Form ist immer noch die sequentielle Datei. Die Daten werden nacheinander in die Datei geschrieben. Dabei wandern die Informationen zuerst einmal in den floppyinternen Pufferspeicher. Ist ein Puffer voll, dann wird dessen Inhalt in einen freien Sektor auf die Diskette geschrieben. Dabei muß dieser in der BAM als belegt gekennzeichnet werden. Ist das geschehen, geht man mit den weiteren Daten genauso vor.

Nun besteht natürlich das Problem, daß man wissen muß, welche Sektoren die Datei bilden und in welcher Reihenfolge man sie wieder lesen muß. Dazu befindet sich im Directory-Eintrag ein Zeiger, der die Spur- und Sektornummer des ersten Datensektors enthält (Byte 1/2). Man weiß jetzt zumindest, wo die Datei beginnt. Damit man auch den nächsten und den darauffolgenden Sektor kennt, werden diese verkettet. Dabei ist in jedem Sektor in den ersten beiden Bytes die Spur- und Sektornummer des nächsten Sektors angegeben. Aus diesem Grund kann ein Sektor auch nur 254 Bytes an Daten aufnehmen. Diese Verkettung verläuft so bis zum letzten Datensektor. Dieser hat als Spurnummer des nächsten Sektors eine 0. Daran erkennt die Floppy, daß mit diesem Sektor die Aufzeichnung beendet ist.

Normalerweise werden aber kaum alle Bytes des letzten Sektors noch zur Datei gehören. Deshalb muß man auch wissen, wieviele Bytes noch zur Aufzeichnung gehören. Das wird im zweiten Byte des Sektors (vorher unsere Sektornummer des nächsten Blocks) vermerkt

Mit dieser Verkettungmethode werden sequentielle Dateien und User-Dateien verwaltet. Was aber ist eine 'User-Datei'? Eigentlich nichts anderes als sequentielle Dateien. Sie werden genauso angesprochen und bedient, wie wir es in 1.4 behandelt haben. Nur muß der Dateityp anstelle von 's' eben 'u' lauten. Man hat so die Möglichkeit, zwischen zwei Bezeichnungen für sequentielle Dateien zu wählen. Auf diese Weise kann man das Directory differenzierter gestalten. Ausserdem gibt es auch einen Floppy-Befehl, der nur mit User-Dateien funktioniert (davon mehr in 2.3.3).

Programme werden nach dem gleichen Verfahren abgespeichert, wie die sequentiellen Dateien. Der einzige Unterschied besteht darin, daß die ersten beiden Bytes einer Programmdatei die Startadresse des Programms bilden (Low-Byte/High-Byte) und keine Daten sind. Für die Floppy spielt das keine Rolle, die Startadresse muß nämlich der Computer beachten. Der C-1570/71 wurde lediglich einprogrammiert, daß sie Programmdateien auf grund dieser störenden Startadresse nicht verkettet. Darüber hinaus hat der Zugriff auf Programme noch zwei eigene Datenkanäle erhalten. Dadurch muß man den Dateityp und die Dateibetriebsart nicht mehr angeben (siehe 1.2.1).

## 2.3.2 DIE RELATIVE DATEI, DIE SIDE-SEKTOR-BLÖCKE

Die Daten der relativen Datei werden zuerst einmal nicht anders abgelegt, als die einer sequentiellen Datei. Wie sie aber wissen, ist eine relative Datei in Datensätze (Records) organisiert. Man kann auf jeden beliebigen Datensatz zugreifen.

Das Wichtigste ist dabei, daß man die Datensatzlänge vorher fest definieren muß. Deshalb ist es möglich, mit der Datensatznummer und der Datensatzlänge die Zahl der Bytes auszurechnen, die man bis zum gewünschten Datensatz überlesen muß. Würde man die vorherigen Informationen der relativen Datei tatsächlich überlesen, hätte man allerdings nichts gewonnen - das funktioniert auch bei einer sequentiellen Datei.

Die ganze Sache wird aber wesentlich beschleunigt, wenn man die Zahl der Bytes bis zum gewünschten Datensatz durch 254 teilt. Dies ist genau die Anzahl der Bytes, die in jeden Sektor passt. Das heißt, wir können so errechnen, im wievielten Sektor der Verket-

tungsfolge der Datensatz zu finden ist. Der Rest, der bei der Division entsteht, gibt dann an, beim wievielten Byte des Sektors die gewünschten Daten beginnen. Natürlich kann man jetzt die Sektorenverkettung verfolgen, um den richtigen Sektor zu finden. Doch damit wäre man kaum schneller, als bei einer sequentiellen Datei.

Der Clou der relativen Datei besteht darin, daß die Sektorenverkettung in einem speziellen Verzeichnis protokolliert wird. Dieses Verzeichnis besteht aus maximal 6 Sektoren, die man Side-Sektor-Blöcke nennt. Sie sind folgendermaßen aufgebaut:

| Byte   | Bedeutung                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 0/1    | Spur- und Sektornummer des nächsten Side-Sektor-<br>Blocks. |
| 2      | Nummer dieses Side-Sektor-Blocks (05)                       |
| 3      | Länge eines Datensatzes der relativen Datei                 |
| 4/5    | Spur- und Sektornummer des ersten Side-Sektors (0)          |
| 6/7    | Spur- und Sektornummer des zweiten Side-Sektors (1)         |
| 8/9    | Spur- und Sektornummer des dritten Side-Sektors (2)         |
| 10/11  | Spur- und Sektornummer des vierten Side-Sektors (3)         |
| 12/13  | Spur- und Sektornummer des fünften Side-Sektors (4)         |
| 14/15  | Spur- und Sektornummer des letzten Side-Sektors (5)         |
| 16-255 | Jeweilige Spur- und Sektornummer der Datenblöcke            |
|        |                                                             |

Das wichtigste bei den Side-Sektor-Blöcken sind die Bytes 16-255. Hier wird eine Liste der verwendeten Datenblöcke abgelegt. Die Bytes 16/17 sind somit die Spur- und Sektornummer des ersten Datensektors der relativen Datei, die Bytes 18/19 die des zweiten usw. Insgesamt haben so die Spur- und Sektornummern von 120

Datenblöcken in einem Side-Sektor Platz. Um auch eine größere Datei bilden zu können, benutzt man einfach weitere derartige Side-Sektoren.

Nun möchte man aber auch wissen, wo der Sektor liegt, der den gewünschten Datensatz enthält. Dazu muß man nur die vorher errechnete Zahl der Blöcke bis zu dem Sektor, der den Datensatz enthält, durch 120 teilen. Auf diese Weise erfährt man, in welchem Side-Sektor sich die Angaben zum gesuchten Datensektor befinden. Der bei der Division entstandene Rest gibt die Position der Spur- und Sektorangaben im Side-Sektor an.

Aus diese Weise kennen wir jetzt den Sektor, in dem der Datensatz enthalten ist. Weiter kann man mit dem Rest der ersten Division, mit Hilfe derer wir die Zahl der Datenblöcke bis zum richtigen Sektor ausgerechnet hatten, die Position des Datensatzes im Sektor? Eventuell reicht aber ein Teil des Datensatzes bis in den nächsten Sektor hinein. Dies errechnet die Floppy dann noch durch die aktuelle Position und die Datensatzlänge.

Bei der Side-Sektor-Methode braucht man so maximal 3, normalerweise sogar nur 1 bis 2 Sektorzugriffe, bis man den gewünschten Datensatz gefunden hat. Zuerst liest man den ersten Side-Sektor. Wenn man Pech hat, sind die Angaben des errechneten Datensektors nicht in diesem Side-Sektor enthalten. Deshalb werden in jedem Side-Sektor auch immer die Nummern der anderen Side-Sektoren vermerkt (Byte 4-15). So weiß die Floppy nach dem ersten Zugriff auf jeden Fall, in welchem Side-Sektor die richtigen Spur- und Sektorangaben enthalten sind. Danach muß man noch den Side-Sektor lesen. Aus diesem entnimmt man dann die Position des Datensektors. Spätestens beim dritten Zugriff ist der Sektor mit dem richtigen Datensatz gefunden.

Drei Zugriffe stellen aber wirklich den ungünstigsten Fall dar. Normalerweise wird nämlich einer der Side-Sektoren immer im Puffer zwischengespeichert. Somit weiß man sofort, in welchem Side-Sektor-Block sich die gesuchten Angaben zum Datensektor befinden. Es sind also üblicherweise zwei Zugriffe auf die Diskette erforderlich. Wenn man Glück hat und sich schon der richtige Side-Sektor im Puffer befindet oder die Datei noch so klein ist, daß Sie nur einen Side-Sektor umfasst, kann man sogar

direkt den richtigen Datensektor lesen. Dieser Fall kommt gar nicht so selten vor, denn um eine Datei mit mehr als einem Side-Sektor zu erhalten, muß sie erst einmal größer als ca. 30 KByte werden - und das ist gar nicht wenig.

## **KAPITEL 3** PROGRAMMIERUNG FÜR FREAKS

### 3.1 PROGRAMME IM DOS-PUFFER

## 3.1.1 MEMORY-READ UND MEMORY-WRITE

Wie Sie schon im Vorwort gehört haben, wird die C-1570/71 von einem eigenen Mikroprozessorsystem gesteuert. Im weiteren Teil des Floppy-Buches werden wir jetzt intensiver auf diese Interna des Laufwerks eingehen. Es wird auch immer mehr von der Programmierung der Floppy in 6502-Assembler, der Sprache des eingebauten Mikroprozessors, die Rede sein. Die folgenden Teile können Sie aber durchaus auch verstehen, wenn Sie kein Assembler-Profi sind. Was noch nicht ist, kann ja auch noch werden. Deshalb sind im Literaturverzeichnis einige Titel zum Thema Assembler-Programmierung angegeben.

Wie Sie bereits wissen, hat die Floppy einen internen Pufferspeicher. Insgesamt handelt es sich um 2 KByte RAM, die im Bereich von \$0000 bis \$07FF untergebracht sind. Ein Teil des RAMs wird zu Systemzwecken benötigt, sonst könnte der Mikroprozessor gar nicht funktionieren. Der andere Teil, insgesamt 5\*256 Bytes, wird als Pufferspeicher verwendet. In diesen Puffern können aber nicht nur Daten abgelegt werden. Vielmehr ist es auch möglich, darin Programme in 6502-Maschinensprache unterzubringen. Diese können dann ins Betriebssystem der Floppy eingebaut werden.

Nun brauchen wir natürlich wieder einen Befehl, mit dem man das Programm in den Puffer der Floppy schreiben kann. Dazu würde beispielsweise die Direktzugriffsmethode vollständig ausreichen. Man wählt in diesem Fall einen speziellen Puffer aus und überträgt das Programm - wie die Daten - mit dem 'Print#'-Befehl. Die C-1570/71 kann aber noch mehr. Es gibt spezielle Befehle, die nur dazu dienen, den Inhalt einer bestimmten Speicherstelle des Floppy-RAMs an den Rechner zu senden. Dieser Befehl wird 'memory-read' genannt. Seine Syntax sieht wie folgt aus:

m-r+chr(1)+chr(h)+chr(z)

1 = Low-Byte der Speicheradresse

h = High-Byte der Speicheradresse

z = Zahl der Bytes, die zu lesen sind

Die Parameter 1 und h ergeben die Adresse der gewünschten Speicherstelle. Mit z kann die Anzahl der Bytes, die man ab dieser Speicherstelle lesen möchte, bestimmt werden. Die Angabe z darf allerdings auch entfallen. Dann nimmt die Floppy an, daß nur ein Byte erwünscht ist. Der 'm-r'-Befehl wird über den Befehlskanal an die Floppy übermittelt. Über den gleichen Kanal werden die Daten dann auch eingelesen. Wenn Sie beipielsweise die Speicherstelle 151 (hex. \$97) lesen möchten, könnte die Befehlsfolge beispielsweise lauten:

a = 151

OPEN 1,8,15

Befehlskanal öffnen

PRINT#1,"m-r"CHR\$(a and255)CHR\$(a/256)

Adresse an Floppy

GET#1,a\$

Byte von Floppy

PRINT ASC(a\$+CHR\$(0))

Bytewert ausgeben

In diesem Programm würde die Zahl der Sektoren pro Spur des letzten IBM-34-Formats abgefragt.

Ebenso können an die Floppy Byte-Werte übermittelt werden, die dann in eine bestimmte Speicherstelle geschrieben werden. Der dazu notwendige Befehl lautet:

"m-w"+CHR\$(1)+CHR\$(h)+CHR\$(z)+CHR\$(b1)+CHR\$(b2)...

Wie Sie sehen wird mit 1 und h wieder die Adresse der Speicherstelle angegeben. Danach folgt die Anzahl der Bytes, die ab dieser Speicherstelle in das Floppy-RAM geschrieben werden. Diesmal können Sie die Angabe z nicht weglassen. Zum Schluß folgen noch die eigentlichen Daten-Bytes. Dabei können bei einem 'm-w'-Befehl maximal 34 Bytes gleichzeitig übermittelt werden. Dies hängt wieder damit zusammen, daß der Eingabepuffer der C-1570/71 nur 41 Zeichen groß ist. Wenn Sie größere Speicherabschnitte, zum Beispiel ein Maschinenspracheprogramm, in das RAM schreiben wollen, müssen Sie dieses Vorhaben eben in mehreren Teilschritten erledigen.

#### 3.1.2 MEMORY-EXECUTE UND BLOCK-EXECUTE

Das Einlesen eines Programms in den Puffer bringt natürlich nichts. Man muß dieses Programm auch irgendwie starten können. Das geschieht mit dem 'm-e'-Befehl. Der Befehl hat folgende Parameter:

```
m-e+chr(1)+chr(h)
```

Wieder muß eine Speicherstelle, zerlegt in Low- und High-Byte angegeben werden. Das Betriebssystem der C-1570/71 springt nun an diese Speicherstelle. Dabei muß an dieser Adresse ein sinnvolles Programm beginnen - ansonsten stürzt das Floppy-System ab. Wenn man in seinem Assembler-Programm die Anweisung 'RTS' erteilt, nimmt das Betriebssystem seine Arbeit auf.

Die Spezialisten unter Ihnenwissen jetzt natürlich, daß man auch ganz bestimmte Unterprogramme des Floppy-Betriebssystems aufrufen kann. Das folgende kleine Programm würde zum Beipiel eine bestimmte Spur total zerstören:

```
10 s = 18
20 OPEN 1,8,15
30 PRINT#1,"m-w"CHR$(0)CHR$(3)CHR$(6)
    CHR$(20)CHR$(163)CHR$(253)CHR$(76)CHR$(160)CHR$(234)
40 PRINT#1,"m-w"CHR$(6)CHR$(0)CHR$(1)CHR$(s)
50 PRINT#1,"m-w"CHR$(0)CHR$(0)CHR$(1)CHR$(224)
60 CLOSE1
```

Die Spur muß dabei in s angegeben werden. Verwenden Sie zu diesem Experiment unbedingt eine neu formatierte oder eine nicht mehr benutzte Diskette, denn die Daten werden nicht nur völlig zerstört, sondern das Betriebssystem wird bei dieser Diskette immer ziemlich durcheinandergeraten. Das Programm erzeugt nämlich einen sogenannten 'Killertrack' (siehe 6.3.5).

Sicherlich vermissen Sie in diesem Beispiel den 'm-e'-Befehl. Das Programm wird durch eine raffinierte Methode über den 'm-w'-Befehl gestartet. Das soll uns nicht weiter stören. Es kam auch

vielmehr darauf an, zu zeigen, welche Möglichkeiten Sie mit dem Speicherzugriff haben - selbst von BASIC aus.

Wenn man größere Programme in den Puffer bringen möchte, um sie dort auszuführen, kann das ganz schön zeitraubend werden. Am sinnvollsten wäre es, wenn man das Programm von Diskette in den Puffer einlesen würde und dann starten könnte. Genau gesehen müssen Sie jetzt den 'Ul'- und den 'm-e'-Befehl kombinieren. Dabei wird der Inhalt eines Sektors (das Programm) in den Puffer gelesen und dann ausgeführt. Die Entwickler der Floppy haben sich überlegt, daß dies auch in einem Befehl möglich sein müßte. Dieser lautet:

```
"b-e k l t s"
"b-e":k:l:t:s
```

Dabei handelt es sich bei k und 1 um die Kanal- und Laufwerksnummer, wie Sie es schon bei den Direktzugriffsbefehlen kennengelernt haben. t und s sind wieder Spur- und Sektornummer. Der angewählte Sektor wird bei 'b-e' in den dem Kanal zugewiesenen Puffer geladen. Danach wird an den Anfang des Puffers gesprungen, um dessen Inhalt als Maschinenspracheprogramm auszuführen.

Der Befehl bringt gegenüber einer Kombination des 'U1'- und "m-e"-Befehls kaum einen Vorteil. Ausserdem wird er sowieso sehr selten verwendet. Wenn man nämlich Programme von Diskette in das Floppy-RAM lesen und dort ausführen möchte, gibt es dafür noch einen weiteren, wesentlich besseren Befehl, den wir in 3.1.5 besprechen werden.

#### 3.1.3 Die User-Befehle

User-Befehle sind solche, die das Betriebssystem veranlassen, Programme an einer bestimmten Stelle im Speicher auszuführen. Dazu wird zuerst ein 'U' angegeben, danach folgt eine Ziffer oder ein Buchstabe. Dieses zweite Zeichen wählt eine aus mehreren vordefinierten Adressen aus, die angesprungen werden können.

Folgende User-Befehle sind vorhanden:

| User-Befehl |      |    | Adresse | Funktion               |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------|----|---------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
|             |      |    |         |                        |  |  |  |  |  |  |
| U1          | oder | UA | \$CD5F  | Block-Read-Befehl      |  |  |  |  |  |  |
| U2          | oder | UB | \$CD97  | Block-Write-Befehl     |  |  |  |  |  |  |
| U3          | oder | UC | \$0500  | Sprung in Puffer 2     |  |  |  |  |  |  |
| U4          | oder | UD | \$0503  | Sprung in Puffer 2     |  |  |  |  |  |  |
| U5          | oder | UE | \$0506  | Sprung in Puffer 2     |  |  |  |  |  |  |
| U6          | oder | UF | \$0509  | Sprung in Puffer 2     |  |  |  |  |  |  |
| U7          | oder | UG | \$050C  | Sprung in Puffer 2     |  |  |  |  |  |  |
| <b>U8</b>   | oder | UH | \$050F  | Sprung in Puffer 2     |  |  |  |  |  |  |
| U9          | oder | UI | \$FF01  | 1540/41-Bus umschalten |  |  |  |  |  |  |
| U:          | oder | UJ | \$EAAO  | Reset                  |  |  |  |  |  |  |
| U;          | oder | UK | \$FE67  | Interruptroutine       |  |  |  |  |  |  |
|             |      |    |         |                        |  |  |  |  |  |  |

Einige der User-Befehle springen in Puffer 2 (U3-U8). Dabei haben die Adressen einen Abstand von genau 3 Bytes. So kann man in diesem Puffer sehr einfach eine Vektortabelle einrichten. Dies ist eine Liste mit lauter Sprungbefehlen, die dann zu den einzelnen Funktionen, die mit den User-Befehlen aufgerufen werden, verzweigt.

Die restlichen User-Befehle springen an verschiedene Stellen im Betriebssystem. Damit wurden noch einige zusätzliche Floppy-Funktionen eingebaut. Die Befehle U1 und U2 kennen Sie ja bereits aus 2.1.

Der U9- oder UI-Befehl dient dazu, zwischen dem 1540- und 1541-Bus umzuschalten. Die 1540 war die Floppy zum VC-20. Da der VC-20 eine etwas höhere Taktfrequenz als der C-64 hat, sollte man mit 'UI-' den Bus etwas schneller schalten. Die Befehlsfolge

'UI+' schaltet den Bus wieder auf das 1541-Zeitverhalten. Wird das '+' oder '-' weggelassen oder ein anderes Zeichen angegeben, dann führt die Floppy einen Teil-Reset durch. Dabei werden Zeropage und Systemzeiger neu eingerichtet. Ein RAM/ROM-Test sowie das Anlaufen des Laufwerkmotors entfallen aber.

Der 'UJ'-Befehl ist der Total-Reset. Dabei verhält sich die C-1570/71, als ob man sie einmal aus- und wieder eingeschaltet hätte.

Die C-1570/71 enthält (im Gegensatz zur 1541) noch den 'UK'-Befehl. Mit diesem Befehl wird ein 'BRK'-Befehl angesprungen (siehe ROM-Listing \$AA2D). Folglich wird mit 'UK' die Interruptroutine gestartet. Im Normalbetrieb hat das keine besondere Wirkung. Hat man aber in diese Routine ein eigenes Programm eingefügt (mehr darüber im DOS-Kapitel), dann kann dieses damit gestartet werden.

Die User-Befehle haben gegenüber dem 'm-e'-Befehl einen gewaltigen Vorteil. Man kann sie in fast allen Situationen verwenden, wenn ein Programm nur eine Funktion zur Eingabe von Floppy-Befehlen hat - sei es die Textverarbeitung, das Datenbankprogramm usw.

Der 'm-e'-Befehl hingegen kann nur in BASIC angewendet werden, denn man benötigt die CHR\$-Funktion, um Low- und High-Byte der Startadresse zu übermitteln.

#### 3.1.4 DIE USERO-BEFEHLE

Es ist bei COMMODORE schon fast Tradition, daß in den Geräten viele interessante Funktionen enthalten sind, die im Handbuch schlichtweg verschwiegen werden. Und so bietet auch die C-1570/71 noch eine ganze Reihe von Befehlen, die überwiegend für die Handhabung von Disketten im CP/M-Format 'IBM System 34' zuständig sind.

Allen User0-Befehlen folgt eine Befehlsnummer. Diese Nummer setzt sich aus verschiedenen Bit-Daten zusammen. Sie wird des-

halb üblicherweise mit dem CHR\$-Befehl in die Befehlskette eingebunden. Danach folgen die Parameter der einzelnen Befehle. Alle Befehlsnummern setzen sich aus folgenden Daten zusammen:

Bit0 : Laufwerksnummer (0/1)
Bit1-3 : Nummer der User0-Funktion
Bit4 : Angesprochene Diskettenseite

Bit5-7: Verschiedene Steuerflags

Die Laufwerksnummer lautet natürlich bei der C-1570/71 immer 0. Hier sind die User0-Befehle schon auf ein eventuell einmal erscheinendes Doppellaufwerk eingerichtet. Bei der C-1570 muß Bit 4 selbstverständlich auch immer auf 0 bleiben, da die C-1570 nur eine Diskettenseite verwenden kann.

Alle User0-Befehle funktionieren nur, wenn die Floppy im C-1570/71-Modus betrieben. Im 1541-Modus werden Sie ignoriert. Die einzige Ausnahme ist die Befehlsnummer 31. Hier werden unter anderem die Funktionen zur Verfügung gestellt, mit denen man Diskettenseiten anwählen kann u.ä.

Schauen wir uns also zuerst diese neuen Zusatzbefehle an. Bei allen Befehlen muß es heißen:

"U0"+CHR\$(31)+"aa" oder "U0>aa"

Anstelle der Zeichen 'aa' muß dann die entsprechende Zusatzfunktion eingesetzt werden. Es gibt dabei folgende neue Befehle:

```
Funktion
aa
    Schaltet die Floppy in den 1571-Modus. Dabei wird das System
    mit 2 MHz Taktfrequenz betrieben. Damit
    können die C-1571-Eigenschaften auch im C-64-Modus
    verwendet werden.
    Schaltet auf 1541-Modus mit 1 MHz Takifrequenz.
    Aktiviert den Kopf auf Seite 1
Н1
    Aktiviert den Kopf auf Seite 2
    Der H-Befehl (Head) funktioniert nur im 1541-Modus.
Bit 7 im steuert bei 'M' und 'H' die Disketten-
initialisierung:
O= Diskette wird nach Befehl initialisiert
1= Diskette wird nach Befehl nicht initialisiert
Befehlnummer 31 bedeutet also 'mit Initialisierung',
Nummer 159 'ohne Initialisierung'
 Setzt Zahl der Leseversuche in Zeropage-Adresse $6A.
Rx
    Der ASCII-Wert x wird direkt in $6A übernommen
    (genaue Funktion der Adresse siehe Zeropage-Listing).
_____
    Setzt Sektorversatz bei COMMODORE-Disketten ($69)
    Testet die ROM-Prüfsumme.
-----
    Der ASCII-Wert x wird als neue Geräteadresse der
    Floppy übernommen. x muß im Bereich 4-15 liegen.
```

Eine weitere, besonders im C-128-Modus wichtige Funktion ist das Datei-Schnell-Laden. Wie Sie wissen ist die Ladegeschwindigkeit beim C-128 wesentlich höher als beim C-64. Dieses Schnell-Laden wird nicht mehr über Kanal 0 organisiert, sondern nur durch einen Befehl über den Befehlskanal aufgerufen. Danach werden die Daten mit dem schnellen Busmodus an den Rechner übertragen. Der Befehl hat folgende Syntax:

OPEN1,8,15,"u0"+CHR\$(32)+"dateiname"

Auch hier steuert Bit 7 in der Befehlsnummer (32) wieder eine Sonderfunktion:

Bit 7: 0= Dateityp wird auf PRG getestet.

1= Dateityp wird nicht getestet.

Alle sequentiellen Dateitypen werden geladen.

d auf PRG getestet.

Doch jetzt wollen wir uns mit den wichtigsten User0-Befehlen beschäftigen. Dies sind Befehle für den Betrieb der Floppy im CP/M-Modus. Dabei müssen Sie zuerst einige Zeropage-Adressen kennenlernen. Diese werden zum einen beim Programmieren in Maschinenspache benötigt, sind aber auch in BASIC-Programmen anwendbar.

| Adresse |    | Funktion                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| \$3C    | 60 |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \$24    | 36 | Header des letzten IBM-34-Sektors                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \$5E    | 94 | Bit 0-3 = Nummer der aktuellen Fehler- rückmeldung. Dies ist genau der Wert, der normalerweise von der Jobschleife in Zeropage-Adresse \$00-\$05 gesetzt wird. Bit 7: 1= Diskette ist im IBM-Format 0= Diskette ist im Commodore- Format |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    | kleinste Sektornummer der Spur                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \$61    |    | größte Sektornummer der Spur                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |    | Zahl der Sektoren der Spur                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bei allen CP/M-Funktionen, die die Floppy unterstüzt werden die Daten im schnellen Busmodus übertragen. Dieser Übertragungsmodus kann aber nur in Maschinensprache programmiert werden. BASIC-Programme sind zu langsam die Daten zu übernehmen. Wird eine CP/M-Funktion mit dem entsprechenden User-0-Befehl aufgerufen, dann sendet die Floppy die Daten, ohne daß sie vom Rechner emfangen werden - sie gehen verloren.

Dies ist nicht sehr tragisch, da die CP/M-Befehle folgende Zusatzmöglichkeiten bieten:

Bit 5: 1= Sektor nicht in Puffer lesen/schreiben.

0= Sektor von Diskette in Puffer lesen/schreiben.

Bit 6: 1= Lese-/Schreibfehler nicht beachten.

0= Lese-/Schreibfehler melden.

Bit 7: 1= Puffer nicht an Rechner übertragen.

0= Puffer an Rechner übertragen.

Die Bits 5-7 der Befehlsnummer steuern verschiedene Sonderfunktionen. So kann auch die unter BASIC störende Übertragung der Daten durch Bit 7 verhindert werden. Auf diese Weise wird ein IBM-34-Sektor nur in den internen Floppy-Puffer eingelesen. Die Übertragung zum Rechner kann durch die Direktzugriffsbefehle geschehen.

Dazu müssen Sie wissen, daß die Daten eines IBM-34-Sektors immer ab Adresse \$0300 des Floppy-Speichers abgelegt werden (Puffer 0). Der Grund dafür liegt darin, daß IBM-34-Sektoren bis zu 1024 Bytes umfassen können und somit 4 Puffer belegen. Das bedeutet auch, daß Sie in diesem Fall 4 verschiedene Direktzugriffkanäle verwalten müssen.

Nun ist die Frage, wie erkannt wird, welche Sektorlänge die eingelegte Diskette hat. Weiter ist es bei CP/M-Disketten auch möglich Disketten mit unterschiedlichen Anzahlen von Sektoren zu beschreiben. Es muß also eine Möglichkeit geben die in das Laufwerk eingelegte Diskette zu analysieren, um die Daten des Diskettenformats zu ermitteln.

Dazu bietet die Floppy zwei Sonderfunktionen. Mit der einen kann der Header des nächsten Sektors gelesen werden. Dabei wird zuerst versucht einen IBM-System-34-Sektor zu lesen. Scheitert dies, probiert die Floppy, ob es sich um einen Sektor im COMMODORE-Format handelt. Das Ergebnis der Leseversuche ist in Zeropage-Adresse \$5E gespeichert. Bit 7 gibt den eingelegten Diskettentyp an.

Bei IBM-34-Disketten können nun die Zeropage-Adressen \$24-\$29 gelesen werden, die das ID-Feld des IBM-Sektors enthalten. Auf diese Weise gibt beispielsweise s\$27 Aufschluß über die Länge des Sektors.

Die weiteren Daten des Diskettenformats ermittelt eine zweite User-0-Funktion. Diese liest alle ID-Felder einer IBM-34-Diskette und errechnet folgende Angaben:

- 1. Befehlsstatusbyte (\$5C).
- 2. Zahl der Sektoren der Spur (\$97).
- 3. Nummer der Spur, die im Header eingetragen ist.
- 4. kleinste Sektornummer der Spur (\$60).
- 5. Größte Sektornummer der Spur (\$61)
- 6. Sektorversatz.

Diese Angaben werden in der oben genannten Reihenfolge im schnellen Busmodus an den Rechner übermittelt. Ein BASIC-Programm wäre also nicht fähig die Daten zu empfangen. In diesem Falll müßte man sie durch Direktzugriffsbefehle ('m-r') direkt aus dem Floppy-Speicher lesen.

## Befehlsnummern der Analyse-Befehle:

```
Bit 76543210 Funktion
000x0100 nächsten Sektor-Header lesen.
x= Seitennummer.
y00x1010 Spur analysieren.
x= Seitennummer.
y= 1= als 4. Zeichen angegebene Spur ansteuern.
0= Spur 0 ansteuern.
```

Die Spur-Analysefunktion ist von BASIC aus nicht zu starten, da der User-O-Befehl fehlerhaft arbeitet. Deshalb sollten Sie dazu folgende Sequenz über den Befehlskanal übermitteln:

```
"m-w"chr$(0)chr$(5)chr$(3)chr$(76)chr$(30)chr$(133)
```

Die Funktion wird mit "u3" aufgerufen. Weitere Beispiele zum Analysieren fremder Formate enthält das Kapitel 4.2.3.

Wenn Sie auf diese Weise die Floppy auf die IBM-34-Diskette eingestellt haben, können Sie nun mittels User-0-Direktzugriffsbefehlen einzelne Sektoren lesen oder schreiben.

```
Bit 76543210 Funktion
abcx0000 Sektor lesen.
abcx0010 Sektor schreiben.
```

```
x= Seitennummer
a= Puffer an Rechner übertragen.
b= Fehler beachten.
c= Puffer schreiben/lesen.
```

Wie Sie sehen, können bei den Sektorbefehlen die Zusatzfunktionen in den Bits 5-7 angegeben werden, die bereits besprochen wurden. Durch Bit 4 kann die gewüchnschte Diskettenseite bestimmt werden. Bei der C-1570 Floppy muß dieses Bit selbstverständlich immer den Wert 0 haben, da dieses Laufwerk nur eine Dskettenseite bearbeiten kann.

Die Parameter, der zu bearbeitenden Sektoren wird im Anschluß an die Befehlnummer an die Floppy über den Befehlskanal übermittelt. Dabei lautet ein Befehl nun:

"u0"+chr\$(befehl)+chr\$(Spur)+chr\$(Sektor)+chr\$(Anzahl)+chr\$(neu)

Die Spur- und Sektornummer müssen als ASCII-Wert angegeben werden. Der folgende Parameter ermöglicht gleich mehrere Sektoren hintereinander zu lesen und an den Rechner zu übertragen, wobei die Nummer des nächsten Sektors durch Addition der aktuellen Sektornummer und des Sektorversatz (\$3C) entsteht. Diese Funktion hat nur dann einen Sinn, wenn der schnelle Busmodus verwendet wird. Zum Schluß kann noch eine Spurnummer genannt werden, die nach dem Sektor-Befehl angesteuert werden soll. Auf diese Weise kann die Floppy schon die nächste Spur ansteuern, während der Rechner noch die letzten Daten verarbeitet.

Letztlich bietet die C-1570/71 noch eine Funktion, die bei vielen anderen Floppies nicht möglich ist, die Möglichkeit belliebige IBM-System-34 Formate zu formatieren. Die Syntax des User-0-Befehls lautet:

Bit 76543210 Funktion

0iyx0110 IBM-34-Diskette formatieren.

x= Seite bei der begonnen werden soll.

y= Zahl der zu formatierenden Seiten.

(0= 1 Seite; 1= 2 Seiten)

i= 1= Spur-Index-Marke schreiben.

0= Index-Marke nicht schreiben.

#### Parameter:

4.Zeichen: Bit7: 1= IBM-System-34-Format.

0= COMMODORE-Format.

Bit6: 1= angegebene Sektortabelle verwenden.

0= Sektortabelle aus erster Nummer und Versatz erstellen.

Bit0-5: kleinste Sektornummer der Spur.

5.Zeichen: Sektorversatz -1

Bei COMMODORE-Format: ID1

6.Zeichen: Kennzeichen für Sektorlänge [1].

Bei COMMODORE-Format: ID2

7.Zeichen: letzte logische Spurnummer [39].

8.Zeichen: größte Sektornummer der Spur [16].

9.Zeichen: erste logische Spurnummer [0].

10.Zeichen: erste physikalische Spurnummer [0].

11.Zeichen: Leer-Byte, mit dem Sektoren gefüllt werden [229].

ab 12.Zeichen: Hier werden, wenn Bit 6 des 4. Zeichens gesetzt ist, die Nummern der Sektoren genannt.

Wie Sie sehen ist die Formatierfunktion sehr komplex, wodurch allerdings auch sehr umfangreiche Formatiermöglichkeiten gegeben sind. Es gibt kein Format, daß Sie mit dieser User-O-Funktion nicht erstellen könnten. Es ist sogar möglich ein Diskettenformat zu formatieren, daß die Floppy nicht mehr analysieren oder lesen kann. Dies ist beispielsweisee der Fall, wenn jede Spur nur einen Sektor enthält, alle Sektoren der Spur die gleiche Nummer haben, o.ä.

Die vielfältigen Möglichkeiten dieses Befehls lassen sich auch in BASIC nützen. Dazu sollten Sie die BASIC-Programme des Kapitels 4.2.3 eingehender studieren, die die Anwendung der User-0-Befehle ausführlich demonstrieren.

### 3.1.5 AUTOSTART-FILES

Die Autostart-Files sind im Handbuch der C-1570/71 nur kurz erwähnt. Die Funktion und der Nutzen dieser Programmform wurde, wie bei COMMODORE üblich, verschwiegen.

Eine Autostart-Datei beim täglichen Umgang mit der Floppy kaum zu gebrauchen. dabei handelt es sich eine USR-Datei, deren Inhalt in einen beliebigen RAM-Bereich des Floppy-Speichers geladen wird. Das bedeutet, daß Sie diese Dateiform nur benötigen, wenn Sie eigene Programme im Floppy-Speicher ausführen möchten. Darüberhinaus sind die Autostart-Files nicht so einfach aufgebaut, wie Programmdateien. Lassen Sie sich jedoch nicht abschrecken, diese Floppy-Funktion einzusetzen.

| AUFBAU I | EINES AUTOSTART-FILE                                       |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Byte     | Funktion                                                   |
| 0/1      | Startadresse im RAM<br>(Low-Byte/High-Byte).               |
| 2        | Zahl der Datenbytes in<br>diesem Sektor (max. 255).        |
| 3 - n    | Datenbytes für Autostart-<br>Programm.                     |
| n+1      | Prüfsumme, die aus<br>Byte 1 bis Byte n<br>errechnet wird. |

Autostart-Programme sind auf der Diskette wie sequentielle Dateien organisiert. Der Dateityp muß allerdings 'USR' lauten. Die User-Dateien (USR) werden genauso wie die seugntiellen Dateien gehandhabt, mit dem Unterschied, daß als Dateityp 'u' angegeben wird. Sie können User-Dateien nur mit dem BASIC 3.0-Befehl eröffnen, da BASIC 7.0 diese Dateiform nicht unterstützt.

Der Aufbau einer Autostart-Datei ist nicht ganz einfach. Sie besteht aus beliebig vielen Blöcken, deren jeweilige Struktur in der obigen Tabelle dargestellt ist. Jeder dieser Blöcke, die in der User-Datei direkt aufeinander folgen, wird von der Floppy seperat bearbeitet. Selbstverständlich darf die User-Datei auch nur aus einem Autostart-Block bestehen.

In einem Autostart-Block wird zuerst die Startadresse genannt, bei der die Programmdaten des Blocks im Floppy-RAM abgespeichert werden sollen. Darauf ist die Anzahl der Bytes angegeben, die bei dieser Startadresse abgelegt werden. Ab Byte 3 müßen die Datenbytes des Programms angegeben werden. Danach folgt noch eine Prüfsumme, die aus der Startadresse, der Anzahl der Datenbytes und den Datenbytes selbst errechnet wird, indem man die Werte dieser Bytes addiert. Entsteht beim Addieren ein Übertrag, so wird dieser zur Prüfsumme gezählt.

Um größere Programme im Floppy-Speicher zu betreiben, müssen diese in 255 Bytes umfassende Teile zerlegt werden. Danach wird für jeden dieser Teile ein eigener Autostart-Block erstellt. Da dies sehr aufwendig ist, folgt unten ein Programm, daß diese Arbeit übernimmt. Es erstellt aus jeder Programmdatei eine Autostart-Datei. Die ersten beiden Bytes der Programm-Datei, die Startadresse, werden ebenso als Startadresse des Autostart-Files benützt.

```
10 dim a$(255)
 20 input "programm-datei ";b$
 30 input "user-datei ";c$
 40 open 1,8,0,b$
 50 open 2,8,2,c$+",u,w"
 60 gosub 280
 70 on sgn(st) goto 260: a=asc(d)
80 gosub 280
90 on sgn(st) goto 260: a= a+asc(d$)*256
100 print#2, chr$(a and255)chr$(a/256);
110 p=0
120 for n= 1to255
130 gosub 280
140 p= (257*(p+asc(d$))/256)and255
150 ifst and64then 190
160 if sgn(st) then 260
170 as(n) = ds
180 next
190 print#2, chr$(n);
200 for m= 1ton
210 print#2, a$(m);
220 next
230 print#2, chr$(p);
240 a= a+n
250 on n/256+1 goto 270,100
260 print "diskfehler!"
270 close2: close1: end
280 get#1,d$: d$= left$(d$+chr$(0),1)
290 return
```

Die Autostart-Datei wird von der Floppy geladen und automatisch gestartet, wenn man

```
OPEN 1,8,15,"&dateiname"
```

eingibt. Dabei wird das Programm im Floppy-Speicher bei der Adresse des ersten Autostart-Blocks gestartet.

# KAPITEL 4 DIE C-1570/71 und CP/M

## 4.1 Wie steuert CP/M die Floppy

### 4.1.1 BDOS und BIOS

Wenn Sie sich eingehender mit dem Betriebssystem CP/M beschäftigen, werden Sie sehr schnell auf die Begriffe BDOS und BIOS stoßen. Das BDOS, eine Abkürzung für 'Basic Disk Operating System', ist der Programmteil der Betriebssystems, der die Arbeit mit dem Floppylaufwerk steuert. Es ist dabei für die Verwaltung der Datein, für die Organisation des Directory usw. zuständig. Der zweite Teil, das BIOS(Basic Input Output System), ist für die Ansteuerung der Floppy, das Schreiben und Lesen der Daten auf die Diskette usw. verantwortlich.

Selbstverständlich kann hier keine vollständige Beschreibung dieser CP/M-Teile erfolgen – nicht einmal eine grundlegende Einführung. Diese Thematik ist derartig umfangreich, daß damit ein Buch, wie dieses Floppybuch, spielend gefüllt werden kann. Aus diesem Grund werden nur einige interessante Aspekte der Floppy-Programmierung unter CP/M betrachtet.

Das BDOS ist bei allen CP/M-Systemen identisch und verwaltet die Daten in Blöcken, die 128 Bytes umfassen. Es ist nur für die logische Verwaltung und die Handhabung der Daten zuständig. Weiter ist das **BDOS** der Betriebssystemteil, Programmierer Funktionen eine Vielzahl von zur Floppyhandhabung zur Verfügung stellt.

Das Schreiben und Lesen der Datenblöcke des BDOS übernimmt das BIOS. Dieser Teil steuert die einzelnen Laufwerke an. Deshalb wird das BIOS für jedes CP/M-System neu entwickelt, denn jedes Computersystem ist anders aufgebaut. So ist es Sache der Entwickler des Computersystems, wie leistungsfähig das BIOS ist. Es können beispielsweise mehrere verschiedene Diskettenformate verarbeitet werden usw.

## 4.1.2 DPB - Diskparameterblock

Zum Verwalten der Daten muß das BDOS die genauen Daten des Diskettenformats kennen. Schließlich ist es wichtig, welche Kapazität die Diskette hat oder wieviele Directoryeinträge möglich sind. Weiter muß das BIOS wissen, welche der Spuren der Diskette für Daten, für das Betriebssystem oder für das Directory verwendet weden. Ausserdem sind die Angaben über die Zahl der Sektoren pro Spur, Sektorversatz etc. wichtig.

Diese Daten des Diskettenformats werden in einer speziellen Tabelle verwaltet, die DPB (Diskparameterblock) genannt wird. Diese Tabelle enthält folgende Angaben:

| Byte                                   | Abk.                                   | Funktion                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1/2                                    | SPT                                    | Zahl der 128-Byte-Blöcke pro Spur                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                      | BSH                                    | Block-Shiftfaktor. Diese Zahl gibt die Größe eines Verwaltungsblocks des BDOS an. Die einzelnen Blöcke des BDOS werden zu größeren Einheiten zusammengefaßt. Dabei gilt folgende Formel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bytes pro Verwaltungsblock = 2 hoch (7 |                                        |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | Es ergeben sich daraus folgende Werte: |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                                        | BSH 0 1 2 3 4 5<br>Blockgröße 128 256 512 1024 2048 4096                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                      | BLM                                    | Block Mask. Diese Zahl gibt die Anzahl der 128-Byte- BDOS-Blöcke pro Verwaltungsblock an. Der Wert ist dabei um eins vermindert, d.h. 7 bedeutet, daß 8 Blöcke enthalten sind.           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                      | EXM                                    | Extend Mask.                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/6                                    | DSM                                    | Anzahl der 128-Byte Blöcke der Diskette<br>(ohne Systemspuren) -1.                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7/8                                    | DRM                                    | Anzahl der Directoryeinträge -1.                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                      | ALO<br>AL1                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/12                                  | cks                                    | Zahl der Directory-Einträge, die zum Er-<br>kennen eines Diskettenwechsels geprüft<br>werden sollen.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Das BIOS des C-128 CP/M+-Betriebssystems kann insgesamt 12 verschiedene Diskettenformate verarbeiten. (C-64,COMMODORE-Formaten C-128 einseitig, doppelseitig) werden auch 9 unterschiedliche IBM-34-Formate erkannt. Die DPB-Tabellen sind in der Datei 'CPM+.SYS' ab Adresse \$1980 abgelegt, wenn man diese Datei mi einem Debugger, wie beispielsweise 'SID' oder 'DDT', einlädt. Beim Booten des Systems werden diese Tabellen in der ersten Bank des C-128 mit dem BIOS abgelegt. Aus diesem Grund können sie per Programm nur schwer erreicht werden, da der Programmspeicher durch die zweite 64K-Bank gebildet wird. Würde man auf die erste Bank umschalten (\$3E oder \$3F in \$FF00), dann hängt sich der Computer auf, da sich das Programm damit ausblendet und auf diese Weise sozusagen Selbstmord begeht.

Jediglich die oberen 8K-Byte des Speichers werden nicht umgeschalten und enthalten immer den oberen Bereich der ersten 64K-Bank. Sie können diesen Bereich allerdings nur eingeschränkt nutzen, da er fast vollständig vom CP/M-Betriebssystem belegt wird.

Die Daten einer eingelegten Diskette, daß bedeutet die dazugehörige DPB-Tabelle kann mit der BDOS-Funktion \$1F ermittelt werden. Dazu wird in A (Akku) die Nummer des Laufwerks angegeben und Sie erhalten nach dem Aufruf in HL

die Adresse des DPB. Die DPB-Tabellen der aktuellen Laufwerke liegen immer im oberen 8K-Block der Bank und können deshalb auch von einem Programm aus aufgerufen oder manipuliert werden.

## 4.2.1 MFM DATENAUFZEICHNUNG UNTER CP/M

Dieser Abschnitt handelt davon, wie Daten auf die Diskette geschrieben werden. Dabei dreht es sich nicht um die verwaltungstechnische Organisation der Daten. Was interessiert, ist die Technik, mit der die Elektronik Daten auf der Diskette aufzeichnet.

Dieses Aufzeichnungverfahren wird MFM genannt. Dies ist eine Abkürzung für 'modified frequency modulation'. Der Ausdruck 'modified' (engl. = modifiziert) weist schon darauf hin, daß es auch ein ein normales Aufzeichnungsformat gibt, welches 'FM' lautet.

Zuerst werden Sie das FM Verfahren kennenlernen, obwohl es von der C-1570/71 gar nicht verwendet wird, denn Sie haben es dann leichter, das MFM Verfahren zu verstehen.

Sicherlich wissen Sie, daß der Schreib-/Lesekopf eigentlich eine kleine Spule ist. Diese hat die Eigenschaft, je nach Stromdurchfluß, wie ein kleiner Magnet zu wirken, dessen Polarität, also die Ausrichtung des magnetischen Nord- und Südpols, davon abhängt, wie der durchfließende Strom gepolt ist. Das bedeutet, daß wir einen kleinen Magneten haben, den wir elektronisch immer wieder umdrehen können, je nachdem, welche Spannungspolarität angelegt wird.

Die Diskette besteht aus einem speziellen Material, welches magnetisiert wird. Dabei nimmt die Schicht die gleiche magnetische Polung an, wie der Magnet. Aus diesem Grund schaltet man den kleinen Magneten des Schreibkopfes elekronisch um und schreibt somit Informationen auf die Diskette. Eigentlich ganz einfach! Man magnetisiert die Diskette bei allen '0'-Bits in der einen Richtung und bei allen 1-Bits in der anderen.

Möchte man die Daten wieder lesen, erfolgt das auch mit der Spule des Schreib-/Lesekopfs. Sie liefert, je nach Polung der Magnetschicht der Diskette eine Spannung. Das passiert jedoch nur dann, wenn sich die magnetische Polung auf der Diskette ändert. Das bedeutet, ist die ganze Spur einer Diskette gleichgepolt, dann geschieht überhaupt nichts.

Deshalb geht man folgendermaßen vor: bei jedem 'l'-Bit wird die Polung der Spule umgedreht, bei einem '0'-Bit nicht. Das Lesen ergibt dann, wenn eine 'l' auf der Diskettte steht, einen kurzen Impuls am Lesekopf, da sich die Polarität auf der Diskette geändert hat. Geschieht nichts, dann handelt es sich um ein '0'-Bit.

Ein besonderes Problem ist der Motor des Floppylaufwerks. Dazu muß man wissen, das die Aufzeichnung eines einzelnen Bits auf der Diskette gerade einige millionstel Millimeter groß ist. Wenn der Motor dabei nicht äußerst ruhig läuft und aus Versehen einen winzig kleinen Ruck macht, ist schon ein Bit übersprungen worden.

Wenn man heute sogar Telefongespräche zum Mond leitet und wieder zurück, dann wird es es doch die Technik für etwas genauere Motoren geben? Aber natürlich! Möchten Sie aber für Ihre Diskettenstation mehrere hunderttausend Mark auf den Ladentisch legen?

Um die Laufwerkschwankungen auszugleichen, schreibt man Taktbits auf die Diskette. Ein Taktbit hat immer den Wert '1' und erzeugt sojedesmal einen Impuls am Lesekopf. Tritt dieser Impuls auf, dann weiß die Floppy-Elektronik, daß sie jetzt das Datenbit erwarten muß. Wenn in einer gewissen Zeit noch ein Impuls gelesen wird ist das Datenbit eine '1'. Fehlt dieser Impuls und es erscheint plötzlich schon das nächste Taktbit, dann muß es sich bei dem letzten Datenbit um eine '0' handeln.

Wie werden jetzt aber Takt- und Datenbit unterschieden? Bit ist doch Bit? Das ist richtig. Deshalb muß der Elektronik einmal mitgeteilt werden, daß es sich beim nächsten Bit um ein Taktbit handelt. Dann ist eine komplizierte Schaltung fähig, die Takt- und

Datenbits zu trennen. Wie die die Elektronik das Taktbit automatisch erkennt wird in 4.2.2 behandelt.

Ein Byte sieht nach dem FM Verfahren folgendermaßen aus:

Datenbyte:

0 0 1 0 0 0 1 0

T= Taktbit.

D= Datenbit.

Wenn Sie an Kapitel 1.1.2 zurückdenken, werden Sie sich sicher noch errinnern, daß einfach Bytes auf die Diskette zu schreiben, noch nicht genügt hat, schließlich wollen Sie die gespeicherten Daten auch wiederfinden. Das Problem war dabei den Beginn eines Datenblocks, also eines Sektors, zu kennzeichnen.

Dies macht man jetzt mit einer speziellen Markierung, die Sync-Zeichen genannt wird. Wie soll diese Markierung auf der Diskette aussehen, denn sie muß sich von den üblichen Aufzeichnungen unterscheiden. Dazu hat man sich folgenden Trick ausgedacht: es werden einfach ein paar bestimmte Taktbits weggelassen. Aber ist das nicht gefährlich? Was geschieht bei Motorschwankungen?

Aus diesem Grund wählt man als Werte für das Datenbyte zum Beipiel \$FE. Bei diesem Wert kommen sehr viele Datenbits mit dem Zustand '1' vor, das bedeutet es sind auf der Diskette sehr viele Impulse vorhanden. Auf diese Weise findet sich die Elektronik beim Lesen zurecht und kann vor allem auch erkennen, daß das Taktbit fehlt. Um sich diese Sachverhalte klarer zu machen, trennt man den Wert für das Datenbyte und den für das Taktbyte. Denn wir könnten das Taktbit auch als Datenbit interpretieren und umgekehrt. Bei normalen Daten hat das Taktbyte immer den Wert \$FF. Für jedes Bit ist das Taktbit '1'. Wird ein anderes Taktbytes verwendet, dann kann dieses Datenbyte anhand des Taktbytes von allen anderen Datenbytes eindeutig unterschieden werden.

## Spezielle Taktbytes beim FM Verfahren:

| T<br>- | D<br> | Τ | D | T<br> | D | Τ | D | T<br> | D<br> | T<br> | D<br> | T | D | T | D<br> |                 |  |
|--------|-------|---|---|-------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|-----------------|--|
| 1      | 1     | 1 | 1 | 0     |   |   |   |       |       |       | 0     |   |   |   |       | Takt:<br>Daten: |  |
| 1      | 1     | 1 | 1 |       |   |   |   |       |       |       |       |   | 0 |   |       | Takt:<br>Daten: |  |
| 1      | 1     | - | 1 | 0     |   | 0 |   |       |       |       |       |   | 1 |   |       | Takt:<br>Daten: |  |

Normalerweise werden bei FM die Daten mit einer Rate von 250000 Bits pro Sekunde aufgezeichnet. Natürlich möchte man möglichst viele Daten auf der Diskette unterbringen. Der erste Genanke wäre, die Aufzeichnungsrate zu erhöhen, beispielsweise auf 500000 Bits pro Sekunde. Damit hätte sich die Kapazität der Diskette verdoppelt. Doch dabei gibt es physikalische Grenzen. Die Magnetschicht ist nicht fähig diese hohe Datenraten aufzunehmen. Denn bei 500000 Datenbits pro Sekunde werden neben den Datenbits auch noch 500000 Taktbits aufgezeichnet, summa summarum also 1000000 Impulse pro Sekunde. Es ist nicht möglich, derartig viele Impulse zu schreiben, da diese ineinander übergehen würden, weil Sie nicht genau genug aufgezeichnet werden können, sodas der zwischen zwei '1'-Impulsen eine Lücke vorhanden wäre.

Aus diesem Grund muß versucht werden, die Zahl der Impulse auf der Diskette zu verringern, ohne daß die Datenrate verändert wird.

Die Taktbits sind im Grunde genommen der störende Faktor, denn sie diehnen nicht zur Datenspeicherung, benötigen allerdings die Hälfte der Diskettenkapazität. Die Taktbits sind besonders wichtig, wenn das Datenbit den Wert '0' hat. In diesem Fall kann mit Hilfe des Taktbits erkannt werden, daß ein Datenbit fehlt. Hat das Datenbit den Wert '1', so werden Takt- und Datenbit durch einen Impuls dargestellt, wodurch die zu hohe Impulsrate

zustande kommt. Daher liegt es nahe bei allen Datenbits mit dem Zustand '1' die Taktbits wegfallen zu lassen und bei '0'-Bits die Taktbits zu schreiben. Mit dieser Methode entstehen zwischen den einzelnen Impulsen genügend große Abstände, die bei zwei aufeinander folgenden Takt- und Datenbits mit jeweils dem Wert '1' nicht vorhanden wären, da die Elektronik eine gewisse Anstiegs- und Impulsabfallszeit hat. Die Datenrate hat sich aller dings nicht verändert und beträgt nach wie vor 500000 Bits pro Sekunde.

Man kann sagen, daß für jedes Datenbit auf der Diskette eine Bitzelle vorhanden ist. Ist der Wert des Datenbits '0' dann wird ein Impuls am Beginn der Zelle aufgezeichnet, der Wert '1' wird durch einen Impuls in der Mitte der Bitzelle dargestellt. Bei Syncund Index-Markierungen enthält eine Bitzelle des Datenbytes gar keinen Impuls und kann so als spezielle Makierung identifiziert werden.

## 4.2.2 DAS IBM SYSTEM 34 FORMAT

Mit 'IBM System 34' wird ein Diskettenformat benannt, daß sehr verbreitet ist. So gut wie alle Disketten-Controllerbausteine zeichnen die Daten nach diesem System auf. Das 'IBM System 34'-Format, von nun an kurz 'IBM-34' genannt, ist allerdings nicht die Art und Weise, wie die Daten auf der Diskette verwaltet werden, sondern die Methode, nach der auf der Diskette Spuren und Sektoren aufgebaut oder die Sync-Markierungen erstellt werden usw.

Im IBM-34-Format können Sektoren mit 128,=256, 512 und 1024 Bytes pro Sektor benützt werden, wobei die meisten Diskettenformaten Sektoren mit 256 Bytes Umfang verwenden. Aus diesem Grund werden wir nur den Aufbau einer Spur mit 256-Byte-Sektoren besprechen. Bei anderen Sektorgrößen wird das gleiche Prinzip der Sektorenaufzeichnung verwendet.

IBM-34-Disketten arbeiten immer mit dem Indexloch, das schon in Kapitel 1.1.2 erwähnt wurde. Dabei steuert diese Loch, an welcher Stelle die Sektoraufzeichnung auf der Spur beginnen soll.

Im Diagramm sehen Sie den Zustand der Indexloch-Lichtschranke oben eingezeichnet. Beim Auftreten des Indeximpulses werden auf der Spur 80 Bytes mit dem Wert \$4E aufgezeichnet. Dieser Wert wird beim Formatieren als Füllwert für Lücken benützt. Durch diese Lücke nach dem Indexloch hat der Controller Zeit, die Schreib-/Leseelektronik zu aktivieren. Danach folgt der 'Pre-Index', eine Marke die aus 12 Bytes mit dem Wert \$00 besteht. Bei diesem Wert werden am Schreib-/Lesekopf nur noch durch die Taktbits Impulse ausgelöst. Dadurch kann der Controller seine Leseelektronik so einstellen, daß sie bei normalen Datenbytes Takt- und Datenbits automatisch trennt. Die \$00-Bytes dienen dazu dem Controller mitzuteilen, welches die Taktbits sind. Die Markierung mit \$00-Bytes wird auch 'Sync' genannt, da der Controller damit synchronisiert wird.

Nach der Indexlücke folgt nun die sogenannte 'Index-Mark'. Dadurch wird dem Controller mitgeteilt, daß die vorhergehende Lücke zum Indexloch gehörte, da auch zwischen den einzelnen Sektoren Lücken vorhanden sind. Die 'Index-Mark' besteht bei MFM aus drei Bytes mit dem Wert \$F6, gefolgt von einem \$FC-Byte. Beim Wert \$F6 wird beim Formatieren das Taktbyte \$C2 verwendet. das bedeutet, daß zwischen dem dritten und vierten Datenbit das Taktbit fehlt, das an dieser Stelle normalerweise nötig wäre. Dadurch identifiziert der Controller die 'Index-Mark', da bei Datenbytes mit dem Wert \$F6 dieses Taktbit nicht fehlt.

Im weiteren Verlauf der Spur ist nun eine Lücke mit 50 \$4E-Bytes vorhanden. Somit hat der Controller Zeit, sich auf die Verarbeitung der Sektoren einzustellen. Nach dieser Lücke folgen 12 Bytes mit dem Wert \$00, die eine Sync-Markierung darstellen. Die nächsten 3 Bytes haben den Datenwert \$F5 und sind mit dem Taktbyte \$A1 aufgezeichnet. Sie stellen zusammen mit dem darauf angegebenen \$FE Byte, die 'ID Adress Mark' dar. Diese Markierung weist darauf hin, daß nun der Header des Sektors folgt. Die weiteren sechs Bytes sind der Sektorheader.

Zuerst wird die Spurnummer des Sektors genannt. Darauf folgt ein Byte, daß die Diskettenseite angibt. Dabei wird der Wert '0' für die Vorderseite und der Wert '1' für die Rückseite der Diskette verwendet.

Das nächste Byte ist die Sektornummer des nach dem Header folgenden Datenteils. Die vierte Angabe ist das Sektorkennzeichen, das die Größe des Datensektors angibt. Dabei haben die einzelnen Bytewerte folgende Bedeutung:

```
00 128 Bytes pro Sektor.
```

Der Sektorheader wird mit zwei Prüfsummenbytes, auch CRC-Bytes genannt, abgeschlossen.

Dem Sektorheader folgt wieder eine 22 Bytes große Lücke mit dem Wert \$4E, der sich 12 Bytes des Wertes \$00 anschliesen, die eine Sync-Markierung darstellen.

Nun folgt die 'Data Adress Mark' die den Beginn des Datenbereichs kennzeichnet. Sie besteht aus 3 Bytes mit dem Datenwert \$F5 und dem Taktbyte \$A1, sowie einem Byte mit dem Wert \$FB. Im Anschluß an die 'Data Adress Mark' sind die 256 Datenbytes des Sektors aufgezeichnet.

Zum Schluß werden zwei Prüfsummenbytes abgelegt. Diese werden nach dem CRC-Verfahren errechnet. CRC ist eine Abkürzung für 'cyclic redundancy check'. Bei dieser Methode wird aus den einzelnen Bits eines Datenbytes ein Polynom gebildet. Dieses Polynom wird durch ein Generatorpolynom, das G(x)=X16+X12+X5+1 lautet, dividiert. Normalerweise geht diese Division nicht auf und es entsteht ein Rest. Die CRC-Bytes sind der Wert, den man zum Polynom des Datenbytes addieren muß, damit sich bei der Division durch das Generatotpolynom keinen Rest ergibt. Dies hört sich kompliziert an, ist jedoch mit einer einfachen digitalen Schaltung lösbar.

Zum Schluß folgt wieder eine Lücke mit \$4E-Bytes. Die Größe dieser Lücke hängt von der Sektorgröße ab. Darüberhinaus werden bei Laufwerken mit Gleichlaufschwankungen, die bis zu 3% betragen dürfen, größere Lücken verwendet, als bei relativ gleichlaufstabilen Laufwerken. Nach dieser Lücke folgt die Sync-Markierung vor der 'ID Adress Mark' des nächsten Sektors.

<sup>01 256</sup> Bytes pro Sektor.

<sup>02 512</sup> Bytes pro Sektor.

<sup>03 1024</sup> Bytes pro Sektor.

Wie eine Spur genau aufgebaut wird ist auch dem ROM-Listing zu entnehmen. Die Routine \$8A86 formatiert eine Spur im IBM-34-Format. Aus ihr ist ersichtlich, wie welche Markierungen erzeugt werden, welchen Umfang die Lücken haben und mit welchen Parametern der Formatiervorgang gesteuert wird.

#### 4.2.3 Fremde Disketten-Formate lesen

Eine der herausragenden Fähigkeiten der Floppy ist es fremde Diskettenformate zu verarbeiten. Dies wird nur im Betriebssysem CP/M ausgenutzt. Dabei erkennt das CP/M+ Betriebssystem des C-128 bereits verschiedene Formate von Epson, IBM, Kaypro und Osborne.

Vielleicht ist Ihr Anliegen ein anderes Format zu implementieren. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können die Daten des Formats im BIOS verwerken und Ihr CP/M+ wird das Format immer automatisch erkennen. Die andere Möglichkeit wäre, das Diskettenformat durch Direktzugriffsbefehle (siehe 3.1.4) zu bearbeiten.

Bei beiden Anwendungen müssen allerdings die Daten des Formats bekannt sein. Dazu gehören Sektorlänge, Anzahl der Sektoren usw. Diese Angaben können mit den Analysefunktionen, die in 3.1.4 besprochen wurden, ermittelt werden. Da die Ermittlung des Aufzeichnungsverfahrens sehr umständlich ist, folgt nun ein kleines BASIC-Programm, das diese Arbeit übernimmt.

Achten Sie beim Eingeben darauf, die Leerzeichen und Steuerzeichen richtig zu setzen. Dadurch werden beim Programmablauf für die Eingabeparameter Standartwerte angegeben und Sie müssen jeweils nur die Return-Taste drücken, um einen Parameter zu übernehmen.

Zuerst fragt das Analyseprogramm nach der Geräteadresse und der Laufwerksnummer. Darauf kann die Nummer der Spur angegeben werden, die untersucht werden soll. Nach diesen Eingaben erfolgt die Analyse der eingelegten Diskette. Zuerst wird festgestellt, ob es sich um ein IBM-34- oder ein COMMODORE-Format handelt. Das IBM-34-Format wird vom Programm einwandfrei erkannt. Ist jedoch kein IBM-Format und auch kein COMMODORE-Format vorhanden, die Diskette ist beispielsweise unformatiert, dann meldet sich das Programm trotzdem mit 'COMMODORE'. Sie sollten die Angabe eines COMMODORE-Formats grundsätzlich mit Vorsicht geniesen. Prüfen Sie in diesem Fall immer, ob sich auch ein ganzer Sektor oder das Directory lesen läßt.

Im Grunde genommen dient das Programm auch nur dazu IBM-34-Disketten zu untersuchen. Dabei werden zuerst einige Angaben aus dem Sektorheader aufgelistet. Das ist die im Sektorheader eingetragene Spurnummer, die Angabe über die Diskettenseite und das Sektorkennzeichen. Letzteres gibt an, wie lang die Sektoren der Spur sind.

Darauf folgen einige Daten, die die Floppy beim Lesen aller Sektor-ID-Felder errechnet hat. Dies ist die Anzahl der Sektoren der Spur und die kleinste und größte Sektornummer. Zum Schluß werden noch alle Sektornummer in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie auf der Spur stehen. Mit dieser Liste können Sie den physiklischen Sektorversatz erkennen oder Unregelmäßigkeiten in der Sektorverteilung ausmachen.

Ebenso reizvoll wie die Analyse eines fremden Formates ist natürlich, Disketten in diesem Format zu formatieren. Dazu dient folgendes Programm:

Das Programm ermöglicht Ihnen die unterschiedlichsten IBM-System-34-Formate zu erstellen. Dazu müssen Sie zuerst Geräteadresse und Laufwerksnummer angeben. Danach folgen die Eingaben, die das Format festlegen.

Als erstes wird nach der Anzahl der zu formatierenden Spuren gefragt. Darauf muß die Nummer der Spur, die in die Sektorheader eingetragen werden soll, angegeben werden. Die nächste Eingabe legt fest, ab welcher physikalischer Spur formatiert werden soll. Damit können auch nur bestimmte Spurbereiche neu angelegt werden, sei es zur Reperatur einer beschädigten Stelle oder zur Verwirrung des Controllers.

ready.

```
1 dimn(32)
2 print"對IBM System 34 Format和"
3 input"Unit 8 #### : u
4 on1+(u>4)-(u>15)qoto2
5 input"Side 2 s:sd=(s/2)and1:s=sand1
6 input"≋Number of Tracks
                           40篇篇篇":nt
7 input"log. Track-Start
                          O#羅蘭!": tl
8 input"pys. Track-Start
                          9 input"Sector-Size
                          3⊪⊞W";si
10 input"Number of Sectors
                           5###";sn
11 print"Define Sequenz (y/n)"
12 geta$:onasc(a$)and3goto13,17:goto12
13 sq=1:fora=1tosn
14 printa"W. Sector
                    "right $ (str $ (a), 2);
15 input"####";n:n(a)=nand31
16 next:goto19
18 input "Sector Skew OMMMM";sk:sk=((sk>0)*-sk)
  and31
19 input "Fill Byte
                       2291388881"; by
20 b$="u0"+chr$(6+s*16+sd*32)+chr$(128+sq*64+fs)
21 b==b+chr*(sk)+chr*(si)+chr*(nt+tl-1)+chr*(sn)
22 b$=b$+chr$(tl)+chr$(tp)+chr$(byand255)
23 fora=1tosn:b$=b$+chr$(n(a)):next
24 print"#Formatting..."
25 open1,u,15,b$:close1
26 ifds=Othen28
27 print"SETSFormat Errors"
28 print"INDone More Disk (y/n)"
29 geta*:onasc(a*)and3goto24,2:goto29
```

```
1 print"MFormat Analyser"
2 input"EEUnit
                  3 on1+(u>4)-(u>15)goto2
4 input"Drive
                OMBWI"; d: d=dand1
5 input"MTrack
                OMM##!";tt
6 open1,u,15
7 print"∰Side 1
                    :";:s=0:gosub13
8 print" MSide 2
                    :"::s=1:aosub13
9 print#1,"uj"
10 close1
11 print"31 next disk / 2 end"
12 geta$:onval(a$)+1goto12.5:end
13 print#1,"u0"chr$(158)"m1"
14 print#1, "u0"chr$(138+s*16)
15 a=94:gosub34:ifb<128then29
16 print#1, "m-w"chr$(0)chr$(5)chr$(3)chr$(76)
   chr$(30)chr$(133)
17 print#1,"u3-"+chr*(tt)
18 print" IBM System 34 Format"
19 a=36:gosub34:print"Tracknumber:"b
20 a=37:dosub34:print"Side-Bit
21 a=39:gosub34:print"Sector Size:"b:
22 printtab(17)"("21(7+b)"Bytes/Sektor
23 a=151:qosub34:n=b:print"nb. of Sec.:"b
24 a=96:gosub34:print"min. Sector:"b
25 a=97:oosub34:print"max. Sector:"b
26 print"Sequenz
27 fora=523to522+n:gosub34:printb;:next:print
28 goto33
29 print" COMMODORE Format"
30 a=24:gosub34:print"MTracknumber: "b
31 a=22:gosub34:print"ID1 (DEC.) : "b
32 a=23:gosub34:print"ID2 (DEC.) :"b
33 return
34 print#1, "m-r"chr$(aand255)chr$(a/256)chr$(1)
35 get#1.a*:b=asc(a*+chr*(0))
36 return
```

ready.

Jetzt wird das Kennzeichen für die Sektorgröße verlangt, das Werte zwischen 0 und 3 haben darf. Die darauf folgende Frage erlaubt es die Abfolge der Sektornummern "von Hand" einzugeben und festzulegen. Wenn Sie dies nicht möchten müssen Sie hier mit 'n' antworten.

Sollte keine Sektor-Sequenz eingegeben worden sein, dann möchte das Programm nun die Nummer des ersten Sektors und den Sektorversatz wissen. Beim Sektorversatz handelt es sich um die Anzahl der Sektoren, die zwischen zwei aufeinander folgenden Sektoren eingebaut werden soll. Das Programm prüft nicht, ob die hier eingegebenen Werte einen Sinn ergeben. Dies stellt erst die Floppy fest und reklamiert eventuell mit dem Blinken der Fehleranzeige.

Zum Schluß können Sie noch das Byte definieren, mit dem die Sektoren gefüllt sind. Normalerweise ist die der Wert \$E5 (229), wobei Sie darauf achten müssen, daß Sie hier keine Werte über \$F0 (250) angeben, da diese beim Formatieren Steuerfunktionen haben.

Nun wird die Diskette formatiert. Wenn Sie bei der nach dem Formatieren folgenden Frage mit 'y' antorten, können Sie auf diese Weise weitere Disketten im gleichen Format erstellen, ohne die dazu nötigen Parameter neu einzugeben.

Die beiden BASIC-Programme sind nicht besonders umfangreich und nützten auch bei weitem noch nicht alle Möglichkeiten der Floppy aus. Sie sollen Ihnen vielmehr zeigen, wie die Floppyprogrammierung mit IBM-34 Disketten durchgeführt wird. Sie können dabei aus den BASIC-Programmen sicherlich einige Anregungen für Ihre eigenen Anwendungen entnehmen.

#### 4.2.4 Der Controller WD 1770 - Programmierung.

Die Steuerung der IBM-34-Aufzeichnung wird in der C-1570/71 von einem eigenständigen Controller-Baustein ausgeführt - der WD 1770 von WESTERN DIGITAL.

In diesem Kapitel geht es darum, wie dieser Baustein angesprochen und programmiert wird. Dies kann allerdings nur in Mashinensprache und das auch nur im Floppy-Speicher erfolgen. Weitere Informationen über den technischen Aufbau des Controllers enthält das Kapitel 5.2.4.

Zur Steuerung des Controllers sind folgende Register vorhanden:

| Adresse | Lesefunktion | Schreibfunktion |
|---------|--------------|-----------------|
| \$2000  | Status       | Befehl          |
|         | Status       | berent          |
| \$2001  | Spur         | Spur            |
| \$2002  | Sektor       | Sektor          |
| \$2003  | Daten        | Daten           |
|         |              |                 |

Wie Sie sehen hat das Register \$2000 beim Lesen und beim Beschreiben unterschiedliche Funktionen. Wird ein Wert in diese Speicherstelle geschrieben, dann wird dieser als Kommando interpretiert. Beim Len des Registers erhält man allerdings nicht das Kommando, sondern eine Statusangabe, die den Betriebszustand des Controllers anzeigt. Die weiteren Register dienen dazu die Parameter der Kommandos festzulegen und Daten an den Controller zu übergeben oder vom Controller zu übernehmen.

## Der Controller kennt folgende Kommandos:

| Тур | Kommando                                | Kommandowert: |              |              |              |   |          |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|----------|---|---|---|
|     |                                         | Bit           | 7            | 6            | 5            | 4 | 3        | 2 | 1 | 0 |
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |              |              |              |   |          |   |   |   |
| 1   | Restore                                 |               | 0            | 0            | 0            | 0 | h        | ٧ | X | у |
| 1   | Seek                                    |               | 0            | 0            | 0            | 1 | h        | ٧ | x | у |
| 1   | Step                                    |               | 0            | 0            | 1            | u | h        | ٧ | х | у |
| 1   | Step-in                                 |               | 0            | 1            | 0            | u | h        | ٧ | х | у |
| 1   | Step-out                                |               | 0            | 1            | 1            | u | h        | ٧ | x | у |
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |              |              |              |   |          |   |   |   |
| 2   | Read Sector                             |               | 1            | 0            | 0            | m | h        | е | 0 | 0 |
| 2   | Write Sector                            |               | 1            | 0            | 1            | m | h        | е | р | а |
|     |                                         |               |              |              |              |   |          |   |   |   |
| 3   | Read Adress                             |               | 1            | 1            | 0            | 0 | h        | е | 0 | 0 |
| 3   | Read Track                              |               | 1            | 1            | 1            | 0 | h        | е | 0 | 0 |
| 3   | Write Track                             |               | 1            | 1            | 1            | 1 | h        | е | р | 0 |
|     |                                         |               | <b></b> .    | . <u>.</u> . |              |   |          |   |   |   |
| 4   | Force Interrupt                         |               | 1            | 1            | 0            | 1 | i        | j | k | ι |
|     |                                         |               | . <b>.</b> . | . <b>.</b> . | . <b>.</b> . |   | <b>.</b> |   |   |   |

## Bedeutung spezieller Bits:

h: 0= Motor einschalten

1= Motor ausschalten

v: 0= Spur überprüfen

1= Spur nicht überprüfen

x/y: Stepprate 0 0 = 6ms

0 1 = 12ms

1 0 = 20ms 1 1 = 30ms

u: Spurregister nach Spur in Sektorheader setzen

0= nein 1= ja

m: 0= nur ein Sektor lesen

1= mehrere Sektoren lesen

a: O= Data Marke für 'Sektor gültig' setzen

1= Data Marke für 'Sektor gelöscht' setzen

e: 0= keine Kopfberuhigungszeit

1= 30ms Kopfberuhigungszeit.

p: 0= Precompensation einschalten

1= Precompensation ausschalten

- i-l: Interruptbedingung
  - i: nicht beachten
  - j: nicht beachten
  - k: Interrupt beim Auftreten des Index-Lochs
  - l: Sofortiger unbedingter Interrupt
    bei i-l = 0 Befehl ohne Interrupt beenden.

#### Statusregister:

BitO: Busy-Flag. Zeigt an, daß Kommando ausgeführt wird.

Bit1: Data Request/Index.

Bei allen anderen Kommandos signalisiert dieses Bit, daß Daten aus Register \$2003 entnommen oder in das Register geschrieben werden können.

Bit2: Lost Data/Track00.

Bei Kommandos vom Typ 1 gibt dieses Bit an, daß der Kopf auf Spur 0 steht. Bei allen übrigen Kommandos wird durch dieses Bit angezeigt, daß die Daten des Registers \$2003 vom Programm nicht rechtzeitig gelesen oder geschrieben wurden.

- Bit3: CRC Error. Die Prüfsummenbytes des Headers oder des Datenblocks haben einen Fehler dekodiert.
- Bit4: Record not found. Die angegebene Spur oder der Sektor wurde nicht gefunden.
- Bit5: Spin-up/Record type.

  Bei Kommandos des Typs 1 wird durch dieses Bit angegeben, daß 6 Diskettenumdrehungen stattgefunden haben. Bei Kommandos des Typs 2 und 3 hat dieses Bit den Wert der 'Data Mark'.
- Bit6: Write Protect. Diese Bit zeigt beim Schreiben an, wenn der Schreibschutz angebracht ist.
- Bit7: Motor on. Dieses Bit gibt den Zustand des Motors an. 0= Motor aus 1= Motor an.

Wie Sie sehen sind die Befehle des Controllers in verschiedene Kommandotypen unterteilt. Die verschiedenen Kommandotypen haben eine unterschiedliche Handhabung des Statusregisters und geben an, welche Parameterregister in welcher Art und Weise benutzt werden. Einige Befehle oder Befehlsbits haben die Aufgabe den Stepperund den Laufwerksmotor zu steuern. Diese Arbeit wird bei der C-1570/71 nicht vom IBM-34 Controller sondern vom Floppybetriebssystem erfüllt. Deshalb sind die Befehle des Typs 1 bei der COMMODORE-Floppy bedeutungslos.

Die Befehle des Typs 2 dienen zum Schreiben und Lesen einzelner Sektoren. Bevor einer dieser Befehle an das Befehlsregister übergeben werden kann, muß in Register \$2002 zuerst die Nummer des gewünschten Sektors angegeben werden. Ist der gesuchte Sektor nicht vorhanden, so versucht der Controller fünfmal, den Sektor zu finden. Ist dies erfolglos, dann wird im Statusregister Bit4 gesetzt. Das Sektorregister \$2002 gibt die Nummer des nächsten verfügbaren Sektors an.

Die Kommandos der Gruppe 3 dienen zum Berarbeiten gesamter Spuren und zum Analysieren der Spur. Das erste Kommando, der 'Read Adress' Befehl, liest den nächsten auftretenden Sektorheader und gibt in über das Datenregister \$2003 aus. Dabei werden auch die beiden CRC-Bytes übermittelt. Das Statusbit 3 gibt an, ob diese Bytes richtig sind oder ob ein Prüfsummenfehler aufgetreten ist.

Das 'Read-Track' Kommando dient zum Lesen einer gesamten Spur, einschließlich der Adressmarken, der Lückenbytes usw. Die Luckenbytes können allerdings den falschen Wert haben, wenn sie zur Synchronsierung des Controllers dienen. Mit dieser Funktion kann eine gesamte Spur gelesen und analysiert werden.

Das Gegenstück dazu ist die 'Write Track' Funktion, die eine gesamte Spur beschreibt. Dieser Befehl wird zum Formatieren der Spur verwendet. Aus diesem Grund werden auch nicht alle Byte-Werte als Datenbytes auf die Diskette geschrieben. Die Werte von \$F5 bis \$F7 haben besondere Steueraufgaben:

- \$F5 ID Adress Mark. Schreibt \$F5 mit Taktbyte \$A1 (fehlendes Taktbit zwischen Bit 4 und 5).
- \$F6 Index Mark. Schreibt \$F6 mit Taktbyte \$C2 (fehlendes Taktbit zwischen Bit 3 und 4).
- \$F7 Schreibt anstatt des Bytes zwei CRC-Bytes auf die Diskette. Die Prüfsumme wurde mit den Daten seit der Letzten Adress Marke errechnet.

Die Spurfunktionen beginnen das Lesen oder Schreiben beim Auftreten des Index-Lochs. Die Spur wird solange bearbeitet, bis das Index-Loch wieder auftritt und somit die Diskette eine Umdrehung vollzogen hat.

Leider ist es nicht möglich mit diesen beiden Befehlen gesamte Spuren einer Diskette auf eine andere Spur oder eine andere Diskette zu kopieren. Der Grund dafür liegt darin, daß beim Lesen bei den Lücken- und Synchronisationsbytes Fehler auftreten. Darüber hinaus, und das ist das schwerwiegendere Problem, würden die Datenbytes \$F5-\$F7 nicht als Datenbytes geschrieben, sondern als Kennzeichen für Adress- und Identifizierungsmarken verwendet.

Der Interruptbefehl dient zum Unterbrechen der aktuellen Funktion. Durch die Bits i-l kann die Bedingung festgelegt werden, bei der der Befehl unterbrochen werden soll. Nach diesem Befehl muß mindestens 32 Mikrosekunden gewartet werden, bevor der Controller das nächste Kommando erhalten darf. Ansonsten würde er das aktuelle Kommando nicht unterbrechen.

# KAPITEL 5 PROGRAMMIERUNG FÜR PROFIS

## 5.1 Wie Die Bytes auf der Diskette ausssehen...

#### 5.1.1 Der Aufbau eines Sektors

Schon im Kapitel 1.1.2 wurde der prinzipielle Aufbau einer Diskette besprochen. Dabei haben Sie auch den Begriff des Sektors kennengelernt. Genau dieser Teil der Diskette wird im folgenden eingehender behandelt.

Wie schon bekannt ist, wird bei COMMODORE-Disketten der Beginn eines jeden Sektors mit einer speziellen Markierung versehen. Dadurch kann die Elektronik die Lage der Sektoren auf der Spur erkennen. Diese Markierung heißt Synchronisationsmarke, kurz 'Sync'.

Die Abbildung zeigt die grundsätzliche Struktur eines Sektors. Der Sektor beginnt mit einer Sync-Markierung. Danach folgt der Sektorheader, der nachstehende Angaben enthält:

```
- $08 - Prüfsumme - Sektor - Spur - ID2 - ID1 - $0F - $0F -
```

Das erste Byte des Headers dient zur Identifizierung des Headers und hat den Wert \$08. Dadurch stellt die Floppy fest, ob nach einer Sync-Markierung ein Header oder ein Datenfeld folgt. Der Datenteil beginnt mit dem Kennzeichen \$07.

Nun folgt die Prüfsumme des Headers. Um sie zu errechnen werden Spur- und Sektornummer sowie die beiden ID-Zeichen

addiert. Die nächsten beiden Bytes des Headers enthalten Spurund Sektornummer des Sektors. Mit dieser Angabe findet die Floppy einen gesuchten Sektor.

Zuletzt enthält jeder Sektorheader noch die beiden ID-Zeichen, die Sie beim Formatieren der Diskette angegeben haben. Diese Zeichen werden bei jedem Zugriff übernommen und geprüft. Haben sich die ID-Zeichen geändert, dann nimmt die Floppy an, daß die Diskette gewechselt wurde.

Die beiden Byte-Werte \$0F haben keine Steuer-Funktion. Sie ergeben auf der Diskette die Bitfolge '0101010101', wodurch die Leseelektronik synchronisiert wird.

Dem Sektorheader folgt eine Lücke mit 9 Bytes Länge, bevor der eigentliche Datenteil beginnt. Diese Lücke dient dazu, daß man beim Schreiben genug Zeit hat, den Kopf auf Schreibbetrieb umzuschalten und zu aktivieren.

Darauf folgen die Daten des Sektors. Um deren Beginn exakt zu erkennen, geht dem Datenteil eine Sync-Markierung vorraus. Das erste Byte nach der Sync-Markierung hat den Wert \$07. Damit kann der Datenteil vom Sektorheader unterschieden werden. Nach dem Datenkennzeichen sind die 256 Datenbytes des Sektors abgelegt. Zum Schluß ist wieder eine Prüfsumme angegeben, die sich aus der Summe der Datenbytes ergibt.

Nach jedem Sektor ist wiederrum eine Lücke vorhanden. Deren Länge hängt von der Zahl der Sektoren der Spur und der Spurnummer ab. Sie wird aufgrund der Spurkapazität errechnet.

### 5.1.2 Die Sync-Markierungen

Wie Sie wissen, arbeitet die C-1570/71 Floppy beim Erkennen der Sektoranfänge bei COMMODRE-Formaten nicht mit dem Indexloch, sondern verwendet spezielle auf der Diskette aufgezeichnete Markierungen, die Sync genannt werden.

Diese Marken bestehen aus 5 Bytes mit dem Wert \$FF, also 40 Bits mit dem Wert '1'. Die Leseelektronik erkennt, wenn mehr als 10 Bits mit dem Zustand '1' folgen und löst das Sync-Signal aus. Dieses Signal wird zum einen vom Betriebssystem der Floppy genutzt, wenn es auf den nächsten Sektor wartet, zum anderen weiß die Leseelektronik durch diese Markierung, wann die Datenbits eines Bytes beginnen, indem sie wartet, bis die '1'-Signale der Sync-Markierung vorüber sind.

Diese Sync-Markierung bereitet allerdings bei der C-1571 einige Probleme. Sicherlich haben Sie schon bemerkt, daß beim Booten des zum Computer mitgelieferten CP/M+ Betriebssystem die Floppy eine Zeit lang blinkt. Ausserdem geht der Vorgang gute 30 Sekunden schneller vor sich, wenn Sie das Betriebssystem auf eine neue Diskette kopieren, deren Rückseite unformatiert ist.

Der Grund für dieses Verhalten, daß beim Initialisieren der Diskette immer die Laufwerksanzeige blinkt und der Vorgang sehr lange dauert, sind die Sync-Markierungen der Rückseite. Die C-1571 versucht nämlich nach jedem Einlegen einer neuen Diskette zuerst festzustellen, ob beide Diskettenseiten beschrieben sind. Dazu führt sie auf beiden Seite Leseversuche durch. Beim Lesen orientiert sich die Floppy selbstverständlich an den Sync-Markierungen. Wenn Sie eine Diskette einlegen, die auf beiden Seiten beschrieben wurden, indem Sie die Diskette einseitig formatieren und dann umdrehen, geschieht folgendes: die Floppy liest auf der Rückseite, bis eine Sync-Markierung auftritt. Geschieht dies nicht innerhalb einer gewissen Zeit, dann geht die Floppy davon aus, daß die Rückseite unformatiert ist. Nun sind bei dem geschilderten Diskettentyp allerdings Sync-Markierungen vorhanden. Daß dabei die Diskette auf der Rückseite verkehrt herum läuft, da sie normalerweise gewendet wird, spielt keine Rolle, denn eine Folge von 'l'-Werten, die Sync-Markierung, hat vorwärts oder rückwärts gelesen die gleiche Wirkung. Nur die darauf folgenden Daten ist nicht der Sektorheader oder der Datenblock, sondern sind die Bytes einer Lücke.

Deshalb meldet die Leselogik einen Lesefehler. Der Haken ist nun, daß die Floppy nun eine Fehlerbehandlung einleitet. dabei wird das Lesen nochmals versucht, wobei der Kopf auch ein klein wenig neben der Spur positioniert wird. Genau dieser Vorgang, benötigt aber sehr viel Zeit.

Es ist also empfehlenswert, doppelseitig bespielte Disketten, die im "Wendeverfahren" benützt werden, auf ein einseitiges Format umzukopieren. Diejenigen C-64 oder VC-1541 Besitzer unter Ihnen, die auf diese Weise die Disketten besser ausnützen möchten, müssen bei der C-1571 in Kauf nehmen, daß der Initialisierungsvorgang etwas länger dauert.

Eine Lösung des Problems wäre auch mit dem User-0-Befehl 'U0>ra' möglich. Dieser setzt die Anzahl der Leseversuche, die bei einem Fehler durchgeführt werden sollen auf den Wert 1. Somit unterbleibt die aufwendige Fehlerroutine.

## 5.1.3 GCR-Kodierung, was ist das?

Sicherlich werden Sie sich schon gefragt haben, wie die Datenbytes bei COMMODORE-Formaten aufgezeichnet werden, denn Datenbytes mit dem Wert \$FF würden unter Umständen als Sync-Markierung interpretiert.

Deshalb ist die Frage, wie die Daten bei COMMODORE-Disketten aufgezeichnet werden. Das Aufzeichnungsformat ist etwas exotisch, da auf unterschiedlichen Spuren verschiedene Aufzeichnungsraten verwendet werden. Das COMMODORE-Format ist somit weder in die Sparte der Single-Density-Formate, bei dehnen 250000 Bits pro Sekunde geschrieben werden, noch in die Reihe der Double-Density-Verfahren, die mit 500000 Bits pro Sekunde arbeiten, einzuordnen. Es wird nämlich eine Aufzeichnungsrate verwendet, die zwischen 250000 und 307692 Bits pro Sekunde schwankt. Dadurch das die äußeren Spuren einen größeren Um-

fang haben als die Inneren, kann man auf ihnen auch mehr Daten unterbringen. Deshalb gibt es bei COMMODORE-Disketten vier Spurzonen:

| Spurnummer | Aufzeichnungsrate | Sektoren pro Spur |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1 - 17     | 38461 Bytes/sec   | 21                |
| 18 - 24    | 35714 Bytes/sec   | 19                |
| 25 - 30    | 33333 Bytes/sec   | 18                |
| 30 - 35    | 31250 Bytes/sec   | 17                |
|            |                   |                   |

Zum Aufzeichnen der Daten wird das GCR-Verfahren verwendet, was soviel wie Group Code Recording bedeutet. Bei dieser Methode werden 4 Datenbits in 5 GCR-Bits umgewandelt. Ein Datenbyte, das 8 Bits umfaßt, wird somit durch 10 GCR-Bits dargestellt. Dazu zerlegt man das Datenbyte in zwei Hälften, den niederwertigen Teil (Bits 0-3) und den höherwertigen Teil (Bits 4-7). Die Bits jedes dieser Teile werden dann nach folgender Tabelle umgewandelt:

| Dezimal | Binärbyte | GCR-Code |
|---------|-----------|----------|
|         |           |          |
| 0       | 0000      | 01010    |
| 1       | 0001      | 01011    |
| 2       | 0010      | 10010    |
| 3       | 0011      | 10011    |
| 4       | 0100      | 01110    |
| 5       | 0101      | 01111    |
| 6       | 0110      | 10110    |
| 7       | 0111      | 10111    |
| 8       | 1000      | 01001    |
| 9       | 1001      | 11001    |
| 10      | 1010      | 11010    |
| 11      | 1011      | 11011    |
| 12      | 1100      | 01101    |
| 13      | 1101      | 11101    |
| 14      | 1110      | 11110    |
| 15      | 1111      | 10101    |
|         |           |          |

Diese GCR-Werte sind so gewählt, daß nach maximal 4 Bits mit dem Wert '1' eine Null geschrieben wird. Dadurch können Daten-

bytes auf der Diskette nach der Umrechnung in GCR-Bytes niemals eine Folge von mehr als 6 Einsen ergeben und somit auch nicht als Sync-Markierung interpretiert werden. Außerdem kommen bei den GCR-Werten niemals mehr als 2 Bits mit dem Zustand '0' hintereinander vor. Dies ist sehr wichtig, da die Leseelektronik anhand der '1'-Bits Laufwerksschwankungen ausgleicht.

Das Umrechnen der Daten wird mit Disketten-Betriebssystem immer in Gruppen zu jeweils vier Datenbytes vorgenommen. In diesem Fall besteht das Ergebnis aus genau 5 Bytes mit den entsprechenden GCR-Werten. Das Umwandeln der Daten geschieht aber nicht automatisch, sondern muß von einem Programm durchgeführt werden. Das DOS enthält dazu Routinen, die die Umwandlung mitels eines Algoritmus oder mit Hilfe von Tabellen vornehmen. Die erste Methode hat den Nachteil, daß das Programm aufwendiger ist und nur langsam arbeitet, die Tabellenmethode hingegen benötigt viel Speicherplatz, ist dafür aber etwas einfacher und schneller.

Diese Umrechnung der Binärdaten in GCR-Werte und umgekehrt ist übrigens ein Grund, warum die Floppy ein eigenes Mikroprozessorsystem mit Pufferspeicher benötigt. Die Daten können nämlich nicht so schnell umgewandelt werden, wie sie auf die Diskette geschrieben werden müssen (siehe Aufzeichnungsrate). Die Daten werden zwischengespeichert, umgewandelt und danach auf die Diskette transferiert.

Zum Schluß noch einige Beipiele, wie 4 Binärbytes in GCR-Werte umgerechnet werden:

\$3F

\$3D

```
Datenbytes $01
                     $02
                               $03
                                         $04
Binärwert 0000 0001 0000 0010 0000 0011 0000 0100
GCR-Wert
          0101001011010101001001010100110101001110
GCR-Bytes $52
                   $C5
                           $25
                                   $4C
                                           $4E
Datenbytes $A1
                     $FC
                               $65
                                         $9D
Binärwert 1010 0001 1111 1100 0110 0101 1001 1101
          11010010111010101101101100111111100111101
GCR-Wert
```

\$EA

\$DB

GCR-Bytes \$D2

## 5.2. Wer die Bytes auf die Diskette bringt . . .

#### 5.2.1. 1570/71 Schaltschema

Die folgenden Kapitel behandeln das Steuersystem der Floppy. Dabei geht es aber vorwiegend darum, wie bestimmte elektronische Bausteine bei der C-1570/71 eingesetzt sind und welche Aufgaben sie erfüllen. Eine allgemeine Einführung in die Mikroprozessortechnik können diese Kapitel selbstverständlich nicht bieten. Auch können die in der C-1570/71 verwendeten Bausteine nur in Bezug auf Ihre Tätigkeit in der Floppy besprochen werden. Die grundsätzliche Programmierung und Beschaltung dieser Bauelemente müssen Sie entsprechenden Datenblättern entnehmen.

Das Schaltschema der Floppy kann natürlich keinen vollständigen Schaltplan ersetzen, es soll Ihnen nur den Aufbau einiger wichtiger Elemente der Floppy verdeutlichen. Der Kern des Mirkocomputers ist ein Prozessor vom Typ 6502B. Dieser kann mit einer Taktrate von bis zu 2MHz betrieben werden. Bei der C-1570/71 kann zwischen 1MHz und 2MHz Takt umgeschalten werden. Im 1541 Modus benützt die Floppy die langsamere Prozessorfrequenz, da die C-1541 auch mit dieser Frequenz arbeitet. Ist die Floppy im C-1571 Modus, dann wird der Prozessor mit 2MHz getaktet. Der Grund für die unterschiedlichen Taktfrequenzen sind die Busroutinen. Bei diesen Programmteilen kommt es auf den zeitlichen Ablauf der Bussignale an, daß die Floppy schnell genug reagiert, und daß die Daten in den richtigen Abständen ausgegeben werden.

Die höhere Taktfrequenz von 2MHz hat einige Vorteile. Die Daten, die von der Diskette gelesen werden, können schneller verarbeitet werden. Dies betrifft beispielsweise die GCR-Umwandlung, denn nun ist es möglich ein Byte sofort nachdem es gelesen wurde von GCR nach Binär umzurechnen. Darüberhinaus kann der Bus nun mit einer maximalen Übertragungsrate von 500000 Baud betrieben werden. Bei dieser Geschwindigkeit ist es durchaus möglich eine gesamte Spur sofort während des Lesens an den Rechner zu übertragen. Daß diese hervoragenden Fähigkeiten der Floppy-Elektronik nicht genutzt werden liegt allein am Betriebssystem der C-1570/71.

An den Prozessor sind drei Ein-/Ausgabebausteine, ein IBM-34-Format-Controller, 2KByte RAM und 32KByte ROM angeschlossen. Diese einzelnen Komponenten belegen folgende Adressbereiche:

|                 | Belegung                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| \$0000 - \$07FF | 2KByte RAM                                                 |
| \$1800 - \$180F | 6522 (VIA1)<br>Steuert Bus und 1571-Elektronik             |
| \$1C00 - \$1C0F | 6522 (VIA2)<br>Steuert Aufzeichnungselektronik, Motor usw. |
| \$2000 - \$2003 | WD 1770<br>Steuert IBM-34-Aufzeichnung                     |
| \$4000 - \$400F | 6526 (CIA1)<br>Steuert schnellen Bus-Modus                 |
| \$8000 - \$FFFF | 32KByte ROM<br>Betriebssystem                              |

#### 5.2.2 Die Interfacebausteine

Dieses Kapitel behandelt die Interfacebausteine der Typen 6522 und 6526. Zum besseren Verständnis dieser Schaltkreise werden die Datenblätter zum 6522, die von vielen Halbleiterhändlern erhältlich sind, empfohlen. Zum 6526 gibt es im freien Handel leider keine Unterlagen, da dieser Baustein eine Eigenentwicklung von COMMODORE ist. Ausführliche Informationen uber den 6526 finden Sie in den INTERN-Büchern zum C-64 und C-128.

Zuerst soll auf den 6522-Baustein eingegangen. Dieser wird auch VIA (Versatile Interface Adapter) genannt. Die 1570/71 hat zwei derartige Bausteine eingebaut. Das VIA hat 40 Anschlüße, die folgendermaßen belegt sind (nur die wichtigsten):

| Anschluß  | Name | Funktion                                                  |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------|
|           |      | 8-Datenleitungen, die frei programmiert<br>werden können  |
| Pin 10-17 | РВ   | 8-Datenleitungen, die frei programmiert<br>werden können. |
|           |      | Steuerleitung.                                            |
|           |      | Steuerleitung.                                            |
| Pin 26-33 | D7-0 | 8 Datenleitungen zum Prozessor.                           |
| Pin 39    | CA1  | Steuerleitung.                                            |
| Pin 40    |      | Steuerleitung.                                            |

Die einzelnen Steuer- und Datenleitungen des VIA werden vom Computer angesteuert. Dazu hat das VIA 16 Register, die im Speicherbereich des Prozessors liegen, über die der Prozessor den Ein-/Ausgabebaustein steuern kann, indem er bestimmte Werte in diese Register schreibt. Darüber hinaus sind in dem VIA auch noch zwei Zähler eingebaut. Diese Zählen die Taktimpulse des Prozessors. Haben die Zähler einen bestimmten Wert erreicht, können verschieden Aktionen ausgelöst werden. Im Grunde genommen kann man auf diese Art und Weise eine bestimmte Zeitspanne programmieren, nach der ein Signal erzeugt werden soll. Deshalb werden diese Zähler meistens Timer (engl. = Zeitgeber) genannt.

## Registerbelegung des VIA 6522

```
Adresse Funktion
        Datenregister für PB.
n + $01 Datenregister für PA mit Handshaking.
n + $02 Datenrichtungsregister für PB.
n + $03 Datenrichtungsregister für PA.
n + $04 Low-Byte Timer 1.
n + $05 High-Byte Timer 1.
n + $06 Ausgangswert von Timer 1 (Low-Byte).
n + $07 Ausgangswert von Timer 1 (High-Byte).
n + $08 Low-Byte Timer 2.
n + $09 High-Byte Timer 2.
n + $0A Serielle Ein-/Ausgabeleitung.
n + $0B Hilfs-Steuer-Register.
n + $0C Peripheres Steuer-Register.
n + $0D Unterbrechungs-Flag-Register.
n + $0E Unterbrechungs-Maske.
n + $0F Datenregister für PA (ohne Handshaking).
n= für VIA1: $1800
   für VIA2: $1000
```

Das VIA hat zweimal 8 Ein-/Ausgangsleitungen. Welche Leitung als Ausgang und welche als Eingang verwendet wird, wird im Datenrichtungsregister festgelegt, wobei jedes Bit des Registers einer Leitung entspricht. Hat ein Bit den Wert '0', dann wird die dazugehörige Leitung als Eingang verwendet, beim Wert '1' fungiert der Anschluß als Ausgang. Beim Eingangsbetrieb wird das anliegende Signal in das entsprechende Bit des Datenregisters übernommen. Ist die Datenleitung als Ausgang geschlaten, wird der Pegel des entsprechenden Bits im Datenregister ausgegeben.

Die zwei Ausgangsports (port= 8 Datenleitungen) werden PA und PB genannt. Der Port PA hat zwei verschiedene Datenregister. Arbeitet man mit dem Datenregister in \$01, dann werden immer beim Schreiben eines neuen Wertes in dieses Register die Steuerleitungen beeinflußt. So kann beispielsweise über die Steuerleitung

ein Impuls ausgegeben werden, womit die angeschlossene Logik erkennt, daß ein neues Signal am Port anliegt. Diese Funktion wird aber bei der C-1570/71 nicht benutzt. Es ist also unerheblich, welches der beiden Datenregister Sie benützen.

Neben den Ein-/Ausgabeleitungen gibt es noch die Steuerleitungen CA und CB. Diese haben zum einen, wie schon erwähnt wurde, Steuerfunktionen beim Beschreiben des Datenregisters. Auf der anderen Seite können CA und CB auch als normale Ein-/Ausgabeleitungen benutzt werden. Dies ist deren Aufgabe in der C-1570/71. In welchem Modus die Steuerleitungen betrieben werden oder welchen Pegel sie haben wird im Peripheren Steuerregister festgelegt:

#### Peripheres Steuerregister:

```
Bit0 : 0 = CA1 Eingang Interrupt bei fallender Flanke.
```

1 = CA1 Eingang Interrupt bei steigernder Flanke.

Bit1-3: 110= CA2 Ausgang mit Low-Pegel.

111= CA2 Ausgang mit High-Pegel.

Bit4 : 0 = CB1 Eingang Interrupt bei fallender Flanke.

1 = CB1 Eingang Interrupt bei steigernder Flanke.

Bit5-7: 110= CB2 Ausgang mit Low-Pegel. 111= CB2 Ausgang mit High-Pegel.

Die Steuerleitungen der beiden VIAs der Floppy werden zu folgenden Zwecken verwendet:





Die Steuerleitungen werden besonders in VIA2 benutzt. Dabei durch sie die Schreib-/Leseelektronik gestetzt oder es werden Rückmeldungen angenommen. Das wichtigste Signal dieser Art ist der Byte-Ready-Eingang. Dieses Signal zeigt an, wenn die Schreib-/Leselogik ein Byte verarbeitet und auf die Diskette geschrieben hat oder wenn ein Byte von Diskette gelesen wurde und nun zur weiteren Verarbeitung Verfügung steht. Das Byte-Ready-Signal wird auch noch an den Eingang PA7 des VIA1 und an den Eingang SO (Set Overflow) des Prozessors geleitet. Diese beiden letzten Eingänge werden vom Betriebssystem der Floppy benützt und abgefragt. Im 1571-Modus ist es PA7, im 1541-Modus wird SO verwendet. Ein High-Pegel an SO hat zur Folge, das das Overflow-Flag des Prozessors gesetzt wird. Auf diese Weise kann mit den 6502-Befehlen 'BVC' oder 'BVS' das Byte-Ready-Signal sehr komfortabel verarbeitet werden.

Die wichtigsten Aufgaben der beiden VIA-Bausteine werden jedoch nicht mit den Steuerleitungen, sondern mit den Ports PA und PB erledigt. Deshalb nun die Belegung dieser Ein-/Ausgabeleitungen:

| Leitung  | E/A | Funktion                                  |
|----------|-----|-------------------------------------------|
| VIA1 PBO | E   | Data Eingang vom seriellen Bus.           |
| VIA1 PB1 | Α   | Data Ausgang auf seriellen Bus.           |
| VIA1 PB2 | Ε   | Clock Eingang vom seriellen Bus.          |
| VIA1 PB3 | Α   | Clock Ausgang auf seriellen Bus.          |
| VIA1 PB4 | Α   | 0= ATN wird automatisch beantwortet.      |
|          |     | 1= ATN wird erzeugt keine autom. Antwort. |
| VIA1 PB5 | Ε   | DIP-Schalter 1 (links).                   |
| VIA1 PB6 | E   | DIP-Schalter 2 (rechts).                  |
| VIA1 PB7 | Ε   | ATN Signal vom seriellen Bus.             |
|          |     |                                           |
| VIA1 PA0 | Ε   | Zustand der Spur0-Lichtschranke:          |
|          | -   | 0= Kopf ist auf Spur O.                   |
|          |     | 1= Kopf ist nicht auf Spur 0.             |
| VIA1 PA1 | Α   | 1570/71-Bus Datenrichtung.                |
|          |     | 0= 1570/71 Bus ist auf Eingang.           |
|          |     | 1= 1570/71 Bus ist auf Ausgang.           |
| VIA1 PA2 | A   | aktiver Kopf (nur bei 1571).              |
| VIA1 PA5 | A   | Floppy-Modus und Takt des Prozessors.     |
|          |     | 0= 1541-Modus mit 1MHz Taktfrequenz.      |
|          |     | 1= 1571-Modus mit 2MHz TAktfrequenz.      |
| VIA1 PA7 | E   | Byte-Ready-Signal                         |
| VIA2 PB0 | Α   | STP1.                                     |
|          |     | 2. Bit der Steppersteuerung.              |
| VIA2 PB1 | Α   | STPO.                                     |
|          |     | 1. Bit der Steppersteuerung.              |
| VIA2 PB2 | Α   | 0= Laufwerksmotor aus.                    |
|          |     | 1= Laufwerksmotor ein.                    |
| VIA2 PB3 | Α   | O= Laufwerksanzeige (LED) aus.            |
|          |     | 1= Laufwerksanzeige (LED) ein.            |
| VIA2 PB4 | Ε   | Zustand des Write Protect                 |
|          |     | O= Diskette ist schreibgeschützt.         |
|          |     | 1= Diskette ist beschreibbar.             |
| VIA2 PB5 | A   | DSO.                                      |
| VIA2 PB6 | Α   | DS1.                                      |
|          |     | Die Signale DSO und DS1 steuern die       |
|          |     | Aufzeichnungsrate auf der Diskette.       |
|          |     | (Funktion siehe ROM-Listing \$9409)       |

| VIA2 PB7 | E | Sync-Signal<br>1= Sync-Markierung ist aufgetreten     |
|----------|---|-------------------------------------------------------|
| VIA2 PA  | A | Daten, die an Schreib-Elektronik übergeben<br>werden. |
| VIA2 PA  | E | Daten, die von Lese-Elektronik gelesen<br>wurden.     |

Ein weiterer Interface-Baustein, der in der Floppy verwendet wird, ist die CIA 6526. Diese Ein-/Ausgabeeinheit wird auch im C-64 und C-128 verwendet. Der CIA-Baustein ist dem 6522 sehr ähnlich. Er enthält allerdings noch zusätzlich eine Echteituhr mit Alarm.

In der C-1570/71 werden nur der serielle Ein-/Ausgang (SP) und die dazugehörende Taktleitung CNT verwendet. Diese beiden Leitungen sind für die Übertragung der Daten im schnellen Busmodus zuständig. Darüber erfahren Sie mehr in Kapitel 5.2.6.

Selbstverständlich hat auch die CIA 6526 zwei 8-Bit große Ausgangsports, die allerdings nicht verwendet werden. Sie haben somit die Möglichkeit, diese Leitungen für eigene Anwendungen und Basteleien zu verwenden.

#### 5.2.3 Der Controller WD 1770 - Technik

Der WD 1770 wird von WESTERN DIGITAL hergestellt und ist softwarekompatibel zur WD 179X-Reihe, die auch von anderen Herstellern produziert wird. Dieser 28-polige Baustein enthält alles, was zur Steuerung eines Diskettenlaufwerks nötig ist. Dies ist beispielsweise eine Logik, die den Steppermotor und somit den Schreib-/Lesekopf bewegt. Darüberhinaus sind bereits alle Komponenten, die zum Lesen und Schreiben der Daten nötig sind, im WD 1770 intergriert.

## Pin-Belegung des WD 1770:

| Pin  | Name  | Funktion                                                            |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | CS    | Chip Select. Ein Low-Signal an diesem Pin adressiert den Baustein.  |
| 2    | RW    | 0= Register schreiben.<br>1= Register lesen.                        |
| 3/4  | A0/1  | Adressleitungen, die bei CS=O das gewünschte<br>Register auswählen. |
| 5-12 | D0-7  | Datenbus zum Prozessor                                              |
| 13   | MR    | Ein Low-Pegel führt den Reset durch.                                |
| 14   | GND   | Masseanschluß.                                                      |
| 15   | Vcc   | +5 V Spannung                                                       |
| 16   | STEP  | Ausgang für Steppimpulse für Kopfmotor                              |
| 17   | DIRC  | Direction.                                                          |
|      |       | 0= Kopf bewegt sich nach außen.                                     |
|      |       | 1= Kopf bewegt sich nach innen.                                     |
| 18   | CLK   | Eingang für Betriebstakt von 8MHz.                                  |
| 19   | RD    | Read Data. Impulse von der Diskette. Diese                          |
|      |       | Infomationen enthalten sowohl die Takt- als auch die Datenbits.     |
| 20   | MO    | Motor On. Ausgang um Motor anzuschalten.                            |
| 21   | WG    | Write gate. Dieser Ausgang wird High, wenn auf                      |
|      |       | die Diskette geschrieben wird.                                      |
| 22   | WD    | Dies sind die Daten zusammen mit den Takt-                          |
|      |       | bits, die auf die Diskette geschrieben werden.                      |
| 23   | TR00  | TrackO-Eingang: 0= Kopf ist auf Spur 0                              |
|      |       | 1= Kopf ist nicht auf Spur 0.                                       |
| 24   | ΙP    | <pre>Index-Puls: 0= Index-Lichtschranke wurde unter-</pre>          |
|      |       | brochen.                                                            |
|      |       | 1= Lichtschranke ist nicht unter-                                   |
|      |       | brochen.                                                            |
| 25   | WPRT  | Write Protect: 0= Diskette ist schreibgeschützt.                    |
|      |       | 1= Diskette ist beschreibbar.                                       |
| 26   | DDEN  | Double Density. 0= Double Densitiy                                  |
|      |       | 1= Single Sensity                                                   |
| 27   | DRQ   | Data Request. 1= Datenregister ist bereit.                          |
| 28   | INTRQ | Interrupt Request. 1= Kommando beenden.                             |
|      |       |                                                                     |

Die Steppersteuerung des WD 1770 wird in der C-1570/71 Floppy nicht verwendet. Dies übernimmt die Betriebssoftware über VIA2. Jediglich die Signale für Write Protect und Track0 werden auch an den WD 1770 geleitet. Dadurch wird beispielsweise das Beschreiben geschützter Disketten verhindert, auch wenn die Betriebssoftware den Write Protect nicht prüfen würde.

Selbstverständlich wäre es mit einigen kleinen Basteleien möglich, den Steppermotor durch den WD 1770 ansteuern. Wenn man das Betriebssystem entsprechend ändert hätte das den Vorteil, daß das DOS nicht mehr beschäftigt ist und während der Kopf positioniert wird andere Aufgaben erledigen kann.

Eine weitere kleine Bastelanwendung ist, Pin 26 aufzutrennen. Dieses Signal ist auf Masse gelegt und es wird somit immer mit dem MFM-Aufzeichnungsverfahren gearbeitet. Verwenden Sie nun Disketten, die mit Single Density, also dem FM-Verfahren, beschrieben sind, können Sie den Controller darauf einstellen, indem Sie Pin 26 an 5V legen (möglichst mit 1KOhm-Widerstand). Sie können sich auch einen Umschalter einbauen, mit dem Sie Single und Double Density wechseln können (je nachdem ob an Pin 26 der Wert '0' oder '1' anliegt). Die Betriebssoftware der C-1570/71 merkt davon nichts und selbst das Betriebssystem CP/M+arbeitet problemlos mit Single Density Disketten.

#### 5.2.4 Die Technik des COMMODORE-Controllers

Bei COMMODORE-Formaten wird die Aufzeichnung über einen weiteren Controller gesteuert. Das Wort Controller ist allerdings etwas hoch gegriffen. Genau genommen handelt es sich nur um eine digitale Logikschaltung, an die ein gesamtes Byte übergeben wird, das diese dann seriell auf die Diskette schreibt. Diese Schaltung ist in einem Gate Array untergebracht, das COMMODORE in eigener Produktion fertigt. Aus diesem Grund fehlt hier die übliche Beschreibung der Pin-Belegung, da COMMODORE keine Unterlagen über diesen Baustein zur Verfügung stellt. Wer sich trotzdem für die Innereien des Gate Arrays interessiert, sollte sich mit den älteren Floppy-Modellen von COMMODORE beschäftigen. Denn das Gate Array wird

nicht verwendet, damit man die Schaltung nicht nachbauen oder analysieren kann, es ist vielmehr billiger als eine handvoll normaler diskreter Bauelemete.

Der Aufbau der COMMODORE-Hardware hat sich im Laufe der Jahre nur unwesentlich geändert. Aus diesem Grund kann besonders die Lektüre der CBM 4040 und der VC-1540 Unterlagen empfohlen werden, da diese Geräte die selben Grundfunktionen enthalten, wie die C-1570/71 - nur eben nicht in einem Gate Array.

Das Gate Array besteht aus zwei wesentlichen Baugruppen: einem Parallel-Seriell-/Seriell-Parallel-Wandler und einem BCD Zähler. Das zu schreibende Datenbyte wird von PA des VIA2 in ein Schieberegister übernommen. Von dort aus wird es mit dem Takt CLK, der durch einen programmierbaren Teiler und die Signale DS0 und DS1 (siehe VIA2) erzeugt wird, an die Schreibelektronik weitergegeben, die die Impulse verstärkt und die Kopfspule ansteuert.

Beim Lesevorgang geschieht dasselbe, nur in umgekehrter Reihenfolge. Darüber hinaus wird mit dem Eintreffen jedes '0'-Bits ein Zähler zurückgesetzt. Dieser Zähler beginnt beim Eintreffen von Bits mit dem Wert '1' zu arbeiten. Das geschieht solange, bis wieder ein '0'-Bit auftritt. Hat der Zähler den Wert 10 erreicht, dann wird das SYNC Signal ausgelöst, da bei normalen GCR-Daten nie mehr als 6 Einsen aufeinander folgen.

### 5.2.5 Der 1541 und 1570/71 Modus

Die Floppy kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden. Das ist zum einen der 1541-Modus und zum anderen der C-1570/71 Modus. Im 1541-Modus soll die Floppy zur VC-1541 kompatibel sein. Aus diesem Grund wird Sie in diesem Modus mit einer Taktfrequenz von 1MHz betrieben. Das DOS benützt dabei hauptsächlich die ROM-Routinen \$C000 bis \$FFFF, die mit dem

VC-1541 ROM identisch sind. Jediglich die Diskcontroller-Routine wird nicht benützt, da die neuen technischen Einrichtungen wie beispielsweise die Track0-Kennung nur vom 1571-ROM erkannt werden.

Ein weiterer gravierender Unterschied ist, daß Disketten nur einseitig beschrieben werden können, auch wenn es sich um beidseitig formatierte C-1571 Disketten handelt. Dieser Modus hat allerdings den Vorteil, daß die in 5.1.2 besprochenen Probleme mit beidseitigen Disketten, die im "Wendeverfahren" formatiert sind, nicht mehr auftreten.

Jedoch können im 1541-Modus die Zusatzfunktionen über User-0 nicht ausgeführt werden. Die einzige Ausnahme sind die Head-und Mode-Befehle, die teilweise im 1570/71-Modus nicht funktionieren, da sie da nicht erlaubt sind.

Der Bus kann im 1541-Modus nur den normalen C-64 Algorithmus bedienen Im 1570/71-Modus sind sowohl der alte Busmodus, als auch der neue, schnelle Busmodus möglich. Dies hängt vom Gerät ab, mit dem die Floppy kommuniziert und wird bei jeder Übertragung neu festgelegt.

Nach dem Einschalten ist die Floppy immer im 1541-Modus. Der 1571-Modus kann nur durch Umschalten mit dem 'u0>m1'-Befehl erreicht werden. Dies führt der C-128 immer beim Reset-Vorgang durch.

#### 5.2.6 Der serielle Bus - Technik und Funktion

Der serielle Bus stellt die Verbindung zwischem dem Computer und den angeschlossenen Peripheriegeräten her. Über diese Übertragungsstrecke wird die Floppy angesteuert und werden Daten übertragen. Dieser Bus wird in diesem Kapitel sehr ausführlich besprochen. Auf diese Weise erfährt nicht nur der Einsteiger, wie die Datenkommunikation zwischen Floppy und Computer abläuft, sondern erhält auch der Profi handfeste Informationen für den Umgang mit dem Bus.

Der Bus besteht aus sechs Leitungen, deren Bedeutung nun detaillierter besprochen wird:

|   |       | Funktion                                                                                                                                                                       |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SRQ   | Serial Request. Diese Leitung dient als Takt-<br>leitung beim schnellen Busmodus.                                                                                              |
| 2 | GND   | Masseanschluß. Stellt zwischen allen angeschlossenen Geräten ein gemeinsames<br>Null-Potential her.                                                                            |
| 3 | ATN   | Attention-Signal. Identifiziert Controller<br>Befehle.                                                                                                                         |
| 4 |       | Taktleitung im normalen Busmodus.                                                                                                                                              |
| 5 |       | Datenleitung im normalen Busmodus.                                                                                                                                             |
| 6 | Reset | Reset-Signal des Computers. Wird der Computer<br>zurückgesetzt oder eingeschalten, so werden<br>über diese Leitung auch alle angeschlossenen<br>Periheriegeräte zurückgesetzt. |

Die Leitungen GND (Pin2) und Reset (Pin6) können vom Computersystem nicht beeinflußt werden. GND ist das Massepotential des Computers. Über diese Leitung der Masseanschluß aller Peripheriegeräte verbunden, womit ein einheitliches 0V-Potential hergestellt wird, da sich Differenzen ausgleichen würden. Auf diese Weise entspricht der logische Pegel '0' bei allen Geräten der gleichen Spannung.

Die Reset-Leitung gibt den Impuls, der beim Einschalten oder durch den Reset-Knopf entsteht, an die Peripehriegeräte weiter. Diese verhalten sich dann so, als hätten sie den Reset-Impuls, der beim Einschalten des Peripheriegeräts entsteht, erzeugt und werden in den Ausgangszustand versetzt. Wird ein an den Computer angeschlossenes Gerät angeschaltet, darf kein Impuls auf der Reset-Leitung entstehen. Es gibt allerdings hin und wieder mangelhaft konstruierte Geräte, die dieses Verhalten aufweisen. Das hätte dann zur Folge, daß der Computer zurückgesetzt wird, wenn Sie ein angeschlossenes Gerät dazuschalten. Zuletzt ein Tip: schalten Sie zuerst immer alle benötigten Peripheriegeräte ein und danach den Computer. Dadurch können Sie sichergehen, daß alle Geräte im ordnungsgemäßen Ausgangszustand sind.

Die restlichen Leitungen des seriellen Busses werden vom Computer gesteuert. Der Computer ist dabei der sogenannte Controller, der die Aktion auf dem seriellen Bus steuert. Er legt fest, welche Geräte miteinander kommunizieren, welches Daten sendet und welches die Daten empfängt. Das diese Kommunikaund tion meistens zwischen Computer angeschlossenem Peripheriegrät stattfindet, ist zwar der Normalfall, aber keine zwingende Festlegung. Es können durchaus auch einmal zwei Floppy-Laufwerke miteinander Daten austauschen - die Buslogik wird dadurch nicht durcheinander gebracht. Nur werden derartige Übertragungen vom COMMODORE-Betriebssystem nicht unterstüzt.

Beim seriellen Bus muß beachtet werden, daß nur ein Gerät Daten senden darf, wobei dieses Talker genannt wird. Zuhören dürfen auch mehrere Geräte gleichzeitig, die Listener genannt werden. Welches Gerät als Talker und welches als Listener fungiert legt der Controller fest.

Nun werden Sie sicherlich verstehen, aus welchem Grund Sie zwei Computer nicht mit dem selben Peripheriegerät verbinden dürfen. In diesem Fall wären zwei Controller vorhanden, die beide gleichzeitig Anweisungen erteilen könnten, wer mit wem kommunizieren darf - ein heilloses Chaos wäre die Folge. Darüber gibt es eine Leitung, die nur von einem Controller gesteuert werden darf.

Das Problem, daß zwei Computer nicht verbunden werden dürfen, liegt nicht an der Buslogik, sondern an der Software, dem Betriebssystem. Sie können selbstverständlich ein Programm entwerfen, daß den Computer wie ein Peripheriegerät erscheinen läßt, welches nun an ein weiteres Computersystem angeschlossen werden kann.

Zur Übertragung der Daten stehen insgesamt vier Leitungen zur Verfügung, deren Funktion nun eingehender behandelt wird. da die Vorgänge auf dem Bus teilweise sehr kompliziert sind, werden wir die Methode der "schrittweisen Verfeinerung" anwenden. Das bedeutet, daß Sie zuerst die groben, grundlegenden Zusammenhänge kennenlernen. Später werden dann die einzelnen Grobabläufe detaillierter untersucht – bis zur Analyse des Schlatplans der Buselektronik.

Die zentrale Steuerung der Busvorgänge übernimmt der Controller. Dazu ist eine spezielle Leitung, ATN (Attention engl.= Achtung, Vorsicht) genannt, vorhanden, die vom Controller aktiviert wird, wenn er an die angeschalteten Peripheriegeräte ein Kommando richten möchte. Alle Daten, die bei aktiver ATN-Leitung (High-Zustand) gesendet werden, sind Kommandos. Diese bestehen normalerweise aus zwei Bytes, wobei das erste Byte folgendermaßen aufgebaut ist:

Bit0-4: Geräteadresse des angesprochenen Geräts.

Bit5: 1= Adressierung als Listener.

Bit6: 1= Adressierung als Talker.

Bit7: 0= Kennzeichen für Primäradresse (1.Befehlsbyte).

1= Kennzeichen für Sekundäradresse.

Bit 7 der Kommandobytes zeigt an, ob es sich um das erste Byte, die Primäradresse, oder das zweite Byte, die Sekundäradresse handelt. Beim Aufruf eines Gerätes wird zuerst das 1. Kommandobyte gesendet. Die Bits 5 und 6 geben dabei an, ob das Gerät als Talker oder als Listener agieren soll. Durch diese beiden Bits wird also gesteuert, ob das angesprochene Gerät Daten senden oder Daten empfangen oder senden soll. Es darf immer nur eines der beiden Bits gesetzt sein, da ein Gerät nicht gleichzeitig Daten senden und empfangen kann.

Die Bits 0-4 des Primärbytes geben die Nummer des Geräts an, für welches das Kommando bestimmt ist, die zwischen 0 und 30 liegen darf. Aus diesem Grund muß jedes Gerät, immer wenn die ATN-Leitung im aktiven Zustand ist, die Vorgänge auf den Bus mitverfolgen um zu erkennen, wenn es angesprochen wird.

Die Geräteadresse 31 hat eine Sonderfunktion und dient dazu den Datenverkehr auf dem Bus wieder einzustellen. Wird diese Adresse angesprochen, dann setzen alle Peripheriegeräte ihre Buslogik zurück und beenden die aktuelle Talker- oder Listener-Funktion. Üblicherweise ist davon nur ein Gerät, nämlich das, daß mit dem Computer kommuniziert, betroffen. Doch es gibt auch die Möglichkeit, daß zwischen zwei Peripheriegeräten Daten ausgetauscht werden oder mehrere Geräte gleichzeitig im Listener-Betrieb sind. In diesem Fall werden durch die Geräteadresse alle Geräte gleichzeitig zurückgesetzt. Bei dieser Rucksetz-Funktion haben die Bits 5 und 6 wieder die gleiche Beduetung wie bei den normalen Geräteadressen. Auf diese Weise können Listener und Talker getrennt zurückgesetzt werden, wobei diese Buskommandos dann die Bezeichnungen Unlisten oder Untalk erhalten.

In den meisten Fällen reicht die Adressierung des Peripheriegeräts nicht aus, da man spezielle Funktionen des Geräts ansteuern möchte, was durch die Sekundäradresse bewirkt wird. Soll eine Sekundäradresse angesprochen werden, dann wird im ATN-Kommandomodus ein weiteres, zweites Steuerbyte gesendet. Dieses kann amm gesetzten Bit 7 erkannt werden. Die Bits 5 und 6 haben beim Sekundärbyte immer den Wert '1'. Bit4 gibt an, ob der Sekundärkanal geöffnet oder geschloßen werden soll. Die Nummer des gewünschten Kanals muß in Bit 0-3 angegeben werden.

Nun nochmals die verschiedenen Steuerbytes im Überblick:

| Steuerbyte | Funktion                                |
|------------|-----------------------------------------|
|            |                                         |
| 010xxxxx   | Talker-Aufruf.                          |
| 01011111   | Untalk.                                 |
| 001xxxxx   | Listener-Aufruf.                        |
| 00111111   | Unlisten.                               |
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 1111yyyy   | Sekundäradresse eröffnen.               |
| 1110yyyy   | Sekundäradresse schließen.              |
| 0110zzzz · | Sekundäradresse für Listener- und       |
|            | Talker-Betrieb übermitteln.             |
|            |                                         |

Wie Sie schon wissen, muß im ATN-Modus jedes Peripheriegerät die Kommandobytes analysieren um festzustellen, ob es von dem Befehl betroffen ist. Was passiert nun, wenn ein Gerät gerade beschäftigt ist? Stellen Sie sich vor, die Floppy formatiert eine Diskette oder der Drucker gibt gerade eine Zeile aus. In dieser Phase ist das Prozessorsystem des Periepheriegerätes umfassend mit der auszuführenden Arbeit beschäftigt und hat keine Zeit, den Busverkehr zu beobachten.

Aus diesem Grund wurde ein Verfahren, daß 'Handshaking' genannt wird, entwickelt, mit dessen Hilfe der Datenfluß gesteuert wird. Genauso wie Sie nicht einfach in das Büro Ihres Chefs hineinstürmen, sondern erst einmal anklopfen und auf das 'Herein' warten, werden die Bytes nicht sofort auf den Bus ausgegeben, sondern erst einmal festgestellt, ob alle Geräte zuhören.

Die dazu nötigen Steuersignale werden über die Clock- und die Daten-Leitung gesendet und haben folgende Bedeutung:

```
Data 0= alle Peripheriegeräte bereit.

1= Peripheriegerät(e) nicht bereit.

Clock 0= Controller bereit.

1= Controller sendet noch keine Daten.
```

Soll ein Gerät adressiert werden geschieht folgendes:

Zuerst wird die ATN-Leitung aktiviert, womit signalisiert wird,, daß nun ein Kommando folgt. Darauf setzt der Controller die Clock-Leitung auf den Wert '1' um mitzuteilen, daß das Datenbyte noch nicht übertragen wird. Gleichzeitig sorgt er dafür, daß auf der Data-Leitung der Wert '0', also kein Signal, anliegt. Durch eine elektronische Schaltung wird an jedem Peripheriegerät automatisch die Daten-Leitung auf den Zustand '1' gesetzt.

Nun haben die Peripheriegeräte Zeit, sich auf den Empfang der Steuerbytes vorzubereiten. Ist das Peripheriegerät bereit das Steuerbyte zu verarbeiten, dann setzt es seinen Daten-Ausgang wieder auf den Wert '0'. Hat das letzte Peripheriegerät die Datenleitung zurückgesetzt, geht der Pegel der Datenleitung auf den Wert '0' zurück, wodurch dem Controller signalisiert wird, daß alle Geräte bereit sind.

Ob überhaupt ein Gerät angeschlossen ist, wird vom Controller zu Anfang dieser Adressierungphase festgestellt. Dazu prüft er, ob die Daten-Leitung innerhalb einer Millisekunde auf den Wert 'l' gestetzt wird. So hat auch ein Peripheriegerät, das keine automatische Schaltung zum setzen der Daten-Leitung hat, genügend Zeit, auf den Controller-Aufruf zu reagieren. Bleibt das Hochsetzen der Daten-Leitung aus, dann gibt der Computer die Fehlermeldung 'Device not present' aus.

Sind alle Peripheriegeräte bereit, dann setzt der Controller die Clock-Leitung Zustand °0°. Dies ist für die auf den angeschlossenen Geräte das Signal, daß nun die Übertragung beginnt. Nun erfolgt kein Handshaking mehr. Die Peripheriegeräte müssen nun alle schnell genug sein, um die Daten zu verarbeiten. Mit jedem Low-Impuls auf der Clock-Leitung wird ein Datenbit auf der Daten-Leitung ausgegeben. In der Zeitspanne zwischen zwei Datenbits nimmt die Clock-Leitung den Zustand '1' an, wodurch den angeschlossenen Geräten mitgeteilt wird, daß sie sich nun melden sollen, ob sie das Datenbit emfangen haben, dazu setzt der Talker, der in diesem Fall der Controller ist, die Daten-Leitung auf den Wert '0'. Hat das Peripheriegerät das Datenbit empfangen, muß es dies dem Talker mitteilen, indem es auf der Daten-Leitung einen High-Pegel ausgibt. Dabei beachtet der Talker immer nur das erste Gerät, das sich auf diese Weise meldet. Sind weitere Zuhörer vorhanden, dann werden die Meldungen dieser Geräte ignoriert. Für den Talker ist es nur interessant ob überhaupt ein Listener vorhanden ist. Erfolgt die Quittierung des Datenbits nicht, dann erfolgt eine 'Time out'-Fehlermeldung im Statusbyte des Computers,.

Die grundlegenden Vorgänge auf dem seriellen Bus sind im Grunde genommen nicht sehr kompliziert, trotzdem können Sie nun, besonders in 6502-Maschinensprache, noch keine eigenen Bussteuerroutinen entwerfen. Dazu müssen Sie nämlich auch die Hardware des seriellen Busses kennenlernen.

Wenn Sie allerdings die Routinen des Betriebssystems verwenden, ist die Busprogrammierung nicht schwer. Es ist für jede Busfunktion, wie Talk oder Untalk, eine eigene Routine vorhanden, die in Maschinensprache nur aufrufen müssen. Dabei müssen in einigen Zeropagestellen und den Prozessor-Registern, die Parameter für den Busaufruf übergeben werden.

Hier nun eine Zusammenstellung der wichtigsten Betriebssystem-Routinen, die auf dem VC-20, C-64 und C-128 identisch sind:

| Naire                | AUI ESSE                         | ruiktion/rai alletei                |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Parameter<br>müssen: | in Zeropa                        | ageadressen, die immer gesetzt sein |  |  |  |
| \$B8                 | Logische                         | Dateinummer                         |  |  |  |
| \$BA                 | Geräteadr                        | resse                               |  |  |  |
| \$B9                 | Sekundäradresse + Steuerbits 4-7 |                                     |  |  |  |
| \$BB/BC              | Adresse des Dateinamens bei Open |                                     |  |  |  |
| \$B7                 | Länge des                        | Dateinamens                         |  |  |  |
| OPEN                 | \$FFC0                           | Eröffnet Datenkanal (wie in BASIC)  |  |  |  |
| CLOSE                | \$FFC3                           | Schließt Datenkanal (wie in BASIC)  |  |  |  |
| CKOUT                | \$FFC9                           | Gibt Zeichen aus A auf Bus aus      |  |  |  |
| CHKIN                | \$FFC6                           | Holt Zeichen vom Bus nach A         |  |  |  |
| TALK                 | \$FFB4                           | ruft Talker-Funktion auf            |  |  |  |
| LISTEN               | \$FFB1                           | ruft Listener-Funktion auf          |  |  |  |
| SECTALK              | \$FF96                           | Sendet Sekundäradresse nach Talk    |  |  |  |

Funktion/Parameter

Adresse

Mama

SECLISTEN \$FF93 Sendet Sekundäradresse nach Listen
UNTALK \$FFAB Sendet Untalk-Kommando
UNLISTEN \$FFAE Sendet Unlisten-Kommando

Die Assembler-Profis unter Ihnen möchten selbstverständlich nichts dem Betriebssystem überlassen, sondern alles selbst programmieren. Sicherlich haben Sie deshalb schon die Belegung der Ein-/Ausgabe-Bausteine der Floppy und des Computers studiert.



Dabei fällt auf, daß für ein und die selbe Busleitung zwei Verschiedene Bits des Ein-/Ausgabeports verwendet werden. Das eine Bit dient zur Ausgabe der Daten und das andere Bit ist als Eingang geschaltet. Um zu verstehen, was hinter dieser merkwürdigen Belegung steckt, müssen Sie den Schaltplan der Buslogik zu Rate ziehen.

Wie Sie sehen, werden die beiden Anschlüße des Ein-/Ausgabe-Bausteins über zwei Inverter mit der Busleitung verbunden. Der Inverter gibt immer genau den entgegengesetzten Pegel aus, wie am Eingang des Inverters anliegt. Auf diese Weise haben die Pegel auf den Leitungen des seriellen Busses immer den entgegengesetzten Wert wie das Bit im Ein-/Ausgabe-Register.

Der Grund dafür ist elektrotechnischer Natur. Es ist nämlich physikalisch nicht möglich auf eine Leitung den '0'-Pegel zu setzen und dann die Leitung durch einen anderen Ausgang, beispielsweise am Peripheriegerät, mit dem Wert '1' ansteuern. Die Leitung würde nie den Zustand '1' annehmen, da der Null-Pegel wie ein Kurzschluß wirkt.

Also muß die ganze Handhabung der Signale invertiert werden. Soll die Leitung den Wert '0' haben, wird nun der Pegel '1' ausgegeben. Dieser liegt solange an, bis an irgend einem ange-

schlossenen Gerät der Pegel '0' gesetzt wird. Dadurch entsteht ein Kurzschluß und die Spannung auf der Leitung bricht zusammen. Dies entspricht dann dem Null-Pegel.

Die Geräte, die am seriellen Bus angeschlossen sind, haben nun immer eine Ausgangsleitung und eine Eingangsleitung. Durch die Ausgangsleitung wird ein bestimmter Pegel am Bus angelegt. Wenn es sich dabei um einen '1' Pegel handelt, also der Wert '0' auf den Bus gegeben wird (beachte Inverter), kann es durchaus vorkommen, das dieser Spannungspegel von einem anderen angeschlossenen Gerät auf den Zustand '0' gebracht wird. Aus diesem Grund hat jedes Gerät eine Eingangsleitung, mit der der wirklich anliegende Buspegel abgefragt werden kann.

Im Grunde genommen ist diese spezielle Hardware-Organisation für die Programmierung nicht interessant, da die Elektronik durch die Inverter immer wieder die richtigen logischen Werte herstellt. Doch es gibt leider eine Ausnahme. Dies ist der Eingang am Rechner, dem C-64 oder dem C-128. Dieser Eingang hat keinen Inverter vorgeschaltet.

Das muß bei der Programmierung beachtet werden. Sollen die Werte der Buseingänge am Rechner abgefragt werden, müssen diese immer durch das Programm invertiert werden. Soll gewartet werden, bis ein bestimmter Pegel an einer Busleitung anliegt, dann müssen Sie darauf achtgeben, daß Sie auf den entgegengesetzten Wert warten müssen.

Der Sachverhalt, daß die physikalischen Pegel im Gegensatz zu den logischen Werten invertiert sind, führt besonders in ROM-Listings immer wieder zu Verwirrungen. Suchen Sie deshalb immer zuerst die Routinen, die die Daten- oder die Clock-Leitung auf einen bestimmten Wert setzen. Daran können Sie erkennen ob das Setzen einer Leitung auf den Wert '1', mit dem physikalischen oder mit dem logischen Pegel kommentiert wird. Im DOS-Listing im Floppy-Buch werden immer die logischen Pegel kommentiert. Besondere Vorsicht ist bei ROM-Listings zum C-64 oder C-128 geboten. Darin wird nämlich meistens übersehen, daß die Eingänge nicht invertiert werden und somit die physikalischen Buspegel anliegen. Dies führt dann zu einem

munteren Kommentar-Wirrwarr, daß mit den eigentlichen Vorgängen am seriellen Bus nichts mehr zu tun hat.

Wie Sie wissen kann die C-1570/71 im schnellen Busmodus betrieben werden. Zu diesem Modus wird die SRQ-Leitung benötigt. Über diese Leitung werden die Taktsignale übertragen, die das CIA 6526 bei der Ausgabe des Datenbytes erzeugt. Mit diesen Taktsignalen wird das Datenregister des empfangenden Geräts gesteuert.

SRO-Leitung wird die auch festgestellt, Peripheriegerät angesprochende im schnellen Busmodus angesprochen werden kann. Dazu sendet das aufgerufene Gerät beim Zurücksetzen des Pegels auf der Daten-Leitung, womit es seine Emfangsbereitschaft signalisiert, acht Taktimpulse auf der SQR-Leitung. Diese Impulse setzen ein Flag im Interruptregister des Computers. Wenn der Controller das Zurücksetzen der Daten-Leitung erlkennt, prüft er nun gleichzeitig, ob die das Flag im Interruptregister gesetzt ist. Somit weiß der Bus-Controller, daß das angeschlossene Gerät im schnellen Busmodus betrieben werden kann. In diesem Fall sendet der Controller beim Setzen des Clock-Signals, ebenfalls acht Taktimpulse über die SRQ-Leitung. Dadurch wird dem Peripheriegerät mitgeteilt, daß es die Daten im schnellen Busmodus senden oder empfangen soll.

Beim Schnellmodus werden die Datenbits und die Taktbits nicht invertiert, da dies das CIA nicht verarbeiten würde. Nur die eigentliche Datenübertragung wird im schnellen Busmodus durchgeführt. Dabei wird ein Byte in genau 64 Mikrosekunden übertragen, wobei eine Übertragungsrate von 15625 Bytes pro Sekunde möglich wäre.

Wie Sie aber schon bemerkt haben, werden im Schnell-Modus gerade 3500 Bytes geladen. Dies liegt an den Verwaltungsroutinen der Floppy und des Computers, die beide nicht besonders ausgeklügelt sind und deshalb die Übertragung bremsen.

Dies war auch schon beim C-64 der Fall. Der Übertragungsalgorithmus des C-64 Bus ist durchaus fähig bis zu 1200 Bytes pro Sekunde zu senden oder zu empfangen. Die umständlichen Ver-

waltungsroutinen der Betriebssysteme bremsen die Busgeschwindigkeit auf magere 400 Bytes pro Sekunde.

Aus diesem Grund ist der C-128 beim Speichern von Programmen nicht schneller als der C-64, obwohl der schnelle Bus verwendet wird. Denn es ist unwichtig, ob die Daten zum Übertragen eine Millisekunde oder einige Mikrosekunden benötigen, wenn das Betriebssystem nur alle 2.5 Millisekunden ein Byte übernehmen kann.

Die Schnell-Lade-Systeme sind vorwiegen nur deshalb schneller, weil die Verwaltungsarbeit (Datei eröffenen, Pointer verwalten...) drastisch gekürzt wurde.

Theoretisch ist es sogar möglich mit der Technik des C-128 Fast-Bus Übetragungsraten mit bis zu über 60000 Bytes pro Sekunde zu realisieren.

### DATA





### SQR





### 5.2.7 Der Steppermotor

Der Steppermotor ist eine besondere Antriebseinheit. Ein normalen Motor beginnt zu laufen, sobald er mit Strom versorgt wird. Ein derartiger Motor ist zum Beipiel der Laufwerksmotor, der die Diskette in Rotation versetzt.

Dieser Laufwerksmotor hat auf seiner Achse einen Tachogenator, eine kleine Komponente, die die Umdrehungszahl des Motors feststellt. Aufgrund dieser Messung wird die Stromzufuhr des Laufwerksmotors gesteuert, sodaß der Motor konstant läuft.

Der Stepper dagegen ist ein Spezialmotor, der nicht mit einem gleichmäßigen Strom sondern mit Impulsen angesteuert wird. Bei jedem Impuls bewegt sich der Motor um einen ganz bestimmten Winkel. Beim Steppermotor der C-1570/71 sind das geanau 1.8 Grad. Das bedeutet, daß der Motor nach genau 200 Impulsen eine Umdrehung vollzogen hat.

Den Drehwinkel eines Steppermotors nennt man auch Schritt oder Step, womit nun auch die Namensgebung verständlicher wird. Bei jedem Impuls bewegt sich der Motor um einen Schritt. Der Vorteil des Steppermotors ist, daß er sowohl vorwärts als auch rückwärts gedreht werden kann. Die Drehrichtung wird bei der C-1570/71 durch die Signale STP0 und STP1. Diese beiden Bits müssen als 2-Bit-Wert betrachtet werden. Erhöht man den Wert, dann bewegt sich der Motor so, daß der Kopf nach außen fährt, wird dieser Wert erniedrigt, so bewegt sich der Kopf nach innen.

Bei der C-1570/71-Floppy wird der Kopf durch zwei Schritte um eine Spur weiterbewegt. Diese Schrittimpule dürfen selbstverständlich nicht zu schnell erfolgen, denn der Steppermotor benötigt eine gewisse Zeit, bis er den Schritt ausgeführt hat. Wie Sie sicher schon bemerkt haben bewegt sich der Kopf im 1571-Modus wesentlich schneller, als im 1541-Modus.

Dadurch, daß im 1571-Modus die Taktfrequenz doppelt so hoch ist, werden die Schrittimpulse auch doppelt so schnell erzeugt. Allerding sollten Sie bei eigenen Experimenten bei der Stepperprogrammierung sehr behutsam vorgehen und am Besten die Betriebssystemroutinen verwenden.

# KAPITEL 6 1571-PRAXIS

### 6.1 Spitzen-Diskmonitor

#### 6.1.1 Die Befehle des Diskmonitors

Der Diskmonitor ist ein Diskettenwerkzeug, wie Sie es in anderen Publikationen nicht finden werden. Auch auf dem Markt der professionellen Programme werden Sie etwas Ähnliches vergeblich suchen. Das Listing des Diskmonitors ist allerdings so umfangreich, daß ein Abtippen sehr aufwendig wäre, zumal es fast 20 Seiten dieses Buches in Anspruch nehmen würde. Aus diesem Grund ist der Diskmonitor auf einer zum Buch erscheinenden Diskette enthalten.

### Allgemeine Bedienungshinweise:

Der Diskmonitor hat einen eigenen Bildschirm-Editor. Dieser läßt den Cursor nur in Bildschirmteile springen, die Daten enthalten. Verläßt man mit dem Cursor ein Datenfeld, so wird der in diesem Datenfeld eingetragene Wert übernommen. Mit der Returntaste springt der Cursor an den Anfang der nächsten Zeile. Ein Druck auf die 'Home'-Taste läßt den Cursor auf das erste Datenfeld springen. Drückt man die 'Home'-Taste zweimal, dann kommt man zum Kopf der Anzeige, wo die Parameter der Spur oder des Sektors eingegeben werden.

Das Programm ist in verschiedene Module unterteilt, die jeweils Sektoren, Spuren usw. bearbeiten. Diese Module werden über ein Menü angewählt. Die 'Stop'-Taste bewirkt den Rücksprung zum übergeordneten Menü. Mit 'Stop' und 'Restore' versetzt man den Diskmonitor in den Ausgangszustand. Laufende Operationen werden sofort abgebrochen.

Der Aufruf der einzelnen Befehle des Monitors erfolgt über die Tastatur. Zuerst muß die Control-Taste (CTRL) gedrückt werden. Dann ist die Anzeige CTRL in der Bildschirmzeile, in der alle Befehle aufgelistet sind, revers dargestellt. Nochmaliges Drücken der CTRL-Taste macht dies wieder rückgängig. Ist das Programm im CTRL-Modus, dann werden die Funktionen des Diskmonitors einfach durch Tastendruck aufgerufen.

### Allgemeine Steuerfunktionen:

# CTRL 1/2/3:

Mit diesen Tasten koennen Schrift-, Hintergrund- und Rahmenfarbe des Bildschirms nach eigenem Geschmack eingestellt werden.

#### CTRL > :

Dies erlaubt die Eingabe der 1571/1541 DOS-Befehle. Diese Befehle werden dann vom DOS, ohne Eingriff oder Modifikation durch den Diskmonitor ausgefuehrt. Es ist immer wieder sehen. wie das DOS auf bestimmte nuetzlich. um ZU Monitormanipulationen reagiert. Sollen Zeichen gesendet werden, die nicht über die Tastatur erreichbar sind, dann kann nach dem '^'-Zeichen der ASCII-Wert des Zeichens dezimal angegeben werden. Nach der Dezimalzahl muß unbedingt ein Leerzeichen folgen.

#### CTRL x:

Dieser Befehl fuehrt einen Rechner-Reset aus und kehrt zum Basic zurueck. Vorher wird mit 'Are you sure' nachgefragt, ob der Anwender dies auch wirklich moechte.

### CTRL +/-:

Damit laesst sich der Kopf des Laufwerks um eine Halbspur nach außen oder nach innen bewegen. Dies ist bei dejustierten Laufwerken oder Disketten, die auf einem derartigen Laufwerk beschrieben wurden, besonders wichtig. Dieser Befehl hat eine Autorepeat-Funktion, wenn die Taste laenger gedrueckt wird. Hat sich der Kopf auf eine unformatierte Spur 'verirrt' und findet nicht zurück, kann er mit diesem Befehl 'von Hand' gesteuert werden.

#### CTRL 0:

Setzt den Kopf auf Spur Null zurueck.

# CTRL 8/9:

Waehlt Laufwerk 8 oder 9 als aktives Laufwerk. Welches Laufwerk ausgewaehlt ist, wird meistens in der CTRL-Zeile mit 'D:8' angezeigt.

Wenn Sie den Diskmonitor starten, erscheint zuerst das Hauptmenü mit folgenden Menüpunkten:

DIRECTORY BAM TRACK SECTOR MEMORY CP/M

Der Aufruf CP/M führt zu einem ähnlichen Menü, nur daß CP/M Disketten bearbeitet werden. Die anderen Menüpunkte rufen das entsprechende Modul auf. Diese werden jetzt besprochen. Beginnen wir mit dem

#### DIRECTORY MODUL

Sie sehen nun folgendes Bildschirmbild (Ausschnitt):

001 test1 p< 023 17 01 002 test2 s 010 19 03

In diesem Programmteil dreht sich alles um das Directory. Nun zu obigem Bildschirmausschnitt. Zuerst wird die Nummer des Directoryeintrags angezeigt (NR). Danach folgt der Name der Datei. Sind im Namen Steuerzeichen enthalten, die im normalen Directory nicht sichtbar sind, werden diese invers dargestellt. Genauso werden auch invers eingegebene Zeichen nachher in Steuerzeichen umgewandelt. Die Spalte 'T' gibt den Dateityp an, wobei p/s/r/u/d für PRG/SEQ/REL/USR/DEL stehen. Rechts von der Spalte werden noch die Bits 6 und 7 der Dateitypen

angezeigt. Dabei ist die Bedeutung von '\*' und '<' mit dem normalen Directory identisch.

Nun folgen die Spalten TR und SE, die für Track (Spur) und Sektor stehen. Es handelt sich dabei um Spur- und Sektornummer des ersten Datenblocks des Directory-Eintrags. Kommt man mit dem Cursor an den rechten Rand der Spalte SE und betätigt nochmal 'Cursor rechts', dann wird auf eine weitere Anzeige umgeschaltet. Es erscheint folgendes Bildschirmbild (Ausschnitt):

| NR  | NAME  | T | START  | END    |
|-----|-------|---|--------|--------|
| 001 | test1 | р | \$0801 | \$4c23 |
| 002 | test2 | s |        |        |
| 003 | test3 | r |        |        |
|     |       | • |        |        |
|     |       |   |        |        |

Bevor diese Spalten erscheinen, läuft die Floppy an und der Diskmonitor liest die Sektoren aller Directoryeinträge. So wird bei Programmen die Start- und Endadresse ermittelt. Diese Daten dürfen auch geändert werden. Schreibt man das Directory wieder auf die Diskette zurück, dann werden auch alle geänderten Startadressen in die ersten Sektoren der Programmdateien eingetragen. Natürlich gibt eine Start- und Endadresse bei Dateien keinen Sinn. Deshalb erfolgt hier keine Angabe.

Aber auch zu den Dateien liefert der Diskmonitor weitere Informationen. Dazu muß man wieder mit dem Cursor über den rechten Rand hinausfahren. Dann erhält man untenstehende Anzeige. Zuerst werden Spur (TR) und Sektor (SE) des ersten Side-Sektorblocks genannt. Darauf die Länge eines Datensatzes (LE). Diese Angaben sind natürlich nur bei relativen Dateien möglich. In der Spalte REC ist die Zahl der in der Datei enthaltenen Datensätze (Records) aufgeführt. Diese müssen immer durch CHR\$(13) voneinander getrennt sein. Die Zahl dient nur zur Information und kann nicht geändert werden. Das ist nur durch entsprechende Dateiverwaltungsprogramme, wie sie in den Kapiteln 1.4 und 1.5 besprochen werden, möglich.

### Die Bildschirmanzeige für Dateien:

| NR  | NAME           | T      | TR | SE | LE  | REC   |
|-----|----------------|--------|----|----|-----|-------|
|     | test1<br>test2 | p<br>s |    |    |     | 01260 |
| 003 | test3          | r      | 19 | 10 | 120 | 00370 |
|     |                | -      |    |    |     |       |
|     |                | •      |    |    |     |       |
|     |                |        |    |    |     |       |

Nun die CTRL-Befehle des Directorymoduls :

### CTRL a (alphasort):

Sortiert alle Einträge eines Bereichs oder des ganzen Directories alphabetisch. Der Dateityp kann dabei als Sekundärmerkmal beachtet werden.

### CTRL b (blanks/noblanks):

Entfernt bei allen Einträgen des Directories Leerzeichen, die nach dem Dateinamen stehen, oder fuellt alle Eintraege mit Leerzeichen auf.

# CTRL 1 (links):

Zeigt alle Verkettungszeiger (Links) der Datei an, in dessen Zeile der Cursor steht.

# CTRL n (new):

Rettet Disketten nach 'new'. Dabei werden die Linkbytes jedes Sektors in den Rechner eingelesen (Dauer etwa 20 sec.). Danach sucht der Monitor alle Sektoren die als Link '00' enthalten. Dies Sektoren stellen den letzten Sektor einer Sektorverkettung dar. Im weiteren werden die Sektoren, die auf diese Endsektoren zeigen gesucht. Auf diese Weise erstellt die Funktion aus den Verkettungen der Sektoren ein Directory und die BAM.

# CTRL r (read):

Liest Directory in den Speicher ein.

### CTRL s (sort):

Dateieintrage werden mit dem Cursor 'angeklickt' und dann an eine andere Stelle im Directory verschoben. Damit kann das Directory nach eigenen Wünschen sortiert werden.

# CTRL t (trace):

Liest alle Dateieintrage, um die Zusatzinformationen der erweiterten Darstellung (siehe oben) zu gewinnen. Diese Informationen bleiben bis zum nächsten 'CTRL r' im Rechner gespeichert. Alle Zusatzinformationen (ausser REC) koennen editiert und mit 'CTRL w' auf Diskette geändert werden.

### CTRL v (validate):

Liest alle Linkbytes der Diskette ein und erstellt dann, anhand des Directory, eine neue BAM. Der Gesamtvorgang dauert etwa 30 Sekunden – eine gewaltige Geschwindigkeitssteigerung gegenueber dem DOS-Validate (Collect).

### CTRL w (write):

Schreibt alle Daten zurück. Zuvor wird zur Sicherheit der Benutzer gefragt, ob er das alte Directory und die BAM wirklich überschreiben will.

#### CTRL = :

Fügt einen Trennstrich in das Directory ein. Der Filetyp ist dabei DEL. Dies ermöglicht die übersichtliche Gestaltung des Inhaltsverzeichnisses.

#### CTRL >:

Setzt oder löscht Bit 6 im Dateitypbyte. Bit 6 kennzeichnet die Datei, daß sie nicht mehr gelöscht oder umbenannt werden kann.

### CTRL \*:

Setzt oder löscht Bit 7 im Dateitypbyte. Durch Bit 7 wird die Datei als ordnungsmässig geschlossen und lesbar oder als unlesbar markiert.

# DEL / INST:

Eintrag löschen oder Leereintrag einfügen. TRACK MODUL

Dieses Modul verarbeitet gesamte Spuren (Tracks). Dabei werden alle Bytes und Informationen, selbst die Sync-Markierungen, angezeigt. Die Daten werden immer ab dem Beginn des Indexlochs gelesen. Da die Spuren unterschiedliche Längen haben, wird das Einlesen einfach bis zum Indexloch durchgeführt. Die Darstellung der Spur kann in GCR-Code oder in Binär erfolgen. Wird die Binärdarstellung gewählt, dann sind alle Sync-Bytes durch 'SS' ersetzt. Wird statt eines Binärwerts an irgendeine Stelle 'SS' geschrieben, dann erzeugt der Diskmonitor beim Zurückschreiben der Spur an dieser Stelle eine Sync-Markierung. Neben der Hexadezimal-Darstellung sind auch die den Byte-Werten entsprechenden ASCII-Zeichen angegeben.

Nun die Bildschirmmaske des Track-Moduls:

Das Datenbyte in der linken oberen Ecke wird mit 'Home' erreicht. Betätigt man die 'Home'-Taste zweimal, dann fährt der Cursor auf die Track-Angabe. Nochmaliges Betätigen von 'Home', also insgesamt dreimal, setzt den Cursor auf die Angabe 'GCR'-Modus. Eine 0 bedeutet, daß die Bytes der Spur als Binärwerte angezeigt werden. Die Ziffer 1 schaltet hierbei auf die GCR-Darstellung.

Befehle des Trackmoduls:

CTRL r (read): Liest die Spur in den Rechner ein.

CTRL w (read): Schreibt die Spur auf die Diskette zurück.

#### CTRL n (new):

Formatiert eine Spur neu. Damit können Disketten in Mischformaten (Commodore + CP/M) hergestellt werden. Es müßen unbedingt zwei ID Zeichen angegeben werden. Diese werden in die Sektorheader geschrieben und sollten auf der ganzen Diskette identisch sein. Ansonsten erfolgt ein 'Disk ID Mismatch' Fehler.

### CTRL i (id-change):

Die ID einer Diskette ist nicht, wie immer noch gemeint wird, in Sektor 18/01 gespeichert. Diese ID-Zeichen dienen nur nur zur Anzeige im Directory. Das DOS orientiert sich an der ID, die in jedem Sektorheader gespeichert ist. Diese Funktion ändert die ID-Zeichen in jedem Sektorheader der Diskette oder eines Disketten-Bereichs.

### CTRL f (fill):

Beschreibt die gesamten Spur oder einen Teil der Spur mit einem beliebigen Wert. Damit können zum Beispiel sogenannte Killertracks gelöscht oder hergestellt werden (Kopierschutz).

# CTRL s (sectors):

Sektoren einer Spur oder eines Spurbereichs mit einem Wert füllen.

# CTRL c (copy):

Kopiert einen Teil der Spur an eine andere Stelle auf der Spur.

# CTRL 1 (location):

Damit kann man den physikalischen Beginn der Spur festlegen. Der Cursor muß auf dem Byte stehen, das nach dem Indexloch geschrieben werden soll.

#### SEKTOR MODUL

Vorweg eine besondere Eigenschaft, die das Sektormodul gegenueber anderen Diskmonitoren hat. Es gibt für den Monitor keine Lesefehler, außer er findet die Sync-Markierung und damit den Sektor nicht (dabei hilft eventuell das Trackmodul). Der Grund dafür liegt darin, daß alle Informationen eines Sektors angezeigt werden - auch die Prüfsummen usw.

Die Darstellung des Sektorinhalts kann dezimal oder hexadezimal erfolgen. Ist die hexadezimale Anzeige ausgewählt, dann werden alle Bytes zusätzlich im ASCII-Code wiedergegeben. Anstatt der ASCII-Anzeige kann die Anzeige auch im Bildschirmcode erfolgen. Nicht druckbare Zeichen (Steuerzeichen) sind durch einen Punkt ersetzt.

Die einzelnen Angaben der Headeranzeige haben folgende Bedeutung:

#### DS:

Diese Ziffer gibt die Aufzeichnungsrate der Spur an. Die Zahlen 1,2,3 und 4 stehen dabei für 31250,33333,35714 und 38461 Bytes pro Sekunde. Diese Rate ist auf den äußeren Spuren größer als auf den Inneren, da diese länger sind (größerer Umfang).

#### TR/SE:

Nummer der ausgewählten Spur (Track) und des Sektors. Die Eingabe eines Wertes in der Zeile mit POS wählt einen Sektor aus. Dabei kann es sich entweder um die Nummer aus dem Sektorheader handeln oder die Angabe gibt an der wievielste Sektor nach dem Indexloch gelesen werden soll. Die Angabe in der darunter liegenden Zeile gibt die im Sektorheader gespeicherten Werte wieder.

HE: Zeigt Kennzeichen für Header an (normal 8).

BL: Zeigt Kennzeichen für Datenblock an (normal 7).

CKS: Gibt den Wert der Prüfsumme des Sektorheaders und des Datenblocks an.

ID: Hier werden die zwei ID-Zeichen, die im Sektorheader vermerkt sind aufgeführt.

POS: Bezeichnet die Stelle im Datenblock, an der der Cursor steht.

Die Handhabung der Byterate (DS) ist etwas kompliziert. Wird eine Spur und ein Sektor angegeben und dieser gelesen (CTRL r), dann wird die auf dieser Spur normalerweise verwendete Byterate gebraucht. Die DS (Density) Auswahl erreicht man durch dreimaliges Drücken der 'Home'-Taste. Wenn man den gleichen Sektor nochmal liest, geschieht dies mit der neuen Byterate. Man muß also beachten, daß jedesmal, wenn die Spur- oder Sektornummer geändert wird, automatisch die Byterate feststeht. Soll sofort mit einer anderen Byterate gearbeitet werden, muß man eben den DS-Parameter ändern – aber immer erst nach Spur- und Sektoreingabe.

#### Befehle des Sektormoduls :

CTRL r (read): Sektor in den Rechner einlesen.

CTRL w (write): Schreibt Sektor auf die Diskette zurück.

#### CTRL s (sum):

Berechnet Prüfsumme des Sektorheaders und des Datenblocks.

### CTRL f (fill):

Füllt einen Sektor oder einen Teilsektor mit einem Wert.

### CTRL h (hire):

Sucht einen Wert oder String in einem Sektor oder einem Diskbereich.

### CTRL c (copy):

Kopiert einen Sektor oder einen Teilsektor in einen anderen Sektor oder einen anderen Sektorteil.

# CTRL t (trace):

Liest die Verkettungsbytes jedes Sektors in den Rechner ein (Dauer ca. 15 Sekunden). Mit den Befehlen 'CTRL n' und 'CTRL p' lässt sich der nächste oder der vorangehende Sektor der Verkettungsliste aufrufen.

# CTRL z (zero):

Sucht nächsten Sektor, dessen Inhalt nicht Null ist, d.h. den nächsten Sektor, der Informationen enthält.

CTRL #: Schaltet die Ausgabe auf dezimal.

CTRL \$: Schaltet die Anzeige auf hexadezimal.

### CTRL ":

Waehlt bei hexadezimalem Ausgabemodus die ASCII-Darstellung aus.

### CTRL':

Wählt statt ASCII-Zeichen Bildschirmcode an.

#### BAMMODUL

Nun handelt es sich um die BAM, die Blockbelegungstabelle der Diskette. Hier das Bildsschirmbild:

|      | :rwtal                                  |        |      | D:8 |
|------|-----------------------------------------|--------|------|-----|
|      | [BAM]                                   |        |      |     |
| BLOC | KS FREE: 0496 DISK                      | TYPE:  | 1541 |     |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |      |     |
|      | 01234567890123456789                    | O FREE | SC   |     |
| 01   |                                         | . 21   | 0    |     |
| 02   | **.*s                                   | . 18   | 1    |     |
| 03   | ***s*******ss*****                      | * 0    | 3    |     |
|      | _ ~                                     |        |      |     |

Die Sektoren jeder Spur sind in jeweils einer Zeile aufgeführt. Ein Stern bedeutet dabei, daß der Sektor belegt ist. Der Punkt steht für einen unbelegten Sektor. Ist ein Sektor mit 's' markiert, dann signalsiert das, daß dieser Sektor frei ist, aber Daten enthält. Es handelt sich vermutlich um einen gelöschten Sektor. Die letzten beiden Spalten geben die Anzahl der freien Sektoren der Spur und die Zahl der gelöschten Sektoren an. Soll ein Sektor in der BAM belegt oder freigegeben werden, genügt es an die entsprechende Stelle einen '\*' oder einen '.' zu setzen. Nun noch die übrigen Befehle:

CTRL r (read): Liest BAM in den Rechner ein.

CTRL w (write): Schreibt BAM auf Diskette.

CTRL t (track):

Belegt oder gibt gesamte Spur frei, auf der Cursor steht.

CTRL a (all): Belegt oder gibt gesamte Diskette frei.

CTRL s (scratched):

Analysiert alle Spuren nach gelöschten Sektoren.

#### MEMORY MODUL

Das Memory Modul erlaubt den direkten Eingriff ins Disk-CPU-System. So können Programme im DOS-Puffer geschrieben werden. Weiter können Sie die Zeropage oder die I/O-Adressen ansprechen. Damit haben Sie völlige Gewalt über die Floppy. Aus diesen Möglichkeiten entsteht natürlich auch ein gewisser Anspruch an das Wissen des Benützers. Daher wendet sich diese Funktionsgruppe hauptsächlich an die Maschinensprache-Programmierer.

| CTRL :   |             |    | -  |            | D:8     |  |  |
|----------|-------------|----|----|------------|---------|--|--|
| LOC: \$c | LOC: \$c100 |    |    |            |         |  |  |
| -400     | 70          |    |    |            |         |  |  |
| c100     | 78          |    |    | sei        | • • • • |  |  |
| c101     | a9          | f7 |    | lda #\$f7  | • • •   |  |  |
| c103     | 2d          | 00 | 1c | and \$1c00 | •••     |  |  |
| c106     | 48          |    |    | pha        |         |  |  |
| c107     | a5          | 7f |    | lda \$7f   |         |  |  |
| c109     | f0          | 05 |    | beq \$c110 |         |  |  |
| c10b     | 68          |    |    | pla        |         |  |  |
| c10c     | 09          | 00 |    | ora #\$00  |         |  |  |
| c10e     | d0          | 03 |    | bne \$c113 |         |  |  |
| c110     | 68          |    |    | pla        |         |  |  |
| c111     | 09          | 80 |    | ora #\$08  |         |  |  |
| c113     | 8d          | 00 | 1c | sta \$1c00 |         |  |  |
| c116     | 58          |    |    | cli        |         |  |  |
| c117     | 60          |    |    | rts        | • • •   |  |  |
| c118     | 78          |    |    | sei        |         |  |  |
| c119     | a9          | 80 |    | lda #\$08  | • • •   |  |  |
|          |             |    |    |            |         |  |  |

In das Feld LOC kann man eine beliebige Speicheradresse eintragen. Ab dieser Stelle wird dann der Speicher angezeigt. Auch hier wird wieder das Scroll-Prinzip angewandt. Stößt man mit dem Cursor an den oberen oder unteren Rand, dann wird einfach in die entsprechede Richtung weitergelistet. Die Darstellung des Speichers orientiert sich dabei an der 6502-Assembler-Schreibweise. Der Diskmonitor versucht den Speicher-

inhalt als Opcode zu interpretieren und gibt die Speicherstellen entsprechend aus. Darüberhinaus werden die Speicherinhalte noch eine hexadezimal und als ASCII-Zeichen angezeigt. Jede dieser Ausgabeversionen kann editiert werden. Danach werden die entsprechenden anderen Ausgaben automatisch korregiert. BEFEHLE des Memory Moduls:

### CTRL s (save):

Speichert einen beliebigen Disk-CPU-Speicherbereich als Autostart-Datei auf der Diskette ab. Dies vereinfacht das Erstellen von DOS-Programmen erheblich.

### CTRL 1 (load):

Lädt Autostart-Datei in den DOS-Speicher ohne diese zu starten.

# CTRL f (fill):

Füllt einen Speicherbereich mit einem bestimmten Wert.

### CTRL h (hire):

Sucht in einem Speicherbereich einen Wert oder einen String.

# CTRL t (transfer):

Kopiert den Inhalt eines Speicherbereichs in einen beliebigen anderen Bereich.

# CTRL g (go):

Startet Maschinenspracheprogramm im DOS-Speicher.

CP/M TRACK MODUL

|        | - <b>-</b> - | . <b></b> . | · <b></b> · | · ·  | · · |    |    |    |                 |
|--------|--------------|-------------|-------------|------|-----|----|----|----|-----------------|
| CTRL : | :            |             |             |      |     |    |    |    | D:8             |
|        | [TRACK]      |             |             |      |     |    |    |    |                 |
| TRACK  | : (          | 01          | SIC         | )E : | : 0 |    |    |    |                 |
|        |              | . <b></b> . | · ·         |      |     |    |    |    |                 |
| 0000   | 40           | 41          | 42          | 43   | 00  | 00 | 00 | 00 | @abc            |
| 8000   | 00           | 00          | 00          | 00   | 31  | 39 | 38 | 35 | 1985            |
| 0010   | 00           | 00          | 00          | SS   | SS  | SS | SS | 80 | • • • • • • • • |
| 0018   | 12           | 04          | 01          | 41   | 42  | 0F | 0F | 00 | ab              |
| 0020   | 00           | 00          | 00          | 00   | 00  | 00 | 00 | SS |                 |
| 0028   | SS           | SS          | SS          | 07   | 01  | 02 | 03 | 04 |                 |
|        |              |             |             |      | -   |    |    |    |                 |
|        |              |             |             |      |     |    |    |    |                 |

Das Datenbyte in der linken oberen Ecke wird mit 'Home' erreicht. Betätigt man zweimal die 'Home'-Taste, dann gelangt der Cursor auf der Track-Angabe.

Die Byte-Werte \$F5, \$F6 und \$F7 erzeugen beim Schreiben der Spur Bytes mit speziellen Taktbytes. Enthalten die Sektoren einer Spur Daten, die diesen speziellen Byte-Werten entsprechen, werden an deren Stelle Markierungen für die 'Index Mark' usw. geschrieben. In diesem Fall entspricht die geschriebene Spur nicht mehr der eingelesenen. Das Schreiben von Spuren unter CP/M ist also immer mit Vorsicht durchzuführen.

Befehle des Trackmoduls»:

CTRL r (read): Liest die Spur in den Rechner ein.

CTRL w (read): Schreibt die Spur auf die Diskette zurück.

# CTRL n (new):

Formatiert eine Spur neu. Die dazu nötigen Angaben, wie Sektorzahl, Sektorgröße usw. werden vom Diskmonitor erfragt.

#### CTRL f (fill):

Beschreibt die gesamten Spur oder einen Teil der Spur mit einem Wert. Damit können zum Beispiel sogenannte Killertracks gelöscht oder hergestellt werden (Kopierschutz).

### CTRL s (sectors):

Sektoren einer Spur oder eines Spurbereichs mit einem Wert füllen.

### CTRL c (copy):

Kopiert einen Teil einer Spur an eine andere Stelle auf der Spur.

# CTRL 1 (location):

Damit kann man den Beginn der Spur festslegen. Der Cursor muß dabei auf dem Byte stehen, das nach dem Indexloch liegen soll.

### CP/M SEKTOR MODUL

```
CTRL: D:8

.....[SECTOR].....

TR: 24 SE: 10 POS: 000

HE: 008 CKS: 021 TR: 24 SE: 10 ID: ab
BL: 007 CKS: 122

00 40 41 42 43 00 00 00 00 @abc...
08 00 00 00 00 31 39 38 35 ....1985
10 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 .....
```

# Befehle des CP/M Sektormoduls:

CTRL r (read): Sektor in den Rechner einlesen.

CTRL w (write): Schreibt Sektor auf die Diskette zurück.

# CTRL f (fill):

Füllt einen Sektor oder einen Teilsektor mit einem Wert.

### CTRL h (hire):

Sucht einen Wert oder String in einem Sektor oder einem Diskbereich.

### CTRL c (copy):

Kopiert einen Sektor oder einen Teilsektor in einen anderen Sektor oder einen anderen Sektorteil.

# CTRL z (zero):

Sucht naechsten Sektor, dessen Inhalt nicht \$E5 ist, das bedeutet den nächsten Sektor, der Informationen enthält.

CTRL #: Schaltet die Ausgabe auf dezimal.

CTRL \$: Schaltet die Anzeige auf hexadezimal.

CTRL ": Wählt die ASCII-Darstellung im Hexmodus.

CTRL !: Wählt statt ASCII-Zeichen Bildschirmcode an.

### 6.2 Der C-64 und die C-1570/71 - kein Problem

### 6.2.1 1570/71 Bus für den C-64 selbstgebastelt.

Sicherlich sind Sie als C-64 auf all die C-128 neidisch, weil diese die C-1570/71 mit dem schnellen Busmodus nützen können, der beim C-64 nicht vorhanden ist. Wenn es sich lediglich um ein Softwareproblem handeln würde, wäre es keine Schwierigkeit das System zu implementieren. Doch der neue Bus benötigt auch noch einige zusätzliche Hardware-Einrichtungen.



Der Clou ist allerdings, daß die Voraussetzungen für den schnellen Busmodus bereits im C-64 vorhanden sind. Das ist ein serielles Ein-/Ausgaberegister und die dazugehörige Taktleitung. Diese beiden Anschlüsse sind am User-Port des C-64 herausgeführt. Dabei sind diese Datenleitungen sowohl für CIA1 als auch CIA2 vorhanden.

Es ist am Besten, den seriellen Port des CIA1, das die Basisadresse \$DC00 hat, zu verwenden. Somit ist die Ansteuerung des seriellen Registers genauso vorzunehmen wie beim C-128. Um nun die selbe Hardware, wie am C-128, zu erhalten, muß man nur die zwei Leitungen SRQ und Data mit den Pins 4 und 5 des User-Ports zu verbinden. Schon haben Sie einen seriellen Bus, der den C-128 Schnellmodus bedienen kann – eine Bastellösung für ein paar Mark.

#### 6.2.2 Der Diskmonitor für den C-64

Der Diskmonitor aus Kapitel 6.1.1 kann auch in Zusammenhang mit dem C-64 benützt werden. Die einzige Einschränkung ist, daß die Spur-Schreiboperationen nicht funktionieren, da der C-64 dazu mit 2MHz Taktfrequenz betrieben werden müßte.

Alle anderen Funktionen des Diskmonitors stehen Ihnen auch mit einem C-64 und der C-1570/71 zur Verfügung, wenn Sie den im vorherigen Kapitel erläuterten Bus zusammenbasteln.

Die Diskette zum Buch enthält bereits eine fertig an den C-64 angepaßte Version des Diskmonitors.

### 6.2.3 Neues Turbo-Betriebssystem für den C-64

Das nachfolgende Programm ist eine Schnell-Lade-Routine, mit der Mit dem C-64 Programme genauso schnell geladen werden, wie mit dem C-128. Dabei ist dieses Programm in das Betriebssystem des C-64 eingebaut, wobei die Kassettenroutinen überschrieben werden und somit nicht mehr benutzt werden können. Das disassemlierte Listing zeigt die Funktion des Bus. Dabei muß Das Flag für den schnellen Busmodus in \$033C gesetzt werden. Dies kann "von Hand" geschehen, wenn Sie immer eine C-1570/71 angeschlossen haben. Ist allerdings auch noch eine 1541-Floppy vorhanden, dann muß dieses Flag durch ein Programm gesetzt werden, das feststellt, ob das angesprochene Laufwerk im Schnellmodus laden kann. Einen derartigen Programmteil enthält beipielsweise das C-128 Kernal an der Stelle \$E387.

Der Basic-Loader des Programms erstellt nach dem Start mit 'Run' eine spezielle Betriebssystem-Version im RAM des C-64, das die Fast-Load-Funktion enthält. Dafür ist der Kassettebetrieb abgeschalten.

# Fast Load für C-64 (Kernal-Routine)

| F72C | 85 93    | STA \$93   | Load-/Verify-Flag setzen       |
|------|----------|------------|--------------------------------|
| F72E | A9 00    | LDA #\$00  | Statusbyte                     |
| F730 | 85 90    | STA \$90   | löschen                        |
| F732 | A5 BA    | LDA \$BA   | Geräteadresse holen und auf    |
| F734 | C9 04    | CMP #\$04  | IEC-Bus Adresse testen         |
| F736 | BO 03    | BCS \$F73B | ist IEC-Gerät angesprochen?    |
| F738 | 4C A7 F4 | JMP \$F4A7 | nein, zurück zum normalen Load |

#### Fast-Load vorbereiten

| 1 | F73B          | A4 | В7        |    | LDY | \$B7     | Länge des Dateinamens holen       |
|---|---------------|----|-----------|----|-----|----------|-----------------------------------|
| ۱ | F73D          | В1 | ВВ        |    | LDA | (\$BB),Y | Zeichen aus Dateinamen holen      |
| ı | F73F          | С9 | 24        |    | CMP | #\$24    | mit '\$' vergleichen              |
| ı | F741          | F0 | 05        |    | BEQ | \$F748   | soll Directory geladen werden?    |
| i | F743          | 88 |           |    | DEY |          | nein, nächstes Zeichen anwählen   |
| 1 | F744          | 10 | F7        |    | BPL | \$F73D   | schon ganzer Name überprüft?      |
| ı | F746          | 30 | 03        |    | BMI | \$F74B   | ja, immer Sprung nach \$F74B      |
|   | F748          | 4C | В8        | F4 | JMP | \$F4B8   | zurück zur normalen Load-Routine  |
|   | F74B          | A4 | В7        |    | LDY | \$B7     | Länge des Dateinamens holen       |
|   | F74D          | D0 | 03        |    | BNE | \$F752   | ist Name angegeben?               |
|   | F74F          | 4C | 10        | F7 | JMP | \$F710   | nein, 'Missing Filename' ausgeben |
|   | F <b>7</b> 52 | Α5 | BA        |    | LDA | \$BA     | Geräteadresse holen               |
|   | F754          | 20 | 0C        | ED | JSR | \$EDOC   | und LISTEN senden                 |
|   | F757          | A9 | 6F        |    | LDA | #\$6F    | Sekundäradresse für Befehlskanal  |
|   | F759          | 20 | В9        | ED | JSR | \$EDB9   | Sekundäradresse senden            |
|   | F75C          | Α5 | 90        |    | LDA | \$90     | Busstatus holen                   |
|   | F75E          | 10 | 06        |    | BPL | \$F766   | ist Floppy angeschlossen?         |
|   | F760          | 20 | 2A        | F8 | JSR | \$F82A   | nein, Kanal wieder schließen      |
|   | F763          | 4C | 07        | F7 | JMP | \$F707   | 'Device Not Present' ausgeben     |
|   | F766          | A0 | 05        |    | LDY | #\$05    | Länge des Befehls für 1571-Modus  |
|   | F768          | В9 | 7E        | F8 | LDA | \$F87E,Y | Zeichen aus Befehls-String holen  |
| į | F76B          | 20 | DD        | ED | JSR | \$EDDD   | auf IEC-Bus ausgeben              |
| ļ | F76E          | 88 |           |    | DEY |          | nächstes Zeichen anwählen         |
|   | F76F          | D0 | <b>F7</b> |    | BNE | \$F768   | schon ganzer Befehl übertragen?   |
| į | F771          | 20 | 54        | F6 | JSR | \$F654   | ja, UNLISTEN senden               |
| ļ | F774          | А5 | ВА        |    | LDA | \$BA     | Geräteadresse der Floppy holen    |
| 1 | F776          | 20 | 0C        | ED | JSR | \$EDOC   | und LISTEN senden                 |
| 1 | F779          | Α9 | 6F        |    | LDA | #\$6F    | Sekundäradresse für Befehlskanal  |
| 1 | F77B          | 20 | В9        | ED | JSR | \$EDB9   | Sekundäradresse an Floppy senden  |
| 1 | F77E          | A0 | 03        |    | LDY | #\$03    | Länge des Fast-Load Befehls       |
|   |               |    |           |    |     |          |                                   |

| F780 | B9 7B F8 | LDA \$F87B,Y | Zeichen aus Befehls-String holen    |
|------|----------|--------------|-------------------------------------|
| F783 | 20 DD ED | JSR \$EDDD   | und auf IEC-Bus ausgeben            |
| F786 | 88       | DEY          | Zeiger auf nächstes Zeichen richten |
| F787 | D0 F7    | BNE \$F780   | schon ganzer Befehl gesendet?       |
| F789 | B1 BB    | LDA (\$BB),Y | ja, Zeichen aus Dateiname holen     |
| F78B | 20 DD ED | JSR \$EDDD   | und auf IEC-Bus ausgeben            |
| F78E | C8       | INY          | Zeiger auf nächstes Zeichen setzen  |
| F78F | C4 B7    | CPY \$B7     | auf Länge des Dateinamens prüfen    |
| F791 | D0 F6    | BNE \$F789   | schon ganzer Name übertragen?       |
| F793 | 20 54 F6 | JSR \$F654   | ja, UNLISTEN senden                 |
| F796 | 2C 3C 03 | BIT \$033C   | Flag für 'Fast-Bus Modus' testen    |
| F799 | 10 06    | BPL \$F7A1   | ist Fast-Bus möglich?               |
| F79B | 20 2A F8 | JSR \$F82A   | nein, Kanal schließen               |
| F79E | 4C A7 F4 | JMP \$F4A7   | Programm normal laden               |
|      |          |              |                                     |

| C-64 | Fast-Load | Routine    |                                      |
|------|-----------|------------|--------------------------------------|
| F7A1 | 78        | SEI        | Interruptroutine abschalten          |
| F7A2 | 20 85 EE  | JSR \$EE85 | Clock-Ausgang auf High setzen        |
| F7A5 | A9 88     | LDA #\$88  | Flag für 'serielles Register voll'   |
| F7A7 | 8D OD DC  | STA \$DCOD | initialisieren                       |
| F7AA | AD OE DC  | LDA \$DCOE | Kontrollregister holen               |
| F7AD | 29 80     | AND #\$80  | Taktfrequenz für Echtzeituhr holen   |
| F7AF | 09 08     | ORA #\$08  | Timer für Baudrate                   |
| F7B1 | 8D OE DC  | STA \$DCOE | initialisieren                       |
| F7B4 | 2C OD DC  | BIT \$DCOD | Flag für 'SP voll' zurücksetzen      |
| F7B7 | 20 68 F8  | JSR \$F868 | Clock-Ausgang umschalten             |
| F7BA | 20 71 F8  | JSR \$F871 | Byte von 1571-Bus holen              |
| F7BD | C9 02     | CMP #\$02  | auf Code für 'File Not Found' prüfen |
| F7BF | DO 06     | BNE \$F7C7 | identisch?                           |
| F7C1 | 20 2A F8  | JSR \$F82A | ja, Kanal schließen                  |
| F7C4 | 4C 04 F7  | JMP \$F704 | 'File Not Found' ausgeben            |
| F7C7 | 48        | PHA        | Status-Code merken                   |
| F7C8 | C9 1F     | CMP #\$1F  | mit 'letzter Block' vergleichen      |
| F7CA | DO OB     | BNE \$F7D7 | hat Datei nur einen Block?           |
| F7CC | 20 68 F8  | JSR \$F868 | ja, Clock-Ausgang umschalten         |
| F7CF | 20 71 F8  | JSR \$F871 | Byte vom 1571-Bus holen              |
| F7D2 | AA        | TAX        | Zahl der Datenbytes merken           |
| F7D3 | EA        | NOP        | 2 Taktzyklen Verzögerung             |
| F7D4 | 4C E4 F7  | JMP \$F7E4 | Block laden                          |
| F7D7 | C9 02     | CMP #\$02  | Rückmeldung der Floppy prüfen        |
| F7D9 | 90 09     | BCC \$F7E4 | ist ein Fehler aufgetreten?          |

| F7DB | 68       | PLA        | ja, Stack wieder herstellen          |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| F7DC | 20 2A F8 | JSR \$F82A | Kanal schließen                      |
| F7DF | AO 00    | LDY #\$00  | Nummer für 'I/O Error'               |
| F7E1 | 4C 2B F1 | JMP \$F12B | Fehlermeldung ausgeben               |
| F7E4 | 20 68 F8 | JSR \$F868 | Clock-Ausgang umschalten             |
| F7E7 | 20 71 F8 | JSR \$F871 | Byte von 1571-Bus holen              |
| F7EA | 85 AE    | STA \$AE   | Low-Byte der Startadresse setzen     |
| F7EC | 20 68 F8 | JSR \$F868 | Clock-Ausgang umschalten             |
| F7EF | 20 71 F8 | JSR \$F871 | Byte von 1571-Bus holen              |
| F7F2 | 85 AF    | STA \$AF   | High-Byte der Startadresse setzen    |
| F7F4 | A5 B9    | LDA \$B9   | Sekundärangabe holen                 |
| F7F6 | DO 08    | BNE \$F800 | Programm relativ laden?              |
| F7F8 | A5 C3    | LDA \$C3   | ja, Low-Byte des Basic-Speicher-     |
| F7FA | 85 AE    | STA \$AE   | Beginns übernehmen                   |
| F7FC | A5 C4    | LDA \$C4   | High-Byte des Speicherbeginns        |
| F7FE | 85 AF    | STA \$AF   | setzen                               |
| F800 | 68       | PLA        | letzte Floppy-Rückmeldung holen      |
| F801 | C9 1F    | CMP #\$1F  | auf 'letzter Sektor' prüfen          |
| F803 | FO 1D    | BEQ \$F822 | war das der letzte Block?            |
| F805 | A2 FC    | LDX #\$FC  | Zahl der Datenbytes setzen           |
| F807 | 20 45 F8 | JSR \$F845 | Block laden                          |
| F80A | 20 71 F8 | JSR \$F871 | Byte von 1571-Bus holen              |
| F80D | C9 02    | CMP #\$02  | Rückmeldung der Floppy prüfen        |
| F80F | 90 06    | BCC \$F817 | ist Fehler aufgetreten?              |
| F811 | C9 1F    | CMP #\$1F  | nein, auf 'letzter Block' prüfen     |
| F813 | F0 06    | BEQ \$F81B | folgt nun letzter Block?             |
| F815 | DO C5    | BNE \$F7DC | nein, immer Sprung nach \$F7DC       |
| F817 | A2 FE    | LDX #\$FE  | Zahl der Datenbytes setzen           |
| F819 | DO EC    | BNE \$F807 | immer Sprung nach \$F807             |
| F81B | 20 68 F8 | JSR \$F868 | Clock-Ausgang umschalten             |
| F81E | 20 71 F8 | JSR \$F871 | Byte von 1571-Bus holen              |
| F821 | AA       | TAX        | und als Anzahl der Datenbytes setzen |
| F822 | 20 45 F8 | JSR \$F845 | Block laden                          |
| F825 | A9 40    | LDA #\$40  | Wert für 'EOF'                       |
| F827 | 20 1C FE | JSR \$FE1C | Flag in Statusbyte setzen            |
| F82A | 20 85 EE | JSR \$EE85 | Clock-Ausgang auf High schalten      |
| F82D | A9 81    | LDA #\$81  | Interruptregister wieder             |
| F82F | 8D 0D DC | STA \$DCOD | einrichten                           |
| F832 | AD OE DC | LDA \$DCOE | Steuerregister holen                 |
| F835 | 29 80    | AND #\$80  | Frequenz der Echtzeituhr holen       |
| F837 | 09 11    | ORA #\$11  | Timer für Interrupt                  |
|      |          |            |                                      |

| F839  | 8D OE DC    | STA \$DCOE      | setzen                             |
|-------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| F83C  | 58          | CLI             | Interrupt wieder einschalten       |
| F83D  | A5 B8       | LDA \$B8        | Logische Kanalnummer               |
| F83F  | 20 54 F6    | JSR \$F654      | Kanal schließen                    |
| F842  | 4C A9 F5    | JMP \$F5A9      | Load beenden                       |
| F845  | 20 68 F8    | JSR \$F868      | Clock-Ausgang umschalten           |
| F848  | AO 00       | LDY #\$00       | Zeiger löschen                     |
| F84A  | A9 08       | LDA #\$08       | Flag für 'SP voll' auswählen       |
| F84C  | 2C OD DC    | BIT \$DCOD      | Flag testen                        |
| F84F  | FO FB       | BEQ \$F84C      | ist serielles Register voll?       |
| F851  | AD 00 DD    | LDA \$DDOO      | ja, Bussteuerregister holen        |
| F854  | 49 10       | EOR #\$10       | und Clock-Ausgang                  |
| F856  | 8D 00 DD    | STA \$DD00      | umschalten                         |
| F859  | AD OC DC    | LDA \$DCOC      | Wert aus seriellem Register holen  |
| F85C  | 91 AE       | STA (\$AE),Y    | und in Speicher schreiben          |
| F85E  | E6 AE       | INC \$AE        | Zeiger auf nächste Speicheradresse |
| F860  | DO 02       | BNE \$F864      | ist ein Übertrag entstanden?       |
| F862  | E6 AF       | INC \$AF        | ja, High-Byte korregieren          |
| F864  | CA          | DEX             | Zahl der Datenbytes                |
| F865  | DO E3       | BNE \$F84A      | schon ganzer Block übertragen      |
| F867  | 60          | RTS             | ja, zurück zur aufrufenden Routine |
|       |             |                 |                                    |
| Signa | l am Clock- | Ausgang umschal | ten                                |
|       |             |                 |                                    |

| Signal | am C | lock-/ | lusgang | umsch | na | lten |
|--------|------|--------|---------|-------|----|------|
|--------|------|--------|---------|-------|----|------|

| F868 | AD OO DD | LDA \$DDOO | Bussteuerregister holen        |
|------|----------|------------|--------------------------------|
| F86B | 49 10    | EOR #\$10  | und Clock-Ausgang              |
| F86D | 8D 00 DD | STA \$DD00 | umschalten                     |
| F870 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine |

| Byte | vom 1571-Bu | us holen   |                                |
|------|-------------|------------|--------------------------------|
| F871 | AD OD DC    | LDA \$DCOD | Interruptregister holen        |
| F874 | 29 08       | AND #\$08  | und Flag für 'SP voll' testen  |
| F876 | F0 F9       | BEQ \$F871 | ist Byte übertragen?           |
| F878 | AD OC DC    | LDA \$DCOC | ja, Byte von Bus lesen         |
| F87B | 60          | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine |

#### Basic-Loader des Fast-Loads für C-64:

#### C-64 Fast-Load Loader

0800 00 0B 08 00 00 9E 32 30 36 31 00 00 00 78 A2 A0 0810 86 AF AO OO 84 AE BI AE 91 AE C8 DO F9 E8 86 AF 0820 E0 C0 D0 F2 A2 E0 86 AF B1 AE 91 AE C8 D0 F9 E8 0830 86 AF DO F4 A9 08 8D 87 F3 A9 F7 8D B7 F4 8D F8 0840 F5 A9 7B 8D 5C 08 A9 08 8D 5D 08 A2 F7 8E 4D FD 0850 8E 60 08 A9 2C 8D 4C FD 8D 5F 08 B9 00 00 99 00 0860 00 C8 D0 F7 EE 5D 08 E8 8E 60 08 E0 F9 D0 EC A9 0870 05 85 01 8D D6 FD 20 15 FD 58 60 85 93 A9 00 85 0880 90 A5 BA C9 04 B0 03 4C A7 F4 A4 B7 B1 BB C9 24 0890 F0 05 88 10 F7 30 03 4C B8 F4 A4 B7 D0 03 4C 10 08A0 F7 A5 BA 20 OC ED A9 6F 20 B9 ED A5 90 10 06 20 08B0 2A F8 4C 07 F7 A0 05 B9 7E F8 20 DD ED 88 DO F7 08CO 20 54 F6 A5 BA 20 OC ED A9 6F 20 B9 ED A0 03 B9 08D0 7B F8 20 DD ED 88 D0 F7 B1 BB 20 DD ED C8 C4 B7 08E0 D0 F6 20 54 F6 2C 3C 03 10 06 20 2A F8 4C A7 F4 08F0 78 20 85 EE A9 88 8D 0D DC AD 0E DC 29 80 09 08 0900 8D 0E DC 2C 0D DC 20 68 F8 20 71 F8 C9 02 D0 06 0910 20 2A F8 4C 04 F7 48 C9 1F D0 0B 20 68 F8 20 71 0920 F8 85 A5 4C E4 F7 C9 02 90 09 68 20 2A F8 A0 00 0930 4C 2B F1 20 68 F8 20 71 F8 85 AE 20 68 F8 20 71 0940 F8 85 AF A5 B9 D0 08 A5 C3 85 AE A5 C4 85 AF 68 0950 C9 1F F0 1D A2 FC 20 45 F8 20 71 F8 C9 02 90 06 0960 C9 1F F0 06 D0 C5 A2 FE D0 EC 20 68 F8 20 71 F8 0970 AA 20 45 F8 A9 40 20 1C FE 20 85 EE A9 81 8D 0D 0980 DC AD 0E DC 29 80 09 11 8D 0E DC 58 A5 B8 20 54 0990 F6 4C A9 F5 20 68 F8 A0 00 A9 08 2C 0D DC F0 FB 09A0 AD 00 DD 49 10 8D 00 DD AD 0C DC 91 AE E6 AE D0 09B0 02 E6 AF CA D0 E3 60 AD 00 DD 49 10 8D 00 DD 60 09C0 AD OD DC 29 08 F0 F9 AD OC DC 60 9F 30 55 31 4D 

# **KAPITEL 7** DAS DISK-OPERATING-SYSTEM (DOS)

#### 7.1 Die DOS-Routinen

## 7.1.1 Das DOS - eine Einführung

Zuerst ein wenig Geschichte. Der Großvater des C-1570/71-DOS war das Betriebssytem der CBM 4040 Floppy. Diese Floppy war eine Doppelstation mit zwei Laufwerken. Dazu hatte die CBM 4040 eine Mikrocomputersteuerung mit zwei Prozessoren. Der eine Prozessor war für die Verwaltung der Daten und der andere für die Steuerung der Laufwerke zuständig. Diese Arbeitsteilung sollte das System schneller machen.

Als der VC-20, der erste Homecomputer von COMMODORE, auf den Markt kam, mußte dieser natürlich eine Floppy im Zubehörangebot haben. Das Entwicklung eines vollig neuen Systems wäre aufwendig gewesen und wozu soll man das Rad zweimal erfinden, wenn man bereits eine lauffähige Floppystation, die CBM 4040, zur Verfügung hat. Kurzum wurde eine Steuerelektronik mit einem Prozessor für ein Einzellaufwerk entwickelt. Die Software des 4040-Laufwerks, das DOS, wurde nur modifiziert. Die Verwaltungsroutinen sind die selben wie bei der CBM 4040. Nur den zweiten Prozessor für die Laufwerkssteuerung gab es beim neuen Einzellaufwerk nicht mehr. Also mußte der Prozessor des VC-1540-Laufwerks zusätzlich noch die Aufgaben Steuerprozessors übernehmen. Das die VC-1540 dadurch nicht schneller wird braucht nicht erwähnt zu werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, daß die Verwaltung des Einzellaufwerks für ein Doppellaufwerk entworfen wurde.

Das DOS der VC-1541 ist mit dem der VC-1540 fast identisch. Hier wurden jediglich die Busroutinen geändert, da der C-64 eine etwas kleinere Taktfrequenz hat wie der VC-20 und deshalb die Bussteuerrung etwas langsamer abläuft.

Das C-1570/71 DOS besteht aus 16KByte-ROM der VC-1541 und weiteren 12 KByte neuen Betriebsystemteilen. Wieder hat die Faulheit gesiegt und COMMODORE hat einfach eine bereitsvorhandene DOS-Version etwas erweitert und zurechtgebogen. Das

dadurch die Leistungsfähigkeit der Floppy nicht gesteigert wird ist einsichtig.

Daüberhinaus ist mit dem C-1570/71-DOS V3.0 das Chaos perfekt. Dieses DOS enthält einen Verwaltungsteil, der für zwei Laufwerke und ein Multiprozessorsystem ausgelegt ist. Dazu kommt eine Laufwerksverwaltung, die für auch für Multiprozessor-Betrieb geeignet ist, allerdings nur ein Laufwerk ansteuern kann.

Dieser Teil des 1541-ROMs wurde komplett in das C-1570/71-ROM übernommen. Jediglich einige Routinen wurden etwas modifiiziert. Dabei wurden einfach neue Programmteile, die die zweite Diskettenseite verwalten usw. eingebaut. Dazu kommt eine neue Laufwerks-Controller-Routine, auch Jobschleife genannt. Zusätzlich zum VC-1541-ROM werden noch eine Reihe neuer Funktionen implementiert, die vorallem die Steuerung des Controllers WD 1770 übernehmen.

Summa summarum besteht das 1570/71 DOS aus einem Sammelsurium verschiedenster Programmteile, die irgendwie miteinander verknüpft sind. Das Traurige daran ist, daß aus diesem Grund die Floppy nicht besonders leistungsfähig ist, obwohl sie vielfältige technische Möglichkeiten bietet. Die langsame Übertragungs- und Laderaten sind nicht etwa die Schuld irgendwelcher Busverfahren, sondern alleinig das Produkt der langsamen DOS-Verwaltung.

# 7.1.2 Die wichtigsten DOS-Routinen

Das DOS besteht aus einer Unzahl verschiedener Routinen. Viele davon können Sie nicht benutzen, da sie nicht als Unterprogramme ausgelegt sind. Hier nun eine kleine Aufstellung einiger interessanter ROM-Routinen:

\$8162 1571-Bus-Elektronik auf Eingang schalten.

\$81CE 1571-Bus-Elektronik auf Ausgang schalten.

\$85F9 Byte auf 1571 Bus ausgeben.

Das Byte muß in \$46 gespeichert sein.

\$864B Job ausführen.

\$F9 muß die Nummer des Puffers enthalten, für den der Job ausgeführt werden soll. Die Jobtabelle \$00-\$05 enthält den Jobcode. Nach der Ausführung des Jobs enthalten X und A die Rückmeldung der Jobschleife.

Tritt bei der Ausführung ein Fehler auf, dann versucht die Routine noch einige mal den Job fehlerfrei auszuführen.

\$8764 Laufwerksmotor einschalten.

\$8770 Laufwerksmotor ausschalten.

\$877C LED am Laufwerk einschalten.

\$878B LED am Laufwerk ausschalten.

\$883C Fehlerrückmeldung von WD 1770 holen.
A und X enthalten die Fehlernummer.

\$884E Kommando in A an WD 1770 Befehlsregister übergeben.

\$8861 Warten bis WD 1770 Befehl ausgeführt hat.

\$89EF Kopf auf Spur0 zurückstellen.

\$89FD Write Protect prüfen A= \$10: kein Schreibschutz.

A= \$00: Schreibschutz aktiv.

\$9032 Auf 1541-Modus schalten.

\$904E Auf 1571-Modus schalten.

\$93F3 Kopf auf der aktuellen Diskettenseite aktivieren. C=0: Seite 1 C=1: Seite2

\$98D9 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes umrechnen.

\$F6D0 4 Binärbytes in 5 GCR-Bytes umrechnen.

\$FE00 Kopf auf Lesen umschalten.

\$FEOE Spur löschen (mit \$55 beschreiben)

## 7.1.3 Die Zeropage

Die Zeropage ist der Speicherbereich \$0000 bis \$00FF, der von bestimmten 6502-Assembler-Befehlen besonders schnell angesprochen werden kann. Deshalb werden in diesem Bereich die wichtigsten Parameter und Daten, die das DOS zum Arbeiten benötigt zwischengespeichert.

Eine besondere Bedeutung haben die Adressen \$00 bis \$11. Diese Speicherstellen werden dazu benützt an die Jobschleife, der Programmteil des DOS, der das Laufwerk steuert, Befehle und Parameter zu übergeben. Dabei ist für jeden Datenpuffer eine Speicherstelle reserviert, die das Kommando aufnimmt, welche Aktion für diesen Datenpuffer durchgeführt werden soll. Darüberhinaus meldet sich die Jobschleife mit einer Rückmeldung in diesen Speicherstellen, die darüber Aufschluß gibt, ob der Befehl fehlerfrei ausgeführt wurde.

Ein großer Teil der Zeropage wird für die Verwaltung der Dateien verwendet. Dabei wird dadurch, daß das DOS immer von zwei Laufwerken, also einer Doppelstation, ausgeht, sehr viel Platz für das zweite Laufwerk verschenkt, das gar nicht vorhanden ist.

Einige Zeropagestellen enthalten für den Betrieb der Floppy wichtige Konstanten. Dies sind zum Beipiel:

- 57 \$39 Kennzeichen für Datenblock (8)
- 104 \$68 Flag für Initialisierungsmethode.
- 106 \$6A Zahl der Leseversuche.

Diese Speicherstellen werden einmal beim Einschalten der Floppy gesetzt. Danach arbeitet das DOS immer mit den hier angegebenen Werten. Wenn Sie beispielsweise das Kennzeichen für den Datenblock verändern und auf diese Weise eine Diskette formatieren, kann die später mit dem normalen Kennzeichen nicht gelesen werden. Eine andere Möglichkeit ist, die Zahl der Leseversuche, sowie das Verhalten der Floppy bei Lesefehlern in Adresse \$6A festzulegen.

Das ausführliche Zeropage-Listing enthält Kapitel 8. Sie müssen so nicht das ganze Buch nach dem Zeropage-Listing durchsuchen, sondern haben es immer am Ende des Buches griffbereit.

#### 7.1.4 Das DOS V3.0 im Detail

Das DOS ist, wie schon in 7.1.1 erwähnt wurde, teilweise zum Handhaben von zwei Laufwerken oder für den Multiprozessorbetrieb geeignet. Da es nun aber auf einem System mit nur einem Laufwerk und nur einem Prozessor läuft, werden die Fähigkeiten des Systems bei weitem nicht ausgenutzt. Zum anderen ist für zwei Laufwerke eine aufwendigere Verwaltungsarbeit nötig, die bei dem Einzellaufwerk, der C-1570/71, nur zusätzliche Arbeitszeit benötigt, ohne einen Nutzen zu haben.

Besonders die Art und Weise der Pufferverwaltung, stammt noch aus den 4040-Doppellaufwerken. Dabei werden je nach Dateityp 1, 2 oder gar drei Puffer benötigt.

Da die Floppy bis zu 5 Dateien gleichzeitig verwalten kann, wird jede Datei einem internen Kanal zugewiesen. Diesem Kanal wiederum werden die benötigten Puffer zugeteilt. Darüberhinaus gibt es noch Verzeichnisse, die darüber Auskunft geben, welche Puffer gerade benötigt werden, welche Daten noch nicht bearbeitet sind usw.

Wie Sie sehen ist schon für den kleinsten Floppyzugriff eine enorme Verwaltungsarbeit nötig, die die Geschwindigkeit der C-1570/71 stark mindert.

Was beim DOS beachtet werden muß ist seine Entstehungsgeschichte. Dabei fällt besonders ins Gewicht, daß das DOS nicht in einem Zug entwickelt und durchdacht wurde, sondern immer nur aus den Versionen der Vorgänger-Floppies entstand und für die neue Floppy modifiziert wurde.

Mittlerweile ist diese DOS-Version drei- bis viermal verändert, ergänzt und erweitert worden. Dadurch steigt die Fehlerrate, die Zahl der unötigen Verwaltungsarbeiten und vorallem sinkt dadurch die Leistungsfähigkeit der Floppy.

#### 7.1.5 Fehler im DOS

Selbstverständlich geht auch die Entwicklung eines Betriebssystems nicht fehlerfre vor sich. Und so hat der Fehlerteufel auch im 1570/71 DOS zugeschlagen. Das sind zum einen einige Funktionen und Befehle, die nicht in der gewünschten Art und Weise funktionieren, wie beispielweise der Block-Allocate-Befehl, die Replace-Funktion usw.

Darüberhinaus gibt es auch noch einige Stellen, an dehnen das ROM Befehle enthält, die im Zusammenhang fehlerhaft sind. Die umfangreichste Gruppe sind dabei die Assembler-Anweisungen, die keinen Sinn ergeben, überflüssig sind o.ä. Derartige Konstruktionen enthalten beispielsweise die Adresse:

#### \$85DA \$9396 \$9690 \$A605 \$E853 \$E9DA \$EAA7 \$F258 \$FF13

Einige weitere DOS-Stellen sind allerdings fehlerhaft. Diese Fehler sind allerdings oft so geringfügig, daß sie sich nicht sofort in einem Floppy-Systemzusammenbruch äußern. Hier nun eine kleine Aufstellung einiger geheimnisvoller DOS-Stellen:

\$8056: Hier werden aus \$37 einige Flags ausgeblendet, die überhaupt keine Steuerfunktion haben. Das weißt darauf hin, daß

eigentlich ganz andere Flags ausgeblendet werden sollten, wobei es dann 'And \$BE' heißen müßte.

\$8124/\$826F: Hier wird das Flag für die Echtzeituhr aktiviert, das im DOS überhaupt nicht verwendet wird. Da diese Aktion in Zusammenhang mit Busaktionen durchgeführt wird, liegt die Vermutung nahe, das eigentlich das danebenliegende Flag für das serielle Ein-/Ausgaberegister gemeint ist.

\$BF57/BF75: Dies ist ein Jump an eine Stelle wo überhaupt kein Programm exisitiert.

\$E69B: Bei dieser Routine wird der 'SED'-Befehl verwendet, ohne den Interrupt zu verhindern. So kommt es dann vor, das die Jobsteuerschleife aufgerufen wird, während BCD-Arithmetik akitiviert ist. Das dabei natürlich nicht die richtigen Steuerparameter errechnet werden, braucht nicht erwähnt zu werden.

#### 7.2.1 Wie wurde kommentiert?

Das ROM-Listing in diesem Buch unterscheidet sich in einigen Punkten von vielen anderen ROM-Listings. Sicherlich werden Ihnen schon die merkwürdigen hochgestellten Zahlen nach der Speicheradresse aufgefallen sein, oder Sie haben sich schon gewundert, was die in eckigen Klammern angegebenen Zahlenkolonnen bedeuten. Bei diesen Dingen handelt es sich um eine sogenannte Cross-Referenz. Auf deutsch bedeutet das soviel wie Querverweise.

Die Angaben über jeder Routine des ROMs, die in eckigen Klammer stehen, nennen alle Stellen im ROM, bei dehnen an diese Routine aufgerufen wird. Wird dabei die Stelle aufgerufen an der die Werte in eckigen Klammern aufgeführt sind. Wird eine andere Stelle der Routine angesprungen, dann wird diese Einsprungadresse genannt, gefolgt von einem Doppelpunkt. Darauf ist die Adresse der Aufrufsstelle angegeben. Hierzu nun einige Beipiele:

[1234/5678] Die ROM-Routine wird von 1234 und 5678

angeprungen.

[EEEA:1652] Die Adresse EEEA der ROM-Routine wird

von 1652 angesprungen.

[5527:78ED,5652] Die Adresse 5527 wird von 78ED und 5652

angesprungen.

Neben diesen Querverweisen sind oft auch Kommentare angegeben, wenn die Stelle über einen Vektor oder eine Programm-Routine angesprungen wird. Genauso kommt auch hin und wieder der Kommentar 'Routine wird nicht verwendet' vor. Darüberhinaus werden bei einigen Routinen Vergleichsadressen angegeben, beispielsweise in der Form 'vgl. 1234'. Diese deuten darauf hin, daß diese selbe Routine oder eine Routine, die die gleiche Funktion hat an einer anderen Stelle im ROM vorkommt. Sie sollten diesen Hinweisen auf jeden Fall mit Interesse folgen. Sind zwei Routinen doppelt vorhanden, sind diese meistens nicht identisch kommentiert. Dadurch können Sie mit beiden Kommentarversionen arbeiten und haben so eine bessere, umfangreichere Erläuterung der ROM-Routine.

Eine andere Art von Querverweisen stellen die hochgestellten Zahlen, die hinter manchen Adressen angegeben sind, dar. Diese Ziffern geben an, daß an diese Stelle eingesprungen wird. Dabei handelt es sich meistens um relative Sprungbefehle. das bedeutet, die Stellen von dehnen diese gekennzeichnete Stelle aus angesprungen wird sind 128Bytes weiter vorne oder weiter hinten zu finden, was etwa einer Seite vor oder zurück entspricht. Die Zahl gibt dabei an, wieviele derartige Stellen existieren. Sollten Sie trotzdem den Einsprungpunkt nicht finden, kann es sein, daß die Daten dieser Adresse in der Kopfzeile in den eckigen Klammern angegeben ist. Prüfen Sie deshalb immer zuerst die Kopfzeile.

Was nützen diese Querverweise? Betrachten Sie dazu einmal die Adresse \$93F3 im ROM-Listing. An dieser Stelle beginnt eine Routine mit einer Entscheidung. Nun stellt sich die Frage, wlchen Wert das Carryflag beim Einsprung hat. Die angegebenen Adressen erlauben die Stellen ausfindig zu machen, von dehnen aus die Routine \$93F3 angesprochen wird. Somit kann auch festgestellt werden, welchen Wert das Carry-Flag hat.

Desweiteren zeigen Ihnen diese Querverweise, welche Routinenen sehr oft verwendet werden. Dabei werden Sie feststellen, daß die Hälfte aller DOS-Routinen nur einmal aufgerufen werden. Es handelt sich dabei im Grunde genommen nicht um Unterroutinen, sondern nur um Teilprogramme. Die hochgestellten Querverweiszahlen haben meistens den Wert 1. Diese Fälle sind aber nicht besonder interessant. Sie sollten Ihre Aufmerksamkeit auf alle Stellen lenken, die von mehr als einem Punkt aus angesprungen werden. Auf diese Weise können Sie den Programm-Ablauf einer Routine schneller erfassen.

Zum Schluß noch einige Worte zu den Kommentaren selbst. Es wurde versucht, alle Zeilen des ROM-Listings zu kommentieren. Bei einigen Stellen ist das problematisch, schließlich kann man keine spannenden Kommentare schreiben, wenn das Programm nicht spannender ist. An anderen Stellen wiederum reicht eine Zeile bbei weitem nicht aus, um die Routine zuu kommentieren. In diesen Fällen wurde öfters ein kleiner Abschnitt mit detaillierteren Erklärungen eingebaut.

Der Autor hat versucht, im gesamten ROM-Listing nur deutsche Kommentare zu benutzten. Dadurch soll das ROM-Listing verständlicher werden. Ein Fachjargon-Kauderwelsch hat keinen Nutzen, wenn es vom größten Teil der Leser nicht verstanden wird. Diejenigen, die dies verstehen würden, die Profies unter Ihnen, benötigen die ausführlichen Kommentare sowieso nicht, um das Betriebssystem zu verstehen.

# 7.2.2 C-1571 DOS LISTING

(ROM Version 03)

| 800 | 0 92              | 25   |           |             |             |          | Prüfsumme des ROM [verwendet: 929D/92A4] |
|-----|-------------------|------|-----------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------|
|     |                   |      |           |             | · <b></b> · |          |                                          |
| Сор | yrigh             | t Ve | ermer     | k           |             |          | •                                        |
| 800 | 2 53              | 2F 5 | 7 20      | 2D 2        | 20 44       | 41       | S/W - DAVID G                            |
| 800 | A 56              | 49 4 | 4 20      | 47 2        | 20 53       | 49       | SIRACUSA                                 |
| 801 | 2 52              | 41 4 | 3 55      | 53 4        | 1 OD        | 48       | H/W - GREG                               |
| 801 | A 2F              | 57 2 | 20 2D     | 20 4        | 7 52        | 45       | BERLIN                                   |
| 802 | 2 47              | 20 4 | 2 45      | 52 4        | 4C 49       | 4E       | 1985                                     |
| 802 | A OD              | 31 3 | <b>38</b> | <b>35</b> ( | OD          |          |                                          |
|     |                   |      |           |             |             |          |                                          |
| [CB | 63/80             | 6D:\ | /ekto     | r 808       | BE,80       | 0,8006,8 | B0C8]                                    |
| Rou | tine              | für  | User      | -0-Be       | efehl       | ('00')   |                                          |
| 803 | O AD              | 74   | 02        | LDA         | \$027       | 4        | Länge des Befehlsstrings holen           |
| 803 | 3 C9              | 03   |           | CMP         | #\$03       |          | und auf kleinste Befehlslänge prüfen     |
| 803 | 5 90              | 2E   |           | BCC         | \$806       | 5        | ist der Befehl kleiner 3 Zeichen ?       |
| 803 | 7 AD              | 02   | 02        | LDA         | \$020       | 2        | nein, Befehlsnummer holen                |
| 803 | A 85              | 3B   |           | STA         | \$3B        |          | und merken                               |
| 803 | C 29              | 1F   |           | AND         | #\$1F       |          | Wert auf Bereich von 0-31 beschränken    |
| 803 | E AA              |      |           | TAX         |             |          | und Steuerflags ausblenden               |
| 803 | F OA              |      |           | ASL         | A           |          | Wert verdoppeln (da 2-Byte-Zeiger in     |
| 804 | 8A 0-             | ;    |           | TAY         |             |          | Tabelle) und als Zeiger setzen           |
| 804 | 1 B9              | 8E   | 80        | LDA         | \$808       | E,Y      | Low-Byte der angesprochenen Routine      |
| 804 | 4 85              | 75   |           | STA         | \$75        |          | holen und setzen                         |
| 804 | 6 B9              | 8F   | 80        | LDA         | \$808       | F,Y      | High-Byte der Adresse                    |
| 804 | 9 85              | 76   |           | STA         | \$76        |          | in Zeiger \$75/\$76 übernehmen           |
| 804 | B EC              | 1E   |           | СРХ         | #\$1E       |          | auf 1541-Zusatzbefehle prüfen            |
| 804 | D FC              | 07   |           | BEQ         | \$805       | 6        | sollen neue Befehle ausgeführt werden ?  |
| 804 | F AD              | 0F   | 18        | LDA         | \$180       | F        | nein, Flag für 1571/1541-Betrieb holen   |
| 805 | 2 29              | 20   |           | AND         | #\$20       |          | und überprüfen                           |
| 805 | _                 | 0F   |           | BEQ         | \$806       | 5        | ist die Floppy im 1571-Modus ?           |
| 805 | 6 <sup>1</sup> A5 | 37   |           | LDA         | \$37        |          | ja, [Fehler siehe 7.1.5]                 |
| 805 | 8 29              | EB   |           | AND         | #\$EB       |          | [unsinnige Bitflags werden]              |
| 805 | A 85              | 37   |           | STA         | \$37        |          | [ausgeblendet]                           |
| 805 | C BD              | 6E   | 80        | LDA         | \$806       | E,X      | Jobcode des äquivalenten Diskkontroller- |
| 805 | F 80              | 02   | 02        | STA         | \$020       | 2        | Befehls setzen                           |
|     |                   |      |           |             |             |          |                                          |

| 8062 6C 75 00<br>8065 A9 EA | JMP (\$0075) | Routine aufrufen               |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 8065 A9 EA                  | LDA #\$EA    | Zeiger auf Tabelle             |
| 8067 85 6B                  | STA \$6B     | der 1541 User Befehle          |
| 8069 A9 FF                  | LDA #\$FF    | auf \$FFEA                     |
| 806B 85 6C<br>806D 60       | STA \$6C     | setzen                         |
| 806D <sup>4</sup> 60        | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine |
|                             |              |                                |

[805C] Jobcodes zu den Befehlsroutinen 806E 80 81 90 91 80 81 F0 F1 BitO = Laufwerksnummer 8076 00 01 80 01 00 01 00 01 Bit1-7 : \$80 = Lesen / \$90 = Schreiben 807E 80 81 90 91 80 81 F0 F1 \$80 = Sektor suchen / \$F0 = Formatieren 8086 00 01 80 01 00 01 00 80 \$00 = kein Job (Sonderfunktion)

#### [8041] Adressen der Befehlsroutinen über 'User0'

#### Befehlsnummer:

Bit4

Bit0 : Laufwerk (0/1)

Bit1-3: Funktion

: Diskettenseite (0/1)

808E 71 83 0 / 00 \$8371 CP/M Sektor lesen 8090 7F 83 1 / 01 \$837F Fehlermeldung 'Drive Not Ready' 8092 EC 83 2 / 02 \$83EC CP/M Sektor schreiben 8094 F8 83 3 / 03 \$83F8 Fehlermeldung 'Drive Not Ready' 4 / 04 \$848B CP/M Sektorheader lesen 8096 8B 84 8098 7F 83 5 / 05 \$837F Fehlermeldung 'Drive Not Ready' 809A B7 84 6 / 06 \$84B7 CP/M Diskette formatieren 809C B7 84 7 / 07 \$84B7 CP/M Diskette formatieren 809E F1 84 8 / 08 \$84F1 CP/M Sektorversatz holen / setzen 80A0 F1 84 9 / 09 \$84F1 CP/M Sektorversatz holen / setzen 80A2 17 85 10 / 0A \$8517 CP/M Sektorenfolge feststellen 80A4 7F 83 11 / OB \$837F Fehlermeldung 'Drive not ready' 80A6 6B 85 12 / OC \$856B Befehls-Statusbyte holen / setzen 80A8 7F 83 13 / 0D \$837F Fehlermeldung 'Drive Not Ready' 80AA A5 85 14 / OE \$85A5 'Syntax Error (31)' ausgeben 80AC A5 85 15 / OF \$85A5 'Syntax Error (31)' ausgeben 16 / 10 80AE 71 83 \$8371 CP/M Sektor lesen 80B0 7F 83 17 / 11 \$837F Fehlermeldung 'Drive Not Ready' 80B2 EC 83 18 / 12 \$83EC CP/M Sektor schreiben 80B4 F8 83 19 / 13 \$83F8 Fehlermeldung 'Drive Not Ready' 80B6 8B 84 20 / 14 \$848B CP/M Sektorheader lesen 80B8 7F 83 21 / 15 \$837F Fehlermeldung 'Drive Not Ready' 80BA B7 84 22 / 16 \$84B7 CP/M Diskette formatieren

| 80BC B7 | 84 | 23 / 17 | \$84B7 | CP/M Diskette formatieren       |
|---------|----|---------|--------|---------------------------------|
| 80BE 6D | 80 | 24 / 18 | \$806D | keine Funktion (rts)            |
| 80C0 6D | 80 | 25 / 19 | \$806D | keine Funktion (rts)            |
| 80C2 17 | 85 | 26 / 1A | \$8517 | CP/M Sektorenfolge feststellen  |
| 80C4 7F | 83 | 27 / 1B | \$837F | Fehlermeldung 'Drive Not Ready' |
| 80C6 6D | 80 | 28 / 1C | \$806D | keine Funktion (rts)            |
| 80C8 6D | 80 | 29 / 1D | \$806D | keine Funktion (rts)            |
| 80CA E5 | 8F | 30 / 1E | \$8FE5 | 1571-Zusatzkommandos ausführen  |
| 80CC 80 | 90 | 31 / 1F | \$9080 | Datei über 1571 Bus laden       |

#### [A7BA]

Kommando vom seriellen Bus annehmen (ATN aufgetreten)

| 80CE              | 78       | SEI        | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
|-------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| 80CF              | A9 00    | LDA #\$00  | Zeiger und Flags löschen:            |
| 80D1              | 85 7C    | STA \$7C   | Flag für ATN vom Bus empfangen       |
| 80D3              | 85 79    | STA \$79   | Flag für Listen                      |
| 80D5              | 85 7A    | STA \$7A   | Flag fur Talk                        |
| 80D7              | A2 45    | LDX #\$45  | Stackpointer                         |
| 80D9              | 9A       | TXS        | initialisieren                       |
| ADD8              | 20 B2 81 | JSR \$81B2 | 1571 Bus auf Eingang schalten        |
| 80DD              | A9 80    | LDA #\$80  | Flag für letztes Zeichen (EOI = End  |
| 80DF              | 85 F8    | STA \$F8   | of Information) setzen               |
| 80E1              | 85 7D    | STA \$7D   | Flag für 'ATN beachten' löschen      |
| 80E3              | 20 B7 E9 | JSR \$E9B7 | Clock-Ausgang auf Low                |
| 80E6              | 20 A5 E9 | JSR \$E9A5 | Data-Ausgang auf High                |
| 80E9              | AD 00 18 | LDA \$1800 | Bussteuerregister holen und          |
| 80EC              | 09 10    | ORA #\$10  | ATN-Ausgang auf High                 |
| 80EE,             | 8D 00 18 | STA \$1800 | setzen                               |
| 80F1 <sup>I</sup> | AD 00 18 | LDA \$1800 | ATN-Eingang prüfen                   |
| 80F4              | 10 64    | BPL \$815A | ist ATN gesetzt ?                    |
| 80F6              | 29 04    | AND #\$04  | ja, Clock-Eingang holen              |
| 80F8 <sub>1</sub> |          | BNE \$80F1 | ist Clock gesetzt ?                  |
| 80FA <sup>1</sup> | 20 CA 82 | JSR \$82CA | nein, Kommandobyte vom Bus holen     |
| 80FD              | C9 3F    | CMP #\$3F  | mit Wert für 'Unlisten' vergleichen  |
| 80FF              | D0 OC    | BNE \$810D | soll Listener seine Arbeit beenden ? |
| 8101              | A5 37    | LDA \$37   | ja, Bussteuerflags holen             |
| 8103              | 29 BF    | AND #\$BF  | und Flag für '1541-Bus-Modus'        |
| 8105              | 85 37    | STA \$37   | setzen                               |
| 8107              | A9 00    | LDA #\$00  | Flag für Listen                      |
| 8109              | 85 79    | STA \$79   | löschen                              |
| 810B              | FO OE    | BEQ \$811B | immer Sprung nach \$811B             |
|                   |          |            |                                      |

| 1                 |          |            |                                          |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
| 810D <sup>1</sup> | C9 5F    | CMP #\$5F  | mit Wert für 'Untalk' vergleichen        |
| 810F              | DO OD    | BNE \$811E | soll Talker seine Arbeit beenden ?       |
| 8111              | A5 37    | LDA \$37   | ja, Bussteuerflags holen                 |
| 8113              | 29 BF    | AND #\$BF  | und Flag für '1541-Bus-Modus'            |
| 8115              | 85 37    | STA \$37   | setzen                                   |
| 8117              | A9 00    | LDA #\$00  | Flag für Talk                            |
|                   | 85 7A    | STA \$7A   | löschen                                  |
| 811B              | 4C 92 81 | JMP \$8192 | warten bis ATN-Modus vorbei ist          |
| 811E I            | C5 78    | CMP \$78   | mit Geräteadresse für Talk vergleichen   |
| 8120              | DO 0A    | BNE \$812C | ist Talk adressiert ?                    |
| 8122              | A9 01    | LDA #\$01  | ja, Flag für                             |
| 8124              | 85 7A    | STA \$7A   | 'Talk empfangen' setzen                  |
| 8126              | A9 00    | LDA #\$00  | Flag für Listen                          |
| 8128              | 85 79    | STA \$79   | löschen                                  |
| 812A              | F0 29    | BEQ \$8155 | immer Sprung nach \$8155                 |
| 812C <sup>1</sup> | C5 77    | CMP \$77   | mit Geräteadresse für Listen vergleichen |
| 812E              | DO 0A    | BNE \$813A | ist Listen adressiert ?                  |
| 8130              | A9 01    | LDA #\$01  | ja, Flag für 'Listen empfangen'          |
| 8132              | 85 79    | STA \$79   | setzen                                   |
| 8134              | A9 00    | LDA #\$00  | Flag für Talk                            |
| 8136              | 85 7A    | STA \$7A   | löschen                                  |
| 8138              | FO 1B    | BEQ \$8155 | immer Sprung nach \$8155                 |
| 813A <sup>1</sup> | AA       | TAX        | ATN-Kommando merken                      |
| 813B              | 29 60    | AND #\$60  | Steuerbits für Talk und Listen isolieren |
| 813D              | C9 60    | CMP #\$60  | und auf Wert für 'beide gesetzt' prüfen  |
| 813F              | DO 4C    | BNE \$818D | wird Kanalnummer übermittelt ?           |
| 8141              | 8A ·     | TXA        | ja, Orginal-Sekundäradresse wieder holen |
| 8142              | 85 84    | STA \$84   | und setzen                               |
| 8144              | 29 OF    | AND #\$OF  | Nummer des angesprochenen Floppykanals   |
| 8146              | 85 83    | STA \$83   | herstellen und setzen                    |
| 8148              | A5 84    | LDA \$84   | Orginal-Sekundäradresse (ATN-Kommando)   |
| 814A              | 29 F0    | AND #\$FO  | holen und Befehlbits isolieren           |
| 814C              | C9 E0    | CMP #\$E0  | ist Bit7 (Open/Close) auch gesetzt ?     |
| 814E              | DO 42    | BNE \$8192 | soll der Kanal geschlossen werden ?      |
| 8150              | 58       | CLI        | ja, Bus- u. Kontrolleraufruf einschalten |
| 8151              | 20 CO DA | JSR \$DACO | Kanal und evtl. Datei schließen          |
| 8154              |          | SEI        | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |
| 8155 <sup>2</sup> | 2C 00 18 | BIT \$1800 | ATN-Eingang testen                       |
|                   |          |            |                                          |

[A9B3] Bus nach ATN-Kommando steuern

| [V)D2]            | Du.   | S Hach     | A I I | Konna do stec  | ICI 11                                    |
|-------------------|-------|------------|-------|----------------|-------------------------------------------|
| 8158              | 30 A  | 0          | BMI   | \$80FA         | ist immer noch ATN-gesetzt ?              |
| 815A <sup>3</sup> | A9 0  | 0          | LDA   | #\$00          | nein, Flag für 'ATN aktiv'                |
| 815C              | 85 7  | D          | STA   | \$7D           | löschen                                   |
| 815E              | AD 0  | 0 18       | LDA   | \$1800         | Bussteuerregister holen                   |
| 8161              | 29 E  | F          | AND   | #\$EF          | und ATN-Ausgang wieder                    |
| 8163              | 8D 0  | 0 18       | STA   | \$1800         | löschen                                   |
| 8166              | A5 7  | 9          | LDA   | \$79           | Flag für Listen holen                     |
| 8168              | FO 0  | D          | BEQ   | \$8177         | ist der Bus im Listener Betrieb ?         |
| 816A              | 24 3  | 7          | BIT   | \$37           | nein, Bussteuerflags testen               |
| 816C              | 50 0  | 3          | BVC   | \$8171         | ist Bus im 1571 Modus ?                   |
| 816E,             | 20 9  | 9 81       | JSR   | \$8199         | ja, DRF-Kode senden                       |
| 8171 <sup>1</sup> | 20 4  | 2 83       | JSR   | \$8342         | Daten vom Bus übernehmen                  |
| 8174              | 4C 6  | B 83       | JMP   | \$836B         | zur Befehls-Warteschleife                 |
| 8177 <sup>1</sup> | A5 7  | <b>7</b> A | LDA   | \$7A           | Flag für Talk holen                       |
| 8179              | F0 0  | F          | BEQ   | \$818A         | ist der Bus im Talker Betrieb             |
| 817B              | 20 9  | C E9       | JSR   | \$E99C         | Data-Ausgang auf Low setzen               |
| 817E              | 20 A  | E E9       | JSR   | \$E9AE         | Clock-Ausgang auf High setzen             |
| 8181              | 20 8  | 3 A4       | JSR   | \$A483         | ca. 80 Taktzyklen Verzögerung             |
| 8184              | 20 E  | A 81       | JSR   | \$81EA         | Daten nach Talk auf Bus geben             |
| 8187              |       |            | JSR   | \$A483         | ca. 80 Taktzyklen Verzögerung             |
| 818A 1            | 4C 6  | 66 83      | JMP   | \$8366         | zur Befehls-Warteschleife                 |
| 818D <sup>1</sup> | A9 1  | 10         | LDA   | #\$10          | ATN-Ausgang auf High                      |
| 818F <sub>2</sub> | 8D 0  | 0 18       | STA   | \$1800         | Data und Clock auf Low setzen             |
| 8192 <sup>3</sup> | 2C (  | 00 18      | BIT   | \$1800         | ATN-Eingang testen                        |
| 8195              | 10 C  | 3          | BPL   | \$815A         | ist ATN gesetzt ?                         |
| 8197              | 30 F  | 9          | BMI   | \$8192         | ja, warten bis ATN wieder gelöscht        |
|                   |       |            |       |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
| [816E             | /81A1 | 3          |       |                |                                           |
| DRF (             | evic  | e Requ     | est   | Fast) an Rechi | ner senden (schnellen Busmodus anfordern) |
| 8199              | 20 5  | 9 EA       | JSR   | \$EA59         | auf ATN-Komandomodus prüfen               |
| 819C              | 20 C  | 0 E9       | JSR   | \$E9C0         | Busregister bei konstantem Wert lesen     |
| 819F              | 29 0  | 4          | AND   | #\$04          | und Clock-Eingang isolieren               |
| 81A1              | DO F  | 6          | BNE   | \$8199         | ist Clock gesetzt ?                       |
| 81A3              | 20 C  | E 81       | JSR   | \$81CE         | nein, 1571 Bus auf Ausgang schalten       |
| 81A6              | A9 0  | 0          | LDA   | #\$00          | DRF-Signal                                |
|                   |       | C 40       | STA   | \$400C         | in serielles Ausgaberegister              |
| 81AB              | A9 0  | 8          | LDA   | #\$08          | Bitflag für serielles Register leer       |
| 81AD I            | 2C (  | D 40       | BIT   | \$400D         | Status der Ausgabe holen                  |
| 81B0              | FO F  | В          | BEQ   | \$81AD         | ist Datenbyte übertragen ?                |

#### [80DA/836B/846D/8591/8EAC/A61F/A7AD]

| 1571 - Bus | auf Eing | gang schalten |                                      |
|------------|----------|---------------|--------------------------------------|
| 81B2 08    |          | PHP           | Prozessorstatus retten               |
| 81B3 78    |          | SEI           | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
| 81B4 AD    | 0E 40    | LDA \$400E    | ja, Steuerregister holen             |
| 81B7 29    | BF       | AND #\$BF     | serielle Verbindung als Eingang      |
| 81B9 8D    | 0E 40    | STA \$400E    | schalten                             |
| 81BC AD    | OF 18    | LDA \$180F    | Steuerbit für                        |
| 81BF 29    | FD       | AND #\$FD     | 1571-Busrichtung auf                 |
| 81C1 8D    | 0F 18    | STA \$180F    | Eingangsmodus setzen -               |
| 81C4 A9    | 84       | LDA #\$84     | [Fehler siehe 7.1.5]                 |
| 81C6 8D    | OD 40    | STA \$400D    | [Echtzeituhr wird nicht verwendet]   |
| 8109 20    | OD 40    | BIT \$400D    | letzte Interruptflags zurücksetzen   |
| 81CC 28    |          | PLP           | Prozessorstatus wieder setzen        |

zurück zur aufrufenden Routine

#### [81A3/8394/8461/84F6/8533/8582/8E93/8E9A/9080]

RTS

| 15/1-Bus | aut Ausga | ng schalten |                        |
|----------|-----------|-------------|------------------------|
| 81CE 08  | P         | HP          | Prozessorstatus retten |

| 0102 | 00       |            | 11020301314143 1011011               |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| 81CF | 78       | SEI        | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
| 81D0 | AD OF 18 | LDA \$180F | Steuerbit für                        |
| 81D3 | 09 02    | ORA #\$02  | 1571-Busrichtung auf                 |
| 81D5 | 8D OF 18 | STA \$180F | Ausgangsmodus setzen                 |
| 81D8 | AD 0E 40 | LDA \$400E | serielles Register                   |
| 81DB | 09 40    | ORA #\$40  | als Ausgang                          |
| 81DD | 8D 0E 40 | STA \$400E | schalten                             |
| 81E0 | A9 08    | LDA #\$08  | Interrupt bei 'Byte aus-/eingegeben' |
| 81E2 | 8D 0D 40 | STA \$400D | verhindern                           |
| 81E5 | 2C OD 40 | BIT \$400D | Flags vom letzten Interrupt löschen  |
| 81E8 | 28       | PLP        | Prozessorstatus wieder setzen        |
| 81E9 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |

[8184] vgl. E909

81CD 60

Daten von Datei auf Bus ausgeben (1571 Modus)

| 81EA              | 78             | SEI        | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
|-------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 81EB              | 20 EB D0       | JSR \$D0EB | Interne Kanalnummer feststellen      |
| 81EE.             | B0 06<br>A6 82 | BCS \$81F6 | wurde Kanal gefunden ?               |
| 81F0 <sup>1</sup> | A6 82          | LDX \$82   | ja, Nummer des Kanals holen          |
| 81F2              | B5 F2          | LDA \$F2,X | zugehörigen Busstatus feststellen    |
| 81F4              | 30 01<br>60    | BMI \$81F7 | Kanal aktiv ?                        |
| 81F6 <sup>1</sup> | 60             | RTS        | nein, zurück zur aufrufenden Routine |

| 1                          |              |                                         |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 81F7 <sup>1</sup> 20 59 EA | JSR \$EA59   | auf ATN-Kommandomodus prüfen            |
| 81FA 20 C0 E9              | JSR \$E9C0   | konstanten Wert vom Bussteuerregister   |
| 81FD 29 01                 | AND #\$01    | holen und Data-Eingang prüfen           |
| 81FF 08                    | PHP          | Ergebnis merken                         |
| 8200 20 B7 E9              | JSR \$E9B7   | Clock-Ausgang auf High setzen           |
| 8203 28 F                  | PLP          | Zustand der Data-Leitung wieder holen   |
|                            | BEQ \$8218   | ist Data gesetzt ?                      |
| 8206 <sup>1</sup> 20 59 EA | JSR \$EA59   | ja, auf ATN-Kommandomodus prüfen        |
| 8209 20 CO E9              | JSR \$E9C0   | Wert des Bussteuerregisters holen       |
| 820C 29 01                 | AND #\$01    | und Zustand des Data-Eingangs holen     |
| 820E D0 F6 I               | BNE \$8206   | ist Data immer noch gesetzt ?           |
| 8210 A6 82 I               | LDX \$82     | nein, Nummer des aktuellen Kanals holen |
| 8212 B5 F2                 | LDA \$F2,X   | und entsprechenden Busstatus holen      |
| 8214 29 08                 | AND #\$08    | EOI (End of Information) Flag testen    |
|                            | BNE \$822C   | ist letztes Byte übertragen worden ?    |
| 8218 <sup>2</sup> 20 59 EA | JSR \$EA59   | nein, auf ATN-Kommandomodus prüfen      |
| 821B 20 C0 E9              | JSR \$E9C0   | Wert des Bussteuerregisters holen und   |
| 821E 29 01                 | AND #\$01    | Zustand des Data-Eingangs feststellen   |
|                            | BNE \$8218   | ist Data gesetzt ?                      |
| 8222 <sup>1</sup> 20 59 EA | JSR \$EA59   | nein, auf ATN-Kommandomodus prüfen      |
| 8225 20 CO E9              | JSR \$E9C0   | Wert vom Bussteuerregister holen        |
| 8228 29 01                 | AND #\$01    | und Zustand des Data-Eingangs testen    |
| 822A FO F6                 | BEQ \$8222   | ist Data jetzt gesetzt ?                |
| ,                          | JSR \$E9AE   | ja, Clock-Ausgang auf High setzen       |
| 822F 20 59 EA              | JSR \$EA59   | auf ATN-Kommandomodus prüfen            |
| 8232 20 CO E9              | JSR \$E9C0   | Wert vom Bussteuerregister holen        |
| 8235 29 01                 | AND #\$01    | und Data-Eingang isolieren              |
| 8237 DO F3                 | BNE \$822C   | ist Data gesetzt ?                      |
| 8239 24 37                 | BIT \$37     | nein, Flag für Busmodus testen          |
| 823B 50 39                 | BVC \$8276   | ist Bus im 1571 Modus ?                 |
|                            |              |                                         |
| Byte auf 1571 Bus          | ausgeben     |                                         |
| 823D AD OF 18              | LDA \$180F   | ja, 1571-Bus Elektronik auf             |
| 8240 09 02                 | ORA #\$02    | Ausgangsmodus                           |
| 8242 8D 0F 18              | STA \$180F   | schalten (Bit1 =1)                      |
| 8245 AD 0E 40              | LDA \$400E   | serielles Ausgaberegister               |
| 8248 09 40                 | ORA #\$40    | als Ausgang                             |
| 824A 8D 0E 40              | STA \$400E   | ansteuern                               |
| 824D 2C 0D 40              | BIT \$400D   | Interruptregister zurücksetzen          |
| 8250 A6 82                 | LDX \$82     | Nummer des aktuellen Kanals             |
| 8252 BD 3E 02              | LDA \$023E,X | zu übertragendes Datenbyte des Kanals   |
|                            | -            | •                                       |

| 8255<br>8258 | 8D 00 |    |        | \$400C<br>\$400D | holen und in serielles Ausgaberegister<br>Zustand des Ausgaberegisters holen |
|--------------|-------|----|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 825B         | 29 08 |    | AND #  |                  | und prüfen ob Ausgaberegister leer ist                                       |
| 825D         | F0 F9 | )  | BEQ \$ | \$8258           | ist Byte übertragen ?                                                        |
| 825F         | AD OE | 40 | LDA \$ | \$400E           | ja, serielles Register                                                       |
| 8262         | 29 BF |    | AND #  | #\$BF            | als Eingangsregister                                                         |
| 8264         | 8D 0E | 40 | STA \$ | \$400E           | schalten                                                                     |
| 8267         | AD OF | 18 | LDA \$ | \$180F           | Bus-Elektronik wieder                                                        |
| 826A         | 29 FD |    | AND #  | #\$FD            | in Eingangsmodus                                                             |
| 826C         | 8D 0F | 18 | STA \$ | \$180F           | zurücksetzen (Bit1 =0)                                                       |
| 826F         | A9 84 |    | LDA #  | <b>#\$</b> 84    | [Fehler siehe 7.1.54]                                                        |
| 8271         | 8D 0D | 40 | STA \$ | \$400D           | [Echtzeituhr wird nicht verwendet]                                           |
| 8274         | DO 30 |    | BNE \$ | \$82B2           | immer Sprung nach \$82B2                                                     |
|              |       |    |        |                  |                                                                              |

| Byte_auf 1541 Bu           | s ausgeben   |                                         |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 8276 <sup>1</sup> A9 08    | LDA #\$08    | Zahl der Bits pro Byte                  |
| 8278 85 98                 | STA \$98     | in Zähler festlegen                     |
| 827A <sup>1</sup> 20 C0 E9 | JSR \$E9CO   | Bussteuerregister holen                 |
| 827D 29 01                 | AND #\$01    | und Data-Eingang prüfen                 |
| 827F, DO 43                | BNE \$82C4   | ist Data gesetzt ?                      |
| 8281 <sup>1</sup> A6 82    | LDX \$82     | nein, Nummer des aktuellen Kanals holen |
| 8283 BD 3E 02              | LDA \$023E,X | und zugehöriges Datenbyte feststellen   |
| 8286 6A                    | ROR A        | ein Bit davon übernehmen und            |
| 8287 9D 3E 02              | STA \$023E,X | restliches Byte wieder merken           |
| 828A BO 05                 | BCS \$8291   | ist Bit auf 1 ?                         |
| 828C 20 A5 E9              | JSR \$E9A5   | nein, Data-Ausgang auf High setzen      |
| 828F, DO 03                | BNE \$8294   | immer Sprung nach \$8294                |
| 8291 20 9C E9              | JSR \$E99C   | Data-Ausgang auf Low schalten           |
| 8294 <sup>1</sup> 20 7E A4 | JSR \$A47E   | ca. 45 Taktzyklen Verzögerung           |
| 8297 A5 23                 | LDA \$23     | Flag für 1541/1540 Busverzögerung       |
| 8299 D0 E6                 | BNE \$8281   | ist Bus im 1541 Modus ?                 |
| 829B 20 83 A4              | JSR \$A483   | ja, ca. 80 Taktzyklen Verzögerung       |
| 829E 20 B7 E9              | JSR \$E9B7   | Clock-Ausgang auf Low setzen            |
| 82A1 20 7E A4              | JSR \$A47E   | ca. 45 Taktzyklen Verzögerung           |
| 82A4 A5 23                 | LDA \$23     | Flag für 1541/1540 Busverzögerung       |
| 82A6 D0 03                 | BNE \$82AB   | ist Bus im 1541 Modus ?                 |
| 82A8, 20 83 A4             | JSR \$A483   | ja, ca. 80 Taktzyklen Verzögerung       |
| 82AB 20 FB FE              | JSR \$FEFB   | Clock auf High und Data auf Low setzen  |
| 82AE C6 98                 | DEC \$98     | Zähler für zu übertragende Bits         |
| 82B0 D0 C8                 | BNE \$827A   | ist Byte übertragen ?                   |
| 82B2 <sup>2</sup> 20 59 EA | JSR \$EA59   | ja, auf ATN-Kommandomodus prüfen        |

| 82B5              | 20 CO E | 9 JSR   | \$E9C0      | Bussteuerregister holen                 |  |  |  |
|-------------------|---------|---------|-------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| 82B8              | 29 01   | AND     | #\$01       | und Data-Eingang übernehmen             |  |  |  |
| 82BA              | F0 F6   | BEQ     | \$82B2      | ist Data gesetzt ?                      |  |  |  |
| 82BC              | 58      | CLI     |             | ja, Bus- & Kontrolleraufruf einschalten |  |  |  |
| 82BD              | 20 AA D | 3 JSR   | \$D3AA      | nächstes Byte aus Datei lesen           |  |  |  |
| 82C0              | 78      | SEI     |             | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten    |  |  |  |
| 8201              | 4C FO 8 | 31 JMP  | \$81F0      | und wieder auf Ausgabe vorbereiten      |  |  |  |
| 82C4 <sup>1</sup> | 4C 62   | 83 JMP  | \$8362      | zurück zur Befehls-Warteschleife        |  |  |  |
|                   |         |         |             |                                         |  |  |  |
| [8358]            |         |         |             |                                         |  |  |  |
| Kommar            | ndobyte | vom 157 | I-Bus lesen |                                         |  |  |  |
| 82C7              | 2C 0D 4 | 0 BIT   | \$400D      | Interrupregister zurücksetzen           |  |  |  |
| 82CA              | A9 08   | LDA     | #\$08       | Zahl der zu übertragenden Bits pro Byte |  |  |  |
| 82CC <sub>1</sub> | 85 98   | STA     | \$98        | festlegen                               |  |  |  |
| 82CE I            | 20 59 1 | EA JSR  | \$EA59      | auf ATN-Kommandomodus testen            |  |  |  |
| 82D1              | 20 CO E | 9 JSR   | \$E9C0      | und Bussteuerregister einlesen          |  |  |  |
| 82D4              | 29 04   | AND     | #\$04       | Clock-Eingang prüfen                    |  |  |  |
| 82D6              | D0 F6   | BNE     | \$82CE      | ist Clock gesetzt ?                     |  |  |  |
| 82D8              | 20 9C E | 9 JSR   | \$E99C      | nein, Data-Ausgang auf High setzen      |  |  |  |
| 82DB,             | A9 01   | LDA     | #\$01       | Data-Eingang in                         |  |  |  |
| 82DD <sup>1</sup> | 2C 00   | 18 BIT  | \$1800      | Bussteuerregister testen                |  |  |  |
| 82E0              | DO FB   | BNE     | \$82DD      | ist Data noch gesetzt ?                 |  |  |  |
| 82E2              | 8D 05 ' | 18 STA  | \$1805      | Timer 1 (Highbyte) setzen (1)           |  |  |  |
| 82E5 <sup>1</sup> | 20 59   | EA JSR  | \$EA59      | auf ATN-Kommandomodus prüfen            |  |  |  |
| 82E8              | AD OD ' | 18 LDA  | \$180D      | Interruptflag für                       |  |  |  |
| 82EB              | 29 40   | AND     | #\$40       | 'Timer 1 ablgelaufen' prüfen            |  |  |  |
| 82ED              | DO 09   | BNE     | \$82F8      | sind schon 256 Taktzyklen vergangen ?   |  |  |  |
| 82EF              | 20 CO I | E9 JSR  | \$E9C0      | nein, Wert vom Bussteuerregister holen  |  |  |  |
| 82F2              | 29 04   | AND     | #\$04       | und Clock-Eingang überprüfen            |  |  |  |
| 82F4              | FO EF   | BEQ     | \$82E5      | ist Clock gesetzt                       |  |  |  |
| 82F6,             | DO 19   | BNE     | \$8311      | ja, immer Sprung nach \$8311            |  |  |  |
| 82F8 <sup>1</sup> | 20 A5   | E9 JSR  | \$E9A5      | Data-Ausgang auf High setzen            |  |  |  |
| 82FB              | A2 18   | LDX     | #\$18       | Warteschleife:                          |  |  |  |
| 82FD <sup>1</sup> | CA      | DEX     |             | etwa 0.1 ms                             |  |  |  |
| 82FE              | DO FD   | BNE     | \$82FD      | abwarten                                |  |  |  |
| 8300              | 20 9C   | E9 JSR  | \$E99C      | Data-Ausgang auf Low setzen             |  |  |  |
| 8303 <sup>1</sup> |         |         | \$EA59      | auf ATN-Kommandomodus prüfen            |  |  |  |
|                   | 20 CO   | E9 JSR  | \$E9C0      | Wert des Bussteuerregisters holen       |  |  |  |
| 8309              | 29 04   | AND     | #\$04       | und Clock-Eingang isolieren             |  |  |  |
| 830B              | F0 F6   | BEQ     | \$8303      | ist Clock noch gesetzt ?                |  |  |  |
| 830D              | A9 00   |         | #\$00       | ja, Flag für 'letztes Byte empfangen'   |  |  |  |
|                   |         |         |             |                                         |  |  |  |

|                   | 85 F8    | STA \$F8   | (EOI) setzen                         |
|-------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| 8311 <sup>3</sup> | AD 00 18 | LDA \$1800 | Wert des Data-Eingangs feststellen,  |
| 8314              | 49 01    | EOR #\$01  | invertieren und                      |
| 8316              | AA       | TAX        | merken                               |
| 8317              | AD 0D 40 | LDA \$400D | Flag für 'serielles Eingaberegister  |
| 831A              | 29 08    | AND #\$08  | voll' holen                          |
| 831C              | F0 08    | BEQ \$8326 | wurde ein Byte empfangen ?           |
| 831E              | AD OC 40 | LDA \$400C | ja, Byte aus Register lesen          |
| 8321              | 85 85    | STA \$85   | und als aktuelles Datenbyte merken   |
| 8323              |          | JMP \$833C | und Ende                             |
| 8326 <sup>1</sup> | 8A       | TXA        | invertierten Data-Wert wieder holen  |
| 8327              | 4A       | LSR A      | und im Carry merken                  |
| 8328              | 29 02    | AND #\$02  | Clock-Eingang prüfen                 |
| 832A              | DO E5    | BNE \$8311 | war Clock gleichzeitig gesetzt ?     |
| 832C,             | 66 85    | ROR \$85   | ja, Data-Bit in Datenbyte übernehmen |
| 832E 1            | 20 59 EA | JSR \$EA59 | auf ATN-Kommandomodus prüfen         |
| 8331              | 20 CO E9 | JSR \$E9CO | Bussteuerregister holen              |
| 8334              | 29 04    | AND #\$04  | Clock-Eingang testen                 |
| 8336              | F0 F6    | BEQ \$832E | ist Clock noch gesetzt ?             |
| 8338              | C6 98    | DEC \$98   | nein, Zähler für Zahl der Datenbits  |
| 833A,             | DO D5    | BNE \$8311 | ist gesamtes Byte empfangen ?        |
| 833C <sup>1</sup> | 20 A5 E9 | JSR \$E9A5 | ja, Data-Ausgang auf Low setzen      |
| 833F              | A5 85    | LDA \$85   | Datenbyte holen                      |
| 8341              | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |
|                   |          |            | •••••                                |

| [8171/835F] vgl.           | [8171/835F] vgl. EA2E |                                        |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Byte vom Bus über          | nehmen                |                                        |  |  |  |
| 8342 78                    | SEI                   | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten   |  |  |  |
| 8343 20 07 D1              | JSR \$D107            | Interne Kanalnummer feststellen        |  |  |  |
| 8346 B0 05                 | BCS \$834D            | wurde Kanal gefunden ?                 |  |  |  |
| 8348 B5 F2                 | LDA \$F2,X            | ja, Status des entsprechenden Kanals   |  |  |  |
| 834A 6A                    | ROR A                 | Flag für Schreibbetrieb testen         |  |  |  |
| 834B, BO OB                | BCS \$8358            | ist Kanal zum Schreiben geöffnet ?     |  |  |  |
| 834D <sup>1</sup> A5 84    | LDA \$84              | nein, aktuelle Sekundäradresse holen   |  |  |  |
| 834F 29 F0                 | AND #\$FO             | und Befehlsbits holen und auf          |  |  |  |
| 8351 C9 F0                 | CMP #\$F0             | auf 'Kanal schließen' prüfen           |  |  |  |
| 8353 FO 03                 | BEQ \$8358            | soll Kanal beendet werden ?            |  |  |  |
| 8355 4C 66 83              | JMP \$8366            | nein, zurück zur Befehls-Warteschleife |  |  |  |
| 8358 <sup>2</sup> 20 C7 82 | JSR \$82C7            | Byte vom 1571 Bus holen                |  |  |  |
| 835B 58                    | CLI                   | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten  |  |  |  |
| 835C 20 B7 CF              | JSR \$CFB7            | Byte in Datei schreiben                |  |  |  |

|                                                   | 4C 42 83                                |                   | weiter                                                                       |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| [8204                                             | ,                                       |                   |                                                                              |  |
| Bus zurücksetzen; zurück zur Befehlswarteschleife |                                         |                   |                                                                              |  |
| 8362                                              | A9 00                                   | LDA #\$00         | Busstatusbyte                                                                |  |
|                                                   |                                         | STA \$37          | löschen                                                                      |  |
|                                                   |                                         |                   |                                                                              |  |
| [818A                                             | /8355] Bus                              | zurücksetzen; Mo  | odus beibehalten                                                             |  |
| 8366                                              | A9 00                                   | LDA #\$00         | Data- und Clock-Ausgang auf Low                                              |  |
|                                                   |                                         | STA \$1800        |                                                                              |  |
|                                                   |                                         |                   |                                                                              |  |
| [8174                                             | /E698/E8EA/                             | EA53]             |                                                                              |  |
|                                                   | ächsten Bef                             |                   |                                                                              |  |
| 836B                                              | 20 B2 81                                | JSR \$81B2        | 1571 Bus auf Eingangsbetrieb schalten                                        |  |
| 836E                                              | 4C E7 EB                                | JMP \$EBE7        | 1571 Bus auf Eingangsbetrieb schalten auf nächsten Befehl vom Rechner warten |  |
|                                                   |                                         |                   | ,                                                                            |  |
| [Eins                                             | prung über                              | Vektor in 808E/80 | AE durch Routine \$8030]                                                     |  |
| CP/M                                              | Sektor lese                             | n; vorher Fehlerp | prüfung                                                                      |  |
|                                                   | 8D 4D 02                                | •                 | Jobcode der Routine                                                          |  |
| 8374                                              | 85 5F                                   | STA \$5F          | aus Tabelle \$806E merken                                                    |  |
|                                                   |                                         | LDA \$180D        | CA2 Eingang testen (Elektronik zeigt an,                                     |  |
| 8379                                              | 4A                                      | LSR A             | daß 'Write Protect' unterbrochen wurde)                                      |  |
| 837A                                              | 90 18                                   | BCC \$8394        | wurde Diskette gewechselt ?                                                  |  |
|                                                   | A2 OB                                   |                   | ja, Fehlernummer für 'ID Mismatch Error'                                     |  |
| 837E                                              | 2C                                      | .byte \$20        | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl)                                     |  |
|                                                   |                                         | •                 |                                                                              |  |
| [Eins                                             | prung über                              | Vektor : 8090/809 | 28/80A4/80A8/80B0/80B8/80C4 durch \$8030]                                    |  |
| Fehle                                             | r 'drive no                             | t ready! ausgeber | 1                                                                            |  |
| 837F                                              | A2 4F                                   | LDX #\$4F         | Fehlernummer für 'drive not ready'                                           |  |
|                                                   |                                         |                   |                                                                              |  |
| [83C7                                             | /844A/84B4/                             | 8E42/8384:8DBC]   |                                                                              |  |
| Befeh                                             | ls-Statusfl                             | ags einblenden ur | nd mit Fehler ausgeben                                                       |  |
|                                                   |                                         | •                 | Byte für Ausgabe vorbereiten                                                 |  |
|                                                   | 20 81 85                                |                   | Meldung auf 1571 Bus ausgeben                                                |  |
|                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   |                                                                              |  |
| [84EE                                             | ] eventuel                              | len Fehler ausgeb | oen (ansonsten Rücksprung)                                                   |  |
|                                                   | E0 02                                   |                   | Nummer mit Wert für 'Ok' vergleichen                                         |  |
|                                                   |                                         | BCS \$838C        | ist ein Fehler gesetzt ?                                                     |  |
| 838B                                              |                                         |                   | nein, zurück zur aufrufenden Routine                                         |  |
|                                                   |                                         |                   |                                                                              |  |

#### [8389/8484/8568/875C]

| Fehlermeldung ausgeben (Nummer in ) | ner in X) | (Nummer | ausgeben | .duna | ehlermei | Fehle |
|-------------------------------------|-----------|---------|----------|-------|----------|-------|
|-------------------------------------|-----------|---------|----------|-------|----------|-------|

|      | -        | -          |                               |
|------|----------|------------|-------------------------------|
| 838C | 8A       | TXA        | Fehlernummer holen und        |
| 838D | 29 OF    | AND #\$OF  | reine Fehlernummer herstellen |
| 838F | A2 00    | LDX #\$00  | Puffernummer O setzen         |
| 8391 | 4C 0A E6 | JMP \$E60A | Klartextmeldung bereitstellen |
|      |          |            |                               |

#### [837A]

| CP/M | Sektor | lesen |
|------|--------|-------|
|------|--------|-------|

| CP/M S            | Sekt       | or         | leser | 1   |          |                                          |
|-------------------|------------|------------|-------|-----|----------|------------------------------------------|
| 8394              | 20         | CE         | 81    | JSR | \$81CE   | 1571 Bus auf Ausgabe schalten            |
| 8397              | 24         | 5E         |       | BIT | \$5E     | Befehls-Statusbyte holen                 |
| 8399              | 10         | 05         |       | BPL | \$83A0   | ist Flag für IBM-34 Diskette gesetzt ?   |
| 839B              | <b>A9</b>  | 09         |       | LDA | #\$09    | ja, Routine ab \$8D67 ausführen          |
| 839D              | 4C         | E6         | 86    | JMP | \$86E6   | (IBM-System-34 Sektor lesen)             |
| 83A0 1            | 20         | <b>3</b> D | C6    | JSR | \$C63D   | Commodore-Diskette initialisieren        |
| 83A3 <sup>1</sup> | 58         |            |       | CLI |          | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten    |
| 83A4              | Α5         | <b>3</b> B |       | LDA | \$3B     | Befehlsnummer holen und Flag für         |
| 83A6              | 29         | 20         |       | AND | #\$20    | 'Sektor nicht lesen' testen              |
| 83A8              | DO         | 26         |       | BNE | \$83D0   | soll nur der Puffer übertragen werden ?  |
| 83AA              | AD         | 03         | 02    | LDA | \$0203   | nein, viertes Zeichen aus Befehlsstring  |
| 83AD              | 85         | 06         |       | STA | \$06     | holen und als Spurnummer übernehmen      |
| 83AF              | AD         | 04         | 02    | LDA | \$0204   | fünftes Zeichen holen und als Sektor-    |
| 83B2              | 85         | 07         |       | STA | \$07     | nummer des Jobs setzen                   |
| 83B4              | <b>A2</b>  | 00         |       | LDX | #\$00    | Puffer Nummer O anwählen                 |
| 83B6              | Α5         | 5F         |       | LDA | \$5F     | aktuellen Jobcode holen                  |
| 83B8              | 95         | 00         |       | STA | \$00,X   | und an Jobschleife übergeben             |
| 83BA              | 20         | 5E         | 86    | JSR | \$865E   | Job ausführen                            |
| 83BD              | 78         |            |       | SEI |          | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |
| 83BE              | 20         | <b>E9</b>  | 85    | JSR | \$85E9   | Rückmeldung für Ausgabe vorbereiten      |
| 83C1              | 24         | 3B         |       | BIT | \$3B     | Flag für 'Fehlertest' prüfen             |
| 83C3              | 70         | 04         |       | BVS | \$8309   | soll die Rückmeldung beachtet werden ?   |
| 83C5              | E0         | 02         |       | CPX | #\$02    | ja, Rückmeldung des Jobs auf 'Ok' prüfen |
| 83C7              | во         | В8         |       | BCS | \$8381   | ist der Job fehlerfrei verlaufen ?       |
| 83C9 <sup>1</sup> | 20         | F9         | 85    | JSR | \$85F9   | ja, Rückmeldung auf 1571-Bus ausgeben    |
| 83CC              | Α5         | 3B         |       | LDA | \$3B     | Flag für 'Puffer ausgeben' testen        |
| 83CE <sub>1</sub> | <b>3</b> 0 | OD         |       | BMI | \$83DD   | Puffer an Rechner übertragen ?           |
| 83D0 1            | A0         | 00         |       | LDY | #\$00    | ja, Pufferzeiger zuf Beginn des Puffers  |
| 83D2 <sup>1</sup> | В9         | 00         | 03    | LDA | \$0300,Y | Byte aus Puffer holen                    |
| 83D5              | 85         | 46         |       | STA | \$46     | und als auszugebendes Zeichen setzen     |
| 83D7              | 20         | F9         | 85    | JSR | \$85F9   | Zeichen auf 1571-Bus ausgeben            |
| 83DA              | С8         |            |       | INY |          | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten   |
|                   |            |            |       |     |          |                                          |

| 83DB D0 F5                 | BNE \$83D2       | schon der ganze Puffer übertragen ?      |
|----------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 83DD 1 CE 05 02            | DEC \$0205       | ja, Zahl der zu lesenden Sektoren        |
| 83E0 F0 06                 | BEQ \$83E8       | schon alle Sektoren ?                    |
| 83E2 20 1E 86              | JSR \$861E       | nein, Nummer des nächsten Sektors setzen |
| 83E5 4C A3 83              | JMP \$83A3       | nächsten Sektor lesen                    |
| 83E8 <sup>1</sup> 58       | CLI              | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten    |
| 83E9 4C AF 85              | JMP \$85AF       | neue Spur holen und setzen               |
|                            |                  |                                          |
| [Einsprung über            | Vektor in 8092/  | 80B2 durch Routine \$8030]               |
| CP/M Sektor sch            | reiben; vorher F | ehlerprüfung                             |
| 83EC 8D 4D 02              | STA \$024D       | Jobcode merken                           |
| 83EF AD 0D 18              | LDA \$180D       | CA2 Eingang testen (Elektronik zeigt an, |
| 83F2 4A                    | LSR A            | daß 'Write Protect' unterbrochen wurde)  |
| 83F3 90 0D                 | BCC \$8402       | wurde Diskette gewechselt ?              |
| 83F5 A2 OB                 | LDX #\$OB        | ja, Fehlernummer für 'ID Mismatch Error' |
| 83F7 2C                    | .byte \$2C       | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| •••••                      |                  |                                          |
| [Einsprung über            |                  | durch Routine \$8030]                    |
| 83F8 A2 4F                 | LDX #\$4F        | Fehlernummer für 'drive not ready'       |
| 83FA 86 46                 | STX \$46         | als auszugebendes Zeichen setzen         |
| 83FC A5 3B                 | LDA \$3B         | Flag für                                 |
| 83FE 09 08                 | ORA #\$08        | 'Fehler aufgetreten'                     |
| 8400 85 3B                 | STA \$3B         | in Befehlsnummer übertragen              |
|                            |                  |                                          |
| [83F3]                     |                  |                                          |
| CP/M Sektor sch            | reiben           |                                          |
| 8402 24 5E                 | BIT \$5E         | Befehls-Statusbyte prüfen                |
| 8404 10 05                 | BPL \$840B       | Flag für IBM-34 Diskette gesetzt ?       |
| 8406 A9 0A                 | LDA #\$OA        | ja, Routine ab \$8DF6 ausführen          |
| 8408, 4C E6 86             | JMP \$86E6       | (IBM-System-34 CP/M Sektor schreiben)    |
| 840B <sup>1</sup> 20 3D C6 | JSR \$C63D       | Commodore-Diskette initialisieren        |
| 840E A5 3B                 | LDA \$3B         | Flag für 'Puffer von Rechner einlesen'   |
| 8410 30 29                 | BMI \$843B       | ist Flag in Befehlsbyte gesetzt ?        |
| 8412 <sup>1</sup> 78       | SEI              | ja, Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
| 8413 AO OO                 | LDY #\$00        | Pufferzeiger auf Pufferbeginn setzen     |
| 8415 <sup>1</sup> AD 00 18 | LDA \$1800       | Bussteuerregister holen                  |
| 8418 49 08                 | EOR #\$08        | Zustand des Clock-Ausgang umschalten     |
| 841A 2C 0D 40              | BIT \$400D       | Interruptregister zurücksetzen           |
| 841D 8D 00 18              | STA \$1800       | neuen Clock-Ausgangswert setzen          |
| 8420 <sup>1</sup> AD 00 18 | LDA \$1800       | ATN-Eingang testen                       |
| 8423 10 03                 | BPL \$8428       | ist ATN gesetzt ?                        |
|                            |                  | -                                        |

| 8425              | 20        | 59        | EA | JSR | \$EA59   | ja, auf ATN-Kommandomodus prüfen         |
|-------------------|-----------|-----------|----|-----|----------|------------------------------------------|
| 8428 <sup>1</sup> | AD        | OD        | 40 | LDA | \$400D   | Flag für 'Byte im seriellen Register     |
| 842B              | 29        | 80        |    | AND | #\$08    | empfangen' prüfen                        |
| 842D              | F0        | F1        |    | BEQ | \$8420   | wurde ein Byte eingelesen ?              |
| 842F              | AD        | 0C        | 40 | LDA | \$400C   | ja, Byte holen                           |
| 8432              | 99        | 00        | 03 | STA | \$0300,Y | und in Puffer O schreiben                |
| 8435              | С8        |           |    | INY |          | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten   |
| 8436              | D0        | DD        |    | BNE | \$8415   | Puffer schon voll ?                      |
| 8438              |           | В7        | E9 | JSR | \$E9B7   | ja, Clock-Ausgang auf Low setzen         |
| 843B <sup>1</sup> | 58        |           |    | CLI |          | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten    |
| 843C              | A5        | 3в        |    | LDA | \$3B     | Befehlsbyte holen und Flag für           |
| 843E              | 29        | 20        |    | AND | #\$20    | 'Sektor nicht schreiben' prüfen          |
| 8440              | D0        | 37        |    | BNE | \$8479   | gesetzt ?                                |
| 8442              | Α5        | 3B        |    | LDA | \$3B     | nein, Flag für 'Fehler aufgetreten'      |
| 8444              | 29        | 80        |    | AND | #\$08    | in Befehlsnummer überprüfen              |
| 8446              | F0        | 05        |    | BEQ | \$844D   | soll Fehler ausgegeben werden ?          |
| 8448              | <b>A6</b> | 46        |    | LDX | \$46     | ja, Nummer des Fehlers holen             |
| 844A              |           | 81        |    | JMP | \$8381   | und auf 1571-Bus ausgeben                |
| 844D 1            | AD        | 03        | 02 | LDA | \$0203   | viertes Zeichen aus Befehlsstring holen  |
| 8450              | 85        | 06        |    | STA | \$06     | und als Spur für Jobschleife setzen      |
| 8452              | AD        | 04        | 02 | LDA | \$0204   | fünftes Zeichen aus Befehlsstring holen  |
| 8455              | 85        | 07        |    | STA | \$07     | und als Sektor für Jobschleife setzen    |
| 8457              | A2        | 00        |    | LDX | #\$00    | Puffer 0 anwählen                        |
| 8459              | <b>A9</b> | 90        |    | LDA | #\$90    | Jobcode für 'Sektor schreiben'           |
| 845B              | 95        | 00        |    | STA | \$00,X   | an Jobschleife übergeben                 |
| 845D              | 20        | 5E        | 86 | JSR | \$865E   | und ausführen                            |
| 8460              | 78        |           |    | SEI |          | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |
| 8461              | 20        | CE        | 81 | JSR | \$81CE   | 1571-Bus auf Ausgang schalten            |
| 8464              | 20        | <b>E9</b> | 85 | JSR | \$85E9   | Rückmeldung für Ausgabe vorbereiten      |
| 8467              | 20        | F9        | 85 | JSR | \$85F9   | Byte auf 1571-Bus ausgeben               |
| 846A              | 20        | A0        | 86 | JSR | \$86A0   | auf Umspringen von Clock warten          |
| 846D              | 20        | В2        | 81 | JSR | \$81B2   | 1571-Bus auf Eingang schalten            |
| 8470              | 58        |           |    | CLI |          | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten    |
| 8471              | 24        | 3в        |    | BIT | \$3B     | Flag für 'Fehler testen' prüfen          |
| 8473              | 70        | 04        |    | BVS | \$8479   | soll Fehlerrückmeldung beachtet werden ? |
| 8475              | E0        | 02        |    | CPX | #\$02    | ja, Fehlernummer testen                  |
| 8477              |           | 0B        |    | BCS | \$8484   | ist Job fehlerfrei verlaufen ?           |
| 8479 <sup>2</sup> | CE        | 05        | 02 | DEC | \$0205   | ja, Zähler für Sektoren                  |
| 847C              | F0        | 09        |    | BEQ | \$8487   | noch einen Sektor ?                      |
| 847E              | 20        | 1E        | 86 | JSR | \$861E   | ja, neue Sektornummer errechnen          |
| 8481              | 4C        | 12        | 84 | JMP | \$8412   | Routine nochmal durchlaufen              |
|                   |           |           |    |     |          |                                          |

| 1                                       |                  |                                          |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | MP \$838C        | zurück zur Befehlswarteschleife          |
| 8488 <sup>1</sup> 58 CL                 | _I               | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten    |
| 8488 4C AF 85 JM                        | IP \$85AF        | neue Spur setzen und Ende                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  |                                          |
| [Einsprung über Vek                     | tor 8096/80B6 d  | er Routine \$8030]                       |
| nächsten CP/M Sekto                     | rheader lesen (  | zuerst System-34, dann Commodore-Format) |
| 848B AD 02 02 LD                        | A \$0202         | Jobcode holen                            |
| 848E 29 01 AN                           | ID #\$01         | und Laufwerksnummer daraus herstellen    |
| 8490 DO 20 BN                           | IE \$84B2        | ist Laufwerk 0 angesprochen ?            |
| 8492 A9 01 LD                           | A #\$01          | ja, Flag für 'Write Protect wurde unter- |
| 8494 8D 0D 18 ST                        | A \$180D         | brochen' (Diskwechsel) löschen           |
| 8497 A9 05 LD                           | A #\$05          | Routine ab \$8A09 ausführen              |
| 8499 20 E6 86 JS                        | R \$86E6         | (IBM-System-34 Sektorheader lesen)       |
| 849C AE BO 01 LD                        | X \$01B0         | Rückmeldung holen und mit                |
| 849F E0 02 CP                           | x #\$02          | Wert für 'Ok' vergleichen                |
| 84A1 90 11 BC                           | C \$84B4         | ist ein Fehler aufgetreten ?             |
| 84A3 A2 00 LD                           | X #\$00          | ja, Befehls-Statusbyte                   |
| 84A5 86 5E ST                           | X \$5E           | löschen                                  |
| 84A7 A9 B0 LD                           | A #\$B0          | Jobcode für 'Sektor suchen'              |
| 84A9 8D 4D 02 ST                        | A \$024D         | merken und an                            |
| 84AC 95 00 ST                           | A \$00,X         | Jobschleife übergeben                    |
| 84AE 20 5E 86 JS                        | SR \$865E        | Job ausführen                            |
|                                         | oyte \$2C        | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
|                                         | DX #\$4F         | Fehlernummer für 'drive not ready'       |
| 84B4 <sup>1</sup> 4C 81 83 JM           | MP \$8381        | Rückmeldung ausgeben und nächsten Befehl |
|                                         |                  |                                          |
| [Einsprung über Vek                     | ctor 809A/809C/8 | 30BA/80BC durch Routine \$8030]          |
| CP/M Diskette forma                     | atieren          |                                          |
| 84B7 AD 02 02 LD                        | A \$0202         | Jobcode holen und                        |
| 84BA 29 01 AN                           | ND #\$01         | angesprochenes Laufwerk feststellen      |
| 84BC DO 2B BN                           | NE \$84E9        | soll auf Laufwerk O formatiert werden ?  |
| 84BE AD 03 02 LD                        | A \$0203         | ja, Flag für Diskettentyp holen          |
| 84C1 10 05 BP                           | PL \$84C8        | ist Commodore-Format gewünscht ?         |
| 84C3 A9 08 LD                           | 0A #\$08         | nein, Diskette in 'IBM System 34'        |
|                                         | MP \$86E6        | formatieren (Routine \$8C57)             |
| 84C8 A9 00 LI                           | DA #\$00         | Befehls-Statusbyte                       |
| 84CA 85 5E ST                           | TA \$5E          | löschen                                  |
| 84CC 85 FF ST                           | TA \$FF          | Laufwerksstatus auf 'bereit' setzen      |
| 84CE AD 04 02 LD                        | DA \$0204        | fünftes Zeichen aus Befehlsstrings holen |
| 84D1 85 12 ST                           | TA \$12          | und als erstes ID-Zeichen übernehmen     |
| 84D3 AD 05 02 LD                        | DA \$0205        | sechstes Zeichen aus Befehlsstring holen |
|                                         |                  |                                          |

| 84D6              | 85 13    | STA \$13   | und als zweites Zeichen der ID speichern |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
| 84D8              | 20 07 D3 | JSR \$D307 | alle Kanäle schließen                    |
| 84DB              | A9 01    | LDA #\$01  | Spurnummer 1 als                         |
| 84DD              | 85 80    | STA \$80   | aktuellen Spur setzen                    |
| 84DF              | A9 FF    | LDA #\$FF  | Diskette in 1571/1541-Format formatieren |
| 84E1              | 8D 98 02 | STA \$0298 | Rückmeldung holen                        |
| 84E4              | 20 89 A9 | JSR \$A989 | und für Ausgabe vorbereiten              |
| 84E7              | AA       | TAX        | Meldung auf 1571-Bus ausgeben und Ende   |
| 84E8 <sub>1</sub> |          | .byte \$2C | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 84E9 <sup>1</sup> | A2 4F    | LDX #\$4F  | Fehlernummer für 'drive not ready'       |
| 84EB              | 20 E9 85 | JSR \$85E9 | Byte für Ausgabe vorbereiten             |
| 84EE              | 4C 87 83 | JMP \$8387 | Fehlermeldung bereitstellen              |

[Einsprung über Vektor 809C/80A0 durch Routine \$8030]

CP/M Sektorversatz holen / setzen

|                   |           |            |    |     | -              |                                          |
|-------------------|-----------|------------|----|-----|----------------|------------------------------------------|
| 84F1              | 78        |            |    | SEI |                | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |
| 84F2              | 24        | 3в         |    | BIT | \$3B           | Befehlsnummer testen                     |
| 84F4              | 10        | 0 <b>A</b> |    | BPL | \$8500         | soll Sektorversatz gelesen werden ?      |
| 84F6              | 20        | CE         | 81 | JSR | \$81CE         | ja, 1571-Bus auf Ausgang schalten        |
| 84F9              | A5        | 3C         |    | LDA | \$3C           | Sektorversatz holen und                  |
| 84FB              | 85        | 46         |    | STA | \$46           | als auszugebendes Byte speichern         |
| 84FD              | 4C        | F9         | 85 | JMP | \$85F9         | Byte auf 1571-Bus ausgeben               |
| 8500 <sup>1</sup> | ΑE        | 74         | 02 | LDX | \$0274         | Länge des Befehlsstrings feststellen     |
| 8503              | E0        | 04         |    | CPX | #\$04          | und prüfen ob genau drei Zeichen lang    |
| 8505              | во        | 0а         |    | BCS | \$8511         | sind genau 3 Zeichen im Puffer ?         |
| 8507              | <b>A2</b> | 0E         |    | LDX | #\$0E          | ja, Fehlernummer für 'Syntax Error'      |
| 8509              | 20        | <b>E9</b>  | 85 | JSR | \$85E9         | Fehler für Ausgabe vorbereiten           |
| 850C              |           | <b>A9</b>  | 31 |     | LDA            | #\$31 Fehlermeldung                      |
| 850E,             | 4C        | С8         | C1 | JMP | <b>\$</b> C1C8 | '31 Syntax Error' bereitstellen          |
| 8511 <sup>1</sup> | AD        | 03         | 02 | LDA | \$0203         | Byte aus Befehlsstring holen (4.Zeichen) |
| 8514              | 85        | 3C         |    | STA | \$3C           | und als neuen Sektorversatz übernehmen   |
| 8516              | 60        |            |    | RTS |                | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |           |            |    |     |                |                                          |

[Einsprung über Vektor in 80A2/80C2 durch Routine \$8030] CP/M Sektorheader einlesen und Sektorenfolge feststellen

| 8517 | 20 8B 84 | JSR \$848B | nächsten Header lesen                  |
|------|----------|------------|----------------------------------------|
| 851A | 24 5E    | BIT \$5E   | Befehls-Statusbyte auf IBM Flag testen |
| 851C | 10 48    | BPL \$8566 | ist Flag für IBM-34 Diskette gesetzt ? |
| 851E | A9 OD    | LDA #\$OD  | ja, Routine \$8F5F ausführen           |
| 8520 | 20 E6 86 | JSR \$86E6 | (Tabelle der Sektorenfolge erstellen)  |
| 8523 | AE BO 01 | LDX \$01B0 | Rückmeldung holen und mit              |

| 8526              | E0 02    | CPX #\$02  | Wert für 'Ok' vergleichen                |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
| 8528              | BO 08    | BCS \$8532 | ist ein Fehler aufgetreten ?             |
| 852A              | 20 61 89 | JSR \$8961 | nein, kleinsten und größten Sektor holen |
| 852D              | 20 86 89 | JSR \$8986 | Sektorversatz errechnen                  |
| 8530              | 8A       | TXA        | Sektorversatz holen                      |
| 8531              | 48       | PHA        | und merken                               |
| 8532 <sup>1</sup> | 78       | SEI        | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |
| 8533              | 20 CE 81 | JSR \$81CE | 1571 Bus auf Ausgang schalten            |
| 8536              | A5 5E    | LDA \$5E   | Befehlsstatusbyte holen und als          |
| 8538              | 85 46    | STA \$46   | auszugebendes Zeichen setzen             |
| 853A              | 20 F9 85 | JSR \$85F9 | Byte auf 1571-Bus ausgeben               |
| 853D              | AE BO 01 | LDX \$01B0 | Fehlernummer nochmals holen              |
| 8540              | E0 02    | CPX #\$02  | und mit Wert für 'Ok' vergleichen        |
| 8542              | BO 23    | BCS \$8567 | ist ein Fehler aufgetreten ?             |
| 8544              | A5 97    | LDA \$97   | nein, Zahl der Sektoren der Spur als     |
| 8546              | 85 46    | STA \$46   | auszugebendes Zeichen setzen             |
| 8548              | 20 F9 85 | JSR \$85F9 | Byte auf 1571-Bus ausgeben               |
| 854B              | A5 67    | LDA \$67   | Nummer der gelesenen Spur als            |
| 854D              | 85 46    | STA \$46   | auszugebendes Zeichen setzen             |
| 854F              | 20 F9 85 | JSR \$85F9 | Byte auf 1571-Bus ausgeben               |
| 8552              | A5 60    | LDA \$60   | kleinste Sektornummer als                |
| 8554              | 85 46    | STA \$46   | auszugebendes Zeichen setzen             |
| 8556              | 20 F9 85 | JSR \$85F9 | Byte auf 1571-Bus ausgeben               |
| 8559              | A5 61    | LDA \$61   | größte Sektornummer als                  |
| 855B              | 85 46    | STA \$46   | auszugebendes Zeichen setzen             |
| 855D              | 20 F9 85 | JSR \$85F9 | Byte auf 1571-Bus ausgeben               |
| 8560              | 68       | PLA        | Sektorversatz holen und als              |
| 8561              | 85 46    | STA \$46   | auszugebendes Zeichen setzen             |
| 8563              |          | JSR \$85F9 | Byte auf 1571-Bus ausgeben               |
| 8566 l            | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine           |
| 8567 <sup>1</sup> | 68       | PLA        | Stack wieder herstellen                  |
| 8568              | 4C 8C 83 | JMP \$838C | Fehlermeldung ausgeben                   |
|                   |          |            |                                          |

[Einsprung über Vektor in 80A6 durch Routine \$8030] Befehls-Statusbyte holen / setzen; Fehlernummer holen 856B 24 3B BIT \$3B Befehlsnummer testen 856D 10 27 BPL \$8596 Befehls-Statusbyte holen? 856F 24 3B BIT \$3B Flags in Befehlsnummer testen 8571 50 0E BVC \$8581 soll Diskettenwechsel geprüft werden? 8573 AD 0D 18 ja, Signal von Elektronik für 'Write-LDA \$180D 8576 4A Protect wurde unterbrochen! testen LSR A

85B2 C9 07

85B4 90 32

85B6 A5 06

CMP #\$07

BCC \$85E8

LDA \$06

|                                                           |             |             | •                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| 8577                                                      | 90 08       | BCC \$8581  | wurde die Diskette gewechselt ?         |  |  |  |
| 8579                                                      | A5 5E       | LDA \$5E    | Befehls-Statusbyte holen                |  |  |  |
| 857B                                                      | 29 F0       | AND #\$FO   | und Flags herstellen                    |  |  |  |
| 857D                                                      | 09 OB       | ORA #\$OB   | Fehlernummer für 'ID Mismatch' setzen   |  |  |  |
| 857F                                                      | 85 5E       | STA \$5E    | in Statusbyte übernehmen                |  |  |  |
| • • • • •                                                 |             |             |                                         |  |  |  |
| [8384                                                     | /8571/8577] |             |                                         |  |  |  |
| Befeh                                                     | ls-Statusby | te ausgeben |                                         |  |  |  |
| 8581                                                      | 78          | SEI         | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten    |  |  |  |
| 8582                                                      | 20 CE 81    | JSR \$81CE  | 1571 Bus auf Ausgang schalten           |  |  |  |
| 8585                                                      | A5 5E       | LDA \$5E    | Statusbyte als auszugebendes            |  |  |  |
| 8587                                                      | 85 46       | STA \$46    | Zeichen setzen                          |  |  |  |
| 8589                                                      | 20 F9 85    | JSR \$85F9  | Byte auf 1571 Bus ausgeben              |  |  |  |
| 858C                                                      | A9 00       | LDA #\$00   | Flag für Fehler (Blinkzähler)           |  |  |  |
| 858E                                                      | 8D 6C 02    | STA \$026C  | löschen                                 |  |  |  |
| 8591                                                      | 20 B2 81    | JSR \$81B2  | 1571 Bus auf Eingang schalten           |  |  |  |
| 8594                                                      | 58          | CLI         | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten   |  |  |  |
| 8595                                                      | 60          | RTS         | zurück zur aufrufenden Routine          |  |  |  |
| ••••                                                      |             |             | •••••                                   |  |  |  |
|                                                           | ls-Statusby |             |                                         |  |  |  |
| 8596 <sup>1</sup>                                         | AD 03 02    | LDA \$0203  | 4. Zeichen aus Befehlsstring holen      |  |  |  |
| 8599                                                      | 85 5E       | STA \$5E    | und als Befehls-Status übernehmen       |  |  |  |
| 859B                                                      |             | BIT \$3B    | Flags aus Befehlsnummer testen          |  |  |  |
|                                                           |             | BVC \$85A4  | soll Diskwechsel beachtet werden ?      |  |  |  |
| 859F                                                      | A9 01       | LDA #\$01   | ja, Flag für Diskwechsel (Write Protect |  |  |  |
|                                                           |             | STA \$180D  | unterbrochen) initialisieren            |  |  |  |
| 85A4 <sup>1</sup>                                         | 60          | RTS         | zurück zur aufrufenden Routine          |  |  |  |
| • • • • • •                                               |             |             | •••••                                   |  |  |  |
| [Einsprung über Vektor in 80AA/80AC durch Routine \$8030] |             |             |                                         |  |  |  |
| 'Synt                                                     | ax Error' a | usgeben     |                                         |  |  |  |
| 85A5                                                      | A2 0E       | LDX #\$0E   | Fehlernummer setzen                     |  |  |  |
| 85A7                                                      | 20 E9 85    | JSR \$85E9  | Byte für Ausgabe vorbereiten            |  |  |  |
| 85aa                                                      | A9 31       | LDA #\$31   | Fehlermeldung                           |  |  |  |
| 85AC                                                      | 4C C8 C1    | JMP \$C1C8  | '31 Syntax Error' ausgeben              |  |  |  |
|                                                           |             |             |                                         |  |  |  |
| [83E9                                                     | /8488]      |             |                                         |  |  |  |
| neue                                                      | Spur ansteu | ern         |                                         |  |  |  |
| 85AF                                                      | AD 74 02    | LDA \$0274  | Länge des Befehlsstring holen           |  |  |  |

und auf 7 Zeichen prüfen

hat Befehlsstring mind. 7 Zeichen ?

ja, Nummer der letzten Spur holen

| 85B8                                                                                                  | <b>8</b> A                                                                                                     | TAY                                                                                                                                                        | und merken                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85B9                                                                                                  | E9 01                                                                                                          | SBC #\$01                                                                                                                                                  | daraus aktuelle Position des Kopfes                                                                                                                                                                               |
| 85BB                                                                                                  | 0A                                                                                                             | ASL A                                                                                                                                                      | in Halbschritten errechnen                                                                                                                                                                                        |
| 85BC                                                                                                  | 85 64                                                                                                          | STA \$64                                                                                                                                                   | und setzen                                                                                                                                                                                                        |
| 85BE                                                                                                  | CO 24                                                                                                          | CPY #\$24                                                                                                                                                  | war letzte Spur auf der 2. Seite                                                                                                                                                                                  |
| 85C0                                                                                                  | 08                                                                                                             | PHP                                                                                                                                                        | Ergebniss der Prüfung merken                                                                                                                                                                                      |
| 85C1                                                                                                  | AC 06 02                                                                                                       | LDY \$0206                                                                                                                                                 | 7. Zeichen aus Befehlsstring holen                                                                                                                                                                                |
| 85C4                                                                                                  | 84 22                                                                                                          | STY \$22                                                                                                                                                   | und als aktuelle Spur setzen                                                                                                                                                                                      |
| 85C6                                                                                                  | 88                                                                                                             | DEY                                                                                                                                                        | daraus Zielspur -1                                                                                                                                                                                                |
| 85C7                                                                                                  | 84 67                                                                                                          | STY \$67                                                                                                                                                   | errechnen und setzen                                                                                                                                                                                              |
| 85C9                                                                                                  | CO 23                                                                                                          | CPY #\$23                                                                                                                                                  | ist neue Spur auf Seite 2 der Diskette ?                                                                                                                                                                          |
| 85CB                                                                                                  | 6A                                                                                                             | ROR A                                                                                                                                                      | Ergebniss in Bit7 schieben                                                                                                                                                                                        |
| 85CC                                                                                                  | 28                                                                                                             | PLP                                                                                                                                                        | vorheriges Ergebniss wieder holen                                                                                                                                                                                 |
| 85CD                                                                                                  | 29 80                                                                                                          | AND #\$80                                                                                                                                                  | und letztes Ergebniss bereitstellen                                                                                                                                                                               |
| 85CF                                                                                                  | 90 OB                                                                                                          | BCC \$85DC                                                                                                                                                 | letzte Spur auf Seite 2 (Bit =1) ?                                                                                                                                                                                |
| 85D1                                                                                                  | 30 12                                                                                                          | BMI \$85E5                                                                                                                                                 | ja, neue Spur auf Seite 2 (Bit =1) ?                                                                                                                                                                              |
| 85D3                                                                                                  | 18                                                                                                             | CLC                                                                                                                                                        | nein, neue Spur                                                                                                                                                                                                   |
| 85D4                                                                                                  | A5 67                                                                                                          | LDA \$67                                                                                                                                                   | auf Seite 2                                                                                                                                                                                                       |
| 85D6                                                                                                  | 69 23                                                                                                          | ADC #\$23                                                                                                                                                  | umrechnen und                                                                                                                                                                                                     |
| 85D8                                                                                                  | 85 67                                                                                                          | STA \$67                                                                                                                                                   | setzen                                                                                                                                                                                                            |
| 85DA                                                                                                  | 30 09                                                                                                          | BMI \$85E5                                                                                                                                                 | immer Sprung                                                                                                                                                                                                      |
| 85DC <sup>1</sup>                                                                                     | 10 07                                                                                                          | BPL \$85E5                                                                                                                                                 | nach \$85E5                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                       | 38                                                                                                             | SEC                                                                                                                                                        | neue Spurnummer                                                                                                                                                                                                   |
| 85DF                                                                                                  | A5 67                                                                                                          | LDA \$67                                                                                                                                                   | auf Seite 1                                                                                                                                                                                                       |
| 85E1                                                                                                  | E9 23                                                                                                          | SBC #\$23                                                                                                                                                  | umrechnen und                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | 85 67                                                                                                          | STA \$67                                                                                                                                                   | merken                                                                                                                                                                                                            |
| 85E5 <sup>3</sup>                                                                                     | 4C BA 87                                                                                                       | JMP \$87BA                                                                                                                                                 | Spur ansteuern                                                                                                                                                                                                    |
| 85E8 <sup>1</sup>                                                                                     | 60                                                                                                             | RTS                                                                                                                                                        | zurück zur aufrufenden Routine                                                                                                                                                                                    |
| 85CF<br>85D1<br>85D3<br>85D4<br>85D6<br>85D8<br>85DA<br>85DC<br>85DE<br>85DF<br>85E1<br>85E3<br>85E53 | 90 0B<br>30 12<br>18<br>A5 67<br>69 23<br>85 67<br>30 09<br>10 07<br>38<br>A5 67<br>E9 23<br>85 67<br>4C BA 87 | BCC \$85DC<br>BMI \$85E5<br>CLC<br>LDA \$67<br>ADC #\$23<br>STA \$67<br>BMI \$85E5<br>BPL \$85E5<br>SEC<br>LDA \$67<br>SBC #\$23<br>STA \$67<br>JMP \$87BA | letzte Spur auf Seite 2 (Bit =1) ? ja, neue Spur auf Seite 2 (Bit =1) ? nein, neue Spur auf Seite 2 umrechnen und setzen immer Sprung nach \$85E5 neue Spurnummer auf Seite 1 umrechnen und merken Spur ansteuern |

#### [8381/83BE/8464/84EB/8509/85A7/8D64/8DB1/8EA3]

## Fehlerbyte für Ausgabe vorbereiten

| 85E9         | 86 46 | STX \$46  | Fehlernummer merken              |
|--------------|-------|-----------|----------------------------------|
| 85EB         | A5 5E | LDA \$5E  | Befehls-Statusbyte holen         |
| 85ED         | 29 F0 | AND #\$FO | und Flags isolieren              |
| 85EF         | 05 46 | ORA \$46  | Fehlernummer übernehmen und Wert |
| 85F1         | 85 5E | STA \$5E  | als neuen Status sowie           |
| 85F <b>3</b> | 85 46 | STA \$46  | als auszugebendes Zeichen setzen |
| 85F5         | 60    | RTS       | zurück zur aufrufenden Routine   |

[8603] Byte auf 1571 Bus ausgeben

85F6 20 59 EA JSR \$EA59 auf ATN-Kommandomodus prüfen

ist Byte vollständig ausgegeben?

ja, zurück zur aufrufenden Routine

[83C9/83D7/8467/84FD/853A/8548/854F/8556/855D/8563/8589/85FF/8609] [8DBF/8DD4/8EA6] Byte auf 1571 Bus ausgeben 85F9 AD 00 18 LDA \$1800 Bussteuerregister holen und warten 85FC CD 00 18 CMP \$1800 bis Leitungszustand konstant bleibt 85FF D0 F8 BNE \$85F9 liegt konstanter Wert an ? 8601 29 FF AND #\$FF ja, Prozessorflags (N/Z) neu setzen 8603 30 F1 ist ATN gesetzt ? BMI \$85F6 8605 45 37 nein, Busstatus holen und EOR \$37 8607 29 04 AND #\$04 Flag für Clock testen 8609 F0 EE BEQ \$85F9 ist Clock gesetzt ? 860B A5 46 LDA \$46 ja, auszugebendes Zeichen holen und 860D 8D 0C 40 in serielles Ausgaberegister übertragen STA \$400C 8610 A5 37 LDA \$37 Flag für Clock-holen 8612 49 04 und invertieren EOR #\$04 8614 85 37 STA \$37 Flag wieder speichern 8616 A9 08 LDA #\$08 Bitflag für 'Register ausgegeben' 8618<sup>1</sup> 2C 0D 40 BIT \$400D überprüfen

# [83E2/847E]

861B F0 FB

861D 60

| Numme | r des näch | sten IBM- | 54-Sektors | errechnen   |      |                     |  |
|-------|------------|-----------|------------|-------------|------|---------------------|--|
| 8615  | AD 03 02   | IDA COS   | זר         | Sprinnimmer | 2110 | Refeblestring holen |  |

BEQ \$8618

RTS

| 80 IE             | AU ( | JS UZ      | LUA \$0203   | Spurnummer aus Berentsstring noten       |
|-------------------|------|------------|--------------|------------------------------------------|
| 8621              | C9 2 | 24         | CMP #\$24    | und mit max. Spur +1 vergleichen         |
| 8623              | 90 ( | )2         | BCC \$8627   | ist Spur auf Seite 2 ?                   |
| 8625              | E9 2 | 23         | SBC #\$23    | ja, Spur auf Seite 1                     |
| 8627 <sup>1</sup> | AA   |            | TAX          | umrechnen und setzen                     |
| 8628              | BD 2 | 2B 94      | LDA \$942B,X | Zahl der Sektoren der Spur feststellen   |
| 862B              | AA   |            | TAX          | und merken                               |
| 862C              | CA   |            | DEX          | daraus max. Sektornummer herstellen      |
| 862D              | 86 4 | <b>4</b> 6 | STX \$46     | und merken                               |
| 862F              | 18   |            | CLC          | neue Sektornummer setzen :               |
| 8630              | AD ( | 04 02      | LDA \$0204   | Sektornummer aus Befehlsstring           |
| 8633              | 65 3 | 3C         | ADC \$3C     | Sektorversatz dazurechnen                |
| 8635              | C5 4 | <b>4</b> 6 | CMP \$46     | mit max. Nummer vergleichen              |
| 8637              | 90 ( | )A         | BCC \$8643   | ist der erlaubte Bereich überschritten ? |
| 8639              | E5 4 | <b>46</b>  | SBC \$46     | ja, Nummer auf gültigen Bereich setzen   |
| 863B              | F0 ( | 04         | BEQ \$8641   | letzten Sektor angewählt ?               |
| 863D              | 38   |            | SEC          | ja, dann Sektornummer errechnen          |
|                   |      |            |              |                                          |

| 863E E9 01                | SBC #\$01          | (da Sektor O auch existiert )            |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 8640, 2C                  | .byte \$2C         | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 8641 A5 46                | LDA \$46           | ersten errechneten Wert holen und        |
| 8643 <sup>1</sup> 8D 04 0 | 2 STA \$0204       | aktuelle Sektornummer merken             |
| 8646 A9 88                | LDA #\$88          | 'Sektor auf aktueller Spur lesen'        |
| 8648 85 5F                | STA \$5F           | als aktuellen Jobcode übergeben          |
| 864A 60                   | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine           |
| r010F3                    |                    |                                          |
| [910E]<br>Job ausführen   |                    |                                          |
| 864B A6 F9                | LDX \$F9           | Nummer des aktuellen Puffers             |
| 864D 08                   | PHP                | Prozessorstatus retten                   |
| 864E 58                   | CLI                | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten    |
| 864F 20 B6 9              |                    | Jobschleife starten und Job ausführen    |
| 8652 C9 02                | CMP #\$02          | Rückmeldung mit 'Ok' vergleichen         |
| 8654 90 05                | BCC \$865B         | ist Job fehlerfrei verlaufen ?           |
| 8656 20 83 8              | 6 JSR \$8683       | nein, weitere Versuche durchführen       |
| 8659 B5 00                | LDA \$00,X         | Rückmeldung holen                        |
| 865B <sup>1</sup> AA      | TAX                | und merken                               |
| 865C 28                   | PLP                | Prozessorstatus wieder herstellen        |
| 865D 60                   | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                           |                    |                                          |
| [83BA/845D/84             | AE]                |                                          |
| Jobschleife s             | tarten und Job für | Puffer 0 ausführen                       |
| 865E A2 00                | LDX #\$00          | Puffernummer festlegen                   |
| 8660 08                   | PHP                | Prozessorstatus merken                   |
| 8661 78                   | SEI                | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |
| 8662 AD 00 1              | C LDA \$1C00       | Laufwerkssteuerregister holen            |
| 8665 09 08                | ORA #\$08          | und Bit für LED setzen                   |
| 8667 8D 00 1              | C STA \$1C00       | LED anschalten                           |
| 866A 58                   | CLI                | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten    |

| 865E              | A2 | υu        |    | LDX | #\$00          | Putternummer testlegen                |
|-------------------|----|-----------|----|-----|----------------|---------------------------------------|
| 8660              | 80 |           |    | PHP |                | Prozessorstatus merken                |
| 8661              | 78 |           |    | SEI |                | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten  |
| 8662              | AD | 00        | 1C | LDA | <b>\$1</b> C00 | Laufwerkssteuerregister holen         |
| 8665              | 09 | 80        |    | ORA | #\$08          | und Bit für LED setzen                |
| 8667              | 8D | 00        | 1C | STA | <b>\$1</b> C00 | LED anschalten                        |
| 866A              | 58 |           |    | CLI |                | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten |
| 866B              | 20 | В6        | 9F | JSR | \$9FB6         | Jobschleife starten und Job ausführen |
| 866E              | С9 | 02        |    | CMP | #\$02          | Rückmeldung auf 'Ok' prüfen           |
| 8670              | 90 | 03        |    | BCC | \$8675         | ist Job fehlerfrei verlaufen ?        |
| 8672              |    | 83        | 86 | JSR | \$8683         | nein, erneute Versuche ausführen      |
| 8675 <sup>1</sup> | 78 |           |    | SEI |                | Bus und Kontrolleraufruf abschalten   |
| 8676              | AD | 00        | 1C | LDA | \$1C00         | Steuerregister holen                  |
| 8679              | 29 | <b>F7</b> |    | AND | #\$F7          | und LED-Bit löschen                   |
| 867B              | 8D | 00        | 1C | STA | <b>\$1</b> C00 | LED ausschalten                       |
| 867E              | В5 | 00        |    | LDA | \$00,X         | Rückmeldung des letzten Versuchs      |
| 2880              | ΔΔ |           |    | TAY |                | holen und merken                      |

| 8681   | 28          | PLP                | Prozessorstatus wieder herstellen |
|--------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| 8682   | 60          | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine    |
|        |             |                    |                                   |
| [8656  | /8672]      |                    |                                   |
| weite  | re Versuche | den Job auszufüh   | ren                               |
| 8683   | A9 FF       | LDA #\$FF          | Flag für                          |
| 8685   | 8D 98 02    | STA \$0298         | 'Fehler bei Jobausführung' setzen |
| 8688   | 86 F9       | STX \$F9           | Puffernummer des Jobs merken      |
| 868A   | AD 02 02    | LDA \$0202         | Jobcode holen                     |
| 868D   | 85 5F       | STA \$5F           | und als aktuellen Jobcode         |
| 868F   | 8D 4D 02    | STA \$024D         | merken                            |
| 8692   | 9D 5B 02    | STA \$025B,X       | Jobcode dem Puffer zuordnen       |
| 8695   | 85 00       | STA \$00           | und als Job für Puffer 0          |
| 8697   | 20 B6 9F    | JSR \$9FB6         | an Jobschleife übergeben          |
| 869A   | 4C 99 D5    | JMP \$D599         | Jobausführung kontrollieren       |
|        |             |                    | •••••                             |
| 869D 1 | 20 59 EA    | JSR \$EA59         | auf ATN-Kommandomodus testen      |
|        |             |                    |                                   |
| [846A  | /86A6/86B0/ | 8EA9]              |                                   |
| Auf U  | mspringen d | les Clock-Eingangs | warten                            |

| SOA                             | ו או טע עא ט                                                   | 3 LDA \$1800                                                             | Bussteuerregister holen                                                                                                                                            |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 86A                             | 3 CD 00 18                                                     | 3 CMP \$1800                                                             | und mit Wert vom 2. Lesen vergleichen                                                                                                                              |    |
| 86A                             | 6 DO F8                                                        | BNE \$86A0                                                               | ist Zustand des Registers konstant ?                                                                                                                               |    |
| 86A                             | 8 29 FF                                                        | AND #\$FF                                                                | Prozessorflags (N/Z) setzen                                                                                                                                        |    |
| 86A                             | A 30 F1                                                        | BMI \$869D                                                               | ist ATN gesetzt ?                                                                                                                                                  |    |
| 86A                             | C 45 37                                                        | EOR \$37                                                                 | nein, Clock-Wert mit Wert vom letzten                                                                                                                              | ı  |
| 86A                             | E 29 04                                                        | AND #\$04                                                                | Aufruf der Routine vergleichen                                                                                                                                     |    |
| 86B                             | O FO EE                                                        | BEQ \$86A0                                                               | hat er sich geändert ?                                                                                                                                             |    |
| 86B                             | 2 A5 37                                                        | LDA \$37                                                                 | ja, dann Flag holen                                                                                                                                                |    |
| 86B                             | 4 49 04                                                        | EOR #\$04                                                                | und auch umdrehen                                                                                                                                                  |    |
| 86B                             | 6 85 37                                                        | STA \$37                                                                 | Flag wieder merken                                                                                                                                                 |    |
| 86B                             | 8 60                                                           | RTS                                                                      | zurück zur aufrufenden Routine                                                                                                                                     |    |
| 86A<br>86B<br>86B<br>86B<br>86B | C 45 37<br>E 29 04<br>O FO EE<br>2 A5 37<br>4 49 04<br>6 85 37 | EOR \$37<br>AND #\$04<br>BEQ \$86A0<br>LDA \$37<br>EOR #\$04<br>STA \$37 | nein, Clock-Wert mit Wert vom letzte<br>Aufruf der Routine vergleichen<br>hat er sich geändert ?<br>ja, dann Flag holen<br>und auch umdrehen<br>Flag wieder merken | ∍n |

[Tabelle wird verwendet in 86E9]

Steuerbytes für Funktionen vor Aufruf der IBM-34 Routinen

Funktion der einzelnen Bits (Bit=1 heißt 'Funktion aktivieren') :

bitO Fehler bei Jobausführung nicht ausgeben

bit1 nächsten Header lesen und Kopf nach gelesener Spur setzen

bit2 Warten bis Motor läuft und Kopf auf Position ist (Spur und Seite)

bit3 Kopf auf neue Spur (\$67) positionieren

```
bit4 Laufwerksmotor anschalten
bit5 Write Protect prüfen
```

bit6 Sektornummer aus Befehlsstring übernehmen

bit7 Wert für neue Spur setzen (\$67)

| 86B9 | 00 | %00000000 | keine Zusatzfunktionen                     |
|------|----|-----------|--------------------------------------------|
| 86BA | 15 | %00010101 | Motor an/warten/keine Fehlermeldung        |
| 86BB | 00 | %00000000 | keine Zusatzfunktionen                     |
| 86BC | 00 | %00000000 | keine Zusatzfunktionen                     |
| 86BD | 00 | %00000000 | keine Zusatzfunktionen                     |
| 86BE | 15 | %00010101 | Motor an/warten/keine Fehlermeldung        |
| 86BF | 00 | %00000000 | keine Zusatzfunktionen                     |
| 86C0 | ВС | %10111100 | Spur/WP prüfen/Motor an/Kopf/warten        |
| 86C1 | 34 | %00110100 | WP prüfen/Motor an/warten                  |
| 86C2 | DE | %11011110 | Spur/Sektor/Motor an/Kopf/Header           |
| 86C3 | FE | %11111110 | Spur/Sektor/WP prüfen/Motor an/Kopf/Header |
| 86C4 | DC | %11011100 | Spur/Sektor/Motor an/Kopf/warten           |
| 86C5 | 15 | %00010101 | Motor an/warten/keine Fehlermeldung        |
| 86C6 | 15 | %00010101 | Motor an/warten/keine Fehlermeldung        |
| 86C7 | 00 | %00000000 | keine Zusatzfunktionen                     |
|      |    |           |                                            |

••••••••••••

#### [Tabelle wird verwendet in 873F]

| Adres | sen | der | Routinen | für | Diskettem im II | BM-System-34 Format               |
|-------|-----|-----|----------|-----|-----------------|-----------------------------------|
| 8608  | EC  | 89  | 0 /      | 00  | \$89EC          | Reset ausführen (\$EAAO)          |
| 86CA  | EF  | 89  | 1 /      | 01  | \$89EF          | Kopf auf Spur O zurücksetzen      |
| 86CC  | FD  | 89  | 2 /      | 02  | \$89FD          | 'Write Protect' prüfen            |
| 86CE  | 03  | A8  | 3 /      | 03  | \$8A03          | Spurparameter übernehmen          |
| 86D0  | 80  | A8  | 4 /      | 04  | \$8A8           | keine Funktion (rts)              |
| 86D2  | 09  | 88  | 5 /      | 05  | \$8A09          | nächsten IBM-34 Header lesen      |
| 86D4  | ВА  | 87  | 6 /      | 06  | \$87BA          | keine Funktion (rts)              |
| 86D6  | 86  | A8  | 7 /      | 07  | \$8A86          | Spur 'IBM System 34' formatieren  |
| 86D8  | 57  | 8C  | 8 /      | 80  | \$8057          | IBM-34 Diskette formatieren       |
| 86D9  | 67  | 8D  | 9 /      | 09  | \$8067          | IBM-34 Sektor lesen               |
| 86DC  | F6  | 8D  | 10 /     | 0A  | \$8DF6          | IBM-34 Sektor schreiben           |
| 86DE  | С6  | 8E  | 11 /     | OB  | \$8EC6          | IBM-34 Sektor verify              |
| 86E0  | 18  | 8F  | 12 /     | 0C  | \$8F18          | IBM-34 Sektor auf Leerbyte prüfen |
| 86E2  | 5F  | 8F  | 13 /     | 0D  | <b>\$</b> 8F5F  | IBM-34 Sektorfolge ermitteln      |
| 86E4  | В3  | 89  | 14 /     | 0E  | \$89B3          | IBM-34 Spur initialisieren        |
|       |     |     |          |     |                 |                                   |

........

#### [839D/8408/8499/84C5/8520/BF4E]

| [0370/0400             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7403/0320/61 42] |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Routine um             | 1BM-34                                  | Funktionen aufz  | urufen (Nummer im Akku)                 |
| 86E6 78                |                                         | SEI              | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten    |
| 86E7 48                |                                         | PHA              | Nummer der aufzurufenden Routine merken |
| 86E8 AA                |                                         | TAX              | und entsprechendes                      |
| 86E9 BD B              | 9 86                                    | LDA \$86B9,X     | Steuerbyte der Routine holen            |
| 86EC 85 1              | В                                       | STA \$1B         | und speichern                           |
| 86EE A5 5              | E                                       | LDA \$5E         | Flag für IBM-34 Format                  |
| 86F0 09 8              | 10                                      | ORA #\$80        | in Befehls-Statusbyte                   |
| 86F2 85 5              | E                                       | STA \$5E         | setzen                                  |
| 86F4 06 1              | В                                       | ASL \$1B         | Bit7 des Steuerbytes prüfen             |
| 86F6 90 0              | 5                                       | BCC \$86FD       | gesetzt ?                               |
| 86F8 AD 0              | 3 02                                    | LDA \$0203       | ja, Nummer der anzusteuernden Spur      |
| 86FB_ 85 6             | 7                                       | STA \$67         | holen und Zeiger setzen                 |
| 86FD 06 1              | lB                                      | ASL \$1B         | Bit6 des Steuerbytes prüfen             |
| 86FF 90 0              | 15                                      | BCC \$8706       | gesetzt ?                               |
| 8701 AD 0              | 4 02                                    | LDA \$0204       | ja, Nummer des gewünschten Sektors      |
| 8704 85 4              | 3                                       | STA \$43         | holen und merken                        |
| 8706 <sup>1</sup> 06 1 | B                                       | ASL \$1B         | Bit5 des Steuerbytes prüfen             |
| 8708 90 1              | 1                                       | BCC \$871B       | gesetzt ?                               |
| 870A AD 0              | 0 1C                                    | LDA \$1C00       | Bussteuerregister holen und             |
| 870D 29 1              | 0                                       | AND #\$10        | Bit für 'Write Protect' testen          |
| 870F D0 0              | Α                                       | BNE \$871B       | ist ein Schreibschutz vorhanden ?       |
| 8711 A5 3              | В                                       | LDA \$3B         | ja, Flag für                            |
| 8713 09 0              | 8                                       | ORA #\$08        | 'Schreibschutz angebracht'              |
| 8715 85 3              | В                                       | STA \$3B         | setzen                                  |
| 8717 A2 0              | 8                                       | LDX #\$08        | Fehlernummer für 'Write Protect On'     |
| 8719 86 4              | 6                                       | STX \$46         | als auszugebendes Zeichen merken        |
| 8718 <sup>2</sup> 06 1 | IB                                      | ASL \$1B         | Bit4 des Steuerbytes prüfen             |
| 871D 90 0              | 3                                       | BCC \$8722       | gesetzt ?                               |
| 871F 20 9              | 4 87                                    | JSR \$8794       | ja, Laufwerks-Motor anschalten          |
| 8722 <sup>1</sup> 06 1 | lB                                      | ASL \$1B         | Bit3 des Steuerbytes prüfen             |
| 8724 90 0              | 3                                       | BCC \$8729       | gesetzt ?                               |
| 8726 20 B              | A 87                                    | JSR \$87BA       | ja, Zielspur aus (\$67) ansteuern       |
| 8729 <sup>l</sup> 06 1 | 1B                                      | ASL \$1B         | Bit2 des Steuerbytes prüfen             |
| 872B 90 0              | 3                                       | BCC \$8730       | gesetzt ?                               |
| 872D 20 B              | 0 87                                    | JSR \$87B0       | warten bis Kopf und Motor bereit sind   |
| 8730 <sup>1</sup> 20 5 | 54 89                                   | JSR \$8954       | Kopf auf aktueller Seite aktivieren     |
| 8733 06 1              | В                                       | ASL \$1B         | Bit1 des Steuerbytes prüfen             |
| 8735 90 0              | 3                                       | BCC \$873A       | gesetzt ?                               |
| 8737 20 2              | 2A 89                                   | JSR \$892A       | ja, IBM-34 Header lesen und Kopf setzen |
|                        |                                         |                  |                                         |

| 1                 |          |              |                                          |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 873A <sup>1</sup> | A9 00    | LDA #\$00    | Prozessor-Statusregister löschen         |
| 873C              | 68       | PLA          | Nummer des aufzurufenden Programms       |
| 873D              | 0A       | ASL A        | holen und verdoppeln (da Adress-Tabelle  |
| 873E              | AA       | TAX          | aus 2-Byte-Zeigern besteht)              |
| 873F              | BD C8 86 | LDA \$86C8,X | Programm-Adresse (Low-Byte) aus Tabelle  |
| 8742              | 85 6F    | STA \$6F     | ermitteln und in Zeiger setzen           |
| 8744              | BD C9 86 | LDA \$86C9,X | High-Byte holen und                      |
| 8747              | 85 70    | STA \$70     | merken                                   |
| 8749              | 20 61 87 | JSR \$8761   | Programm ausführen                       |
| 874C              | 20 8F F9 | JSR \$F98F   | Motor ausschalten (Flag setzen)          |
| 874F              | AE BO 01 | LDX \$01B0   | Rückmeldung des letzten Jobs holen       |
| 8752              | E0 02    | CPX #\$02    | und mit Wert für 'Ok' vergleichen        |
| 8754              | 08       | PHP          | Ergebnis merken                          |
| 8755              | 06 1B    | ASL \$1B     | BitO des Steuerbytes prüfen              |
| 8757              | BO 06    | BCS \$875F   | gesetzt ?                                |
| 8759              | 28       | PLP          | nein, Ergebnis der Fehlerprüfung holen   |
| 875A              | 90 04    | BCC \$8760   | ist Job fehlerfrei ausgeführt worden ?   |
| 875C              | 4C 8C 83 | JMP \$838C   | nein, Fehler ausgeben und Ende           |
| 875F              | 28       | PLP          | Ergebnis der Fehlerprüfung bereitstellen |
| 8760              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
| 8761 <sup>1</sup> | 6C 6F 00 | JMP (\$006F) | IBM-34 Routine ausführen                 |
|                   |          |              |                                          |

------

# [87A3/99E7/A642/BF51]

| Lautwer | ksmo | tor e | ınsc | hal | ten |
|---------|------|-------|------|-----|-----|
|---------|------|-------|------|-----|-----|

| 8764 | 08       | PHP        | Prozessorstatus retten               |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| 8765 | 78       | SEI        | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
| 8766 | AD 00 1C | LDA \$1C00 | Bussteuerregister holen              |
| 8769 | 09 04    | ORA #\$04  | und Bit für 'Motor an' setzen        |
| 876B | 8D 00 1C | STA \$1C00 | Register wieder speichern            |
| 876E | 28       | PLP        | Prozessorstatus wieder herstellen    |
| 876F | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |

## [99FB/9A39/A654/BF54]

| Laufwer | ksmotor | aussc | ha | lten |
|---------|---------|-------|----|------|
|---------|---------|-------|----|------|

| 8770 | 08       | PHP        | Prozessorstatus retten               |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| 8771 | 78       | SEI        | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
| 8772 | AD 00 1C | LDA \$1C00 | Bussteuerregister holen und          |
| 8775 | 29 FB    | AND #\$FB  | Bit für 'Motor an' löschen           |
| 8777 | 8D 00 1C | STA \$1C00 | Steuerregister wieder setzen         |
| 877A | 28       | PLP        | Prozessorstatus wieder herstellen    |
| 877R | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |

| [884F] vgl. C100/C118 |              |                  |                                                               |  |
|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| LED an                | n Laufwerk ( | einschalten      |                                                               |  |
| 877C                  | 08           | PHP              | Prozessorstatus retten                                        |  |
| 877D                  | 78           | SEI              | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten                          |  |
| 877E                  | AD 00 1C     | LDA \$1C00       | Bussteuerregister holen                                       |  |
| 8781                  | 09 08        | ORA #\$08        | und Bit für 'LED an' setzen                                   |  |
| 8783                  | 8D 00 1C     | STA \$1C00       | Register wieder speichern                                     |  |
| 8786                  | 28           | PLP              | Prozessorstatus wieder herstellen                             |  |
| 8787                  | 60           | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine                                |  |
|                       |              |                  |                                                               |  |
| [8861]                |              |                  |                                                               |  |
| LED ar                | n Laufwerk a | ausschal ten     |                                                               |  |
| 8788                  | 08           | PHP              | Prozessorstatus retten                                        |  |
| 8789                  |              | SEI              | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten                          |  |
|                       |              | LDA \$1C00       | Bussteuerregister holen                                       |  |
| 878D                  | 29 F7        | AND #\$F7        | und Bit für 'LED an' löschen                                  |  |
| 878F                  | 8D 00 1C     | STA \$1C00       | Steuerregister wieder setzen                                  |  |
| 8792                  | 28           | PLP              | Prozessorstatus wieder herstellen                             |  |
| 8793                  | 60           | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine                                |  |
|                       |              |                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |  |
| [871F]                | -            |                  |                                                               |  |
|                       |              | und Flags initia |                                                               |  |
| 8794                  |              | PHP              | Prozessorstatus retten                                        |  |
| 8795                  |              | SEI              | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten                          |  |
|                       | A5 20        | LDA \$20         | Laufwerksstatus holen                                         |  |
|                       | C9 20        | CMP #\$20        | und auf 'Motor läuft' prüfen                                  |  |
|                       | FO OE        | BEQ \$87AA       | ist der Motor schon aktiv ?                                   |  |
|                       | AD 02 02     |                  | nein, Jobcode der Routine holen                               |  |
|                       | 29 01        | AND #\$01        | und gewünschtes Laufwerk feststellen                          |  |
|                       | 85 3E        | STA \$3E         | Nummer als aktuelles Laufwerk setzen                          |  |
|                       | 20 64 87     |                  | Motor anschalten                                              |  |
| 87A6                  | A9 A0        | LDA #\$AO        | Laufwerksstatus auf                                           |  |
|                       | 85 20        | STA \$20         | 'Motor an/noch nicht auf Drehzahl'                            |  |
| 87AA 1                | A9 32        | LDA #\$32        | Zähler für Hochlaufzeit des                                   |  |
| 87AC                  | 85 48        | STA \$48         | Motors setzen                                                 |  |
|                       |              |                  |                                                               |  |
| 87AE                  | 28           | PLP              | Statusregister wieder holen                                   |  |
| 87AE<br>87AF          |              | PLP<br>RTS       | statusregister wieder holen<br>zurück zur aufrufenden Routine |  |

| Warten bis Motor                   | auf Drehzahl ist | und Kopf auf Position steht             |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 87B0 08                            | PHP              | Status retten                           |
| 87B1 58<br>87B2 <sup>1</sup> A5 20 | CLI              | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten   |
| 87B2 A5 20                         | LDA \$20         | Laufwerksstatus holen und auf           |
| 87B4 C9 20                         | CMP #\$20        | 'kein Stepper / Laufwerk bereit' prüfen |
| 87B6 DO FA                         | BNE \$87B2       | Laufwerk bereit ?                       |
| 87B8 28                            | PLP              | ja, Status wieder herstellen            |
| 87B9 60                            | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                                    |                  |                                         |

### [85E5/8726/8927/894C/89FA/8D0A/8D3A/8D51/8F6D]

| 87BA              | 80         | PHP        | Status retten                           |
|-------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 87BB              | 58         | CLI        | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten   |
| 87BC              | A5 67      | LDA \$67   | Nummer der neuen Spur holen und Zahl    |
| 87BE              | 0A         | ASL A      | der absoluten Halbschritte errechnen    |
| 87BF              | C5 64      | CMP \$64   | mit aktueller Kopfposition vergleichen  |
| 87C1              | FO 1A      | BEQ \$87DD | identisch ?                             |
| 87C3 <sup>2</sup> | A5 67      | LDA \$67   | nein, Nummer der neuen Spur holen und   |
| 87C5              | 0 <b>A</b> | ASL A      | und Halbschritte errechnen              |
| 8706              | C5 64      | CMP \$64   | mit aktuellem Zählerstand vergleichen   |
| 87C8              | FO 0E      | BEQ \$87D8 | identisch ?                             |
| 87CA              | BO 06      | BCS \$87D2 | nein, ist akt. Zähler größer Zielpos. ? |
| 87CC              | 20 E7 87   | JSR \$87E7 | ja, einen Halbschritt nach außen        |
| 87CF,             | 4C C3 87   | JMP \$87C3 | weiter bis Spur erreicht                |
| 87D21             | 20 DF 87   | JSR \$87DF | einen Halbschritt nach außen            |
| 87D5,             | 4C C3 87   | JMP \$87C3 | weiter bis Spur erreicht                |
| 8708 <sup>1</sup> | AO 10      | LDY #\$10  | Zähler initialisieren                   |
| 87DA              | 20 29 88   | JSR \$8829 | 40/20 ms Verzögerung (1/2 MHz Takt)     |
| 87DD 1            | 28         | PLP        | Status wieder herstellen                |
| 87DE              | 60         | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |            |            |                                         |

## [8702]

|  |  |  | innen |
|--|--|--|-------|
|  |  |  |       |

| 87DF | A5 64    | LDA \$64   | aktuelle Position feststellen |
|------|----------|------------|-------------------------------|
| 87E1 | 18       | CLC        | Addition vorbereiten          |
| 87E2 | 69 01    | ADC #\$01  | einen Halbschritt addieren    |
| 87E4 | 4C 14 88 | JMP \$8814 | Steppermotor ansteuern        |

| [87E7] vgl. 9A6         | 6/FF45       |                                          |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------|
| einen Halbschrit        | t nach außen |                                          |
| 87E7, A0 63             | LDY #\$63    | Zahl der Abtastversuche für Spur0 (99)   |
| 87E9 AD OF 18           | LDA \$180F   | Steuerregister A holen                   |
| 87EC 6A                 | ROR A        | Spur0-Kennung (bit0) ins Carry           |
| 87ED 08                 | PHP          | und Carry merken                         |
| 87EE AD OF 18           | LDA \$180F   | Steuerregister nochmal lesen             |
| 87F1 6A                 | ROR A        | Spur0-Kennung (Bit0)                     |
| 87F2 6A                 | ROR A        | nach Bit7 schieben                       |
| 87F3 28                 | PLP          | vorheriges Abtastergebnis holen          |
| 87F4 29 80              | AND #\$80    | letztes Abtastergenis isolieren          |
| 87F6 90 04              | BCC \$87FC   | ist im ersten Test SpurO aktiv (Bit=0) ? |
| 87F8 10 15              | BPL \$880F   | nein, ist SpurO jetzt erreicht ?         |
| 87FA, 30 02             | BMI \$87FE   | ja, immer Sprung nach \$877C             |
| 87FC <sup>1</sup> 30 11 | BMI \$880F   | Spur0 immer noch aktiv ?                 |
|                         |              |                                          |

| Zustand | der Spur | ) Lichtschranke ha | at sich nicht geändert              |
|---------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| 87FE 8  | 8        | DEY                | ja, noch ein Versuch                |
| 87FF D0 | 0 E8     | BNE \$87E9         | schon alle Versuche durchgeführt ?  |
| 8801 B  | 0 OC     | BCS \$880F         | ja, ist Kopf auf SpurO-Position ?   |
| 8803 AI | 00 1C    | LDA \$1C00         | ja, Steuerregister für Steppermotor |
| 8806 29 | 9 03     | AND #\$03          | Stepperbits isolieren               |
| 8808 D  | 0 05     | BNE \$880F         | ist eine Stepperspule angesteuert ? |
| 880A A  | 9 00     | LDA #\$00          | aktuelle Kopfposition               |
| 880C 8  | 5 64     | STA \$64           | löschen                             |
| 880E 6  | 0        | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine      |

| Zustand der Spur        | ) Lichtschranke ha | at sich geändert                        |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 880F <sup>3</sup> A5 64 | LDA \$64           | aktuelle Kopfposition holen             |
| 8811 38                 | SEC                | und um einen                            |
| 8812, E9 01             | SBC #\$01          | Halbschritt vermindern                  |
| 8814 <sup>1</sup> 85 64 | STA \$64           | neue Position merken                    |
| 8816 29 03              | AND #\$03          | Steuerbits für Stepperspulen herstellen |
| 8818 85 6F              | STA \$6F           | und merken                              |
| 881A 08                 | PHP                | Prozessorstatus retten                  |
| 881B 78                 | SEI                | Bus- und Konrolleraufruf abschalten     |
| 881C AD 00 1C           | LDA \$1C00         | Steuerregister holen                    |
| 881F 29 FC              | AND #\$FC          | Steppersteuerung ausblenden und         |
| 8821 05 6F              | ORA \$6F           | neue Bitwerte setzen                    |
| 8823 8D 00 1C           | STA \$1C00         | neuen Wert ins Steuerregister           |
| 8826 28                 | PLP                | Prozessorstatus wieder herstellen       |

885C FO FB

885E 4C 7E A4

BEQ \$8859

JMP \$A47E

| 8827 A0 06<br>8829 <sup>2</sup> 20 30 88<br>882C 88 | LDY #\$06<br>JSR \$8830<br>DEY | Zähler für 13/7.5 ms Verzögerung setzen etwa 2.6/1.3 ms Verzögerung Zähler korregieren |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                | •                                                                                      |
| 882D DO FA                                          | BNE \$8829                     | Verzögerung schon abgelaufen ?                                                         |
| 882F 60                                             | RTS                            | ja, zurück zur aufrufenden Routine                                                     |
| [8829]                                              | ·                              |                                                                                        |
| etwa 2.6/1.3 ms                                     | Verzögerung (2583              | Zyklen bis zur Fortsetzungsstelle)                                                     |
| 8830 A2 02                                          | LDX #\$02                      | Zahl der Zählschleifen                                                                 |
| 8832 A9 00                                          | LDA #\$00                      | Zähler initialisieren                                                                  |
| 8834 <sup>2</sup> 69 01                             | ADC #\$01                      | und eins hochzählen                                                                    |
| 8836 DO FC                                          | BNE \$8834                     | schon bis 256 gezählt ?                                                                |
| 8838 CA                                             | DEX                            | ja, nächste Zählschleife                                                               |
| 8839 DO F9                                          | BNE \$8834                     | schon alle Schleifen ?                                                                 |
| 883B 60                                             | RTS                            | ja, zurück zur aufrufenden Routine                                                     |
| F04/D (0D4F (0F0D3                                  |                                |                                                                                        |
| [8A4D/8DAE/8E9D]                                    |                                |                                                                                        |
|                                                     | Kontroller holen               | Ware Ware and the Manager of the first                                                 |
| 883C EA                                             | NOP                            | Verzögerung bis Kontroller bereit ist                                                  |
| 883D AD 00 20                                       |                                | Statusregister abfragen                                                                |
| 8840 4A                                             | LSR A                          | Fehlerbits für 'Record Not Found' und                                                  |
| 8841 4A                                             | LSR A                          | 'CRC Error' (Bit 3 und 4) in die                                                       |
| 8842 4A                                             | LSR A                          | Positionen 0 und 1 schieben                                                            |
| 8843 29 03                                          | AND #\$03                      | Fehlerbits isolieren und                                                               |
| 8845 AA                                             | TAX                            | Fehlerzeiger herstellen                                                                |
| 8846 BD 82 8A                                       | •                              | Nummer der Fehlermeldung feststellen                                                   |
| 8849 8D BO 01                                       |                                | und setzen                                                                             |
| 884C AA                                             | TAX                            | Fehlernummer merken                                                                    |
| 884D 60                                             | RTS                            | zurück zur aufrufenden Routine                                                         |
|                                                     | /8D85/8E63/8EDE/8I             | -27 <u>]</u>                                                                           |
| Kommando an CP/I                                    | M Kontroller (WD '             | 1770) übergeben                                                                        |
| 884E 48                                             | PHA                            | Kommando merken                                                                        |
| 884F 20 7C 87                                       | JSR \$877C                     | LED am Laufwerk anschalten                                                             |
| 8852 68                                             | PLA                            | Kommando wieder holen                                                                  |
| 8853 8D 00 20                                       | STA \$2000                     | und an CP/M Controller übergeben                                                       |
| 8856 A9 01                                          | LDA #\$01                      | Bit für 'Busy - Flag'                                                                  |
| 8858 EA                                             | NOP                            | Verzögerung bis Kontroller bereit ist                                                  |
| 8859 <sup>1</sup> 2C 00 20                          | BIT \$2000                     | Statusregister des Kontrollers testen                                                  |
|                                                     |                                | -                                                                                      |

ist Befehl übernommen (Busy gesetzt) ?

ja, 45 Taktzyklen warten

|                                 |            |        | . <b></b> . |               |                                          |  |
|---------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|------------------------------------------|--|
| [89C3/8A4A/8C48/8DAB/8F15/8F5C] |            |        |             |               |                                          |  |
| Warte                           | n bis a    | aktuel | ller        | Befehl des C  | P/M Kontrollers zu Ende ist              |  |
| 8861                            | 20 88      | 87     | JSR         | \$8788        | LED ausschalten                          |  |
|                                 | A9 01      |        |             |               | Bit für 'Busy - Flag'                    |  |
| 8866 <sup>1</sup>               | 2C 00      | 20     | BIT         | \$2000        | im Statusregister testen                 |  |
|                                 |            |        |             |               | ist Befehl noch aktiv ?                  |  |
| 886B                            |            |        | RTS         |               | nein, zurück zur aufrufenden Routine     |  |
|                                 | <br>/886C] |        |             |               |                                          |  |
|                                 |            | nächst | ten S       | Sektors errec | hnen                                     |  |
|                                 | A5 60      |        | LDA         |               | kleinste Sektornummer holen              |  |
| 886E                            |            |        | SEC         |               | und Versatz bis                          |  |
|                                 | E9 01      |        |             | #\$01         | zu Sektornummer Null errechnen           |  |
|                                 | 85 46      |        |             |               | und merken                               |  |
|                                 |            |        |             | \$0204        | Nummer des aktuellen Sektors holen       |  |
| 8876                            |            |        | CLC         |               | und dazu den                             |  |
| 8877                            | 65 3C      |        | ADC         | \$3C          | Sektorversatz addieren                   |  |
| 8879                            | C5 61      |        | CMP         | \$61          | mit maximaler Sektornummer vergleichen   |  |
| 887B                            | F0 07      |        | BEQ         | \$8884        | ist neue Nummer identisch ?              |  |
| 887D                            | 90 05      |        | всс         | \$8884        | nein, ist neue Nummer kleiner ?          |  |
| 887F                            | E5 61      |        | SBC         |               | nein, Sektornummer auf                   |  |
| 8881                            | 18         |        | CLC         |               | erlaubten Bereich umrechnen und          |  |
| 8882                            | 65 46      |        | ADC         | \$46          | allgem. Sektorverschiebung beachten      |  |
| 8884 <sup>2</sup>               | 8D 04      | 02     | STA         | \$0204        | neue Sektornummer setzen                 |  |
| 8887                            | 60         |        | RTS         |               | zurück zur aufrufenden Routine           |  |
| [8CF9]                          |            |        |             |               |                                          |  |
| Tabel                           | le der     | Sekto  | ornun       | mmern für For | matieren erstellen                       |  |
| 8888                            | AO 00      |        | LDY         | #\$00         | Zeiger auf aktuelle Sektornummer löschen |  |
| 888A                            | A2 00      |        | LDX         | #\$00         | Zähler für Sektoren löschen              |  |
| 888C                            | AD 03      | 02     | LDA         | \$0203        | Nummer des ersten                        |  |
| 888F                            | 29 3F      |        | AND         | #\$3F         | Sektors auf Bereich 0-63                 |  |
| 8891                            | 8D 03      |        |             | \$0203        | beschränken                              |  |
| 8894                            | 85 60      |        | STA         | <b>\$</b> 60  | und als kleinsten Sektor merken          |  |
| 8896                            | 48         |        | PHA         |               | Sektornummer merken                      |  |
| 8897                            | AD 07      | 02     | LDA         | \$0207        | Nummer des letzten Sektors               |  |
| 889A                            | 48         |        | PHA         |               | retten                                   |  |
|                                 |            | 02     | INC         | \$0204        | Sektorversatz herstellen                 |  |
| 889E 1                          | AD 03      | 02     | LDA         | \$0203        | Nummer des aktuellen Sektors holen und   |  |
| 88A1                            | 99 OB      | 02     | STA         | \$020B,Y      | in Tabelle eintragen                     |  |
|                                 |            |        |             |               |                                          |  |

| 88A4              | EE (       | 03 | 02 | INC | \$0203       | Nummer des nächsten Sektors setzen      |
|-------------------|------------|----|----|-----|--------------|-----------------------------------------|
| 88A7              | E8         |    |    | INX |              | Zahl der angelegten Sektoren            |
| 8888              | 98         |    |    | TYA |              | Zeiger auf Sektorposition               |
| 88A9              | 18         |    |    | CLC |              | holen und Sektorversatz                 |
| AA88              | 6D (       | 04 | 02 | ADC | \$0204       | einrechnen                              |
| DA88              | <b>8</b> A |    |    | TAY |              | neuen Zeiger merken und mit             |
| 88AE              | CO :       | 20 |    | CPY | #\$20        | max. Sektornummer vergleichen           |
| 88B0              | B0 (       | 0C |    | BCS | \$88BE       | wurde 32 überschritten ?                |
| 88B2              | CC         | 07 | 02 | CPY | \$0207       | nein, Nummer des letzten Sektors testen |
| 88B5              | 90         | 1A |    | BCC | \$88D1       | Nummer erreicht ?                       |
| 88B7              | DO         | 12 |    | BNE | \$88CB       | nein, letzte Nummer erreicht ?          |
| 88B9              | EC (       | 07 | 02 | CPX | \$0207       | ja, Zahl der angelegten Sektoren testen |
| 88BC              |            | OD |    | BEQ | \$88CB       | sind alle Sektoren angelegt ?           |
| 88BE <sup>2</sup> | CE         | 04 | 02 | DEC | \$0204       | nein, Sektorversatz korregieren         |
| 88C1              | 68         |    |    | PLA |              | max. Sektornummer wieder                |
| 88C2              | 8D (       | 07 | 02 | STA | \$0207       | herstellen                              |
| 88C5              | 68         |    |    | PLA |              | Nummer des ersten Sektors holen         |
| 8806              | 8D (       | 03 | 02 | STA | \$0203       | und setzen                              |
| 88C9              | 38         |    |    | SEC |              | Flag für 'Fehler aufgetreten'           |
| 88CA              | 60         |    |    | RTS |              | zurück zur aufrufenden Routine          |
| 88CB <sup>2</sup> | 98         |    |    | TYA |              | Zeiger auf aktuelle Sektorposition      |
| 88CC              | 38         |    |    | SEC |              | in erlaubten                            |
| 88CD              | ED (       | 07 | 02 | SBC | \$0207       | Sektorbereich umrechnen                 |
| 8800              | <b>A8</b>  |    |    | TAY |              | und merken                              |
| 88D1 <sup>1</sup> | EC         | 07 | 02 | CPX | \$0207       | Zahl der angelegten Sektoren testen     |
| 88D4              | D0 (       | С8 |    | BNE | \$889E       | schon alle Sektornummern in Tabelle ?   |
| 88D6              | 86         | 97 |    | STX | \$97         | ja, Zahl der Sektoren merken            |
| 88D8              | CA         |    |    | DEX |              | Nummer des letzten Sektors              |
| 88D9              | <b>8</b> A |    |    | TXA |              | bilden                                  |
| 88DA              | 18         |    |    | CLC |              | Nummer des kleinsten                    |
| 88DB              | 65         | 60 |    | ADC | <b>\$</b> 60 | Sektors dazurechnen und als             |
| 88DD              | 85         | 61 |    | STA | \$61         | Nummer des größten Sektors merken       |
| 88D F             | C5         | 60 |    | CMP | \$60         | mit kleinster Nummer vergleichen        |
| 88E1              | 90         | DB |    | BCC | \$88BE       | wurde Sektor angelegt ?                 |
| 88E3              | 68         |    |    | PLA |              | nein, max. Sektornummer wieder          |
| 88E4              | 8D         | 07 | 02 | STA | \$0207       | herstellen                              |
| 88E7              | 68         |    |    | PLA |              | Nummer des ersten Sektors holen         |
| 88E8              |            |    |    |     | \$0203       | und setzen                              |
| 88EB              |            | 04 | 02 | DEC | \$0204       | Sektorversatz korregieren               |
| 88EE              | 18         |    |    | CLC |              | Flag für 'kein Fehler aufgetreten'      |
| 88EF              | 60         |    |    | RTS |              | zurück zur aufrufenden Routine          |

| [8D1F             | [8D1F]                                  |                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CP/M-             | Sektoren na                             | ch Formatieren au | f Leerbytes überprüfen                   |  |  |  |  |  |  |
| 88F0              | AD BO 01                                | LDA \$01B0        | aktuelle Spur beim                       |  |  |  |  |  |  |
| 88F3              | 48                                      | PHA               | Formatieren merken                       |  |  |  |  |  |  |
| 88F4              | AO 00                                   | LDY #\$00         | Zähler für aktuelle Sektornummer         |  |  |  |  |  |  |
| 88F6              | 84 24                                   | STY \$24          | löschen                                  |  |  |  |  |  |  |
| 88F8 <sup>1</sup> | A4 24                                   | LDY \$24          | Nummer des aktuellen Sektors holen       |  |  |  |  |  |  |
| 88FA              | B9 OB O2                                | LDA \$020B,Y      | und Sektornummer des Headers feststellen |  |  |  |  |  |  |
| 88FD              | 8D 02 20                                | STA \$2002        | Sektor an CP/M-Kontroller übergeben      |  |  |  |  |  |  |
| 8900              | 20 18 8F                                | JSR \$8F18        | Sektor überprüfen                        |  |  |  |  |  |  |
| 8903              | AE BO 01                                | LDX \$01B0        | Rückmeldung holen                        |  |  |  |  |  |  |
| 8906              | E0 02                                   | CPX #\$02         | und mit Wert für 'Ok' vergleichen        |  |  |  |  |  |  |
| 8908              | BO OB                                   | BCS \$8915        | ist ein Fehler aufgetreten ?             |  |  |  |  |  |  |
| 890A              | E6 24                                   | INC \$24          | nein, nächsten Sektor anwählen           |  |  |  |  |  |  |
| 890C              | A4 24                                   | LDY \$24          | aktuelle Sektorzahl holen                |  |  |  |  |  |  |
| 890E              | CC 07 02                                | CPY \$0207        | und mit maximaler Anzahl vergleichen     |  |  |  |  |  |  |
| 8911              | DO E5                                   | BNE \$88F8        | schon alle Sektoren überprüft ?          |  |  |  |  |  |  |
| 8913              | 18                                      | CLC               | ja, Flag für 'Ok' setzen                 |  |  |  |  |  |  |
| 8914              | 24                                      | .byte \$24        | nächstes Byte überspringen (Bit-Befehl)  |  |  |  |  |  |  |
| 8915 <sup>1</sup> | 38                                      | SEC               | Flag für Fehler setzen                   |  |  |  |  |  |  |
| 8916              | 68                                      | PLA               | aktuelle Spurnummer des                  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 8D BO 01                                | STA \$01B0        | Formatiervorgangs wieder setzen          |  |  |  |  |  |  |
| 891a l            | 60                                      | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |  |  |  |  |  |  |
|                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
| [8DF3             | /8EC2]                                  |                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
| nächs             | te Spur set                             | zen               |                                          |  |  |  |  |  |  |
| 891B              | AD 74 02                                | LDA \$0274        | Länge des Befehlsstrings im              |  |  |  |  |  |  |
| 891E              | C9 07                                   | CMP #\$07         | Eingabepuffer auf 7 prüfen               |  |  |  |  |  |  |
| 8920              | 90 F8                                   | BCC \$891A        | ist der Befehl kleiner 7 Zeichen ?       |  |  |  |  |  |  |
| 8922              | AD 06 02                                | LDA \$0206        | nein, siebtes Zeichen holen              |  |  |  |  |  |  |
| 8925              | 85 67                                   | STA \$67          | und als aktuelle Zielspur übernehmen     |  |  |  |  |  |  |
| 8927              | 4C BA 87                                | JMP \$87BA        | Spur ansteuern                           |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                         |                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
| [8737             | 3                                       |                   |                                          |  |  |  |  |  |  |
| nächs             | ten IBM-34                              | Sektorheader lese | n und Kopf entsprechend setzen           |  |  |  |  |  |  |
| 892A              | AD BO 01                                | LDA \$01B0        | aktuelle Fehlerrückmeldung               |  |  |  |  |  |  |
| 892D              |                                         | PHA               | retten                                   |  |  |  |  |  |  |
| 892E              | 20 27 8A                                | JSR \$8A27        | nächsten IBM-34 Header lesen             |  |  |  |  |  |  |

Rückmeldung holen

und auf Fehlermeldung prüfen

8931 AE BO 01 LDX \$01B0

CPX #\$02

8934 E0 02

| 8936 90 OD                                                        | BCC \$8945                                  | ist Header fehlerfrei gelesen worden ?                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8938 20 EF 89                                                     | JSR \$89EF                                  | ja, Kopf auf Spur O setzen                                                                         |
| 893B 20 27 8A                                                     | JSR \$8A27                                  | nächsten Header lesen                                                                              |
| 893E AE BO 01                                                     | LDX \$01B0                                  | Rückmeldung holen                                                                                  |
| 8941 E0 02                                                        | CPX #\$02                                   | und auf Fehlermeldung prüfen                                                                       |
| 8943 <sub>1</sub> BO OA                                           | BCS \$894F                                  | ist Header fehlerfrei gelesen worden ?                                                             |
| 8945 <sup>1</sup> A5 67                                           | LDA \$67                                    | ja, Nummer der aktuellen Zielspur holen                                                            |
| 8947 OA                                                           | ASL A                                       | und Zahl der Schritte bestimmen                                                                    |
| OFFI ON                                                           | ASE A                                       |                                                                                                    |
| 8948 C5 64                                                        | CMP \$64                                    | mit aktuelle Position vergleichen                                                                  |
|                                                                   |                                             | mit aktuelle Position vergleichen ist Spur schon erreicht ?                                        |
| 8948 C5 64                                                        | CMP \$64                                    | <u>■</u>                                                                                           |
| 8948 C5 64<br>894A F0 03                                          | CMP \$64<br>BEQ \$894F                      | ist Spur schon erreicht ?                                                                          |
| 8948 C5 64<br>894A F0 03<br>894C 20 BA 87                         | CMP \$64<br>BEQ \$894F<br>JSR \$87BA        | ist Spur schon erreicht ?<br>nein, Kopf auf Zielspur setzen                                        |
| 8948 C5 64<br>894A F0 03<br>894C 20 BA 87<br>894F <sup>2</sup> 68 | CMP \$64<br>BEQ \$894F<br>JSR \$87BA<br>PLA | ist Spur schon erreicht ?<br>nein, Kopf auf Zielspur setzen<br>vorherige Fehlernummer wieder holen |

[8730/8CD5]

| _     |     |          |         |              |                                      |
|-------|-----|----------|---------|--------------|--------------------------------------|
| Kopf  | auf | aktuelle | er Disl | kettenseite  | aktivieren                           |
| 8954  | 80  |          | PHP     |              | Prozessorstatus retten               |
| 8955  | 78  |          | SEI     |              | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
| 8956  | Α5  | 3B       | LDA \$3 | 3B           | Flag aus Befehlsnummer               |
| 8958  | 29  | 10       | AND #   | <b>\$</b> 10 | holen                                |
| 895A  | С9  | 10       | CMP #   | <b>\$</b> 10 | Flag (Bit4) in Carry übernehmen      |
| 895C  | 20  | F3 93    | JSR \$  | 93F3         | Kopf auf angewählten Seite ansteuern |
| 895 F | 28  |          | PLP     |              | Prozessorstatus wieder herstellen    |
| 8960  | 60  |          | RTS     |              | zurück zur aufrufenden Routine       |
|       |     |          |         |              |                                      |

### [852A]

| kleinste             | und größ | 3te Sektornummer | feststellen                          |
|----------------------|----------|------------------|--------------------------------------|
| 8961 A4              | 97       | LDY \$97         | Zahl der angelegten Sektoren         |
| 8963 88              |          | DEY              | Zähler auf letzte Sektorposition     |
| 8964, A9             | FF       | LDA #\$FF        | max. möglicher Nummernwert           |
| 8966 <sup>1</sup> D9 | OB 02    | CMP \$020B,Y     | mit Sektornummer vergleichen         |
| 8969 90              | 03       | BCC \$896E       | ist Sektornummer kleiner ?           |
| 896B, B9             | OB 02    | LDA \$020B,Y     | ja, neue Sektornummer holen          |
| 896E 1 88            |          | DEY              | und Zeiger auf nächste Sektornennung |
| 896F 10              | F5       | BPL \$8966       | schon alle Sektoren geprüft ?        |
| 8971 85              | 60       | STA \$60         | ja, kleinste Sektornummer setzen     |
| 8973 A4              | 97       | LDY \$97         | Zahl der angelegten Sektoren         |
| 8975 88              |          | DEY              | Zähler auf letzte Sektorposition     |
| 8976, A9             | 00       | LDA #\$00        | kleinster Wert                       |
| 8978 D9              | OB 02    | CMP \$020B,Y     | mit Sektornummer vergleichen ?       |

| 897B B0 03                 | BCS \$8980        | ist Nummer größer ?                     |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 8970, B9 OB O2             | LDA \$020B,Y      | ja, neue Sektornummer übernehmen        |
| 8980 <sup>1</sup> 88       | DEY               | Zeiger auf nächste Sektornennung        |
| 8981 10 F5                 | BPL \$8978        | schon alle Sektoren geprüft ?           |
| 8983 85 61                 | STA \$61          | ja, größte Sektornummer merken          |
| 8985 60                    | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                            |                   |                                         |
| [852D]                     |                   |                                         |
|                            | s Sektorfolge err |                                         |
| 8986 A6 97                 | LDX \$97          | Zahl der Sektoren in Tabelle            |
| 8988 <sub>1</sub> A0 00    | LDY #\$00         | Positionszeiger zurücksetzen            |
| 898A <sup>1</sup> B9 OB O2 | LDA \$020B,Y      | Sektornummer aus Tabelle holen          |
| 898D C5 60                 | CMP \$60          | und mit kleinster Nummer vergleichen    |
| 898F F0 05                 | BEQ \$8996        | identisch ?                             |
| 8991 C8                    | INY               | nein, Zeiger auf nächsten Sektor        |
| 8992 C4 97                 | CPY \$97          | mit Zahl der Sektornummern vergleichen  |
| 8994, DO F4                | BNE \$898A        | schon alle geprüft ?                    |
| 8996 <sup>1</sup> 84 5F    | STY \$5F          | ja, Stelle des kleinsten Sektors merken |
| 8998 A5 60                 | LDA \$60          | kleinste Sektornummer                   |
| 899A 18                    | CLC               | holen und Nummer des nächsten Sektors   |
| 899B 69 01                 | ADC #\$01         | bilden                                  |
| 899D 85 46                 | STA \$46          | Nummer merken                           |
| 899F A2 FF                 | LDX #\$FF         | Zähler für Sektorversatz initialisieren |
| 89A1 <sup>2</sup> B9 OB O2 | LDA \$020B,Y      | Sektornummer aus Tabelle holen und mit  |
| 89A4 C5 46                 | CMP \$46          | zweitem Sektor vergleichen              |
| 89A6 FO OA                 | BEQ \$89B2        | identisch ?                             |
| 89A8 E8                    | INX               | nein, Sektorversatz erhöhen             |
| 89A9 C8                    | INY               | Zeiger auf nächste Sektornummer         |
| 89AA C4 97                 | CPY \$97          | auf Zahl der Sektoren prüfen            |
| 89AC DO F3                 | BNE \$89A1        | schon alle Sektoren bearbeitet ?        |
| 89AE AO OO                 | LDY #\$00         | ja, Zeiger zurücksetzen                 |
| 89B0 F0 EF                 | BEQ \$89A1        | immer Sprung nach \$89A1                |
| 89B2 <sup>1</sup> 60       | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                            |                   |                                         |

# [8A0C/8CDE]

| CP | /M | Kontro | ller | auf | Spur | ini | tia | lis | ieren |
|----|----|--------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
|----|----|--------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|

| 89B3 | A5 6F    | LDA \$6F   | Zeropagestelle retten, da als        |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| 89B5 | 48       | PHA        | Zwischenspeicher verwendet           |
| 89B6 | 08       | PHP        | Prozessorstatus merken               |
| 89B7 | 78       | SEI        | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
| 89B8 | AD 01 20 | LDA \$2001 | aktuelle Spurnummer als neuen zu     |

| 89BB              | 8D         | 03        | 20    | STA  | \$2003        | initialisierende Spur setzen            |
|-------------------|------------|-----------|-------|------|---------------|-----------------------------------------|
| 89BE              | Α9         | 18        |       | LDA  | #\$18         | %00011000 'Seek' (Spur setzen)          |
| 89C0              | 20         | 4E        | 88    | JSR  | \$884E        | Kommando an CP/M-Kontroller             |
| 89C3              | 20         | 61        | 88    | JSR  | \$8861        | warten bis Befehl ausgeführt            |
| 8906              | <b>A2</b>  | 00        |       | LDX  | #\$00         | Zähler für Zahl der                     |
| 8908              | ΑO         | 80        |       | LDY  | #\$80         | Versuche löschen                        |
| 89CA              | AD         | 00        | 20    | LDA  | \$2000        | CP/M-Statusregister lesen               |
| 89CD              | 29         | 02        |       | AND  | #\$02         | Flag für Zustand des Indexlochs holen   |
| 89CF              |            |           |       | STA  | \$6F          | und merken                              |
| 89D1 <sup>2</sup> | AD         | 00        | 20    | LDA  | \$2000        | Statusregister nochmals lesen           |
| 89D4              | 29         | 02        |       | AND  | #\$02         | und Zustand der Indexlochlichtschranke  |
| 89D6              | <b>C</b> 5 | 6F        |       | CMP  | \$6F          | mit vorherigem vergleichen              |
| 89D8              | F0         | 04        |       | BEQ  | \$89DE        | ist Indexloch aufgetreten ?             |
| 89DA              | 28         |           |       | PLP  |               | ja, Prozessorstatus wieder herstellen   |
|                   | 4C         | E7        | 89 -  | JMP  | \$89E7        | Index-Flag setzen und Ende              |
| 89DE 1            | CA         |           |       | DEX  |               | Zähler für Versuche (Low-Byte)          |
| 89D F             | D0         | F0        |       | BNE  | \$89D1        | ist Zähler abglaufen ?                  |
| 89E1              | 88         |           |       | DEY  |               | ja, High-Byte erniedrigen               |
| 89E2              | D0         | ED        |       | BNE  | \$89D1        | ist Zähler abgelaufen                   |
| 89E4              | 28         |           |       | PLP  |               | ja, Prozessorstatus wieder herstellen   |
| 89E5              | 38         |           |       | SEC  |               | Flag für 'Indexloch nicht aufgetreten'  |
| 1                 | 24         | 18        |       | .by  | te \$24       | nächstes Byte überspringen (Bit-Befehl) |
| 89E71             | 18         |           |       | CLC  |               | Flag für 'Indexloch aufgetreten'        |
| 89E8              | 68         |           |       | PLA  |               | Zeropagestelle                          |
| 89E9              | 85         | 6F        |       | STA  | \$6F          | wieder einrichten                       |
| 89EB              | 60         |           |       | RTS  |               | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |            | <b></b> - |       |      |               |                                         |
| [Vekt             | or:        | 860       | 28]   |      |               |                                         |
| 89EC              | 4C         | A0        | EA    | JMP  | \$EAAO        | 1571-Reset ausführen                    |
|                   |            |           |       |      |               |                                         |
| [8938]            | /8A        | 09/8      | BCDB/ | BCE8 | /8F61/Vektor: | 86CA]                                   |
| Kopf              | auf        | Spu       | ur0 z | urüc | kstellen      |                                         |
| 89EF              | A9         | В4        |       | LDA  | #\$B4         | Zahl der aktuellen Halbspurschritte für |
| 89F1              | 85         | 64        |       | STA  | \$64          | Spur 37 setzen                          |

89EF A9 B4 LDA #\$B4 Zahl der aktuellen Halbspurschritte für 89F1 85 64 STA \$64 Spur 37 setzen 89F3 A9 00 LDA #\$00 CP/M-Kontroller auf 89F5 8D 01 20 STA \$2001 Spur 0 einstellen 89F8 85 67 STA \$67 neue Zielspur setzen 89FA 4C BA 87 JMP \$87BA Kopf positionieren

[Vektor: 86CC]

Zustand der Schreibschutz-Lichtschranke (Write Protect) prüfen

89FD AD 00 1C LDA \$1C00 Laufwerkssteuerregister holen und Bit 8A00 29 10 AND #\$10 für 'Write Protect' holen (Low aktiv) 8A02 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine

[Vektor: 86CF]

Spurparameter setzen

8A03 84 67 STY \$67 anzusteuernde Spur setzen

8A05 86 64 STX \$64 aktuelle Position in Halbspurschritten

..........

8A07 60 zurück zur aufrufenden Routine RTS

[Vektor: 864E]

8A08 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine

[Vektor: 86D2]

Header des nächsten CP/M Sektors lesen und in Puffer \$0024

8A09 20 EF 89 JSR \$89EF Kopf auf Spur0 setzen 8AOC 20 B3 89 JSR \$89B3 Kontroller initialisieren 8AOF BO OF BCS \$8A20 Indexloch vorhanden ?

8A11 20 27 8A JSR \$8A27 ja, Header lesen und Zeiger setzen 8A14 BD 7E 8A LDA \$8A7E.X Zahl der Sektoren einer Spur holen

8A17 85 97 STA \$97 und merken

8A19 85 61 STA \$61 als größte Sektornummer setzen

8A1B A9 01 LDA #\$01 kleinste Sektornummer

8A1D 85 60 STA \$60 festlegen

8A1F 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine

8A20 A9 OD LDA #\$OD Fehlermeldung

8A22 8D BO 01 STA \$01B0 'Index Not Found' setzen 8A25 D0 3E BNE \$8A65 immer Sprung nach \$8A65

#### [892E/893B/8A11/8F74/8F82]

nächsten IBM-System-34 Header lesen und Sektorzeiger setzen

8A27 A9 00 LDA #\$00 Zeiger für 8A29 8D 71 02 STA \$0271 Zahl der Bytes pro Sektorabschnitt und 8A2C 85 44 STA \$44 Zahl der Abschnitte löschen 8A2E A9 C8 LDA #\$C8 %11001000 'Read Adress' (Header lesen)

8A30 20 4E 88 JSR \$884E Kommando an CP/M-Kontroller

8A33 A2 00 LDX #\$00 Pufferzeiger löschen

8A35\_ A0 06 LDY #\$06 Zahl der Headerbytes 8A37<sup>2</sup> AD 00 20 LDA \$2000 Statusregister lesen

| 8A3A 29 03 AND #\$03 und Flag isolieren                  |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8A3C 4A LSR A Flag für 'Kommando                         | in Ausführung' (Busy) |
| 8A3D 90 0B BCC \$8A4A ist Kommando noch a                | aktiv ?               |
| 8A3F F0 F6 BEQ \$8A37 ja, weitere Headerd                | daten vorhanden ?     |
| 8A41 AD 03 20 LDA \$2003 ja, Datenbyte holer             | n                     |
| 8A44 95 24 STA \$24,X und in Headerpuffer                | r schreiben           |
| 8A46 E8 INX Pufferzeiger auf na                          | ächstes Byte setzen   |
| 8A47 88 DEY Zahl der Headerbyte                          | es erniedrigen        |
| 8A48, DO ED BNE \$8A37 schon alle Bytes ge               | elesen ?              |
| 8A4A <sup>1</sup> 20 61 88 JSR \$8861 ja, warten bis Kom | mado beendet ist      |
| 8A4D 20 3C 88 JSR \$883C Rückmeldung vom Kor             | ntroller holen        |
| 8A50 A5 24 LDA \$24 Spurnummer aus gele                  | esenem Header holen   |
| 8A52 OA ASL A und Zahl der Halbsd                        | chritte errechnen     |
| 8A53 85 64 STA \$64 als aktuelle Kopfpo                  | osition merken        |
| 8A55 A5 27 LDA \$27 Kennzeichen für Sel                  | ktorgröße holen       |
|                                                          |                       |
| [8C7B/8C9F]                                              |                       |
| Zeiger für Sektortyp setzen                              |                       |

| Zeige             | r fur Sektoi | rtyp setzen  |                                          |
|-------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 8A57              | 29 03        | AND #\$03    | signifikante Bits isolieren              |
| 8A59              | AA '         | TAX          | und Wert merken                          |
| 8A5A              | BD 72 8A     | LDA \$8A72,X | Zahl der Bytes pro Sektorabschnitt holen |
| 8A5D              | 8D 71 02     | STA \$0271   | und merken                               |
| 8A60              | BD 76 8A     | LDA \$8A76,X | Zahl der Abschnitte pro Sektor           |
| 1                 | 85 44        | STA \$44     | feststellen und übernehmen               |
| 8A65 <sup>1</sup> | A5 5E        | LDA \$5E     | Befehls-Statusbyte holen                 |
| 8A67              | 29 80        | AND #\$80    | und Flag für IBM-34 Diskette isolieren   |
| 8A69              | OD BO 01     | ORA \$01B0   | Nummer der aktuellen Spur einblenden     |
| 8A6C              | 1D 7A 8A     | ORA \$8A7A,X | und Kennzeichen für Sektorlänge setzen   |
| 8A6F              | 85 5E        | STA \$5E     | Befehls-Statusbyte wieder setzen         |
| 8A71              | 60           | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |

| [845A] | Zahl | der | Bytes | pro | Sektorabschr | nitt |      |       |   |        |
|--------|------|-----|-------|-----|--------------|------|------|-------|---|--------|
| 8A72   | 7F   |     |       |     | Wert         | für  | 128  | Bytes | / | Sektor |
| 8A73   | FF   |     |       |     | Wert         | für  | 256  | Bytes | / | Sektor |
| 8A74   | FF   |     |       |     | Wert         | für  | 512  | Bytes | 1 | Sektor |
| 8A75   | FF   |     |       |     | Wert         | für  | 1024 | Bytes | / | Sektor |

```
[8A60] Zahl der Sektorabschnitte pro CP/M-Sektor
8A76 01
                                Wert für 128 Bytes / Sektor
8A77 01
                                Wert für 256 Bytes / Sektor
8A78 02
                                Wert für 512 Bytes / Sektor
8A79 04
                                Wert für 1024 Bytes / Sektor
[8A6C] Kennzeichen für Sektorlänge (in höherwertiger Bytehälfte)
8A7A 00
                                Wert für 128 Bytes / Sektor
8A7B 10
                                Wert für 256 Bytes / Sektor
8A7C 20
                                Wert für 512 Bytes / Sektor
8A7D 30
                                Wert für 1024 Bytes / Sektor
[8A14] Zahl der Sektoren pro Spur; Nummer des größten Sektors
8A7E 1A
                                Wert für 128 Bytes / Sektor
8A7F 10
                                Wert für 256 Bytes / Sektor
8A80 09
                                Wert für 512 Bytes / Sektor
8A81 05
                                Wert für 1024 Bytes / Sektor
[8846] CP/M-Fehlermeldungen
8A82 01
                                Nummer für 'Ok'
8A83 09
                                Nummer für 'Prüfsumme falsch'
8A84 02
                                Nummer für 'Sektorheader nicht gefunden'
8A85 03
                                Nummer für 'Sync nicht gefunden'
[8D14]
CP/M-Spur im 'IBM System 34 - Format' formatieren
8A86 A9 F8
           LDA #$F8
                                %111110000 'Write Track' Spur schreiben
8A88 20 D0 87 JSR $87D0
                                Kommando an CP/M-Kontroller übergeben
8A8B 24 3B
                BIT $3B
                               Flag in Befehlsnummer testen
8A8D 50 62
                BVC $8AF1
                                soll Spurindex geschrieben werden ?
Spur-Index-Marke schreiben (nach Indexloch)
8A8F_ A2 50 LDX #$50
                                ja, Zahl der Bytes für Index-Puls (80)
8A91<sup>2</sup> AD 00 20 LDA $2000
                                Statusregister holen
8A94 29 03
               AND #$03
                                und Kommandobits isolieren
8A96 4A
               LSR A
                                Bit für 'Busy' prüfen
8A97 90 60
              BCC $8AF9
                                wird Kommando noch ausgeführt ?
8A99 F0 F6
               BEQ $8A91
                                ja, Kontroller für Daten bereit ?
8A9B A9 4E
                              Bytewert für Pre-Index 1
             LDA #$4E
8A9D 8D 03 20 STA $2003
                                auf Diskette schreiben
8AAO CA
                                nächstes Byte schreiben
                DEX
```

| 8AA1              | D0         | EE |    | BNE | \$8A91         | schon alle Bytes ?                |
|-------------------|------------|----|----|-----|----------------|-----------------------------------|
| SAA3              |            | 0C |    | LDX | #\$0C          | ja, Zähler für Lücke setzen (12)  |
| 8AA5 <sup>2</sup> | AD         | 00 | 20 | LDA | \$2000         | Statusregister holen              |
| 8AA8              | 29         | 03 |    | AND | #\$03          | und Kommandobits isolieren        |
| AAA8              | 4A         |    |    | LSR | A              | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8AAB              | 90         | 4C |    | BCC | \$8AF9         | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| DAA8              | F0         | F6 |    | BEQ | \$8AA5         | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8AAF              | A9         | 00 |    | LDA | #\$00          | Bytewert für Pre-Index 2          |
| 8AB1              | <b>8</b> D | 03 | 20 | STA | \$2003         | auf Diskette schreiben            |
| 8AB4              | CA         |    |    | DEX |                | nächstes Byte schreiben           |
| 8AB5              | D0         | EE |    | BNE | \$8AA5         | schon alle Bytes ?                |
| 8AB7              |            | 03 |    | LDX | #\$03          | ja, Zähler setzen                 |
| 8AB9 <sup>2</sup> | AD         | 00 | 20 | LDA | \$2000         | Statusregister holen              |
| 8ABC              | 29         | 03 |    | AND | #\$03          | und Kommandobits isolieren        |
| 8ABE              | 4A         |    |    | LSR | A              | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8ABF              | 90         | 38 |    | BCC | \$8AF9         | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8AC1              | F0         | F6 |    | BEQ | \$8AB9         | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8AC3              | A9         | F6 |    | LDA | #\$F6          | Wert für Taktbyte \$C2            |
| 8AC5              | 8D         | 03 | 20 | STA | \$2003         | auf Diskette schreiben            |
| 8AC8              | CA         |    |    | DEX |                | nächstes Byte schreiben           |
| 8AC9 <sub>1</sub> | D0         | EE |    | BNE | \$8AB9         | schon alle Bytes ?                |
| 8ACB 1            | AD         | 00 | 20 | LDA | \$2000         | Statusregister holen              |
| 8ACE              | 29         | 03 |    | AND | #\$03          | und Kommandobits isolieren        |
| 8AD0              | 4A         |    |    | LSR | A              | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8AD1              | 90         | 26 |    | BCC | \$8AF9         | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8AD3              | F0         | F6 |    | BEQ | \$8ACB         | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8AD5              | A9         | FC |    | LDA | #\$FC          | Bytewert für 'Adress Index Mark'  |
| 8AD7              | 8D         | 03 | 20 | STA | \$2003         | auf Diskette schreiben            |
| 8ADA              | A2         | 32 |    | LDX | #\$32          | Zähler setzen (50)                |
| 8ADC              |            |    |    | NOP |                | zwei Taktzyklen Verzögerung       |
| 8ADD <sup>2</sup> | AD         | 00 | 20 | LDA | \$2000         | Statusregister holen              |
| 8AE0              | 29         | 03 |    | AND | #\$03          | und Kommandobits isolieren        |
| 8AE2              | 48         |    |    | LSR | A              | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8AE3              | 90         | 14 |    | BCC | \$8AF9         | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8AE5              | F0         | F6 |    | BEQ | \$8ADD         | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8AE7              | A9         | 4E |    | LDA | #\$4E          | Bytewert für Post-Index           |
| 8AE9              | 80         | 03 | 20 | STA | \$2003         | auf Diskette schreiben            |
| 8AEC              | CA         |    |    | DEX |                | nächstes Byte schreiben           |
| 8AED              | D0         | EE |    | BNE | \$8ADD         | schon alle Bytes ?                |
| 8AEF              | F0         | 14 |    | BEQ | <b>\$</b> 8805 | ja, immer Sprung nach \$8B05      |
|                   |            |    |    |     |                |                                   |

| [8A8D]            | Se          | ektoren | form | natieren |                                   |
|-------------------|-------------|---------|------|----------|-----------------------------------|
| 8AF1              | A2 3        | 3C      | LDX  | #\$3C    | Zähler setzen (60)                |
| 8AF3 <sup>2</sup> | AD I        | 00 20   | LDA  | \$2000   | Statusregister holen              |
| 8AF6              | 29 (        | 03      | AND  | #\$03    | und Kommandobits isolieren        |
| 8AF8_             | 4A          |         | LSR  | A        | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8AF9 <sup>3</sup> | 90          | 28      | BCC  | \$8B23   | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8AFB              | F0 F        | F6      | BEQ  | \$8AF3   | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8AFD              | A9 4        | 4E      | LDA  | #\$4E    | Bytewert für Lücke 1              |
| 8AFF              | 8D (        | 03 20   | STA  | \$2003   | auf Diskette schreiben            |
| 8B02              | CA          |         | DEX  |          | nächstes Byte schreiben           |
| 8B03              | D0 E        | EE      | BNE  | \$8AF3   | schon alle Bytes ?                |
| 8B05 1            | AO          | 01      | LDY  | #\$01    | ja, Zähler für Sektoren           |
| 8B07 <sup>1</sup> | <b>A2</b>   | 0C      | LDX  | #\$0C    | Zähler setzen                     |
| 8B09 <sup>2</sup> | AD          | 00 20   | LDA  | \$2000   | Statusregister holen              |
| 8B0C              | 29 (        | 03      | AND  | #\$03    | und Kommandobits isolieren        |
| 8B0E              | 4A          |         | LSR  | A        | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8B0F              | 90 '        | 12      | BCC  | \$8B23   | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8B11              | F0 1        | F6      | BEQ  | \$8B09   | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8B13              | A9 (        | 00      | LDA  | #\$00    | Bytewert für 2.Teil der Lücke 1   |
| 8B15              | 8D (        | 03 20   | STA  | \$2003   | auf Diskette schreiben            |
| 8B18              | CA          |         | DEX  |          | nächstes Byte schreiben           |
| 8B19              | D0 I        | EE      | BNE  | \$8B09   | schon alle Bytes ?                |
| 8B1B              | A2 (        | 03      | LDX  | #\$03    | Zähler setzen                     |
| 8B1D <sup>2</sup> | AD          | 00 20   | LDA  | \$2000   | Statusregister holen              |
| 8B20              | 29 (        | 03      | AND  | #\$03    | und Kommandobits isolieren        |
| 8B22              |             |         | LSR  | A        | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8B23 <sup>2</sup> | 90          | 57      | BCC  | \$8B7C   | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8B25              | F0 1        | F6      | BEQ  | \$8B1D   | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8B27              | A9 1        | F5      | LDA  | #\$F5    | Wert Taktbyte \$A1                |
| 8B29              | 8D (        | 03 20   | STA  | \$2003   | auf Diskette schreiben            |
| 8B2C              | CA          |         | DEX  |          | nächstes Byte schreiben           |
| 8B2D              | D0 I        | EE      | BNE  | \$8B1D   | schon alle Bytes ?                |
| 8B2F <sup>2</sup> | AD          | 00 20   | LDA  | \$2000   | Statusregister holen              |
| 8B32              | 29 (        | 03      | AND  | #\$03    | und Kommandobits isolieren        |
| 8B34              | 4A          |         | LSR  | A        | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8B35              | 90 4        | 45      | BCC  | \$8B7C   | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8B37              | F0 1        | F6      | BEQ  | \$8B2F   | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8B39              | <b>A9</b> I | FE      | LDA  | #\$FE    | Bytewert für 'ID Adress Mark'     |
| 8B3B <sub>1</sub> |             | 03 20   | STA  | \$2003   | auf Diskette schreiben            |
| 883E <sup>1</sup> |             | 00 20   |      | \$2000   | Statusregister holen              |
| 8B41              | 29 (        | 03      | AND  | #\$03    | und Kommandobits isolieren        |

| 8B43              | 4A       | LSR A        | Bit für 'Busy' prüfen                    |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 8B44              | 90 36    | BCC \$8B7C   | wird Kommando noch ausgeführt ?          |
| 8B46              | F0 F6    | BEQ \$8B3E   | ja, Kontroller für Daten bereit ?        |
| 8B48              | AD BO 01 | LDA \$01B0   | Nummer der aktuellen Spur                |
| 8B4B.             | 8D 03 20 | STA \$2003   | auf Diskette schreiben                   |
| 8B4E 1            | AD 00 20 | LDA \$2000   | Statusregister holen                     |
| 8B51              | 29 03    | AND #\$03    | und Kommandobits isolieren               |
| 8B53              | 4A       | LSR A        | Bit für 'Busy' prüfen                    |
| 8B54              | 90 26    | BCC \$8B7C   | wird Kommando noch ausgeführt ?          |
| 8B56              | F0 F6    | BEQ \$8B4E   | ja, Kontroller für Daten bereit ?        |
| 8B58              | A5 3B    | LDA \$3B     | Flag für aktuelle Diskettenseite         |
| 8B5A              | 29 10    | AND #\$10    | holen und prüfen                         |
| 8B5C              | DO 03    | BNE \$8B61   | ist Seite 1 aktiv ?                      |
| 8B5E              | A9 00    | LDA #\$00    | ja, dann Kennzeichen für Seite setzen    |
| 8B60,             | 2C       | .byte \$2C   | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 8B61 <sup>1</sup> | A9 01    | LDA #\$01    | Kennzeichen für Seite 2                  |
| 8B63,             | 8D 03 20 | STA \$2003   | auf Diskette schreiben                   |
| 8866 <sup>1</sup> | AD 00 20 | LDA \$2000   | Statusregister holen                     |
| 8B69              | 29 03    | AND #\$03    | und Kommandobits isolieren               |
| 8B6B              | 4A       | LSR A        | Bit für 'Busy' prüfen                    |
| 8B6C              | 90 OE    | BCC \$8B7C   | wird Kommando noch ausgeführt ?          |
| 8B6E              | F0 F6    | BEQ \$8866   | ja, Kontroller für Daten bereit ?        |
| 8B70              | B9 OA O2 | LDA \$020A,Y | Sektornummer                             |
| 8B73,             | 8D 03 20 | STA \$2003   | auf Diskette schreiben                   |
| 8B76 <sup>1</sup> | AD 00 20 | LDA \$2000   | Statusregister holen                     |
| 8B79              | 29 03    | AND #\$03    | und Kommandobits isolieren               |
| 8B7B_             |          | LSR A        | Bit für 'Busy' prüfen                    |
| 8B7C <sup>3</sup> | 90 33    | BCC \$8BB1   | wird Kommando noch ausgeführt ?          |
| 8B7E              | F0 F6    | BEQ \$8B76   | ja, Kontroller für Daten bereit ?        |
| 8B80              | AD 05 02 | LDA \$0205   | Kennzeichen für Sektorlänge              |
| 8B83,             | 8D 03 20 | STA \$2003   | auf Diskette schreiben                   |
| 8886 <sup>1</sup> | AD 00 20 | LDA \$2000   | Statusregister holen                     |
| 8B89              | 29 03    | AND #\$03    | und Kommandobits isolieren               |
| 888B              | 4A       | LSR A        | Bit für 'Busy' prüfen                    |
| 8B8C              | 90 23    | BCC \$8BB1   | wird Kommando noch ausgeführt ?          |
| 8B8E              | F0 F6    | BEQ \$8B86   | ja, Kontroller für Daten bereit ?        |
| 8B90              | A9 F7    | LDA #\$F7    | Bytewert für 2 CRC Bytes                 |
| 8B92              | 8D 03 20 | STA \$2003   | auf Diskette schreiben                   |
| 7                 | A2 16    | LDX #\$16    | Zähler setzen (22)                       |
| 8B97 <sup>2</sup> | AD 00 20 | LDA \$2000   | Statusregister holen                     |
| 8B9A              | 29 03    | AND #\$03    | und Kommandobits isolieren               |

| 8B9C                      | 4A         |    |    | LSR | Δ      | Bit für 'Busy' prüfen             |
|---------------------------|------------|----|----|-----|--------|-----------------------------------|
| 8B9D                      | 90         | 12 |    |     | \$8BB1 | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8B9F                      |            | F6 |    |     | \$8B97 | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
|                           | A9         |    |    |     | #\$4E  | Bytewert für Lücke 2              |
|                           |            | 03 | 20 |     | \$2003 | auf Diskette schreiben            |
| 8BA6                      | CA         |    |    | DEX |        | nächstes Byte schreiben           |
| 8BA7                      | DO         | EE |    | BNE | \$8B97 | schon alle Bytes ?                |
| 8BA9_                     | A2         | 0C |    | LDX | #\$0C  | Zähler setzen (12)                |
| 8BAB <sup>2</sup>         | AD         | 00 | 20 | LDA | \$2000 | Statusregister holen              |
| 8BAE                      | 29         | 03 |    | AND | #\$03  | und Kommandobits isolieren        |
| 8BB0_                     | 4A         |    |    | LSR | Α      | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8BB1 <sup>3</sup>         | 90         | 38 |    | всс | \$8BEB | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8BB3                      | F0         | F6 |    | BEQ | \$8BAB | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8BB5                      | Α9         | 00 |    | LDA | #\$00  | Bytewert für 2.Teil der Lücke 2   |
| 8BB7                      | 8D         | 03 | 20 | STA | \$2003 | auf Diskette schreiben            |
| 8BBA                      | CA         |    |    | DEX |        | nächstes Byte schreiben           |
| 8BBB                      | DO         | EE |    | BNE | \$8BAB | schon alle Bytes ?                |
|                           | A2         | 03 |    | LDX | #\$03  | Zähler setzen                     |
| 8BBF <sup>2</sup>         | AD         | 00 | 20 | LDA | \$2000 | Statusregister holen              |
| 8BC2                      | 29         | 03 |    | AND | #\$03  | und Kommandobits isolieren        |
| 8BC4                      | 4A         |    |    | LSR | A      | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8BC5                      | 90         | 24 |    | BCC | \$8BEB | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8BC7                      | F0         | F6 |    | BEQ | \$8BBF | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8BC9                      | Α9         | F5 |    | LDA | #\$F5  | Wert für Taktbyte \$A1            |
| 8BCB                      | 8D         | 03 | 20 | STA | \$2003 | auf Diskette schreiben            |
| 8BCE                      | CA         |    |    | DEX |        | nächstes Byte schreiben           |
| 8BCF,                     | D0         | EE |    | BNE | \$8BBF | schon alle Bytes ?                |
| 8BD1                      | AD         | 00 | 20 | LDA | \$2000 | Statusregister holen              |
| 8BD4                      | 29         | 03 |    | AND | #\$03  | und Kommandobits isolieren        |
| 8BD6                      | 48         |    |    | LSR | A      | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8BD7                      | 90         | 12 |    | BCC | \$8BEB | wird Kommando noch ausgeführt ?   |
| 8BD9                      | F0         | F6 |    | BEQ | \$8BD1 | ja, Kontroller für Daten bereit ? |
| 8BDB                      | A9         | FB |    | LDA | #\$FB  | Bytewert für 'Data Adress Mark'   |
| 8BDD                      | <b>8</b> D | 03 | 20 | STA | \$2003 | auf Diskette schreiben            |
| 8BE0                      | 84         | 6F |    | STY | \$6F   | aktuellen Sektorzeiger merken     |
| 8BE2                      |            | 44 |    | LDY | \$44   | Zahl der Sektorabschnitte holen   |
| 8BE4 <sub>3</sub>         | EA         |    |    | NOP |        | zwei Taktzyklen Verzögerung       |
| 8BE5 <sup>3</sup>         |            | 00 | 20 | LDA | \$2000 | Statusregister holen              |
| 8BE8                      |            | 03 |    | AND | #\$03  | und Kommandobits isolieren        |
| 8BEA<br>8BEB <sup>3</sup> | 4A         |    |    | LSR | A      | Bit für 'Busy' prüfen             |
| 8BEB.                     | 90         | 60 |    | BCC | \$8C4D | wird Kommando noch ausgeführt ?   |

| 8BED              | FO         | F6   |    | BEQ | \$8BE5   | ja, Kontroller für Daten bereit ?        |
|-------------------|------------|------|----|-----|----------|------------------------------------------|
| 8BEF              | AD         | OA   | 02 | LDA | \$020A   | Leerbyte für Sektor                      |
| 8BF2              | 8D         | 03   | 20 | STA | \$2003   | auf Diskette schreiben                   |
| 8BF5              | EC         | 71   | 02 | CPX | \$0271   | auf Länge eines Abschnittes prüfen       |
| 8BF8              | F0         | 04   |    | BEQ | \$8BFE   | schon ganzer Sektorabschnitt geschrieben |
| 8BFA              | E8         |      |    | INX |          | nein, Zähler auf nächstes Byte           |
|                   | 4C         | E5 ( | 8B | JMP | \$8BE5   | weiter schreiben                         |
| 8BFE <sup>1</sup> | E8         |      |    | INX |          | Zähler für Abschnittlänge initialisieren |
| 8BFF              | 88         |      |    | DEY |          | Zahl der Abschnitte erniedrigen          |
|                   | D0         | E3   |    | BNE | \$8BE5   | noch Sektorabschnitte schreiben ?        |
| 8C02 <sup>1</sup> | AD         | 00   | 20 | LDA | \$2000   | nein, Statusregister holen               |
| 8C05              | 29         | 03   |    | AND | #\$03    | und Kommandobits isolieren               |
| 8007              | 4A         |      |    | LSR | A        | Bit für 'Busy' prüfen                    |
| 8008              | 90         | 43   |    | BCC | \$8C4D   | wird Kommando noch ausgeführt ?          |
| 8C0A              | F0         | F6   |    | BEQ | \$8002   | ja, Kontroller für Daten bereit ?        |
| 8C0C              | <b>A9</b>  | F7   |    | LDA | #\$F7    | Bytewert für 2 CRC-Bytes                 |
| 8C0E              | 8D         | 03   | 20 | STA | \$2003   | auf Diskette schreiben                   |
| 8C11              | AC         | 05   | 02 | LDY | \$0205   | Kennzeichen für Sektorlänge              |
| 8C14              | В9         | 4F   | 8C | LDA | \$8C4F,Y | Größe der Lücke zwischen Sektoren holen  |
| 8C17              | A4         | 6F   |    | LDY | \$6F     | Nummer des aktuellen Sektors             |
| 8C19 <sub>2</sub> | AA         |      |    | TAX |          | Lückenzähler setzen                      |
| 8C1A2             | AD         | 00   | 20 | LDA | \$2000   | Statusregister holen                     |
| 8C1D              | 29         | 03   |    | AND | #\$03    | und Kommandobits isolieren               |
| 8C1F              | 4A         |      |    | LSR | A        | Bit für 'Busy' prüfen                    |
| 8C20              | 90         | 2B   |    | BCC | \$8C4D   | wird Kommando noch ausgeführt ?          |
| 8C22              | F0         | F6   |    | BEQ | \$8C1A   | ja, Kontroller für Daten bereit ?        |
| 8C24              | A9         | 4E   |    | LDA | #\$4E    | Bytewert für Lücke 3                     |
| 8C26              | <b>8</b> D | 03   | 20 | STA | \$2003   | auf Diskette schreiben                   |
| 8C29              | CA         |      |    | DEX |          | nächstes Byte schreiben                  |
| 8C2A              | D0         | EE   |    | BNE | \$8C1A   | schon alle Bytes ?                       |
| 8C2C              | CC         | 07   | 02 | CPY | \$0207   | Zahl der Sektoren der Spur               |
| 8C2F              | F0         | 04   |    | BEQ | \$8C35   | schon alle Sektoren angelegt ?           |
| 8C31              | С8         |      |    | INY |          | nein, Sektorzähler erhöhen               |
| 8C32              | 4C         | 07   | 8B | JMP | \$8B07   | nächsten Sektor schreiben                |
| 8c35 <sup>3</sup> | AD         | 00   | 20 | LDA | \$2000   | Statusregister holen                     |
| 8C38              | 29         | 03   |    | AND | #\$03    | und Kommandobits isolieren               |
| 8C3A              | 48         |      |    | LSR | A        | Bit für 'Busy' prüfen                    |
| 8C3B              | 90         | 0B   |    | BCC | \$8C48   | wird Kommando noch ausgeführt ?          |
| 8C3D              | F0         | F6   |    | BEQ | \$8C35   | ja, Kontroller für Daten bereit ?        |
| 8C3F              | 18         |      |    | CLC |          | Bytewert                                 |
| 8C40              | <b>A9</b>  | 4E   |    | LDA | #\$4E    | für Lücke 4                              |

8C6D A8

8070 88

8C6E F0 20

8C71 F0 22

8C73 A9 00

8C75 8D BO 01

8C78 AD 05 02

8C7B 20 57 8A

TAY

DEY

BEQ \$8C90

BEQ \$8C95

LDA #\$00

STA \$01B0

LDA \$0205

JSR \$8A57

| 8C42 8D 03 20 STA \$2    | 003 auf Diskette schreiben            |           |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 8C45, 4C 35 8C JMP \$8   | C35 Rest der Spur füllen              |           |
| 8C48 20 61 88 JSR \$8    | 861 warten bis Kommando abgeschlos    | sen       |
| 8C4B 18 CLC              | Flag für Formatierung 'Ok' set        | zen       |
| 8C4C 24 .byte            | \$24 nächstes Byte überspringen (Bi   | t-Befehl) |
| 8C4D <sup>3</sup> 38 SEC | Flag für Formatierfehler setze        | en        |
| 8C4E 60 RTS              | zurück zur aufrufenden Routine        |           |
|                          |                                       |           |
| [8C14] Zahl der Bytes    | für Lücken zwischen den CP/M-Sektoren |           |
| 8C4F 07                  | Wert für 128 Bytes pro Sektor         |           |
| 8C50 OC                  | Wert für 256 Bytes pro Sektor         |           |
| 8C51 17                  | Wert für 512 Bytes pro Sektor         |           |
| 8C52 2C                  | Wert für 1024 Bytes pro Sektor        |           |
|                          |                                       |           |
| [8CA7] Zahl der CP/M S   | ektoren pro Spur beim Formatieren     |           |
| 8C53 1A                  | Wert für 128 Bytes pro Sektor         |           |
| 8C54 10                  | Wert für 256 Bytes pro Sektor         |           |
| 8055 09                  | Wert für 512 Bytes pro Sektor         |           |
| 8C56 05                  | Wert für 1024 Bytes pro Sektor        |           |
|                          |                                       | ••••      |
| [Vektor: 86D8]           |                                       |           |
| Diskette in 'IBM System  | 34' formatieren                       |           |
| 8C57 A5 3B LDA #\$       | 3B Flag für Schreibschutz             |           |
| 8C59 29 08 AND #\$       | 08 überprüfen                         |           |
| 8C5B FO 07 BEQ \$8       | C64 ist 'Write Protect' gesetzt ?     |           |
| 8C5D A6 46 LDX \$4       | 6 ja, Fehlernummer holen              |           |
| 8C5F 8E BO 01 STX \$0    | 1BO und als Rückmeldung setzen        |           |
| 8C62 38 SEC              | Flag für Fehler aufgetreten           |           |
| 8C63, 60 RTS             | zurück zur aufrufenden Routine        |           |
| 8C64 20 07 D3 JSR \$D    | 307 alle Kanäle löschen               |           |
| 8C67 AD 74 02 LDA \$0    | 274 Länge des Befehlstrings           |           |
| 8C6A 38 SEC              | Zahl der schon                        |           |
| 8C6B E9 04 SBC #\$       | 04 bearbeiteten Bytes abziehen un     | d         |
| 00/0 10 011              |                                       |           |

Wert merken

setzen

sind weitere Angaben vorhanden ?

Zeiger auf nächstes Befehlsbyte

ja, erste zu formatierende Spur

Zeiger entsprechend setzen

noch weitere Angaben im Befehlsstring ?

Kennzeichen für Sektorlänge holen und

| 0075              | 00       | DEV          | material control of the base o |
|-------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8C7E              | 88       | DEY          | Zeiger auf nächstes Befehlsbyte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8C7F              | F0 21    | BEQ \$8CA2   | noch weitere Angaben im Befehlsstring?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8C81              | 88       | DEY          | ja, Zeiger auf nächstes Befehlsbyte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8C82              | FO 23    | BEQ \$8CA7   | noch weitere Angaben im Befehlsstring ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8C84              | 88       | DEY          | ja, Zeiger auf nächstes Befehlsbyte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8C85              | F0 26    | BEQ \$8CAD   | noch weitere Angaben im Befehlsstring ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8c87              | 88       | DEÝ          | ja, Zeiger auf nächstes Befehlsbyte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8088              | FO 2B    | BEQ \$8CB5   | noch weitere Angaben im Befehlsstring ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8C8A              | 88       | DEY          | ja, Zeiger auf nächstes Befehlsbyte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8C8B              | F0 2D    | BEQ \$8CBA   | noch weitere Angaben im Befehlsstring ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8C8D              | 4C BF 8C | JMP \$8CBF   | keine Ersatz-Werte setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8C90 <sup>1</sup> | A9 00    | LDA #\$00    | Spurangabe im Befehlsstring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8092              | 8D 04 02 | STA \$0204   | löschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8C95 1            | A9 00    | LDA #\$00    | erste zu formatierende Spur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8C97              | 8D BO 01 | STA \$01B0   | setzen (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8C9A              | A9 01    | LDA #\$01    | Kennzeichen für 256 Bytes pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8C9C              | 8D 05 02 | STA \$0205   | Sektor setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8C9F,             | 20 57 8A | JSR \$8A57   | Sektorzeiger setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8CA2              | A9 27    | LDA #\$27    | größte zu formatierende Spur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8CA4              | 8D 06 02 | STA \$0206   | festlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8CA7              | BD 53 8C | LDA \$8C53,X | Zahl der Sektoren pro Spur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8CAA,             | 8D 07 02 | STA \$0207   | feststellen und setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8CAD I            | A9 00    | LDA #\$00    | erste logische Spurnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8CAF              | 8D 08 02 | STA \$0208   | setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8CB2              | 8D 01 20 | STA \$2001   | Spur an CP/M-Kontroller übergeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8CB5 I            | A9 00    | LDA #\$00    | erste physikalische zu formatierende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8CB7_             | 8D 09 02 | STA \$0209   | Spur setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8CBA 1            | A9 E5    | LDA #\$E5    | Leerbyte zum Füllen der Sektoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8CBC              | 8D 0A 02 | STA \$020A   | merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8CBF              | 20 DE 8C | JSR \$8CDE   | Diskettenseite IBM-Format formatieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8CC2              | AD BO 01 | LDA \$01B0   | Rückmeldung holen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8CC5              | E0 02    | CPX #\$02    | und mit Wert für 'Ok' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8CC7              | BO 12    | BCS \$8CDB   | ist Spur fehlerfrei formatiert ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8CC9              | A5 3B    | LDA \$3B     | ja, Befehlsnummer holen und Flag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8CCB              | 29 20    | AND #\$20    | für 'zwei Seiten' prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8CCD              | FO OC    | BEQ \$8CDB   | sollen beide Seite formatiert werden ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8CCF              | A5 3B    | LDA \$3B     | ja, Flag für Seite 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8CD1              | 09 10    | ORA #\$10    | in Befehlsnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8CD3              | 85 3B    | STA \$3B     | setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8CD5              | 20 54 89 | JSR \$8954   | Kopf auf aktueller Seite aktivieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8CD8              | 20 DE 8C | JSR \$8CDE   | Diskettenseite IBM-Format formatieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2323              |          |              | 2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 8CDB <sup>2</sup> | 4C EF   | 89 JMP   | \$89EF        | Kopf auf Spur0 setzen und Ende           |
|-------------------|---------|----------|---------------|------------------------------------------|
| [8CBF             | /8CD8]  |          |               |                                          |
| Disket            | ttensei | te in 'I | BM System 34' | formatieren                              |
| 8CDE              | 20 B3 8 | B9 JSR   | \$89B3        | Spur initialisieren                      |
| 8CE1              | BO 7C   | BCS      | \$8D5F        | ist Indexloch aufgetreten ?              |
| 8CE3              | A9 01   | LDA      | #\$01         | ja, Flag für Diskettenwechsel (Write     |
| 8CE5              | 8D 0D   | 18 STA   | \$180D        | Protect geändert) neu initialsieren      |
| 8CE8              | 20 EF 8 | 89 JSR   | \$89EF        | Kopf auf Spur O setzen                   |
| 8CEB              | AD 08   | 02 LDA   | \$0208        | 9. Zeichen aus Befehlsstring holen       |
| 8CEE              | 8D B0   | 01 STA   | \$01B0        | und als erste Spurnummer setzen          |
| 8CF1              | 8D 01   | 20 STA   | \$2001        | Spurnummer an CP/M-Kontroller übergeben  |
| 8CF4              | 2C 03   | 02 BIT   | \$0203        | 4. Zeichen aus Befehlsstring holen       |
| 8CF7              | 70 05   | BVS      | \$8CFE        | Flag für 'keine Sektortabelle' gesetzt ? |
| 8CF9              | 20 88 8 | 88 JSR   | \$8888        | nein, Sektortabelle erzeugen             |
| 8CFC              | B0 61   | BCS      | \$8D5F        | Tabelle fehlerfrei erstellt ?            |
| 8CFE 1            | AD 09   | 02 LDA   | \$0209        | ja, 10. Zeichen aus Befehlsstring        |
| 8D01              | 29 7F   | AND      | #\$7F         | erste physikalische Spurnummer erstellen |
| 8D03              | F0 08   | BEQ      | \$8D0D        | Kopf auf eine Startspur bewegen ?        |
| 8D05              | 18      | CLC      |               | ja, physikalische Spur bei               |
| 8D06              | 65 67   | ADC      | \$67          | der Formatieren beginnen soll            |
| 8008              | 85 67   |          | \$67          | errechnen                                |
|                   | 20 BA   | 87 JSR   | \$87BA        | Spur ansteuern                           |
| 8D0D <sup>2</sup> | 78      | SEI      |               | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |
| 8D0E              | AD OD   | 18 LDA   | \$180D        | Signal von Elektronik für 'Write-Protect |
| 8D11              | 4A      | LSR      | A             | hat sich geändert! überprüfen            |
| 8D12              | BO 4B   | BCS      | \$8D5F        | ist Diskette gewechselt worden ?         |
| 8D14              | 20 86   | BA JSR   | \$8A86        | nein, Spur formatieren                   |
| 8D17              | BO 46   | BCS      | \$8D5F        | ist dabei Fehler aufgetreten ?           |
| 8D19              | AD OD   | 18 LDA   | \$180D        | nein, Signal von Elektronik für 'Write-  |
| 8D1C              | 4A      | LSR      |               | Protect hat sich geändert' überprüfen    |
|                   | BO 40   |          | \$8D5F        | ist Diskette gewechselt worden ?         |
|                   | 20 FO   |          | \$88F0        | nein, Sektoren überprüfen                |
|                   | BO 3B   |          | \$8D5F        | alle Sektoren fehlerfrei geschrieben ?   |
| 8D24              | AD OD   |          | \$180D        | ja, Signal von Elektronik für 'Write-    |
|                   | 4A      | LSR      |               | Protect hat sich geändert' überprüfen    |
|                   | BO 35   |          | \$8D5F        | ist Diskette gewechselt worden ?         |
|                   | AD BO   |          | \$01B0        | aktuelle logische Spurnummer mit         |
|                   | CD 06 ( |          | \$0206        | letzter Nummer vergleichen               |
| 8D30              | FO OE   |          | \$8D40        | ist gewünschter Bereich formatiert ?     |
| 8D32              | E6 67   | INC      | \$67          | nein, nächste Zielspur setzen            |

| 8D34              | EE 0 | 1 20  | INC \$2001 | CP/M-Kontroller auf nächste Spur stellen |
|-------------------|------|-------|------------|------------------------------------------|
| 8D37              | EE B | 0 01  | INC \$01B0 | aktuelle Spurnummer erhöhen              |
| 8D3A              | 20 B | A 87  | JSR \$87BA | Kopf auf Spur setzen                     |
| 8D3D,             |      | D 8D  | JMP \$8D0D | weiter formatieren                       |
| 8D40 <sup>1</sup> | 24 3 | 3B    | BIT \$3B   | Flags in Befehlsnummer testen            |
| 8D42              | 10 1 | 8     | BPL \$8D5C | Endspur kennzeichnen / löschen ?         |
| 8D44              | 38   | 3     | SEC        | Zahl der formatierten Spuren             |
| 8D45              | AD C | 6 02  | LDA \$0206 | aus letzter logischer Spur               |
| 8D48              | ED C | 8 02  | SBC \$0208 | und erster Spurnummer errechnen          |
| 8D4B              | C9 2 | 27    | CMP #\$27  | mit max. Zahl der Spuren vergeichen      |
| 8D4D              | B0 0 | D     | BCS \$8D5C | ist bis auf 2. Seite formatiert ?        |
| 8D4F              | E6 6 | 57    | INC \$67   | ja, nächste Spur auf 2. Seite            |
| 8D51              | 20 E | BA 87 | JSR \$87BA | ansteuern                                |
| 8D54              | A2 1 | IC    | LDX #\$1C  | 7168 mal \$55 (%01010101)                |
| 8D56              | 20 6 | 53 9D | JSR \$9D63 | auf Spur schreiben                       |
| 8D59              |      | 00 FE | JSR \$FE00 | Kopf auf Lesen umschalten                |
| 8D5C <sup>2</sup> | A2 ( | 00    | LDX #\$00  | Fehlernummer für 'Ok'                    |
| 8D5E              | 2C   |       | .byte \$2C | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 8D5F <sup>6</sup> | A2 ( | 06    | LDX #\$06  | Fehlernummer für 'Formatierfehler'       |
| 8D61              |      | 30 01 | STX \$01B0 | Rückmeldung setzen                       |
| 8D64              | 4C E | 9 85  | JMP \$85E9 | und für Ausgabe vorbereiten              |
|                   |      |       |            |                                          |

[8DF0/Vektor: 86D9]

| CD | /M | Sektor | Lesen | und s | n Rechner | übermitteln |
|----|----|--------|-------|-------|-----------|-------------|
|    |    |        |       |       |           |             |

| 8D67              | A5         | 3B         |    | LDA | \$3B   | Befehlsnummer holen und Flag für       |
|-------------------|------------|------------|----|-----|--------|----------------------------------------|
| 8D69              | 29         | 20         |    | AND | #\$20  | 'nur Puffer ausgeben' testen           |
| 8D6B              | D0         | 59         |    | BNE | \$8DC6 | gesetzt ?                              |
| 8D6D              | A9         | 03         |    | LDA | #\$03  | nein, aktuellen Pufferzeiger auf       |
| 8D6F              | 85         | 31         |    | STA | \$31   | Startadresse                           |
| 8D71              | ΑO         | 00         |    | LDY | #\$00  | von Puffer 0 (\$0300)                  |
| 8D73              | 84         | <b>3</b> 0 |    | STY | \$30   | setzen                                 |
| 8D75              | A6         | 44         |    | LDX | \$44   | Zahl der Sektorabschnitte holen        |
| 8D77              | AD         | 03         | 02 | LDA | \$0203 | Spurnummer an CP/M-Kontroller          |
| 8D7A              | 8D         | 01         | 20 | STA | \$2001 | übergeben                              |
| 8D7D              | AD         | 04         | 02 | LDA | \$0204 | Nummer des gewünschten Sektors         |
| 8D80              | <b>8</b> D | 02         | 20 | STA | \$2002 | an CP/M-Kontroller übergeben           |
| 8D83              | A9         | 88         |    | LDA | #\$88  | %10001000 'Read Sektor' (Sektor lesen) |
| 8D85              | 20         | 4E         | 88 | JSR | \$884E | Kommando an CP/M-Kontroller            |
| 8808              | EA         |            |    | NOP |        | zwei Taktzyklen Verzögerung            |
| 8D89 <sup>3</sup> | AD         | 00         | 20 | LDA | \$2000 | Statusregister holen                   |
| 28d8              | 29         | 03         |    | AND | #\$03  | und Kommandobits isolieren             |

| 8D8E              | 4A        |           |    | LSR | A        | Bit für 'Busy' prüfen                  |
|-------------------|-----------|-----------|----|-----|----------|----------------------------------------|
| 8D8F              | 90        | 1A        |    | BCC | \$8DAB   | wird Kommando noch ausgeführt ?        |
| 8D91              | 29        | 01        |    | AND | #\$01    | ja, Flagbit für 'Datenregister bereit' |
| 8D93              | F0        | F4        |    | BEQ | \$8D89   | warten bis Daten bereit sind           |
| 8D95              | AD        | 03        | 20 | LDA | \$2003   | Datenbyte von CP/M-Kontroller holen    |
| 8D98              | 91        | 30        |    | STA | (\$30),Y | und in Puffer schreiben                |
| 8D9A              | CC        | 71        | 02 | CPY | \$0271   | Zahl der Bytes pro Sektorabschnitt     |
| 8D9D              | F0        | 03        |    | BEQ | \$8DA2   | schon alle Bytes eingelesen ?          |
| 8D9F              | С8        |           |    | INY |          | nein, Pufferzeiger auf nächstes Byte   |
| 8DAO              | D0        | <b>E7</b> |    | BNE | \$8D89   | Ende des Puffers erreicht ?            |
| 8DA21             | С8        |           |    | INY |          | ja, Pufferzeiger löschen               |
| 8DA3              | CA        |           |    | DEX |          | nächsten Abschnitt des Sektors         |
| 8DA4              | F0        | 05        |    | BEQ | \$8DAB   | schon alle Abschnitte gelesen          |
| 8DA6              | E6        | 31        |    | INC | \$31     | nein, Pufferzeiger auf nächsten Puffer |
| 8DA8              | 4C        | 89        | 8D | JMP | \$8D89   | Sektor weiter lesen                    |
| 8DAB2             | 20        | 61        | 88 | JSR | \$8861   | warten bis Kommando beendet            |
| 8DAE              | 20        | 3C        | 88 | JSR | \$883C   | Status des CP/M-Kontrollers holen      |
| 8DB1              | 20        | <b>E9</b> | 85 | JSR | \$85E9   | Fehlernummer für Ausgabe vorbereiten   |
| 8DB4              | 24        | 3в        |    | BIT | \$3B     | Flag für 'Fehler beachten' prüfen      |
| 8DB6              | 70        | 07        |    | BVS | \$8DBF   | soll Rückmeldung getestet werden ?     |
| 8DB8              | E0        | 02        |    | CPX | #\$02    | ja, auf Wert für 'Ok' prüfen           |
| 8DBA              | 90        | 03        |    | BCC | \$8DBF   | ist Nummer größer (Fehlernummer) ?     |
| 8DBC              |           | 84        | 83 | JMP | \$8384   | ja, Fehler ausgeben                    |
| 8DBF <sup>2</sup> | 20        | F9        | 85 | JSR | \$85F9   | Byte auf 1571-Bus ausgeben             |
| 8DC2              | <b>A5</b> | 3в        |    | LDA | \$3B     | Flag für 'nur Sektor lesen' beachten   |
| 8DC4              | 30        | 22        |    | BMI | \$8DE8   | soll Puffer übertragen werden ?        |
| 8DC6 <sup>1</sup> | A9        | 03        |    | LDA | #\$03    | ja, aktuellen Pufferzeiger \$30/\$31   |
| 8DC8              | 85        | 31        |    | STA | \$31     | auf Startadresse von                   |
| 8DCA              | A0        | 00        |    | LDY | #\$00    | Puffer 0 (\$0300)                      |
| 8DCC              | 84        | 30        |    | STY | \$30     | setzen                                 |
| 8DCE              |           | 44        |    | LDX | \$44     | Zahl der Sektorabschnitte pro Sektor   |
| 8DDO <sup>2</sup> | В1        | 30        | 1  | LDA | (\$30),Y | Byte aus Puffer holen                  |
| 8DD2              | 85        | 46        |    | STA | \$46     | und als auszugebendes Zeichen merken   |
| 8DD4              | 20        | F9        | 85 | JSR | \$85F9   | Byte auf 1571-Bus ausgeben             |
| 8DD7              | CC        | 71        | 02 | CPY | \$0271   | Zahl der Bytes pro Sektorabschnitt     |
| 8DDA              | F0        | 03        |    | BEQ | \$8DDF   | schon ganzen Abschnitt übertragen ?    |
| 8DDC              | С8        |           |    | INY |          | nein, Pufferzeiger auf nächstes Byte   |
| 8DDD              | D0        | F1        |    | BNE | \$8DD0   | Ende des Puffers erreicht ?            |
| 8DDF 1            | С8        | ,         |    | INY |          | ja, Pufferzeiger auf Start setzen      |
| 8DE0              | CA        |           |    | DEX |          | Zahl der Sektorabschnitte erniedrigen  |
| 8DE1              | F0        | 05        |    | BEQ | \$8DE8   | schon ganzer Sektor übertragen ?       |

| 8DE3 E6 31                 | INC \$31   | nein, Pufferzeiger auf nächsten Puffer |
|----------------------------|------------|----------------------------------------|
|                            | JMP \$8DD0 | Daten weiter übertragen                |
| 8DE8 <sup>2</sup> CE 05 02 | DEC \$0205 | Zahl der zu übertragenden Sektoren     |
| 8DEB F0 06                 | BEQ \$8DF3 | weitere Sektoren lesen ?               |
| 8DED 20 6C 88              | JSR \$886C | ja, nächste Sektornummer errechnen     |
| 8DF0, 4C 67 8D             | JMP \$8D67 | nächsten Sektor lesen                  |
| 8DF3 <sup>1</sup> 4C 1B 89 | JMP \$891B | nächste angegebene Spur ansteuern      |

[8EBF/Vektor: 86DC]

| torbi / vektor. O          | 20001             |                                       |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| CP/M Sektor von            | Rechner übertrage | n und auf Diskette schreiben          |
| 8DF6 A9 03                 | LDA #\$03         | aktuellen Pufferzeiger \$30/\$31      |
| 8DF8 85 31                 | STA \$31          | auf Startadresse von                  |
| 8DFA A0 00                 | LDY #\$00         | Puffer 0 (\$0300)                     |
| 8DFC 84 30                 | STY \$30          | setzen                                |
| 8DFE A6 44                 | LDX \$44          | Zahl der Abschnitte pro Sektor        |
| 8E00 A5 3B                 | LDA \$3B          | Flag für 'Puffer einlesen' prüfen     |
| 8E02 30 30                 | BMI \$8E34        | Daten vom Rechner übernehmen ?        |
| 8E04 <sup>∠</sup> AD 00 18 | LDA \$1800        | ja, Bussteuerregister holen           |
| 8E07 49 08                 | EOR #\$08         | und Clock-Ausgang umschalten          |
| 8E09 2C 0D 40              | BIT \$400D        | Interruptregister zurücksetzen        |
| 8E0C <sub>1</sub> 8D 00 18 | STA \$1800        | Bussteuerregister setzen              |
| 8E0F AD 00 18              | LDA \$1800        | ATN-Eingang testen                    |
| 8E12 10 03                 | BPL \$8E17        | gesetzt ?                             |
| 8E14, 20 59 EA             | JSR \$EA59        | auf ATN-Kommandomodus prüfen          |
| 8E17 <sup>1</sup> AD 0D 40 | LDA \$400D        | nein, Flag für 'serielles             |
| 8E1A 29 08                 | AND #\$08         | Eingangsregister voll' prüfen         |
| 8E1C F0 F1                 | BEQ \$8E0F        | sind Daten übertragen ?               |
| 8E1E AD 0C 40              | LDA \$400C        | ja, Byte holen                        |
| 8E21 91 30                 | STA (\$30),Y      | und in Puffer schreiben               |
| 8E23 CC 71 02              | CPY \$0271        | Zahl der Bytes pro Sektorabschnitt    |
| 8E26 F0 03                 | BEQ \$8E2B        | schon ganzer Abschnitt eingelesen ?   |
| 8E28 C8                    | INY               | nein, Pufferzeiger auf nächstes Byte  |
| 8E29 D0 D9                 | BNE \$8E04        | Ende des Puffers erreicht ?           |
| 8E2B <sup>l</sup> C8       | INY               | ja, Pufferzeiger auf Start setzen     |
| 8E2C CA                    | DEX               | nächsten Sektorabschnitt              |
| 8E2D F0 05                 | BEQ \$8E34        | weitere Abschnitte vom Bus einlesen ? |
| 8E2F E6 31                 | INC \$31          | ja, Pufferzeiger auf nächsten Puffer  |
| 8E31 <sub>1</sub> 4C 04 8E | JMP \$8E04        | weiter einlesen                       |
| 8E34 <sup>l</sup> A5 3B    | LDA \$3B          | Befehlsnummer holen und Flag für      |
| 8E36 29 20                 | AND #\$20         | 'Puffer in Sektor schreiben' testen   |
| 8E38 D0 7D                 | BNE \$8EB7        | soll Sektor geschrieben werden ?      |

| 8E3A              | A5 3B    | LDA \$3B     | ja, Flag für 'Write Protect'             |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 8E3C              | 29 08    | AND #\$08    | überprüfen                               |
| 8E3E              | FO 05    | BEQ \$8E45   | ist Schreibschutz aktiv ?                |
| 8E40              | A6 46    | LDX \$46     | ja, Fehlernummer holen                   |
| 8E42              | 4C 81 83 | JMP \$8381   | und ausgeben                             |
| 8E45 <sup>1</sup> | A9 03    | LDA #\$03    | aktuellen Pufferzeiger \$30/\$31         |
| 8E47              | 85 31    | STA \$31     | auf Startadresse von                     |
| 8E49              | AO 00    | LDY #\$00    | Puffer 0 (\$0300)                        |
| 8E4B              | 84 30    | STY \$30     | setzen                                   |
| 8E4D              | A6 44    | LDX \$44     | Zahl der Abschnitte pro Sektor           |
| 8E4F              | AD 03 02 | LDA \$0203   | Spurnummer aus Befehlsstring holen       |
| 8E52              | 8D 01 20 | STA \$2001   | und an CP/M-Kontroller übergeben         |
| 8E55              | AD 04 02 | LDA \$0204   | Nummer des gewünschten Sektors holen     |
| 8E58              | 8D 02 20 | STA \$2002   | und an CP/M-Kontroller übergeben         |
| 8E5B              | AD OD 18 | LDA \$180D   | Signal von Elektronik für !Write-Protect |
| 8E5E              | 4A       | LSR A        | hat sich geändert!                       |
| 8E5F              | BO 32    | BCS \$8E93   | wurde Diskette gewechselt ?              |
| 8E61              | A9 A8    | LDA #\$A8    | nein, %101010000 'Write single Sector'   |
| 8E63              |          | JSR \$884E   | Kommando an CP/M-Kontroller übermitteln  |
| 8E66 <sup>3</sup> | AD 00 20 | LDA \$2000   | Statusregister holen                     |
| 8E69              | 29 03    | AND #\$03    | und Kommandobits isolieren               |
| 8E6B              | 4A       | LSR A        | Bit für 'Busy' prüfen                    |
| 8E6C              | 90 25    | BCC \$8E93   | wird Kommando noch ausgeführt ?          |
| 8E6E              | 29 01    | AND #\$01    | ja, Flag für 'Datenregister leer'        |
| 8E70              | F0 F4    | BEQ \$8E66   | werden neue Daten angenommen ?           |
| 8E72              | B1 30    | LDA (\$30),Y | ja, Datenbyte aus Puffer holen           |
| 8E74              | 8D 03 20 | STA \$2003   | und auf Diskette schreiben               |
| 8E77              | CC 71 02 | CPY \$0271   | Zahl der Bytes pro Abschnitt             |
| 8E7A              | FO 03    | BEQ \$8E7F   | Abschnitt zu Ende ?                      |
| 8E7C              | C8       | INY          | nein, Pufferzeiger auf nächstes Byte     |
| 8E7D <sub>1</sub> | DO E7    | BNE \$8E66   | Ende des Puffers erreicht ?              |
| 8E7F <sup>1</sup> | C8       | INY          | ja, Pufferzeiger auf Start setzen        |
| 8E80              | CA       | DEX          | Zahl der Abschnitte pro Sektor           |
|                   | FO 05    | BEQ \$8E88   | noch ein Abschnitt ?                     |
| 8E83              | E6 31    | INC \$31     | ja, Pufferadresse auf nächsten Puffer    |
|                   | 4C 66 8E | JMP \$8E66   | weiter auf Diskette schreiben            |
|                   | AD 0D 18 | LDA \$180D   | Signal von Elektronik für 'Write-Protect |
|                   | 4A       | LSR A        | hat sich geändert' prüfen                |
|                   | BO 05    | BCS \$8E93   | wurde Diskette gewechselt ?              |
| 8E8E              | 20 C6 8E | JSR \$8EC6   | nein, Sektor zum Test einlesen           |
| 8E91              | 90 07    | BCC \$8E9A   | Lesen einwandfrei funktioniert ?         |

| 8E93 <sup>3</sup> 20 0 |      | 404        |                                         |
|------------------------|------|------------|-----------------------------------------|
|                        | E 81 | JSR \$81CE | nein, 1571 Bus auf Ausgang schalten     |
| 8E96 A2 0              | 7    | LDX #\$07  | Fehlernummer für 'verify error'         |
| 8E98, DO 0             | 6    | BNE \$8EAO | immer Sprung nach \$8EAO                |
| 8E9A 20 0              | E 81 | JSR \$81CE | 1571 Bus auf Ausgang schalten           |
|                        | C 88 | JSR \$883C | Fehlerstatus des CP/M-Kontrollers holen |
| 8EAO BE                | 0 01 | STX \$01B0 | und merken                              |
| 8EA3 20 E              | 9 85 | JSR \$85E9 | Fehler für Ausgabe vorbereiten          |
| 8EA6 20 F              | 9 85 | JSR \$85F9 | Byte auf 1571-Bus ausgeben              |
| 8EA9 20 A              | 0 86 | JSR \$86A0 | auf Umspringen von Clock warten         |
| 8EAC 20 B              | 2 81 | JSR \$81B2 | 1571 Bus auf Eingang schalten           |
| 8EAF 24 3              | В    | BIT \$3B   | Flag für 'Fehler beachten' testen       |
| 8EB1 70 0              | 4    | BVS \$8EB7 | soll Rückmeldung geprüft werden ?       |
| 8EB3 E0 0              | 2    | CPX #\$02  | ja, auf Fehlernummer überprüfen         |
| 8EB5 B0 0              | Ε .  | BCS \$8EC5 | liegt ein Fehler vor ?                  |
| 8EB7 CE (              | 5 02 | DEC \$0205 | nein, Zahl der zu schreibenden Sektoren |
| 8EBA FO 0              | 6    | BEQ \$8EC2 | noch einen Sektor ?                     |
| 8EBC 20 6              | C 88 | JSR \$886C | ja, Nummer des nächsten Sektors holen   |
| SEBF, 4C F             | 6 8D | JMP \$8DF6 | nächsten Sektor einlesen und schreiben  |
| 8EC2 4C 1              | B 89 | JMP \$891B | nächste Spur holen und setzen           |
| 8EC5 1 60              |      | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine          |

[8E8E/Vektor: 86DE]

| CP/M-Sektor | · mit Puffe | erinhalt verg | leichen ( | verity | /) |
|-------------|-------------|---------------|-----------|--------|----|
|-------------|-------------|---------------|-----------|--------|----|

|                   |            |    |    |     | •      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-------------------|------------|----|----|-----|--------|-----------------------------------------|
| 8EC6              | A9         | 03 |    | LDA | #\$03  | aktuellen Pufferzeiger \$30/\$31        |
| 8EC8              | 85         | 31 |    | STA | \$31   | auf Startadresse von                    |
| 8ECA              | ΑO         | 00 |    | LDY | #\$00  | Puffer 0 (\$0300)                       |
| 8ECC              | 84         | 30 |    | STY | \$30   | setzen                                  |
| 8ECE              | A6         | 44 |    | LDX | \$44   | Zahl der Abschnitte pro Sektor          |
| 8ED0              | AD         | 03 | 02 | LDA | \$0203 | Spurnummer aus Befehlsstring holen und  |
| 8ED3              | <b>8</b> D | 01 | 20 | STA | \$2001 | an CP/M-Kontroller übergeben            |
| 8ED6              | AD         | 04 | 02 | LDA | \$0204 | Nummer des gewünschten Sektors holen    |
| 8ED9              | 8D         | 02 | 20 | STA | \$2002 | und an CP/M-Kontroller                  |
| 8EDC              | <b>A9</b>  | 88 |    | LDA | #\$88  | %10001000 'Read Sector' (Sektor lesen)  |
| SEDE 2            | 20         | 4E | 88 | JSR | \$884E | Kommando an Kontroller übermitteln      |
| 8EE1 <sup>3</sup> | AD         | 00 | 20 | LDA | \$2000 | Statusregister holen                    |
| 8EE4              |            | 03 |    | AND | #\$03  | und Kommandobits isolieren              |
| 8EE6              | 4A         |    |    | LSR | A      | Bit für 'Busy' prüfen                   |
| 8EE7              | 90         | 10 |    | BCC | \$8F05 | wird Kommando noch ausgeführt ?         |
| 8EE9              | 29         | 01 |    | AND | #\$01  | ja, Flag 'für Daten bereit' prüfen      |
| 8EEB              | F0         | F4 |    | BEQ | \$8EE1 | warten bis Datenbyte fertig ist ?       |
| 8EED              | AD         | 03 | 20 | LDA | \$2003 | Byte von Diskette lesen                 |

| 8EF0              | D1 30    | CMP (\$30),Y | und mit Pufferinhalt vergleichen         |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 8EF2              | DO 11    | BNE \$8F05   | identisch ?                              |
| 8EF4              | CC 71 02 | CPY \$0271   | ja, Zahl der Bytes pro Sektorabschnitt   |
| 8EF7              | FO 03    | BEQ \$8EFC   | schon ganzer Abschnitt verglichen ?      |
| 8EF9              | C8       | INY          | nein, Pufferzeiger auf nächstes Byte     |
| 8EFA,             | DO E5    | BNE \$8EE1   | Ende des Puffers erreicht ?              |
| 8EFC1             | C8       | INY          | ja, Pufferzeiger auf Start setzen        |
| 8EFD              | CA       | DEX          | Zahl der Sektorabschnitte                |
| 8EFE              | FO 10    | BEQ \$8F10   | noch ein Abschnitt ?                     |
| 8F00              | E6 31    | INC \$31     | ja, Zeigeradresse auf nächsten Puffer    |
| 8F02              | 4C E1 8E | JMP \$8EE1   | weiter vergleichen                       |
| 8F05 <sup>2</sup> | A9 D0    | LDA #\$DO    | %11010000 'Forced Interrupt'             |
| 8F07              | 8D 00 20 | STA \$2000   | an Kontroller; Vergleichen beenden       |
| 8F0A              | 20 83 A4 | JSR \$A483   | ca. 80 Taktzyklen Verzögerung            |
| 8F0D              | A2 07    | LDX #\$07    | Fehlernummer für 'verify error'          |
| 8FOF,             | 2C       | .byte \$2C   | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 8F10 <sup>1</sup> | A2 00    | LDX #\$00    | Fehlernummer für 'Ok'                    |
| 8F12              | 8E BO 01 | STX \$01B0   | Nummer merken                            |
| 8F15              | 4C 61 88 | JMP \$8861   | warten bis Kommando zu Ende              |

-----

aktuellen Pufferzeiger \$30/\$31

Byte von Diskette lesen

identisch?

ja, nächstes Byte

und mit Wert für Leerbyte vergleichen

schon ganzer Abschnitt verglichen ?

[8900/Vektor: 86E0]

8F18 A9 03

8F36 AD 03 20

8F39 CD 0A 02

10 E9

8F3C D0 0E

8F3E 88

8F3F

CP/M-Sektor auf Leerinhalt prüfen

LDA #\$03

LDA \$2003

CMP \$020A

BNE \$8F4C

BPL \$8F2A

DEY

```
8F1A 85 31
                 STA $31
                                   auf Startadresse von
8F1C A0 00
                 LDY #$00
                                   Puffer 0 ($0300)
8F1E 84 30
                 STY $30
                                   setzen
8F20 A6 44
                 LDX $44
                                   Zahl der Abschnitte pro Sektor
8F22 AC 71 02
                 LDY $0271
                                   Länge eines Abschnitts
8F25 A9 88
                 LDA #$88
                                   %10001000 'Read Sector' (Sektor lesen)
8F27 20 4E 88
                 JSR $884E
                                   Kommando an CP/M-Kontroller übergeben
8F2A<sup>3</sup> AD 00 20
                                   Statusregister holen
                 LDA $2000
8F2D
     29 03
                 AND #$03
                                   und Kommandobits isolieren
8F2F 4A
                                   Bit für 'Busy' prüfen
                 LSR A
8F30 90 1A
                 BCC $8F4C
                                   wird Kommando noch ausgeführt ?
8F32 29 01
                 AND #$01
                                   ja, Flag 'für Daten bereit' prüfen
8F34 F0 F4
                 BEQ $8F2A
                                   warten bis Datenbyte fertig ist ?
```

| 8F41              | CA       | DEX        | ja, Zahl der Sektorabschnitte            |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
| 8F42              | F0 13    | BEQ \$8F57 | noch ein Abschnitt ?                     |
| 8F44              | AC 71 02 | LDY \$0271 | ja, Zähler wieder setzen                 |
| 8F47              | E6 31    | INC \$31   | Pufferzeiger auf nächsten Puffer         |
| 8F49              | 4C 2A 8F | JMP \$8F2A | weiter testen                            |
| 8F4C <sup>2</sup> | A9 D0    | LDA #\$DO  | '11010000' 'Forced Interrupt' an         |
| 8F4E              | 8D 00 20 | STA \$2000 | Kontroller; Kommando abbrechen           |
| 8F51              | 20 83 A4 | JSR \$A483 | ca. 80 Taktzyklen warten                 |
| 8F54              | A2 07    | LDX #\$07  | Fehlernummer für 'verify error'          |
| 8F56              |          | .byte \$2C | nächste 2 Bytes überspringen             |
| 8F57 <sup>1</sup> | A2 00    | LDX #\$02  | Fehlernummer für 'Header nicht gefunden' |
| 8F59              | 8E BO 01 | STX \$01B0 | Nummer setzen                            |
| 8F5C              | 4C 61 88 | JMP \$8861 | warten bis Kommando beendet              |
|                   |          |            |                                          |

[Vektor: 86E2]

| alle              | CP/M      | He   | ader      | lese | n und Se | ktorf | olge feststellen                   |      |
|-------------------|-----------|------|-----------|------|----------|-------|------------------------------------|------|
| 8F5F              | 80        |      |           | PHP  |          | !     | Prozessorstatus retten             |      |
| 8F60              | 78        |      |           | SEI  |          | 1     | Diskcontrolleraufruf abschalten    |      |
| 8F61              | 20        | EF 8 | <b>39</b> | JSR  | \$89EF   |       | Kopf auf SpurO setzen              |      |
| 8F64              | 24        | 3в   |           | BIT  | \$3B     |       | Flag für 'Spur setzen' prüfen      |      |
| 8F66              | 10        | 80   |           | BPL  | \$8F70   |       | soli neue Spur angesteuert werden  | ?    |
| 8F68              | AD        | 03 ( | 02        | LDA  | \$0203   |       | ja, Spurnummer aus Befehlsstring h | olen |
| 8F6B              | 85        | 67   |           | STA  | \$67     |       | und als Zielsprur setzen           |      |
| 8F6D              |           | BA 8 | <b>87</b> | JSR  | \$87BA   |       | Kopf auf Spur positionieren        |      |
| 8F70 <sup>I</sup> | A9        | 00   |           | LDA  | #\$00    |       | Zähler für Sektorzahl              |      |
| 8F72              | 85        | 97   |           | STA  | \$97     |       | löschen                            |      |
| 8F74              | 20        | 27 8 | BA        | JSR  | \$8A27   |       | nächsten Header einlesen           |      |
| 8F77              | ΑE        | B0 ( | 01        | LDX  | \$01B0   |       | Rückmeldung holen und              |      |
| 8F7A              | E0        | 02   |           | CPX  | #\$02    |       | auf Fehlernummer prüfen            |      |
| 8F7C              | В0        | 1F   |           | BCS  | \$8F9D   |       | ist Lesevorgang fehlerfrei verlauf | en ? |
| 8F7E              | A5        | 26   |           | LDA  | \$26     |       | ja, Nummer des Sektors holen       |      |
| 8F80              |           | 96   |           | STA  | \$96     |       | und als erste Sektornummer merken  |      |
| 8F82 <sup>]</sup> | 20        | 27   | 8a        | JSR  | \$8A27   |       | nächsten Header einlesen           |      |
| 8F85              | <b>A5</b> | 26   |           | LDA  | \$26     |       | Nummer des Sektors holen           |      |
| 8F87              | A4        | 97   |           | LDY  | \$97     |       | Zeiger auf aktuelle Sektorposition |      |
| 8F89              | 99        | 0B ( | 02        | STA  | \$020B,Y |       | Sektornummer in Tabelle eintragen  |      |
| 8F8C              | E6        | 97   |           | INC  | \$97     |       | Zeiger auf nächsten Sektoreintrag  |      |
| 8F8E              | C0        | 1F   | j         | CPY  | #\$1F    |       | mit max. Sektorzahl (31) vergleich | en   |
| 8F90              | В0        | 0B   |           | BCS  | \$8F9D   |       | ist Zahl der Sektoren erlaubt ?    |      |
| 8F92              | <b>C5</b> | 96   |           | CMP  | \$96     |       | ja, auf erste Sektornummmer prüfen |      |
| 8F94              | D0        | EC   |           | BNE  | \$8F82   |       | ist der erste Sektor wieder erreic | ht ? |

|                   |              |                 | ·                                                     |
|-------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 8F96              | A5 24        | LDA \$24        | ja, Nummer der Spur aus Header holen                  |
| 8F98              | 85 67        | STA \$67        | und als aktuelle Zielspur setzen                      |
| 8F9A              | A2 00        | LDX #\$00       | Wert für 'Ok' Meldung                                 |
| 8F9C              |              | .byte \$2C      | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl)              |
| 8F9D <sup>2</sup> | A2 02        | LDX #\$02       | Fehlernummer für 'Header nicht gefunden               |
| 8F9F              | 8E B0 01     | STX \$01B0      | Rückmeldung setzen                                    |
| 8FA2              | 28           | PLP             | Prozessorstatus wieder herstellen                     |
| 8FA3              | 60           | RTS             | zurück zur aufrufenden Routine                        |
|                   |              |                 |                                                       |
| [8FF1             | ]            |                 |                                                       |
| 'S'-K             | Commando (Se | ektor) : Sektor | versatz für Commodore-Disketten setzen                |
| 8FA4              | AD 04 02     | LDA \$0204      | <ol><li>Zeichen aus Befehlsstring holen</li></ol>     |
| 8FA7              | 85 69        | STA \$69        | und als neuen Sektorversatz setzen                    |
| 8FA9              |              |                 | zurück zur aufrufenden Routine                        |
|                   |              |                 |                                                       |
| [8FF5             | -            |                 |                                                       |
|                   | <u>-</u>     | -               | Leseversuche festlegen                                |
| 8FAA              | AD 04 02     | LDA \$0204      | <ol><li>Zeichen aus Befehlsstring holen und</li></ol> |
| 8FAD              | 85 6A        | STA \$6A        | als neue Zahl der Leseversuche setzen                 |
| 8FAF              | 60           | RTS             | zurück zur aufrufenden Routine                        |
|                   |              |                 |                                                       |
| [8FF9             | 7]           |                 |                                                       |
| 'T'-k             | Commando (T  | est) : Prüfsumm | ne des ROM testen                                     |
| 8FB0              | 4C 4E 92     | JMP \$924E      | Prüfsumme berechnen                                   |

#### [9001]

'H'-Kommando (Head) : Kopf auf angegebene Diskettenseite setzen (nur im 1541 Modus)

| -    |          | -          |                                        |
|------|----------|------------|----------------------------------------|
| 8FB3 | 78       | SEI        | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten   |
| 8FB4 | AD OF 18 | LDA \$180F | Steuerregister holen                   |
| 8FB7 | 29 20    | AND #\$20  | und Flag für Betriebsmodus holen       |
| 8FB9 | DO 66    | BNE \$9021 | ist Laufwerk im 1541 Modus ?           |
| 8FBB | AD 04 02 | LDA \$0204 | ja, 5. Zeichen aus Befehlsstring holen |
| 8FBE | C9 31    | CMP #\$31  | und mit '1' vergleichen                |
| 8FC0 | F0 12    | BEQ \$8FD4 | soll Kopf auf Seite 2 gesetzt werden ? |
| 8FC2 | C9 30    | CMP #\$30  | nein, mit '0' vergleichen              |
| 8FC4 | DO 5B    | BNE \$9021 | soll Kopf auf Seite 1 gesetzt werden ? |
| 8FC6 | AD OF 18 | LDA \$180F | ja, Steuerregister holen               |
| 8FC9 | 29 FB    | AND #\$FB  | und Kopfelektronik auf Seite 1         |
| 8FCB | 8D OF 18 | STA \$180F | schalten                               |
| 8FCE | 58       | CLI        | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten  |
|      |          |            |                                        |

| 8FCF  | 24 3B           | BIT \$3B           | Flags in Befehlsnummer testen           |
|-------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 8FD1  | 10 OE           | BPL \$8FE1         | soll Diskette initialisiert werden ?    |
| 8FD3  | 60              | RTS                | nein, zurück zur aufrufenden Routine    |
|       |                 |                    |                                         |
| [8FC0 | )]              |                    |                                         |
| Kopf  | auf Seite 2     | anwählen           |                                         |
| 8FD4  | AD OF 18        | LDA \$180F         | Steuerregister holen und                |
| 8FD7  | 09 04           | ORA #\$04          | Bit für Kopfelektronik auf              |
| 8FD9  | 8D OF 18        | STA \$180F         | Seite 2 stellen                         |
| 8FDC  | 58              | CLI                | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten   |
| 8FDD  | 24 3B           | BIT \$3B           | Flags in Befehlsnummer testen           |
|       | 30 03           | BMI \$8FE4         | soll Diskette initialisiert werden ?    |
| 8FE1  | 4C 42 DO        | JMP \$D042         | ja, BAM von Diskette einlesen           |
| 8FE4  | <sup>l</sup> 60 | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|       |                 |                    |                                         |
| [Eins | sprung über     | Vektor 80C2 durch  | Routine 8030]                           |
| Zusat | z-Steuerfun     | ktionen dekodiere  | <b>n</b>                                |
| 8FE5  | AE 74 02        | LDX \$0274         | Länge des Befehlsstrings feststellen    |
| 8FE8  | E0 04           | CPX #\$04          | und prüfen ob 4 Zeichen angeben sind    |
| 8FEA  | 90 35           | BCC \$9021         | Befehl mindestens 4 Zeichen lang ?      |
| 8FEC  | AD 03 02        | LDA \$0203         | ja, 4. Zeichen aus Befehl holen         |
| 8FEF  | C9 53           | CMP #\$53          | und mit 'S' vergleichen                 |
| 8FF1  | FO B1           | BEQ \$8FA4         | soll Sektorversatz gesetzt werden ?     |
| 8FF3  | C9 52           | CMP #\$52          | nein, mit 'R' vergleichen               |
| 8FF5  | FO B3           | BEQ \$8FAA         | Zahl der Leseversuche setzen ?          |
| 8FF7  | C9 54           | CMP #\$54          | nein, mit 'T' vergleichen               |
| 8FF9  | FO B5           | BEQ \$8FBO         | ROM-Prüfsumme testen ?                  |
| 8FFB  | C9 4D           | CMP #\$4D          | nein, mit 'M' vergleichen               |
| 8FFD  | FO 27           | BEQ \$9026         | 1541/1571 Betrieb umschalten ?          |
| 8FFF  | C9 48           | CMP #\$48          | nein, mit 'H' vergleichen               |
| 9001  | FO BO           | BEQ \$8FB3         | soll Diskettenseite angewählt werden ?  |
|       |                 |                    |                                         |
| Gerä  | teadresse se    | etzen (Nummer in A | ()                                      |
| 9003  | A8              | TAY                | Geräteadresse merken                    |
| 9004  | CO 04           | CPY #\$04          | mit minimaler IEC-Adresse vergleichen   |
| 9006  | 90 19           | BCC \$9021         | ist neue Adresse kleiner ?              |
| 9008  | CO 1F           | CPY #\$1F          | nein, auf maximale IEC-Adresse prüfen   |
|       | BO 15           | BCS \$9021         | ist neue Adresse im erlaubten Bereich ? |
| 900C  | A9 40           | LDA #\$40          | ja, Kennzeichen für Talk                |
|       | 85 78           | STA \$78           | setzen                                  |
|       | A9 20           | LDA #\$20          | Kennzeichen für Listen                  |
|       |                 |                    |                                         |

soll Diskette initialisiert werden?

nein, zurück zur aufrufenden Routine

904B 10 2F

904D 60

BPL \$907C

RTS

| 9012   | 85 77                                   | STA \$77         | setzen                                |
|--------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 9014   | 98                                      | TYA              | neue Geräteadresse holen              |
| 9015   | 18                                      | CLC              | und damit neue Adresse für            |
| 9016   | 65 78                                   | ADC \$78         | Talkaufruf erstellen                  |
| 9018   | 85 78                                   | STA \$78         | Adresse setzen                        |
| 901A   | 98                                      | TYA              | neue Geräteadresse holen              |
| 901B   | 18                                      | CLC              | und damit neue Adresse für            |
| 901C   | 65 77                                   | ADC \$77         | Listenaufruf erstellen                |
| 901E   | 85 77                                   | STA \$77         | Adresse setzen                        |
| 9020   | 60                                      | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine        |
|        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  |                                       |
| [8FB9, | /8FC4/8FEA/                             | 9006/900A/9030]  |                                       |
| 9021   | A9 31                                   | LDA #\$31        | Fehlermeldung                         |
| 9023   | 4C C8 C1                                | JMP \$C1C8       | '31 Syntax Error' ausgeben            |
|        |                                         |                  |                                       |
| [8FFD] | ]                                       |                  |                                       |
| ·M·-K  | ommando (Mo                             | de): 1541 / 1571 | Betriebsmodus umschalten              |
| 9026   | 78                                      | SEI              | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten  |
| 9027   |                                         |                  | 5. Zeichen aus Befehlsstring holen    |
| 902A   | C9 31                                   | CMP #\$31        | und mit '1' vergleichen               |
| 902C   | F0 20                                   | BEQ \$904E       | in 1571 Modus schalten ?              |
| 902E   | C9 30                                   | CMP #\$30        | nein, mit '0' vergleichen             |
| 9030   | DO EF                                   | BNE \$9021       | in 1541 Modus schalten ?              |
|        |                                         |                  | •••••                                 |
| auf 1  | 541 Modus s                             | chalten          |                                       |
| 9032   | AD OF 18                                | LDA \$180F       | ja, Steuerregister holen              |
| 9035   | 29 DF                                   | AND #\$DF        | Steuer- und Buselektronik             |
| 9037   | 8D OF 18                                | STA \$180F       | auf 1541 umschalten (1 MHz Takt)      |
| 903A   | 20 83 A4                                | JSR \$A483       | 80 Taktzyklen Verzögerung             |
| 903D   | 20 82 FF                                | JSR \$FF82       | 1541 Modus initialisieren             |
| 9040   | AD AF 02                                | LDA \$02AF       | Flag für                              |
| 9043   | 09 80                                   | ORA #\$80        | '1541 IRQ Routine' (\$9D88)           |
| 9045   | 8D AF 02                                | STA \$02AF       | setzen                                |
| 9048   | 58                                      | CLI              | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten |
| 7040   | <b>J</b> O                              | 0                | bus and kontrotterauman embenateen    |
|        | 24 3B                                   | BIT \$3B         | Flags in Befehlsnummer testen         |

| [902C]               |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| auf 1571 Modus u     | mschalten  |                                       |
| 904E AD OF 18        | LDA \$180F | Steuerregister holen und              |
| 9051 09 20           | ORA #\$20  | Bus- und Betriebselektronik auf       |
| 9053 8D 0F 18        | STA \$180F | 1571 schalten (2 MHz Takt)            |
| 9056 20 83 A4        | JSR \$A483 | 80 Taktzyklen Verzögerung             |
| 9059 A9 DE           | LDA #\$DE  | IRQ Vektor in \$02A9/\$02AA zum       |
| 905B 8D A9 02        | STA \$02A9 | Jobschleifenaufruf                    |
| 905E A9 9D           | LDA #\$9D  | auf 1571 Routine in \$9DDE            |
| 9060 8D AA 02        | STA \$02AA | richten                               |
| 9063 A9 40           | LDA #\$40  | Timer 1 (High-Byte)                   |
| 9065 8D 07 1C        | STA \$1C07 | auf etwa 8 ms                         |
| 9068 8D 05 1C        | STA \$1C05 | setzen                                |
| 906B AD AF 02        | LDA \$02AF | Flag für                              |
| 906E 29 7F           | AND #\$7F  | 'IRQ von 1541 auf 1571 umschalten'    |
| 9070 8D AF 02        | STA \$02AF | setzen                                |
| 9073 A9 00           | LDA #\$00  | Flag für aktuellen Kopfmodus          |
| 9075 85 62           | STA \$62   | löschen                               |
| 9077 58              | CLI        | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten |
| 9078 24 3B           | BIT \$3B   | Befehlsnummer testen                  |
| 907A, 30 03          | BMI \$907F | soll Diskette initialisiert werden ?  |
| 907C 4C 42 D0        | JMP \$D042 | ja, BAM von Diskette lesen            |
| 907F <sup>1</sup> 60 | RTS        | zurück zur aufrufeneden Routine       |
|                      |            |                                       |

| [BF66/ | /Einsprung | über Vektor in 800 | CC durch Routine 8030]                |
|--------|------------|--------------------|---------------------------------------|
| Datei  | über 1571  | Bus Schnell-Laden  | (PRG, SEQ oder USR)                   |
| 9080   | 20 CE 81   | JSR \$81CE         | 1571 Bus auf Ausgang schalten         |
| 9083   | 20 EA 91   | JSR \$91EA         | Dateiname vorbereiten                 |
| 9086   | B0 5F      | BCS \$90E7         | Name fehlerhaft ?                     |
| 9088   | 20 3D C6   | JSR \$C63D         | nein, Diskette initialisieren         |
| 908B   | A5 FF      | LDA \$FF           | Flag für Laufwerksstatus holen        |
| 908D   | DO 58      | BNE \$90E7         | ist Laufwerk bereit ?                 |
| 908F   | A5 37      | LDA \$37           | ja, Busstatus holen und Flags         |
| 9091   | 09 81      | ORA #\$81          | für '1571 Modus' und 'letzter Sektor' |
| 9093   | 85 37      | STA \$37           | setzen                                |
| 9095   | 20 CA 91   | JSR \$91CA         | Kanal- und Pufferparameter setzen     |
| 9098   | AD 00 02   | LDA \$0200         | erstes Zeichen des Dateinamens holen  |
| 909B   | C9 2A      | CMP #\$2A          | und mit Joker '*' vergleichen         |
| 909D   | DO OF      | BNE \$90AE         | zuletzt geladene Datei laden ?        |
| 909F   | A5 7E      | LDA \$7E           | ja, Nummer der letzten Spur holen     |
| 90A1   | FO OB      | BEQ \$90AE         | ist Spurnummer angegeben ?            |

| 90A3              | 48       | PHA        | ja, Nummer merken                        |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
| 90A4              | AD 6F 02 | LDA \$026F | Nummer des letzen Sektors                |
| 90A7              | 8D 85 02 | STA \$0285 | holen und in Tabelle eintragen           |
| 90AA              | 68       | PLA        | letzte Spurnummer holen                  |
|                   | 4C EC 90 | JMP \$90EC | Datei laden                              |
| 90AE              | A9 00    | LDA #\$00  | Zeiger und Register löschen :            |
| 90B0              | A8       | TAY        | [Fehler siehe 7.1.5]                     |
| 90B1              | AA       | TAX        | [unnötige Initialisierung]               |
| 90B2              | 8D 8E 02 | STA \$028E | Nummer des letzten Laufwerks             |
| 90B5              | 8D 7A 02 | STA \$027A | Zeiger auf ersten Dateinamen             |
| 90B8              | 20 12 C3 | JSR \$C312 | Laufwerksnummer aus Befehlsstring holen  |
| 90BB              | AD 78 02 | LDA \$0278 | Zahl der gefundenen Dateinamen           |
| 90BE              | 48       | PHA        | retten                                   |
| 90BF              | A9 01    | LDA #\$01  | und nur einen Dateinamen                 |
| 90C1              | 8D 78 02 | STA \$0278 | erlauben                                 |
| 90C4              | A9 FF    | LDA #\$FF  | Zeiger in Directorypuffer                |
| 9006              | 85 86    | STA \$86   | löschen                                  |
| 9008              | 20 4F C4 | JSR \$C44F | Eintrag im Directory suchen              |
| 90CB              | 68       | PLA        | Zeiger mit Zahl der                      |
| 90CC              | 8D 78 02 | STA \$0278 | Dateinamen wieder holen                  |
| 90CF              | A5 37    | LDA \$37   | Busstatus holen und                      |
| 90D1              | 29 7F    | AND #\$7F  | Flag für '1571 Modus'                    |
| 90D3              | 85 37    | STA \$37   | löschen                                  |
| 90D5              | 24 3B    | BIT \$3B   | Befehlsnummer holen und Flag testen      |
| 90D7              | 30 06    | BMI \$90DF | soll auf 'PRG' Datei geprüft werden ?    |
| 90D9              | A5 E7    | LDA \$E7   | Dateityp des Dateieintrags feststellen   |
| 90DB              | C9 02    | CMP #\$02  | und mit Kennzeichen für PRG vergleichen  |
| 90DD              | DO 05    | BNE \$90E4 | ist Eintrag eine PRG-Datei ?             |
| 90DF <sup>1</sup> | AD 80 02 | LDA \$0280 | ja, Spurnummer des ersten Dateisektors   |
| 90E2,             | DO 08    | BNE \$90EC | wurde Eintrag im Directory gefunden ?    |
| 90E4 <sup>1</sup> | A2 02    | LDX #\$02  | Fehlernummer für 'File Not Found'        |
| 90E6              | 2C       | .byte \$20 | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 90E7 <sup>2</sup> | A2 OF    | LDX #\$0F  | Fehlernummer für 'Drive Not Ready'       |
| 90E9              | 4C AD 91 | JMP \$91AD | Fehler auf 1571 Bus ausgeben             |
| 90EC <sup>2</sup> | 85 7E    | STA \$7E   | letzte Spur merken                       |
| 90EE              | 48       | PHA        | und Nummer retten                        |
| 90EF              | 20 DA 91 | JSR \$91DA | Zeiger auf Jobtabelle berechnen          |
| 90F2              | 68       | PLA        | letzte Spurnummer wieder holen           |
| 90F3              | AE BO 02 | LDX \$02B0 | Zeiger auf Jobtabelle holen              |
| 90F6              | 95 06    | STA \$06,X | und Spur des Jobs festlegen              |
| 90F8              | AD 85 02 | LDA \$0285 | letzte Sektornummer holen                |

| 90FB              | 8D 6F 02 | STA \$026F   | und merken                               |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 90FE              | 95 07    | STA \$07,X   | Sektornummer an Jobschleife übergeben    |
|                   | A9 80    | LDA #\$80    | Jobcode für Sektor lesen                 |
| 9102              | 8D 02 02 | STA \$0202   | setzen                                   |
| 9105              |          | STA \$5F     | und als aktuellen Jobcode merken         |
| 9107 <sup>1</sup> |          | CLI          | Bus- und Kontrolleraufruf einschalten    |
| 9108              | A6 F9    | LDX \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers holen       |
|                   | A5 5F    | LDA \$5F     | und aktuellen Jobcode                    |
|                   | 95 00    | STA \$00,X   | an Jobschleife übergeben                 |
| 910E              | 20 4B 86 | JSR \$864B   | Job ausführen                            |
| 9111              | E0 02    | CPX #\$02    | Rückmeldung auf 'Ok' prüfen              |
| 9113              | 90 03    | BCC \$9118   | ist Job fehlerfrei verlaufen ?           |
| 9115              | 4C 99 91 | JMP \$9199   | nein, Rückmeldung ausgeben               |
| 9118 <sup>1</sup> | 78       | SEI          | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |
| 9119              | AO 00    | LDY #\$00    | Pufferzeiger auf erstes Byte im Sektor   |
|                   | B1 94    | LDA (\$94),Y | Byte aus Puffer holen                    |
|                   | F0 2F    | BEQ \$914E   | ist dies der letzte Sektor ?             |
|                   | A5 37    | LDA \$37     | nein, Busstatus holen                    |
| 9121              |          | AND #\$FE    | und Flag für 'letzten Sektor'            |
|                   | 85 37    | STA \$37     | löschen                                  |
| 9125              | 20 28 92 | JSR \$9228   | letzte 'Ok' Meldung auf 1571 Bus geben   |
| 9128              |          | LDY #\$02    | Pufferzeiger auf erstes Datenbyte        |
| 912A              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Byte aus Puffer holen                    |
| 912C              | AA       | TAX          | und für Ausgabe vorbereiten              |
|                   | 20 28 92 | JSR \$9228   | Byte auf 1571 Bus ausgeben               |
|                   | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten   |
| 9131              | D0 F7    | BNE \$912A   | schon ganzer Puffer übertragen ?         |
|                   | AE BO 02 | LDX \$02B0   | ja, Zeiger in Jobtabelle holen           |
|                   | B1 94    | LDA (\$94),Y | Spur des nächsten Sektors aus Puffer     |
|                   | D5 06    | CMP \$06,X   | mit Spur des letzten Jobs vergleichen    |
|                   | FO 03    | BEQ \$913F   | nächster Sektor auf gleicher Spur ?      |
| 913C              | A0 80    | LDY #\$80    | nein, Jobcode für 'Sektor lesen'         |
| 913E              | 2C       | .byte \$2C   | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 913F <sup>1</sup> |          | LDY #\$88    | Jobcode 'Sektor auf gleicher Spur lesen' |
| 9141              | 84 5F    | STY \$5F     | Jobcode setzen                           |
|                   | 95 06    | STA \$06,X   | und Spurnummer an Jobschleife übergeben  |
| 9145              | AO 01    | LDY #\$01    | Zeiger auf Nummer des nächsten Sektors   |
|                   | B1 94    | LDA (\$94),Y | Byte aus Verkettungsbytes holen          |
| 9149              | 95 07    | STA \$07,X   | und an Jobschleife übergeben             |
| 914B              |          | JMP \$9107   | nächsten Sektor übertragen               |
| 914E l            | A2 1F    | LDX #\$1F    | Rückmeldung für 'letzter Sektor'         |

| 0450              | 20 20 02 | 100 40000    | C 4F74 P I                               |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 9150              | 20 28 92 | JSR \$9228   | auf 1571 Bus ausgeben                    |
| 9153              | A9 01    | LDA #\$01    | Flag für 'nur ein Sektor'                |
| 9155              | 24 37    | BIT \$37     | in Busstatusbyte testen                  |
|                   | FO 1E    | BEQ \$9177   | hat das Programm nur einen Block ?       |
|                   | A8       | TAY          | ja, Pufferzeiger setzen                  |
| 915A              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Zahl der gültigen Datenbytes des Sektors |
| 915C              | 38       | SEC          | holen und Bytes                          |
| 915D              | E9 03    | SBC #\$03    | für Startaddresse und Verkettungs-       |
| 915F              | 85 46    | STA \$46     | bytes abziehen                           |
| 9161              | AA       | TAX          | Zahl der noch zu übertragenden Bytes     |
| 9162              | 20 28 92 | JSR \$9228   | auf 1571 Bus übergeben                   |
| 9165              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf Programmstartadresse    |
| 9166              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Low-Byte der Startadresse holen          |
| 9168              | AA       | TAX          | und als auszugebendes Zeichen setzen     |
| 9169              | 20 28 92 | JSR \$9228   | Byte auf 1571 Bus ausgeben               |
| 916C              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf High-Byte richten       |
| 916D              | B1 94    | LDA (\$94),Y | und Byte aus Puffer holen                |
| 916F              | AA       | TAX          | Rest der Startadresse auf                |
| 9170              | 20 28 92 | JSR \$9228   | 1571 Bus ausgeben                        |
| 9173              | AO 04    | LDY #\$04    | Pufferzeiger auf Beginn der Daten setzen |
| 9175              | DO 0D    | BNE \$9184   | immer Sprung nahc \$9184                 |
| 9177 <sup>I</sup> | A0 01    | LDY #\$01    | Zeiger auf noch gültige Datenbytes       |
| 9179              |          | LDA (\$94),Y | Zahl der Datenbytes aus Puffer holen     |
| 917B              | AA       | TAX -        | und merken                               |
| 917C              | CA       | DEX          | Zahl der noch                            |
| 917D              | 86 46    | STX \$46     | folgenden Datenbytes                     |
| 917F              | 20 28 92 | JSR \$9228   | auf 1571 Bus ausgeben                    |
| 9182              | AO 02    | LDY #\$02    | Zeiger auf Start des Datenbereichs       |
| 9184 <sup>2</sup> | ľ        | LDA (\$94),Y | Byte aus Puffer holen                    |
| 9186              | AA       | TAX          | und für Ausgabe vorbereiten              |
| 9187              | 20 28 92 | JSR \$9228   | Byte auf 1571 Bus ausgeben               |
| 918A              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten   |
|                   | C6 46    | DEC \$46     | Zahl der noch zu übertragenden Bytes     |
|                   | DO F5    | BNE \$9184   | schon alle übertragen ?                  |
|                   | A9 00    | LDA #\$00    | ja, Sekundäradresse für Load             |
|                   | 85 83    | STA \$83     | setzen                                   |
|                   | 20 CO DA | JSR \$DACO   | Datei schließen                          |
|                   | 4C 94 C1 | JMP \$C194   | Rückmeldung bereitstellen                |
|                   |          |              | Ruckinetually beleficitetteri            |

| [9115/                 | A9CF]          |                  |                                          |  |  |
|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------|--|--|
| Fehlermeldung ausgeben |                |                  |                                          |  |  |
| 9199                   | 78             | SEI              | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |  |  |
| 919A                   | 86 46          | STX \$46         | Fehlernummer auf                         |  |  |
| 919C                   | 20 28 92       | JSR \$9228       | 1571 Bus ausgeben                        |  |  |
| 919F                   | A9 00          | LDA #\$00        | Sekundäradresse für Load                 |  |  |
| 91A1                   | 85 83          | STA \$83         | setzen                                   |  |  |
| 91A3                   | 20 CO DA       | JSR \$DACO       | Datei schließen                          |  |  |
| 91A6                   | A6 F9          | LDX \$F9         | Nummer des aktuellen Puffers             |  |  |
| 91A8                   | A5 46          | LDA \$46         | Nummer des Fehlers                       |  |  |
| 91AA                   | 4C 0A E6       | JMP \$E60A       | Klartextfehlermeldung bereitstellen      |  |  |
|                        |                |                  |                                          |  |  |
| [90E9]                 |                |                  |                                          |  |  |
|                        | bei Load       | ausgeben         |                                          |  |  |
| 91AD                   |                | SEI              | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |  |  |
|                        |                | STX \$46         | Fehlernummer merken                      |  |  |
|                        | A2 02          |                  | Fehlernummer für 'File Not Found'        |  |  |
|                        |                | JSR \$9228       | -                                        |  |  |
|                        |                | LDA #\$00        | Sekundäraddresse für Load                |  |  |
|                        |                | STA \$83         | setzen                                   |  |  |
|                        |                | JSR \$DACO       | Datei schließen                          |  |  |
|                        |                | LDA \$46         | Fehlernummer wieder holen                |  |  |
|                        |                | CMP #\$02        | und auf 'File Not Found' prüfen          |  |  |
| 91C0                   | FO 03          | BEQ \$91C5       | identisch ?                              |  |  |
|                        | A9 74          |                  | nein, Nummer für 'Drive Not Ready'       |  |  |
|                        |                |                  | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |  |  |
|                        |                |                  | Nummer für 'File Not Found'              |  |  |
|                        |                | JMP \$C1C8       |                                          |  |  |
|                        |                |                  |                                          |  |  |
| [9095]                 |                | for Foot Load bo | James                                    |  |  |
|                        |                | für Fast Load be | -                                        |  |  |
|                        | A9 00<br>85 83 |                  | Sekundäradresse für Load                 |  |  |
|                        |                |                  | setzen                                   |  |  |
|                        |                |                  | Zahl der zu belegenden Puffer            |  |  |
|                        |                |                  | Puffer und Kanal belegen                 |  |  |
| 91D3                   |                | TAX              | Nummer des zugeordneten Puffers holen    |  |  |
| 9104<br>0107           | BD FO FF       | LUM PREEU,X      | und High-Byte der Pufferadresse          |  |  |
|                        |                | STA \$95         | in Pufferzeiger übernehmen               |  |  |
| 91D9                   |                | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine           |  |  |
|                        |                |                  |                                          |  |  |

| LYVLIJ | [9 | 0 | Ε | F | 1 |
|--------|----|---|---|---|---|
|--------|----|---|---|---|---|

| Zeige | r auf Jobta | belle der Spur- u | nd Sektornummern ermitteln             |
|-------|-------------|-------------------|----------------------------------------|
| 91DA  | A5 95       | LDA \$95          | High-Byte des Pufferzeigers            |
| 91DC  | 38          | SEC               | holen und aus physikalischer Adresse   |
| 91DD  | E9 03       | SBC #\$03         | logische Puffernummer errechnen        |
| 91DF  | 85 F9       | STA \$F9          | und als aktuelle Puffernummer setzen   |
| 91E1  | 0A          | ASL A             | Nummer verdoppeln (da 2-Byte Tabellle) |
| 91E2  | 8D BO 02    | STA \$02B0        | und merken                             |
| 91E5  | A9 00       | LDA #\$00         | Low-Byte des Pufferzeigers             |
| 91E7  | 85 94       | STA \$94          | auf Pufferstart zurücksetzen           |
| 91E9  | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine         |
|       |             |                   |                                        |

# [9083]

| Dateir            | name      | n a        | an Ant | ang | des Eingabepu | uffers verschieben                   |
|-------------------|-----------|------------|--------|-----|---------------|--------------------------------------|
| 91EA              | A0        | 03         |        | LDY | #\$03         | Zeiger auf Beginn des Dateinamens    |
| 91EC              | AD        | 74         | 02     | LDA | \$0274        | Länge des Befehlsstring holen        |
| 91EF              | 38        |            |        | SEC |               | und Zeichen für                      |
| 91F0              | <b>E9</b> | 03         |        | SBC | #\$03         | 'UO'-Befehl abziehen                 |
| 91F2              | 8D        | 74         | 02     | STA | \$0274        | Länge des Dateinamens merken         |
| 91F5              | AD        | 04         | 02     | LDA | \$0204        | zweites Zeichen des Namens           |
| 91F8              | С9        | <b>3</b> A |        | CMP | #\$3A         | auf Doppelpunkt ':' prüfen           |
| 91FA              | DO        | 0E         |        | BNE | \$920A        | Laufwerksnennung vorhanden ?         |
| 91FC              | AD        | 03         | 02     | LDA | \$0203        | ja, Nummer des Laufwerks holen       |
| 91FF              | AA        |            |        | TAX |               | und merken                           |
| 9200              | 29        | 30         |        | AND | #\$30         | Nummer auf ASCII-Ziffer              |
| 9202              | С9        | 30         |        | CMP | #\$30         | prüfen                               |
| 9204              | D0        | 04         |        | BNE | \$920A        | liegt eine Ziffer vor ?              |
| 9206              | E0        | 31         |        | CPX | #\$31         | ja, mit '1' vergleichen              |
| 9208              |           | 1C         |        | BEQ | \$9226        | Laufwerk 1 angewählt ?               |
| 920A <sup>2</sup> | AD        | 03         | 02     | LDA | \$0203        | ja, mit 'O' vergleichen              |
| 920D              | С9        | <b>3</b> A |        | CMP | #\$3A         | mit ':' vergleichen                  |
| 920F              | D0        | 04         |        | BNE | \$9215        | auch ein Doppelpunkt ?               |
| 9211              | CE        | 74         | 02     | DEC | \$0274        | ja, Länge des Dateinamens verkürzen  |
| 9214              | С8        |            |        | INY |               | Zeiger auf nächstes Pufferbyte       |
| 9215 1            | A2        | 00         |        | LDX | #\$00         | Zeiger auf Beginn des Eingabepuffers |
| 9217 <sup>1</sup> | В9        | 00         | 02     | LDA | \$0200,Y      | Dateinamen                           |
| 921A              | 9D        | 00         | 02     | STA | \$0200,X      | an Beginn des Puffers verschieben    |
| 921D              | С8        |            |        | INY |               | Pufferzeiger                         |
| 921E              | E8        |            |        | INX |               | auf nächstes Zeichen richten         |
| 921F              | EC        | 74         | 02     | CPX | \$0274        | mit Ende des Dateinamens vergleichen |
| 9222              | D0        | F3         |        | BNE | \$9217        | schon ganzer Name verschoben         |

| 9224 18                      | CLC               | ja, Flag für Name fehlerfrei            |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 9225<br>9226 <sup>1</sup> 38 | .byte \$24        | nächstes Byte überspringen (Bit-Befehl) |
| 9226 <sup>1</sup> 38         | SEC               | Flag für fehlerhafte Laufwerksnennung   |
| 9227 60                      | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                              |                   |                                         |
| [9125/912D/91                | 50/9162/9169/9170 | )/917F/9187/919C/91B2/A9EA]             |
| Byte bei Fast                | Load auf 1571 Bu  | us geben                                |
| 9228 AD 00 1                 | 8 LDA \$1800      | Bussteuerregister holen                 |

| Dy CG | Dei             | ı a |    | au at | 41 1211 | bus geben                               |
|-------|-----------------|-----|----|-------|---------|-----------------------------------------|
| 9228  | AD              | 00  | 18 | LDA   | \$1800  | Bussteuerregister hol <b>en</b>         |
| 922B  | CD              | 00  | 18 | CMP   | \$1800  | und auf konstanten Zustand warten       |
| 922E  | D0              | F8  |    | BNE   | \$9228  | keine Änderung ?                        |
| 9230  | 29              | FF  |    | AND   | #\$FF   | ja, Prozessorflags (N/Z) setzen         |
| 9232  | 30              | 17  |    | BMI   | \$924B  | ist ATN Eingang gesetzt ?               |
| 9234  | 45              | 37  |    | EOR   | \$37    | nein, Busstatusflag holen               |
| 9236  | 29              | 04  | ,  | AND   | #\$04   | und auf erwarteten Clockzustand prüfen  |
| 9238  | F0              | EE  |    | BEQ   | \$9228  | hat Clock seit letztem mal gewechselt ? |
| 923A  | 8E              | 0C  | 40 | STX   | \$400C  | ja, Byte in Ausgaberegister schreiben   |
| 923D  | A5              | 37  |    | LDA   | \$37    | Busstatus holen und                     |
| 923F  | 49              | 04  |    | EOR   | #\$04   | Flag für 'Zustand des Clock-Eingangs'   |
| 9241  | 85              | 37  |    | STA   | \$37    | auf nächsten Wert setzen                |
| 9243  | A9              | 80  |    | LDA   | #\$08   | Flag für 'Ausgaberegister leer'         |
| 9245  | <sup>1</sup> 2C | OD  | 40 | BIT   | \$400D  | prüfen                                  |
| 9248  | F0              | FB  |    | BEQ   | \$9245  | ist Byte übertragen ?                   |
| 924A  | 60              |     |    | RTS   |         | ja, zurück zur aufrufenden Routine      |
| 924B  | 4C              | В3  | A7 | JMP   | \$A7B3  | ATN-Kommando bearbeiten                 |
|       |                 |     |    |       |         |                                         |

## [8FB0/BF69]

# Prüfsumme des ROM berechnen und ROM prüfen

| 924E 08                 | PHP          | Prozessorstatus retten               |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 924F 78                 | SEI          | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten |
| 9250 A2 00              | LDX #\$00    | Ergebnisregister                     |
| 9252 86 00              | STX \$00     | für errechnete Prüfsumme             |
| 9254 86 01              | STX \$01     | löschen                              |
| 9256 A9 03              | LDA #\$03    | Startadresse des ROM (Low-Byte)      |
| 9258 85 75              | STA \$75     | setzen                               |
| 925A A8                 | TAY          | Zeiger setzen                        |
| 925B A9 80              | LDA #\$80    | High-Byte der ROM-Adresse            |
| 925D 85 76              | STA \$76     | festlegen                            |
| 925F <sup>∠</sup> B1 75 | LDA (\$75),Y | Byte aus ROM holen                   |
| 9261 85 02              | STA \$02     | und merken                           |
| 9263 <sub>1</sub> A2 08 | LDX #\$08    | Zahl der Bits pro Byte               |
| 9265 A5 02              | LDA \$02     | ROM-Byte holen und ein Bit           |

| 9267              | 29 01    | AND #\$01  | isolieren                              |
|-------------------|----------|------------|----------------------------------------|
| 9269              | 85 03    | STA \$03   | Bit in Zwischenspeicher übernehmen     |
| 926B              | A5 01    | LDA \$01   | Bit15 des                              |
| 926D              | 10 02    | BPL \$9271 | Prüfsummenregisters                    |
| 926F <sub>1</sub> |          | INC \$03   | dazuaddieren                           |
| 9271 <sup>l</sup> | 6A       | ROR A      | Bit11 des                              |
| 9272              | 90 02    | BCC \$9276 | Prüfsummenregisters                    |
| 9274              | E6 03    | INC \$03   | dazuaddieren                           |
| 9276 <sup>1</sup> | 6A       | ROR A      | Bit8 des                               |
| 9277              | 6A       | ROR A      | 16-Bit Prüfsummenregisters             |
| 9278              | 6A       | ROR A      | in \$00 und \$01                       |
| 9279              | 90 02    | BCC \$927D | zum Zwischenspeicher                   |
| 927B              | E6 03    | INC \$03   | dazurechnen                            |
| 9270 <sup>1</sup> | A5 00    | LDA \$00   | Bit6 des                               |
| 927F              | 2A       | ROL A      | Prüfsummenregisters                    |
| 9280              | 2A       | ROL A      | holen und                              |
| 9281              | 90 02    | BCC \$9285 | zum Zwischenspeicher                   |
| 9283              |          | INC \$03   | addieren                               |
| 9285 <sup>1</sup> | 66 03    | ROR \$03   | Prüfsummenregister um ein Bit nach     |
| 9287              | 26 00    | ROL \$00   | links verschieben und in freie Stelle  |
| 9289              | 26 01    | ROL \$01   | Bit0 des Zwischenspeichers übertragen  |
| 928B              | 66 02    | ROR \$02   | nächstes Bit des ROM-Bytes anwählen    |
| 928D              | CA       | DEX        | Zahl der Bits pro Byte                 |
| 928E              | DO D5    | BNE \$9265 | schon ganzes Byte verarbeitet ?        |
| 9290              | E6 75    | INC \$75   | ja, Zeiger auf aktuelles               |
| 9292              | DO CB    | BNE \$925F | Byte im ROM                            |
| 9294              | E6 76    | INC \$76   | auf nächstes Position richten          |
| 9296              | DO C7    | BNE \$925F | ist Endadresse \$FFFF erreicht ?       |
| 9298              | 88       | DEY        | ja, Zeiger                             |
| 9299              | 88       | DEY        | auf Null                               |
| 929A              | 88       | DEY        | zurücksetzen                           |
| 929B              | A5 00    | LDA \$00   | erstes errechnetes Byte auf            |
| 929D              | CD 00 80 | CMP \$8000 | richtige Prüfsumme testen              |
| 92A0              | DO 11    | BNE \$92B3 | liegt ein Fehler vor ?                 |
| 92A2              | A5 01    | LDA \$01   | nein, zweites errechnetes Byte auf     |
| 92A4              | CD 01 80 | CMP \$8001 | richtige Prüfsumme testen              |
| 92A7              | DO OA    | BNE \$92B3 | ist ein Prüfsummenfehler aufgetreten ? |
| 92A9              | 84 00    | STY \$00   | nein, Prüfsummenregister               |
| 92AB              | 84 01    | STY \$01   | und die diversen                       |
| 92AD              | 84 02    | STY \$02   | Zwischenspeicher wieder                |
| 92AF              | 84 03    | STY \$03   | löschen                                |
|                   |          |            |                                        |

| 92B1 28                    | PLP          | Prozessorstatus wieder herstellen        |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 92B2 60                    | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
| 92B3 <sup>∠</sup> A2 03    | LDX #\$03    | Flag für Hardwarefehler                  |
| 92B5 86 6F                 | STX \$6F     | initialisieren                           |
| 92B7 4C 71 EA              | JMP \$EA71   | Hardwarefehler melden (LED-Blinken)      |
| ,                          | :            |                                          |
| [9E08/9E11/BF09]           |              | •                                        |
| 1571 Jobschleife           |              |                                          |
| 92BA BA                    | TSX          | aktuellen Stapelzeiger                   |
| 92BB 86 49                 | STX \$49     | merken                                   |
| 92BD 2C 04 1C              | BIT \$1C04   | Timer zurücksetzen                       |
| 92C0 AD OC 1C              | LDA \$1COC   | CA2-Ausgang 'SOE'                        |
| 92C3 09 0E                 | ORA #\$0E    | (Seriell Output Enable)                  |
| 92C5 8D 0C 1C              | STA \$1COC   | auf High setzen                          |
| 92C8, AO 05                | LDY #\$05    | Zahl der Puffer                          |
| 92CA <sup>l</sup> B9 00 00 | LDA \$0000,Y | Jobcode des Puffers holen                |
| 92CD 30 06                 | BMI \$92D5   | ist Jobcode vorhanden ?                  |
| 92CF 88                    | DEY          | nein, nächsten Puffer prüfen             |
| 92D0 10 F8                 | BPL \$92CA   | schon alle Puffer geprüft ?              |
| 92D2, 4C CA 99             | JMP \$99CA   | ja, Stepperkommandos ausführen           |
| 92D5 <sup>1</sup> C9 88    | CMP #\$88    | Jobcode 'Sektor auf gleicher Spur lesen' |
| 92D7 D0 03                 | BNE \$92DC   | identisch ?                              |
| 92D9, 4C 0D 96             | JMP \$960D   | ja, Sektor in Puffer einlesen            |
| 92DC <sup>1</sup> C9 D0    | CMP #\$DO    | Jobcode für 'Programm ausführen'         |
| 92DE DO 03                 | BNE \$92E3   | identisch ?                              |
| 92E0, 4C A2 93             | JMP \$93A2   | ja, Programm im Puffer starten           |
| 92E3 <sup>1</sup> 29 01    | AND #\$01    | Nummer des gewünschten Laufwerks holen   |
| 92E5 F0 07                 | BEQ \$92EE   | ist Laufwerk O angewählt ?               |
| 92E7 84 3F                 | STY \$3F     | nein, Nummer des Puffers merken          |
| 92E9 A9 OF                 | LDA #\$OF    | Fehlermeldung                            |
| 92EB 4C B5 99              | JMP \$99B5   | 'Drive not Ready' zurückmelden           |
| 92EE AA                    | TAX          | Laufwerksnummer merken                   |
| 92EF C5 3E                 | CMP \$3E     | auf Nummer des aktiven Laufwerks prüfen  |
| 92F1 F0 08                 | BEQ \$92FB   | identisch ?                              |
| 92F3 85 3E                 | STA \$3E     | nein, dann aktuelles Laufwerk neu setzen |
| 92F5 20 7E F9              | JSR \$F97E   | Laufwerksmotor einschalten               |
| 92F8, 4C CA 99             | JMP \$99CA   | Stepperkommandos ausführen               |
| 92FB <sup>1</sup> A5 20    | LDA \$20     | Laufwerksstatus holen                    |
| 92FD 30 03                 | BMI \$9302   | ist Laufwerk bereit ?                    |
| 92FF 0A                    | ASL A        | ja, Flag für Steppermotor testen         |
| 9300 10 03                 | BPL \$9305   | ist Kopf noch in Bewegung ?              |

|     |                         |              | •                                     |
|-----|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 930 | 2. 4C CA 99             | JMP \$99CA   | ja, Stepperfunktionen ausführen       |
| 930 |                         | LDA #\$20    | Flag für 'Motor an/Laufwerk bereit'   |
| 930 | 7 85 20                 | STA \$20     | in Laufwerksstatus setzen             |
| 930 | 9 A0 05                 | LDY #\$05    | Zahl der Puffer                       |
| 930 | B 84 3F                 | STY \$3F     | aktuellen Puffer anwählen             |
| 930 | D <sup>l</sup> 20 D1 93 | JSR \$93D1   | Pufferzeiger setzen und Jobcode holen |
| 931 | 0 30 1A                 | BMI \$932C   | ist ein Job vorhanden ?               |
| 931 | 2 <sup>2</sup> C6 3F    | DEC \$3F     | nein, nächsten Puffer anwählen        |
| 931 | 4 10 F7                 | BPL \$930D   | schon alle Puffer geprüft ?           |
| 931 | 6 A4 41                 | LDY \$41     | Puffernummer des letzten Jobs holen   |
| 931 | 8 20 D3 93              | JSR \$93D3   | Pufferzeiger setzen                   |
| 931 | B A5 42                 | LDA \$42     | Nummer der anzusteuernden Spur        |
| 931 | D 85 4A                 | STA \$4A     | als Zielspur merken                   |
| 931 | F 06 4A                 | ASL \$4A     | Zahl der Halbspurschritte errechnen   |
| 932 | 1 A9 60                 | LDA #\$60    | Flag für 'Stepper an / Motor an'      |
| 932 | 3 85 20                 | STA \$20     | in Laufwerksstatus setzen             |
| 932 | 5 B1 32                 | LDA (\$32),Y | Spur des Jobs holen                   |
| 932 | 7 85 22                 | STA \$22     | und merken                            |
|     | 9, 4C CA 99             | JMP \$99CA   | Spur ansteuern                        |
| 932 | c <sup>1</sup> 29 01    | AND #\$01    | Nummer des angewählten Laufwerks mit  |
| 932 | E C5 3E                 | CMP \$3E     | aktueller Laufwerksnummer vergleichen |
| 933 | 0 D0 E0                 | BNE \$9312   | identisch ?                           |
| 933 | 2 A5 22                 | LDA \$22     | Nummer der aktuellen Spur prüfen      |
| 933 | 4 F0 32                 | BEQ \$9368   | ist Zeiger gesetzt ?                  |
| 933 | 6 A5 22                 | LDA \$22     | ja, aktuelle Spur holen               |
| 933 | 8 C9 24                 | CMP #\$24    | und mit maximaler Spur +1 vergleichen |
| (36 | •                       |              |                                       |
| 933 | 80 A                    | PHP          | Ergebnis merken                       |
| 933 | B B1 32                 | LDA (\$32),Y | Spur des Jobs mit maximaler Spur +1   |
| 933 | D C9 24                 | CMP #\$24    | vergleichen                           |
| 933 | F 6A                    | ROR A        | Ergebnis in Bit7                      |
| 934 | 0 28                    | PLP          | vorheriges Ergebnis im Carry          |
| 934 | 1 29 80                 | AND #\$80    | letztes Prüfergebnis isolieren        |
| 934 | 3 90 OB                 | BCC \$9350   | ist aktuelle Spur auf Seite 2 ?       |
| 934 | 5 30 11                 | BMI \$9358   | ja, ist neue Spur auf Seite 1 ?       |
| 934 | 7 A5 22                 | LDA \$22     | ja, Nummer der aktuellen Spur         |
| 934 | 9 E9 23                 | SBC #\$23    | auf Seite 1 umrechnen                 |
| 934 | B 85 22                 | STA \$22     | und merken                            |
|     | D, 4C 58 93             | JMP \$9358   | Spurnummer weiter bearbeiten          |
| 935 | 0 <sup>I</sup> 10 06    | BPL \$9358   | ist neue Spur auf Seite 2 ?           |
| 935 | 2 A5 22                 | LDA \$22     | ja, aktuelle Spurnummer               |
|     |                         |              |                                       |

| 9354              | 69 23    | ADC #\$23    | auf Seite 2 umrechen und                |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| 9356              | 85 22    | STA \$22     | merken                                  |
| 9358 <sup>3</sup> | 38       | SEC          | Differenz zwischen                      |
| 9359              | B1 32    | LDA (\$32),Y | neuer Spur und                          |
| 935B              | E5 22    | SBC \$22     | aktueller Spur ausrechnen               |
| 935D              | FO 09    | BEQ \$9368   | ist Kopf schon auf gewünschter Spur ?   |
| 935F              | 85 42    | STA \$42     | Zahl der zu fahrenden Schritte merken   |
| 9361              | A5 3F    | LDA \$3F     | Nummer des aktuellen Puffers holen      |
| 9363              | 85 41    | STA \$41     | und merken                              |
| 9365              | 4C 12 93 | JMP \$9312   | nächsten Job bearbeiten                 |
| 9368 <sup>2</sup> | A2 04    | LDX #\$04    | keine Funktion [Fehler siehe 7.1.5]     |
| 936A              | B1 32    | LDA (\$32),Y | Nummer der Spur holen                   |
| 936C              | 85 40    | STA \$40     | und merken                              |
| 936E              | C9 24    | CMP #\$24    | mit maximaler Spurnummer +1 vergleichen |
| 9370              | A8       | TAY          | und merken                              |
| 9371              | 20 F3 93 | JSR \$93F3   | entsprechende Seite anwählen            |
| 9374              | 98       | TYA          | Spur wieder holen                       |
| 9375              | 90 02    | BCC \$9379   | liegt Spur auf Seite 2                  |
| 9377              |          | SBC #\$23    | ja, absolute Spur der Seite errechnen   |
| 9379 <sup>1</sup> | AA       | TAX          | und merken                              |
| 937A              | BD 08 94 | LDA \$9408,X | Bitrate des Spurbereichs ermitteln      |
| 937D              | 85 43    | STA \$43     | und setzen                              |
| 937F              | AD 00 1C | LDA \$1C00   | Laufwerkssteuerregister holen           |
| 9382              | 29 9F    | AND #\$9F    | Bits für Aufzeichnungsrate              |
|                   | 05 43    | ORA \$43     | neu setzen                              |
|                   | 8D 00 1C | STA \$1C00   | und in Steuerregister setzen            |
|                   | BD 2B 94 | LDA \$942B,X | Zahl der Sektoren der Spur feststellen  |
|                   | 85 43    | STA \$43     | und speichern                           |
| 938E              | A5 45    | LDA \$45     | Befehlbits des Jobcodes holen           |
| 9390              | C9 40    | CMP #\$40    | und auf 'Bump' prüfen                   |
| 9392              | FO 1C    | BEQ \$93B0   | soll Kopf auf SpurO gesetzt werden ?    |
| 9394              | C9 60    | CMP #\$60    | nein, auf 'Programm ausführen' testen   |
|                   | FO OA    | BEQ \$93A2   | soll Pufferprogramm gestartet werden ?  |
| 9398              | C9 70    | CMP #\$70    | nein, auf 'Formatieren' prüfen          |
| 939A              | FO 03    | BEQ \$939F   | soll Diskette formatiert werden ?       |
| 939C              | 4C 4F 94 | JMP \$944F   | nein, Sektorheader lesen                |
| 939F <sup>1</sup> | 4C 29 9B | JMP \$9B29   | Diskette formatieren                    |
|                   |          |              |                                         |

```
[92E0/9396] vgl. F36E
Programm im Puffer in Jobschleife einbinden
93A2 A5 3F
             LDA $3F
                              Nummer des aktuellen Puffers
             CLC
93A4 18
                              holen und
93A5 69 03
             ADC #$03
                              physikalische Pufferadresse
93A7 85 31
               STA $31
                              berechnen
93A9 A9 00
             LDA #$00
                              Low-Byte auf
93AB 85 30 STA $30
                              Pufferanfang setzen
93AD 6C 30 00 JMP ($0030)
                            Programm ausführen
```

| ' 1 '                   | r 0 zurücksetzen ('Bur | mp') [vgl. F37C]                         |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 93B0 <sup>1</sup> A9 60 | LDA #\$60              | Flag für 'Stepper an/Motor an'           |
| 93B2 85 20              | STA \$20               | in Laufwerksstatus setzen                |
| 93B4 AD 00              | 1C LDA \$1C00          | Steuerregister holen                     |
| 93B7 29 FC              | AND #\$FC              | und Steppersteuerbits                    |
| 93B9 8D 00              | 1C STA \$1C00          | löschen                                  |
| 93BC A9 A4              | LDA #\$A4              | Zahl der Spuren setzen (-36)             |
| 93BE 85 4A              | STA \$4A               | die der Kopf zurückbewegt wird           |
| 93C0 AD B1              | 01 LDA \$01B1          | Flag für aktuelle Diskettenseite holen   |
| 93C3 30 03              | BMI \$93C8             | ist Seite 1 angewählt ?                  |
| 93C5 A9 01              | LDA #\$01              | ja, erste Spurnummer setzen (1)          |
| 93C7, 2C                | .byte \$2C             | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 93C8 <sup>1</sup> A9 24 | LDA #\$24              | erste Spur der zweiten Seite (36)        |
| 93CA 85 22              | STA \$22               | Spurnummer merken                        |
| 93CC A9 01              | LDA #\$01              | Rückmeldung für 'Ok'                     |
| 93CE 4C B5              | 99 JMP \$99B5          | übergeben                                |

## [930D/94D3/9527/BF0F/93D3:9318] vgl. F393

| Puf | ferze | iger | setz <b>en</b> | und | Jobcode | des | Puffers | ho | l en |
|-----|-------|------|----------------|-----|---------|-----|---------|----|------|
|-----|-------|------|----------------|-----|---------|-----|---------|----|------|

|      | •        |              |                                 |
|------|----------|--------------|---------------------------------|
| 93D1 | A4 3F    | LDY \$3F     | Nummer des aktuellen Puffers    |
| 93D3 | B9 00 00 | LDA \$0000,Y | zugehörigen Jobcode holen       |
| 93D6 | 48       | PHA          | und merken                      |
| 93D7 | 10 14    | BPL \$93ED   | ist ein Befehl vorhanden ?      |
| 93D9 | 29 78    | AND #\$78    | ja, Bit 3-6 isolieren und als   |
| 93DB | 85 45    | STA \$45     | signifikante Befehlsbits merken |
| 93DD | 98       | TYA          | Nummer des Puffers holen        |
| 93DE | 0A       | ASL A        | und verdoppeln                  |
| 93DF | 69 06    | ADC #\$06    | Zeiger auf Tabelle              |
| 93E1 | 85 32    | STA \$32     | der Spur- und Sektorangaben     |
| 93E3 | A9 00    | LDA #\$00    | zu dem Job (\$0006-\$0011)      |
| 93E5 | 85 33    | STA \$33     | setzen                          |

| 93E7   | 98    | TYA       | Nummer des Puffers holen       |
|--------|-------|-----------|--------------------------------|
| 93E8   | 18    | CLC       | und daraus die                 |
| 93E9   | 69 03 | ADC #\$03 | physikalische Speicheradresse  |
| 93EB,  | 85 31 | STA \$31  | berechnen                      |
| 93ED 1 | A0 00 | LDY #\$00 | Adresse in Zeiger \$30/\$31    |
| 93EF   | 84 30 | STY \$30  | ablegen                        |
| 93F1   | 68    | PLA       | Jobcode wieder holen           |
| 93F2   | 60    | RTS       | zurück zur aufrufenden Routine |

## [895C/9371/9B41]

#### Schreib-/Lesekopf auf der aktuellen Diskettenseite aktivieren 93F3 B0 03 BCS \$93F8 ist Seite 2 angewählt ? 93F5 A9 00 LDA #\$00 nein, Steuerbits für erste Seite 93F7 2C .byte \$2C nächste 2 Bytes überspringen 93F8 A9 84 LDA #\$84 Steuerbits für Seite 2 (%10000100) 93FA 8D B1 01 STA \$01B1 Bits merken 93FD AD 0F 18 LDA \$180F Steuerregister A holen 9400 29 FB und Bits neu AND #\$FB 9402 OD B1 01 ORA \$01B1 setzen 9405 8D 0F 18 STA \$180F Wert in Steuerregister schreiben 9408 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine

## [937A] Steuerbits zur Aufzeichnungsrate auf jeder Spur

| Bit6 | Bit5 | Spurbereich | Aufzeichnungsrate |
|------|------|-------------|-------------------|
| 0    | 0    | 31 - 35     | 31250 Bytes/sec   |
| 0    | 1    | 25 - 30     | 33333 Bytes/sec   |
| 1    | 0    | 18 - 24     | 35714 Bytes/sec   |
| 1    | 1    | 1 - 17      | 38461 Bytes/sec   |

| Header eine             | s Sektors | suchen         |                                        |
|-------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|
| 944F A9 5A              | LDA       | #\$5A          | Zahl der Leseversuche (90)             |
| 9451, 85 4B             | STA       | \$4B           | festlegen                              |
| 9453 1 20 54            | 97 JSR    | \$9754         | auf nächste Sync-Markierung warten     |
| 9456 <sup>1</sup> 2C 0F | 18 BIT    | \$180F         | 'Byte Ready'-Signal prüfen             |
| 9459 30 FB              | BMI       | \$9456         | ist nächstes Byte bereit ?             |
| 945B AD 01              | 1C LDA    | \$1C01         | ja, GCR-Byte von Diskette lesen        |
| 945E C9 52              | CMP       | #\$52          | mit Kennzeichen für Header vergleichen |
| 9460 DO 3E              | BNE       | \$94A0         | ist das ein Sektorheader ?             |
| 9462 99 24              | 00 STA    | \$0024,Y       | ja, Byte in Headerpuffer               |
| 9465 C8                 | INY       |                | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |
| 9466 <sup>2</sup> 2C 0F | 18 BIT    | \$180F         | 'Byte Ready'-Signal prüfen             |
| 9469 30 FB              | BMI       | \$9466         | ist nächstes Byte bereit ?             |
| 946B AD 01              | 1C LDA    | <b>\$1</b> C01 | ja, GCR-Byte von Diskette lesen        |
| 946E 99 24              | 00 STA    | \$0024,Y       | Byte in Headerpuffer                   |
| 9471 C8                 | INY       |                | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |
| 9472 CO 08              | CPY       | #\$08          | Zahl der Headerbytes                   |
| 9474 DO FO              | BNE       | \$9466         | schon ganzen Header gelesen ?          |
| 9476 20 2F              | 95 JSR    | \$952F         | ja, Blockheader von GCR nach Binär     |
| 9479 A0 04              | LDY       | #\$04          | Zahl der relevanten Headerbytes        |
| 947B, A9 00             | LDA       | #\$00          | Prüfsumme der Bytes berechnen :        |
| 9470 <sup>1</sup> 59 16 | 00 EOR    | \$0016,Y       | Headerbyte einrechnen                  |
| 9480 88                 | DEY       |                | Zeiger auf nächstes Byte               |
| 9481 10 FA              | BPL       | \$947D         | schon alle Bytes eingerechnet          |
| 9483 C9 00              | CMP       | #\$00          | mit Wert für 'richtig' vergleichen     |
| 9485 DO 30              | BNE       | \$94B7         | ist Prüfsumme fehlerfrei ?             |
| 9487 A5 18              | LDA       | \$18           | ja, Spurnummer aus Header als          |
| 9489 85 22              | STA       | \$22           | Nummer der aktuellen Spur setzen       |
| 948B A5 45              | LDA       | \$45           | Jobcodebefehlbits holen und auf        |
| 948D C9 30              | CMP       | #\$30          | Code für 'Sektor suchen' prüfen        |
| 948F F0 18              | BEQ       | \$94A9         | soll Sektorheader gesucht werden ?     |
| 9491 A5 12              | LDA       | \$12           | nein, ID aus Sektorheader mit          |
| 9493 C5 16              | CMP       | \$16           | aktueller ID vergleichen               |
| 9495 DO 1D              | BNE       | \$94B4         | identisch ?                            |
| 9497 A5 13              | LDA       | \$13           | nächstes ID Zeichen                    |
| 9499 C5 17              | CMP       | \$17           | prüfen                                 |
| 949B DO 17              | BNE       | \$94B4         | trat ein Diskwechsel auf ?             |
| 949D, 4C BC             | 94 JMP    | \$94BC         | nein, nächsten Job holen               |
| 94A0 <sup>1</sup> C6 4B | DEC       | \$4B           | Zahl der Leseversuche                  |
| 94A2 DO AF              | BNE       | \$9453         | noch einen Versuch durchführen ?       |
|                         |           |                |                                        |

| 94A4 A9 02              | LDA #\$02  | nein, Fehlernummer zu 'Header Not Found' |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|
| 94A6, 20 B5 99          | JSR \$99B5 | Fehlermeldung ausgeben                   |
| 94A9 <sup>1</sup> A5 16 | LDA \$16   | aktuelle ID aus Header                   |
| 94AB 85 12              | STA \$12   | übernehmen (erstes Zeichen)              |
| 94AD A5 17              | LDA \$17   | aktuelle ID aus Header                   |
| 94AF 85 13              | STA \$13   | übernehmen (zweites Zeichen)             |
| 94B1 A9 01              | LDA #\$01  | Nummer für 'Ok' Meldung                  |
| 94B3 2C                 | .byte \$2C | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 94B4 <sup>2</sup> A9 0B | LDA #\$0B  | Fehlernummer für 'id mismatch'           |
| 94B6, 2C                | .byte \$2C | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 94B7 <sup>1</sup> A9 09 | LDA #\$09  | Fehlernummer für 'read error (27)'       |
| 94B9 4C B5 99           | JMP \$99B5 | Rückmeldung übergeben                    |

[949D] vgl. F423

nächsten Job holen (Sektoroptimiert)

| Haciis            | Hachster Job Hotel (Sektoroptimert) |                   |                                          |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| optima            | al ist ein A                        | Abstand von > 6 ( | lesen) oder 9-12 Sektoren (schreiben)    |  |  |  |
| 94BC              | A9 7F                               | LDA #\$7F         | Zeiger für Differenz zum nächsten Job    |  |  |  |
| 94BE              | 85 4C                               | STA \$4C          | initialisieren                           |  |  |  |
| 94C0              | A5 19                               | LDA \$19          | Nummer des Sektors                       |  |  |  |
| 94C2              | 18                                  | CLC               | aus Blockheader                          |  |  |  |
| 94C3              | 69 02                               | ADC #\$02         | mit maximaler                            |  |  |  |
| 94C5              | C5 43                               | CMP \$43          | Sektornummer vergleichen                 |  |  |  |
| 94C7              | 90 02                               | BCC \$94CB        | ist Nummer im erlaubten Bereich ?        |  |  |  |
| 9409              | E5 43                               | SBC \$43          | nein, maximale Nummer abziehen           |  |  |  |
| 94CB <sup>1</sup> | 85 4D                               | STA \$4D          | und neue Sektornummer merken             |  |  |  |
| 94CD              | A2 05                               | LDX #\$05         | Puffer 5 als                             |  |  |  |
| 94CF              | 86 3F                               | STX \$3F          | aktuellen Puffer setzen                  |  |  |  |
| 94D1,             | A2 FF                               | LDX #\$FF         | Wert für Pufferzeiger                    |  |  |  |
| 94D3 <sup>1</sup> | 20 D1 93                            | JSR \$93D1        | Pufferzeiger setzen und Jobcode holen    |  |  |  |
| 94D6              | 10 43                               | BPL \$951B        | ist ein Jobcode vorhanden ?              |  |  |  |
| 94D8              | 29 01                               | AND #\$01         | ja, angesprochenes Laufwerk feststellen  |  |  |  |
| 94DA              | C5 3E                               | CMP \$3E          | und mit aktuellem Laufwerk vergleichen   |  |  |  |
| 94DC              | DO 3D                               | BNE \$951B        | identisch ?                              |  |  |  |
| 94DE              | AO 00                               | LDY #\$00         | ja, Zeiger auf Parameter von Puffer O    |  |  |  |
| 94E0              | B1 32                               | LDA (\$32),Y      | Spur des Jobs für Puffer 0 holen         |  |  |  |
| 94E2              | C5 40                               | CMP \$40          | mit letzter Spur vergleichen             |  |  |  |
| 94E4              | DO 35                               | BNE \$951B        | identisch ?                              |  |  |  |
| 94E6              | A5 45                               | LDA \$45          | ja, Befehlsbits des Jobcodes holen und   |  |  |  |
| 94E8              | C9 60                               | CMP #\$60         | auf Kode für 'Programm ausführen' testen |  |  |  |
| 94EA              | F0 0C                               | BEQ \$94F8        | identisch ?                              |  |  |  |
| 94EC              | A0 01                               | LDY #\$01         | nein, Zeiger auf Parameter von Puffer 0  |  |  |  |
|                   |                                     |                   |                                          |  |  |  |

| 94EE              | 38       | SEC          | Sektornummer des Jobs                    |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 94EF              | B1 32    | LDA (\$32),Y | für Puffer 1 holen                       |
| 94F1              | E5 4D    | SBC \$4D     | auf errechnetem optimalem Sektor prüfen  |
| 94F3              | 10 03    | BPL \$94F8   | ist neue Sektornummer kleiner ?          |
| 94F5              | 18       | CLC          | nein, Zahl der Sektoren bis zu diesem    |
| 94F6              | 65 43    | ADC \$43     | Sektor berechnen                         |
| 94F8 <sup>2</sup> | C5 4C    | CMP \$4C     | und mit letzter Differenz vergleichen    |
| 94FA              | BO 1F    | BCS \$951B   | ist neuer Wert kleiner als letzter ?     |
| 94FC              | 48       | PHA          | ja, Sektordifferenz merken               |
| 94FD              | A5 45    | LDA \$45     | Befehlsbits des Jobcodes prüfen          |
| 94FF              | FO 15    | BEQ \$9516   | soll Sektor gelesen werden ?             |
| 9501              | 68       | PLA          | nein, Differenz wieder holen             |
| 9502              | C9 09    | CMP #\$09    | und mit 9 vergleichen                    |
| 9504              | 90 15    | BCC \$951B   | ist Wert kleiner ?                       |
| 9506              | C9 OC    | CMP #\$OC    | nein, mit 13 vergleichen                 |
| 9508              | BO 11    | BCS \$951B   | ist Differenz kleiner 13 ?               |
| 950A <sup>1</sup> | 85 4C    | STA \$4C     | ja, neue Sektordifferenz merken          |
| 950C              | A5 3F    | LDA \$3F     | Nummer des aktuellen Puffers             |
| 950E              | AA       | TAX          | holen                                    |
| 950F              | 18       | CLC          | und daraus dann                          |
| 9510              | 69 03    | ADC #\$03    | die zugehörige physikalische             |
| 9512              | 85 31    | STA \$31     | Speicheradresse berechnen                |
| 9514              | DO 05    | BNE \$951B   | immmer Sprung nach \$951B                |
| 9516 <sup>1</sup> | 68       | PLA          | Sektordifferenz wieder holen             |
| 9517              | C9 06    | CMP #\$06    | und mit 6 vergleichen                    |
| 9519_             | 90 EF    | BCC \$950A   | ist Differenz kleiner ?                  |
| 951B <sup>7</sup> | C6 3F    | DEC \$3F     | nein, Zeiger auf nächsten Puffer richten |
| 951D              | 10 B4    | BPL \$94D3   | schon alle Puffer geprüft ?              |
| 951F              | 8A       | TXA          | ja, Puffernummer des nächsten Jobs       |
| 9520              | 10 03    | BPL \$9525   | optimaler Job gefunden ?                 |
| 9522              | 4C CA 99 | JMP \$99CA   | Stepperkommandos ausführen               |
| 9525 <sup>l</sup> | 86 3F    | STX \$3F     | Nummer als aktuellen Puffer merken       |
| 9527              | 20 D1 93 | JSR \$93D1   | Pufferzeiger setzen und Jobcode holen    |
| 952A              | A5 45    | LDA \$45     | Befehlbits des Jobcodes feststellen      |
| 952C              | 4C 06 96 | JMP \$9606   | Lese- und Schreibjobs ausführen          |
|                   |          |              |                                          |

[9476] vgl. F497

Sektorheader von GCR nach Binär umrechnen

|      |       |          | com. co.                               |
|------|-------|----------|----------------------------------------|
| 952F | A5 30 | LDA \$30 | Low-Byte des aktuellen Pufferzeigers   |
| 9531 | 48    | PHA      | retten                                 |
| 9532 | A5 31 | LDA \$31 | High-Byte des aktuellen Pufferszeigers |

| 9534   | 48          | P      | PHA  |               | retten                                |
|--------|-------------|--------|------|---------------|---------------------------------------|
| 9535   | A9 24       | L      | .DA  | #\$24         | Pufferzeiger \$30/\$31                |
| 9537   | 85 30       | S      | STA  | \$30          | auf Beginn des Puffers                |
| 9539   | A9 00       | L      | .DA  | #\$00         | für den aktuellen                     |
| 953B   | 85 31       | S      | AT   | \$31          | Sektorheader setzen                   |
| 953D   | A9 00       | L      | _DA  | #\$00         | Pufferzeiger                          |
| 953F   | 85 34       | \$     | STA  | \$34          | zurücksetzen                          |
| 9541   | 20 D9       | 98 J   | JSR  | \$98D9        | 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes umwandeln |
| 9544   | A5 55       | L      | LDA  | \$55          | erstes umgewandeltes Byte holen und   |
| 9546   | 85 18       | 5      | STA  | <b>\$</b> 18  | als Spurnummer des Headers merken     |
| 9548   | A5 54       | L      | LDA  | \$54          | zweites umgewandeltes Byte holen      |
| 954A   | 85 19       | 5      | STA  | \$19          | und als Sektornummer merken           |
| 954C   | A5 53       | L      | LDA  | \$53          | drittes umgewandeltes Byte holen      |
| 954E   | 85 1A       | 5      | STA  | \$1A          | und als Prüfsumme des Headers setzen  |
| 9550   | 20 D9       | 98 .   | JSR  | \$98D9        | 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes umwandeln |
| 9553   | A5 52       | L      | LDA  | <b>\$</b> 52  | erstes umgewandeltes Byte             |
| 9555   | 85 17       | 9      | STA  | \$17          | als zweites Zeichen der ID sezten     |
| 9557   | A5 53       | ı      | LDA  | \$53          | zweites umgewandeltes Binärbyte       |
| 9559   | 85 16       | 9      | STA  | <b>\$</b> 16  | als erstes Zeichen der ID setzen      |
| 955B   | 68          | F      | PLA  |               | ursprünglichen Wert                   |
| 955C   | 85 31       | 9      | STA  | \$31          | des Pufferzeigers \$30/\$31           |
| 955E   | 68          | F      | PLA  |               | wieder holen und                      |
| 955F   | 85 30       | 9      | STA  | \$30          | setzen                                |
| 9561   |             |        | RTS  |               | zurück zur aufrufenden Routine        |
|        | FF          |        |      |               | unbenutzter                           |
| 95FF   | FF          | :      |      |               | ROM-Bereich                           |
|        |             |        |      |               |                                       |
| [960D) | /98A6]      | vgl.   | F50  | A             |                                       |
| Datens | sektor      | sucher | n un | d auf Kopf au | uf Datenanfang setzen                 |
| 9600   | 20 OF       | 97 .   | JSR  | \$970F        | Sektorheader suchen                   |
| 9603   | 4C 54       | 97 .   | JMP  | \$9754        | nächste Sync-Markierung abwarten      |
|        | · • • • • • |        |      |               |                                       |
| [952C] | ı vgl.      | F4CA   |      |               |                                       |
| Comodo | ore Sek     | tor le | esen | , wenn Jobcoo | de \$80 (Befehlbits \$00)             |
| 9606   | C9 00       | (      | CMP  | #\$00         | Jobcode auf 'Sektor lesen' prüfen     |
|        |             |        |      |               |                                       |

nein, Jobcode weiter prüfen

9608 F0 03 BEQ \$960D identisch?

960A 4C 6E 97 JMP \$976E

| [92D9/9608]                |              |                                          |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Sektor lesen               |              |                                          |  |  |  |  |
| 960D, 20 00 96             | JSR \$9600   | Datenblock suchen                        |  |  |  |  |
| 9610 <sup>1</sup> 2C 0F 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |  |  |  |  |
| 9613 30 FB                 | BMI \$9610   | warten                                   |  |  |  |  |
| 9615 AD 01 1C              | LDA \$1C01   | Byte von Diskette lesen                  |  |  |  |  |
| 9618 AA                    | TAX          | und merken                               |  |  |  |  |
| 9619 BD 0D A0              | LDA \$AOOD,X | Binäraquivalent holen                    |  |  |  |  |
| 961C 85 52                 | STA \$52     | und merken                               |  |  |  |  |
| 961E 8A                    | TXA          | ursprüngliches Byte wieder holen         |  |  |  |  |
| 961F 29 07                 | AND #\$07    | und ersten GCR-Teil ausblenden           |  |  |  |  |
| 9621 85 53                 | STA \$53     | Byte merken                              |  |  |  |  |
| 9623 <sup>1</sup> 2C 0F 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |  |  |  |  |
| 9626 30 FB                 | BMI \$9623   | warten                                   |  |  |  |  |
| 9628 AD 01 1C              | LDA \$1C01   | Byte von Diskette lesen                  |  |  |  |  |
| 962B 85 54                 | STA \$54     | und merken                               |  |  |  |  |
| 962D 29 CO                 | AND #\$CO    | letzte 2 Bits des 2. GCR-Bytes holen     |  |  |  |  |
| 962F 05 53                 | ORA \$53     | und erste 3 Bits einblenden              |  |  |  |  |
| 9631 AA                    | TAX          | (1. Teil: Bit 0-2; 2. Teil: Bit 6-7)     |  |  |  |  |
| 9632 BD 0D 9F              | LDA \$9FOD,X | Binäräquivalent holen und mit vor-       |  |  |  |  |
| 9635 05 52                 | ORA \$52     | herigem Halbbyte erstes Binärbyte bilden |  |  |  |  |
| 9637 48                    | PHA          | Byte als Datenblockkennzeichen merken    |  |  |  |  |
| 9638 4C 67 96              | JMP \$9667   | Datenteil einlesen                       |  |  |  |  |
|                            |              |                                          |  |  |  |  |

| гο | ムマ | F. | /Q | ムロ | 4] |
|----|----|----|----|----|----|
| ., | v  | _, | ,  | -  | 73 |

| GCR-Bytes von Diskette lesen und | als Binärbytes im Puffer ablegen     |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 963B 2C 0F 18 BIT \$180F         | auf 'Byte Ready'-Signal              |
| 963E 30 FB BMI \$963B            | warten                               |
| 9640 AD 01 1C LDA \$1C01         | Byte von Diskette lesen              |
| 9643 AA TAX                      | und merken                           |
| 9644 BD OD AO LDA \$AOOD,X       | Binäräquivalent feststellen          |
| 9647 85 52 STA \$52              | und zwischenspeichern                |
| 9649 8A TXA                      | ursrüngliches Datenbyte wieder holen |
| 964A 29 07 AND #\$07             | und erstes GCR-Byte ausblenden       |
| 964C <sub>1</sub> 85 53 STA \$53 | Teil des 2. GCR-Bytes merken         |
| 964E 2C OF 18 BIT \$180F         | auf 'Byte Ready'-Signal              |
| 9651 30 FB BMI \$964E            | warten                               |
| 9653 AD 01 1C LDA \$1C01         | Byte von Diskette lesen              |
| 9656 85 54 STA \$54              | und merken                           |
| 9658 29 CO AND #\$CO             | letzten Teil des 2. GCR-Bytes holen  |
| 965A 05 53 ORA \$53              | und ersten Teil einblenden           |

| ç | 965C              | AA       | TAX          | (1. Teil: Bit 0-2; 2. Teil: Bit 6-7)    |
|---|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| 9 | 965D              | BD OD 9F | LDA \$9FOD,X | entsprechendes Binärhalbbyte holen      |
| 9 | 9660              | 05 52    | ORA \$52     | und vorheriges Halbbyte einblenden      |
| 9 | 9662              | 91 30    | STA (\$30),Y | Binärbyte in Puffer schreiben           |
| 9 | 9664              | С8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten  |
|   | 2665              | F0 70    | BEQ \$96D7   | Ende des Puffers erreicht ?             |
| 9 | 9667 <sup>1</sup> | A5 54    | LDA \$54     | nein, nächstes GCR-Byte holen           |
|   | 9669              | AA       | TAX          | und oberes Halbbyte des                 |
| 9 | 966A              | BD OD A1 | LDA \$A10D,X | äquivalenten Binärbytes feststellen     |
| 9 | 966D              | 85 52    | STA \$52     | und merken                              |
| 9 | 966F              | 8A       | TXA          | ursprüngliches GCR-Byte wieder holen    |
| 9 | 9670              | 29 01    | AND #\$01    | und erster Teil des nächsten GCR-Bytes  |
|   | 9672              | 85 54    | STA \$54     | bilden und merken                       |
| • | 9674 <sup>1</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                 |
|   | 9677              | 30 FB    | BMI \$9674   | warten                                  |
| ( | 9679              | AD 01 1C | LDA \$1C01   | Byte von Diskette lesen                 |
|   | 967C              | 85 55    | STA \$55     | und merken                              |
| • | 967E              | 29 F0    | AND #\$FO    | zweiten Teil des GCR-Bytes herstellen   |
| • | 9680              | 05 54    | ORA \$54     | und mit ersten Teil verknüpfen          |
|   | 9682              | AA       | TAX          | (1. Teil: Bit0; 2. Teil: Bit 4-7)       |
| , | 9683              | BD OF 9F | LDA \$9FOF,X | entsprechendes Binärhalbbyte holen      |
| , | 9686              | 05 52    | ORA \$52     | und nächstes Binärbyte bilden           |
|   | 9688              | 91 30    | STA (\$30),Y | Byte in Puffer schreiben                |
|   | 968A              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten  |
|   | 968B              | A5 55    | LDA \$55     | ersten Teil des nächsten                |
|   | 968D              | 29 OF    | AND #\$OF    | GCR-Bytes herstellen                    |
|   | 968F.             | 85 55    | STA \$55     | und merken                              |
|   | 9691 <sup>1</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                 |
|   | 9694              | 30 FB    | BMI \$9691   | warten                                  |
|   | 9696              | AD 01 1C | LDA \$1C01   | Byte von Diskette lesen                 |
|   | 9699              | 85 3A    | STA \$3A     | und merken                              |
|   | 969B              | 29 80    | AND #\$80    | zweiten Teil des GCR-Bytes erstellen    |
|   | 969D              | 05 55    | ORA \$55     | und mit erstem Teil verknüpfen          |
|   | 969F              | AA       | TAX          | (1. Teil: Bit 0-3; 2. Teil: Bit7)       |
|   | 96A0              | BD 1D 9F | LDA \$9F1D,X | erstes Halbbyte des nächsten Binärwerts |
|   | 96A3              | 85 52    | STA \$52     | feststellen und zwischenspeichern       |
|   | 96A5              | A5 3A    | LDA \$3A     | ursprünglichen GCR-Wert wieder holen    |
|   | 96A7              | AA       | TAX          | und zweites Halbbyte                    |
|   | 96A8              | BD OD A2 | LDA \$A20D,X | des äuivalenten Binärbytes holen        |
|   | 96AB              | 05 52    | ORA \$52     | ersten Teil einblenden und              |
|   | 96AD              | 91 30    | STA (\$30),Y | Byte in Puffer schreiben                |
|   |                   |          |              |                                         |

| 96AF              | С8 |            |    | INY |          | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten   |
|-------------------|----|------------|----|-----|----------|------------------------------------------|
| 96B0              | 88 |            |    | TXA |          | ersten Teil des                          |
| 96B1              | 29 | 03         |    | AND | #\$03    | nächsten GCR-Bytes herstellen            |
| 96B3,             | 85 | <b>3</b> A |    | STA | \$3A     | und merken                               |
| 96B5 <sup>1</sup> | 2C | 0F         | 18 | BIT | \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 96B8              | 30 | FB         |    | BMI | \$96B5   | warten                                   |
| 96BA              | AD | 01         | 1C | LDA | \$1C01   | Byte von Diskette lesen                  |
| 96BD              | 85 | 53         |    | STA | \$53     | und zwischenspeichern                    |
| 96BF              | 29 | E0         |    | AND | #\$E0    | zweiten Teil des GCR-Bytes isolieren     |
| 96C1              | 05 | <b>3</b> A |    | ORA | \$3A     | und mit erstem Teil verknüpfen           |
| 96C3              | AA |            |    | TAX |          | (1. Teil: Bit 0-1; 2. Teil: Bit 5-7)     |
| 96C4              | BD | <b>2</b> A | 9F | LDA | \$9F2A,X | erstes Binärhalbbyte feststellen         |
| 96C7              | 85 | 52         |    | STA | \$52     | und merken                               |
| 9609              | Α5 | 53         |    | LDA | \$53     | ursprünglichen GCR-Wert wieder holen     |
| 96CB              | AA |            |    | TAX |          | und zweiten Teil des                     |
| 96CC              | BD | OD         | А3 | LDA | \$A30D,X | Binärbytes holen                         |
| 96CF              | 05 | 52         |    | ORA | \$52     | erstes Halbbyte einblenden               |
| 96D1              | 91 | 30         |    | STA | (\$30),Y | Byte in Puffer schreiben                 |
| 96D3              | С8 |            |    | INY |          | Pufferzeiger auf nächste Position setzen |
| 96D4              | 4C | 3B         | 96 | JMP | \$963B   | nächste 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes      |
|                   |    |            |    |     |          |                                          |

| [9665]            | E          | Ende | des | Puf1 | ers erreicht |                                         |
|-------------------|------------|------|-----|------|--------------|-----------------------------------------|
| 96D7              | Α5         | 54   |     | LDA  | \$54         | letztes GCR-Byte holen                  |
| 96D9              | AA         |      |     | TAX  |              | und erstes Halbbyte des                 |
| 96DA              | BD         | 0D / | A1  | LDA  | \$A10D,X     | nächsten Binärbytes feststellen         |
| 96DD              | 85         | 52   |     | STA  | \$52         | und merken                              |
| 96DF              | 88         |      |     | TXA  |              | ursprünglichen GCR-Wert wieder holen    |
| 96E0              | 29         | 01   |     | AND  | #\$01        | und ersten Teil des nächsten GCR-Bytes  |
| 96E2              | 85         | 54   |     | STA  | \$54         | isolieren                               |
| 96E4 <sup>1</sup> | 2C         | 0F   | 18  | BIT  | \$180F       | auf 'Byte Ready'-Signal                 |
| 96E7              | 30         | FB   |     | BMI  | \$96E4       | warten                                  |
| 96E9              | AD         | 01   | 1C  | LDA  | \$1C01       | Byte von Diskette lesen                 |
| 96EC              | 29         | F0   |     | AND  | #\$F0        | und zweiten Teil des GCR-Bytes holen    |
| 96EE              | 05         | 54   |     | ORA  | \$54         | mit erstem Teil verknüpfen              |
| 96F0              | AA         |      |     | TAX  |              | (1. Teil: Bit0; 2. Teil: Bit 4-7)       |
| 96F1              | BD         | 0F ' | 9F  | LDA  | \$9F0F,X     | zweiten Teil des Binärbytes feststellen |
| 96F4              | 05         | 52   |     | ORA  | \$52         | und endgültiges Binärbyte bilden        |
| 96F6              | 85         | 53   |     | STA  | \$53         | Wert als Prüfsumme merken               |
| 96F8              | 68         |      |     | PLA  |              | Datenblockkennzeichen wieder holen      |
| 96F9              | <b>C</b> 5 | 47   |     | CMP  | \$47         | und prüfen                              |
| 96FB              | D0         | 0A   |     | BNE  | \$9707       | ist Kennzeichen richtig ?               |

| 96FD              | 20 E9 F5    | JSR \$F5E9   | ja, Prüfsumme des Puffers berechnen      |
|-------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| 9700              | C5 53       | CMP \$53     | auf angegebener Prüfsumme prüfen         |
| 9702              | F0 06       | BEQ \$970A   | ist ein Lesefehler aufgetreten ?         |
| 9704              | A9 05       | LDA #\$05    | ja, Fehlernummer für 'Read Error (23)'   |
| 9706              | 2C          | .byte \$2C   | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 9707 <sup>1</sup> | A9 04       | LDA #\$04    | Fehlernummer für 'Read Error (22)'       |
| 9709,             |             | .byte \$2C   | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 970A <sup>1</sup> | A9 01       | LDA #\$01    | Wert für 'Ok' Meldung                    |
| 970C              | 4C B5 99    | JMP \$99B5   | Rückmeldung übergeben                    |
|                   |             |              |                                          |
| [9600/            | /9789/98CE] | vgl. F510    |                                          |
| Sektor            | rheader suc | hen          |                                          |
| 970F              | A5 12       | LDA \$12     | aktuelle ID (erstes Zeichen)             |
| 9711              | 85 16       | STA \$16     | in Puffer für Sektorheader schreiben     |
| 9713              | A5 13       | LDA \$13     | aktuelle ID (zweites Zeichen)            |
| 9715              | 85 17       | STA \$17     | in Puffer für Sektorheader schreiben     |
| 9717              | AO 00       | LDY #\$00    | Pufferzeiger zurücksetzen                |
| 9719              | B1 32       | LDA (\$32),Y | Spur des aktuellen Jobs holen und        |
| 971B              | 85 18       | STA \$18     | in Headerpuffer übernehmen               |
| 971D              | C8          | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte           |
| 971E              | B1 32       | LDA (\$32),Y | Nummer des aktuellen Sektors             |
| 9720              | 85 19       | STA \$19     | in Header übernehmen                     |
| 9722              | A9 00       | LDA #\$00    | Prüfsumme errechnen :                    |
| 9724              | 45 16       | EOR \$16     | ID 1                                     |
| 9726              | 45 17       | EOR \$17     | ID 2                                     |
| 9728              | 45 18       | EOR \$18     | Spurnummer                               |
| 972A              | 45 19       | EOR \$19     | Sektornummer                             |
| 972C              | 85 1A       | STA \$1A     | Prüfsumme in Headerpuffer                |
| 972E              | 20 34 F9    | JSR \$F934   | Header in GCR-Werte umrechnen            |
| 9731              | A9 5A       | LDA #\$5A    | Zahl der Leseversuche (90)               |
| 9733              |             | STA \$4B     | setzen                                   |
| 9735 l            | 20 54 97    | JSR \$9754   | auf nächste Sync-Markierung warten       |
| 9738 1            | B9 24 00    | LDA \$0024,Y | Byte aus Headerpuffer holen              |
| 973B <sup>1</sup> | 2C OF 18    | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 973E              | 30 FB       | BMI \$973B   | warten                                   |
| 9740              | CD 01 1C    | CMP \$1C01   | mit Byte auf Diskette vergleichen        |
| 9743              | DO 06       | BNE \$974B   | identisch ?                              |
| 9745              | C8          | INY          | ja, nächstes Byte vergleichen            |
| 9746              | CO 08       | CPY #\$08    | Zahl der Bytes des Headers               |
| 9748              | DO EE       | BNE \$9738   | gesamter Header schon verglichen ?       |
| 974A              | 60          | RTS          | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|                   |             |              |                                          |

| 974B              | C6 4B                                   | DEC \$4B           | noch ein Versuch                        |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 974D              | DO E6                                   | BNE \$9735         | Zahl der Leseversuche zu Ende ?         |
| 974F              | A9 02                                   | LDA #\$02          | ja, Fehlernummer für 'Read Error (21)'  |
| 9751              | 4C B5 99                                | JMP \$99B5         | Rückmeldung übergeben                   |
|                   |                                         |                    |                                         |
| [9453             | 3/9603/9735/                            | 9CDD/9D08/BF21]    | vgl. F556                               |
| auf r             | nächste Sync                            | -Markierung warte  | en .                                    |
| 9754              | A2 OF                                   | LDX #\$OF          | Zähler für Versuche setzen              |
| 9756              | AO 00                                   | LDY #\$00          | (ca. 47 / 23 ms suchen)                 |
| 9758              | 2C 00 1C                                | BIT \$1C00         | 'Sync'-Signal prüfen                    |
| 975B              | 10 OB                                   | BPL \$9768         | ist Sync gesetzt ?                      |
| 975D              | 88                                      | DEY                | nein, Zähler erniedrigen                |
| 975E              | D0 F8                                   | BNE \$9758         | Zähler schon abgelaufen                 |
| 9760              | CA                                      | DEX                | Zähler erniedrigen                      |
| 9761              | DO F5                                   | BNE \$9758         | schon 256 Testzyklen abgelaufen ?       |
| 9763              | A9 03                                   | LDA #\$03          | Fehlernummer für 'sync not found'       |
| 9765              | 4C B5 99                                | JMP \$99B5         | Rückmeldung übergeben                   |
| 9768              | AD 01 1C                                | LDA \$1C01         | 'Byte Ready' (CA1) initialisieren       |
| 976B              | AO 00                                   | LDY #\$00          | Register löschen                        |
| 976D              | 60                                      | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    |                                         |
| [960A             | \] vgl. F56                             | Ε                  |                                         |
| Sekto             | or schreiben                            | , wenn Jobcode \$9 | 0 (Befehlbits \$10)                     |
| 976E              | C9 10                                   | CMP #\$10          | auf Jobcode für 'Schreiben' prüfen      |
| 9770              | FO 03                                   | BEQ \$9775         | soll Sektor geschrieben werden ?        |
| 9772              | 4C 98 98                                | JMP \$9898         | nein, Jobcode weiter prüfen             |
|                   |                                         |                    |                                         |
| Sekto             | r schreiben                             |                    |                                         |
| 9775 <sup>1</sup> | 20 E9 F5                                | JSR \$F5E9         | Prüfsumme des Puffers errechnen         |
| 9778              | 85 3A                                   | STA \$3A           | und merken                              |
| 977A              | AD 00 1C                                | LDA \$1C00         | Laufwerkssteuerregister holen           |
| 977D              | 29 10                                   | AND #\$10          | und Bit für 'Write Protect' prüfen      |
| 977F              | DO 05                                   | BNE \$9786         | ist Schreibschutz gesetzt ?             |
| 9781              | A9 08                                   | LDA #\$08          | ja, Fehlernummer für 'write protect on' |
| 9783              |                                         | JMP \$99B5         | Rückmeldung setzen                      |
| 9786 <sup>1</sup> | L 20 8F F7                              | JSR \$F78F         | Pufferinhalt in GCR-Werte umrechnen     |
| 9789              | 20 OF 97                                | JSR \$970F         | Blockheader suchen                      |
|                   | A0 09                                   | LDY #\$09          | Zahl der Bytes für Lücke bis Datenblock |
| 978E              | <sup>2</sup> 2C OF 18                   | BIT \$180F         | auf 'Byte Ready'-Signal                 |
| 9791              | 30 FB                                   | BMI \$978E         | warten                                  |
| 9793              | 2C 00 1C                                | BIT \$1C00         | Kopf wieder bereit machen               |
|                   |                                         |                    |                                         |

| 9796              | 88       | DEY          | noch ein Byte                           |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| 9797              | DO F5    | BNE \$978E   | Lücke schon übersprungen ?              |
| 9799              | A9 FF    | LDA #\$FF    | ja, Kopfregister auf Ausgang            |
| 979B              | 8D 03 1C | STA \$1C03   | umstellen                               |
| 979E              | AD OC 1C | LDA \$1COC   | Steuerregister holen                    |
| 97A1              | 29 1F    | AND #\$1F    | und Kopfelektronik                      |
| 97A3              | 09 CO    | ORA #\$CO    | auf Schreiben stellen                   |
| 97A5              | 8D 0C 1C | STA \$1COC   | (CB2 auf Low)                           |
| 97A8              | A9 FF    | LDA #\$FF    | Wert für Sync-Markierung                |
| 97AA              | AO 05    | LDY #\$05    | Zahl der Sync-Bytes                     |
| 97AC              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | Byte auf Diskette schreiben             |
| 97AF              | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                 |
| 97B2              | 30 FB    | BMI \$97AF   | warten                                  |
| 97B4              | 2C 00 1C | BIT \$1C00   | 'Byte Ready' zurücksetzen               |
| 97B7              | 88       | DEY          | nächstes Sync-Byte                      |
| 97B8              | DO F5    | BNE \$97AF   | gesamte Markierung schon geschrieben ?  |
| 97BA              | AO BB    | LDY #\$BB    | ja, Pufferzeiger auf Zusatzpuffer       |
| 97BC 1            | B9 00 01 | LDA \$0100,Y | Byte aus Puffer holen                   |
| 97BF <sup>1</sup> | 2C 0F518 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                 |
| 97C2              | 30 FB    | BMI \$97BF   | warten                                  |
| 97C4              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | GCR-Byte auf Diskette schreiben         |
| 97C7              | C8       | INY          | Zeiger auf nächstes Byte richten        |
| 97C8 <sub>1</sub> | DO F2    | BNE \$97BC   | ganzer Zusatzpuffer auf Diskette ?      |
| 97CA 1            | B1 30    | LDA (\$30),Y | ja, Byte aus aktuellem Puffer holen     |
| 97CC <sup>1</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                 |
| 97CF              | 30 FB    | BMI \$97CC   | warten                                  |
| 97D1              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | GCR-Byte auf Diskette schreiben         |
| 97D4              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| 9705              | DO F3    | BNE \$97CA   | ganzer Puffer geschrieben ?             |
| 97D7 <sup>1</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                 |
| 97DA              | 30 FB    | BMI \$97D7   | warten, bis Byte geschrieben            |
| 97DC              | AD OC 1C | LDA \$1COC   | Kopfelektronik                          |
| 97DF              | 09 E0    | ORA #\$E0    | auf Lesen umschalten                    |
| 97E1              | 8D 0C 1C | STA \$1COC   | (CB2 auf High)                          |
| 97E4              | A9 00    | LDA #\$00    | Kopfregister auf                        |
| 97E6              | 8D 03 1C | STA \$1C03   | Eingang stellen                         |
| 97E9              | 20 F9 97 | JSR \$97F9   | Puffer von GCR nach Binär zurückwandeln |
| 97EC              | A4 3F    | LDY \$3F     | Nummer des aktuellen Puffers            |
| 97EE              | B9 00 00 | LDA \$0000,Y | Jobcode holen                           |
| 97F1              | 49 30    | EOR #\$30    | und in 'Sektor überprüfen' umwandeln    |
| 97F3              | 99 00 00 | STA \$0000,Y | neuen Jobcode setzen                    |

| 97F6              | 4C 4F 94              | JMP \$944F       | Header des Sektors suchen                 |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| [97E9/            | [97E9/99BE] vgl. F5F2 |                  |                                           |  |  |  |  |
| aktuel            | llen Puffer           | und Zusatzpuffer | (\$01BB-\$1FF) von GCR nach Binär wandeln |  |  |  |  |
| 97F9              | A9 00                 | LDA #\$00        | Low-Byte des Zeigers für den              |  |  |  |  |
| 97FB              | 85 2E                 | STA \$2E         | aktuellen Datenpuffer und den             |  |  |  |  |
| 97FD              | 85 30                 | STA \$30         | Zusatzpuffer initialisieren               |  |  |  |  |
| 97FF              | 85 4F                 | STA \$4F         | momentanen Wert des                       |  |  |  |  |
| 9801              | A5 31                 | LDA \$31         | Zeigers auf den aktuellen Datenpuffer     |  |  |  |  |
| 9803              | 85 4E                 | STA \$4E         | in \$4E/\$4F retten                       |  |  |  |  |
| 9805              | A9 01                 | LDA #\$01        | Pufferzeiger auf                          |  |  |  |  |
| 9807              | 85 31                 | STA \$31         | Zusatzpuffer richten                      |  |  |  |  |
| 9809              | 85 2F                 | STA \$2F         | (High-Byte)                               |  |  |  |  |
| 980B              | A9 BB                 | LDA #\$BB        | Pufferzeiger für Umwandlungsroutine auf   |  |  |  |  |
| 980D              | 85 34                 | STA \$34         | Beginn des Zusatzpuffers richten (\$1BB)  |  |  |  |  |
| 980F              | 85 36                 | STA \$36         | Zeiger auf akt. Binärbyteposition setzen  |  |  |  |  |
| 9811              | 20 D9 98              | JSR \$98D9       | 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes umwandeln     |  |  |  |  |
| 9814              | A5 52                 | LDA \$52         | Kennzeichen des Datenblocks holen         |  |  |  |  |
| 9816              | 85 38                 | STA \$38         | und merken                                |  |  |  |  |
| 9818              | A4 36                 | LDY \$36         | Pufferzeiger auf nächstes Binärbyte       |  |  |  |  |
| holen             |                       |                  |                                           |  |  |  |  |
| 981A              | A5 53                 | LDA \$53         | Datenbyte holen                           |  |  |  |  |
| 981C              | 91 2E                 | STA (\$2E),Y     | und in Puffer schreiben                   |  |  |  |  |
| 981E              | С8                    | INY              | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen     |  |  |  |  |
| 981F              | A5 54                 | LDA \$54         | Datenbyte holen                           |  |  |  |  |
| 9821              | 91 2E                 | STA (\$2E),Y     | und in Puffer schreiben                   |  |  |  |  |
| 9823              | C8                    | INY              | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen     |  |  |  |  |
| 9824              | A5 55                 | LDA \$55         | Datenbyte holen                           |  |  |  |  |
| 9826              | 91 2E                 | STA (\$2E),Y     | und in Puffer schreiben                   |  |  |  |  |
| 9828              | C8                    | INY              | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen     |  |  |  |  |
| 9829              |                       | STY \$36         | Pufferzeiger merken                       |  |  |  |  |
| 982B <sup>1</sup> | 20 D9 98              | JSR \$98D9       | 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes umrechnen     |  |  |  |  |
| 982E              | A4 36                 | LDY \$36         | Pufferzeiger wieder holen                 |  |  |  |  |
| 9830              | A5 52                 | LDA \$52         | Datenbyte holen                           |  |  |  |  |
| 9832              | 91 2E                 | STA (\$2E),Y     | und in Puffer schreiben                   |  |  |  |  |
| 9834              | С8                    | INY              | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen     |  |  |  |  |
| 9835              | A5 53                 | LDA \$53         | Datenbyte holen                           |  |  |  |  |
| 9837              | 91 2E                 | STA (\$2E),Y     | und in Puffer schreiben                   |  |  |  |  |
| 9839              | C8                    | INY              | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen     |  |  |  |  |
| 983A              | FO OE                 | BEQ \$984A       | Ende des Zusatzpuffers erreicht ?         |  |  |  |  |
| 983C              | A5 54                 | LDA \$54         | nein, Datenbyte holen                     |  |  |  |  |

| 983E              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Puffer schreiben                     |
|-------------------|----------|--------------|---------------------------------------------|
| 9840              | С8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen       |
| 9841              | A5 55    | LDA \$55     | Datenbyte holen                             |
| 9843              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Puffer schreiben                     |
| 9845              | С8       | INY ·        | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen       |
| 9846              | 84 36    | STY \$36     | Pufferzeiger merken                         |
| 9848              |          | BNE \$982B   | Ende des Zusatzpuffers erreicht ?           |
| 984A              | A5 54    | LDA \$54     | ja, umgewandeltes Binärbyte holen und       |
| 984C              | 91 30    | STA (\$30),Y | in Datenpuffer schreiben                    |
| 984E              | С8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen       |
| 984F              | A5 55    | LDA \$55     | umgewandeltes Binärbyte holen und           |
| 9851              | 91 30    | STA (\$30),Y | in Datenpuffer schreiben                    |
| 9853              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen       |
| 9854              |          | STY \$36     | Pufferzeiger merken                         |
| 9856 <sup>1</sup> | 20 D9 98 | JSR \$98D9   | 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes umwandeln       |
| 9859              | A4 36    | LDY \$36     | Pufferzeiger wieder holen                   |
| 985B              | A5 52    | LDA \$52     | umgewandeltes Binärbyte holen und           |
| 985D              | 91 30    | STA (\$30),Y | in Datenpuffer schreiben                    |
| 985F              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen       |
| 9860              | A5 53    | LDA \$53     | umgewandeltes Binärbyte holen und           |
| 9862              | 91 30    | STA (\$30),Y | in Datenpuffer schreiben                    |
| 9864              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen       |
| 9865              | A5 54    | LDA \$54     | umgewandeltes Binärbyte holen und           |
| 9867              | 91 30    | STA (\$30),Y | in Datenpuffer schreiben                    |
| 9869              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen       |
| 986A              | A5 55    | LDA \$55     | umgewandeltes Binärbyte holen und           |
| 986C              | 91 30    | STA (\$30),Y | in Datenpuffer schreiben                    |
| 986E              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen       |
| 986F              | 84 36    | STY \$36     | Pufferzeiger merken und                     |
| 9871              | CO BB    | CPY #\$BB    | mit Endwert vergleichen                     |
| 9873              | 90 E1    | BCC \$9856   | Ende des Datenpuffers erreicht ?            |
| 9875              | A9 45    | LDA #\$45    | ja, Zeiger auf                              |
| 9877              | 85 2E    | STA \$2E     | Zieladresse der                             |
| 9879              | A5 31    | LDA \$31     | nachfolgenden Verschiebeaktion              |
| 987B              | 85 2F    | STA \$2F     | setzen                                      |
| 987D              | AO BA    | LDY #\$BA    | Bytes in Datenpuffer von Position           |
| 987F <sup>1</sup> | B1 30    | LDA (\$30),Y | \$01-\$BB nach Position \$46-\$FF im Puffer |
| 9881              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | nach oben verschieben                       |
| 9883              | 88       | DEY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte              |
| 9884              | DO F9    | BNE \$987F   | schon alle Zeichen verschoben ?             |
| 9886              | B1 30    | LDA (\$30),Y | ja, Byte \$00 nach                          |
|                   |          |              |                                             |

| 9888             | 91 2E       | STA (\$2E),Y     | Position \$45 kopieren                   |  |  |
|------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|--|--|
| 988A             | A2 BB       | LDX #\$BB        | Zeiger auf Beginn des Zusatzpuffers      |  |  |
| 988C 1           | BD 00 01    | LDA \$0100,X     | Byte aus Zusatzpuffer holen              |  |  |
| 988F             | 91 30       | STA (\$30),Y     | und in Datenpuffer kopieren              |  |  |
| 9891             | С8          | INY              | Pufferzeiger für Daten- und              |  |  |
| 9892             | E8          | INX              | Zusatzpuffer auf nächstes Byte richten   |  |  |
| 9893             | DO F7       | BNE \$988C       | schon ganzer Puffer kopiert ?            |  |  |
| 9895             | 86 50       | STX \$50         | ja, Flag für 'Puffer in GCR' löschen (0) |  |  |
| 9897             | 60          | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine           |  |  |
|                  |             |                  |                                          |  |  |
| [9772] vgl. F691 |             |                  |                                          |  |  |
| Sekto            | r überprüfe | n (Verify), wenn | Jobcode \$AO ist (Befehlbits \$20)       |  |  |

Sektor überprüfen (Verify), wenn Jobcode \$AO ist (Befehlbits \$2O)
9898 C9 20 CMP #\$20 auf Jobcode für 'Sektor prüfen' testen
989A FO 02 BEQ \$989E soll Sektor verifiziert werden ?
989C DO 30 BNE \$98CE nein, immer Sprung nach \$98CE

| Sektor            | verify   |              |                                       |
|-------------------|----------|--------------|---------------------------------------|
| 989E 1            | 20 E9 F5 | JSR \$F5E9   | Prüfsumme des Puffers errechnen       |
| 98A1              | 85 3A    | STA \$3A     | und merken                            |
| 98A3              | 20 8F F7 | JSR \$F78F   | Puffer von Binär nach GCR umwandeln   |
| 98A6              | 20 00 96 | JSR \$9600   | Sektorheader suchen                   |
| 1                 | AO BB    | LDY #\$BB    | Zeiger auf Zusatzpuffer richten       |
| 98AB 1            | B9 00 01 | LDA \$0100,Y | Byte aus Puffer holen                 |
| 98AE 1            | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal               |
| 98B1              | 30 FB    | BMI \$98AE   | warten                                |
| 98B3              | 4D 01 1C | EOR \$1C01   | und mit Byte von Diskette vergleichen |
| 98B6              | DO 1C    | BNE \$98D4   | identisch ?                           |
| 98B8              | C8       | INY          | ja, Pufferzeiger auf nächstes Byte    |
| 98B9 <sub>1</sub> | DO FO    | BNE \$98AB   | ganzer Zusatzpuffer verglichen ?      |
| 98BB 1            | B1 30    | LDA (\$30),Y | Byte aus Datenpuffer                  |
| 98BD <sup>1</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal               |
| 9800              | 30 FB    | BMI \$98BD   | warten                                |
| 98C2              | 4D 01 1C | EOR \$1C01   | mit Byte von Diskette vergleichen     |
| 98C5              | DO 0D    | BNE \$98D4   | identisch ?                           |
| 98C7              | C8       | INY          | ja, Pufferzeiger auf nächstes Byte    |
| 98C8              | CO FD    | CPY #\$FD    | Zeiger mit Endwert vergleichen        |
| 98CA              | DO EF    | BNE \$98BB   | Ende des Datenpuffers erreicht ?      |
| 98CC <sub>1</sub> | FO 03    | BEQ \$98D1   | ja, immer Sprung nach \$98D1          |
| 98CE 1            | 20 OF 97 | JSR \$970F   | nächsten Sektorheader suchen          |
| 98D1 <sup>1</sup> | A9 01    | LDA #\$01    | Nummer der 'Ok' Meldung               |
| 98D3              | 2C       | .byte \$2C   | nächste 2 Bytes überspringen          |

| 98D4 <sup>2</sup><br>98D6 |            |      |       |       | #\$07<br>\$99B5 | Fehlernummer für 'Verify Error' setzen<br>Rückmeldung übergeben |
|---------------------------|------------|------|-------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| [9541,                    | /95        | 50/9 | 811/9 | 982B, | 9856/9979/999   | 93/BF30] vgl. F7E6                                              |
| 5 GCR                     | -By1       | tes  | in 4  | Bina  | irbytes umrech  | nnen                                                            |
| 98D9                      | A4         | 34   |       | LDY   | \$34            | Zeiger auf nächstes GCR-Byte holen                              |
| 98DB                      | В1         | 30   |       | LDA   | (\$30),Y        | GCR-Byte aus Puffer holen                                       |
| 98DD                      | 85         | 56   |       | STA   | \$56            | und ersten GCR-Wert merken                                      |
| 98DF                      | 29         | 07   |       | AND   | #\$07           | 1. Teil des 2. GCR-Werts                                        |
| 98E1                      | 85         | 57   |       | STA   | \$57            | merken                                                          |
| 98E3                      | С8         |      |       | INY   |                 | Zeiger auf nächstes GCR-Byte                                    |
| 98E4                      | D0         | 06   |       | BNE   | \$98EC          | Ende des Zusatzpuffers erreicht ?                               |
| 98E6                      | Α5         | 4E   |       | LDA   | \$4E            | ja, Zeiger auf Beginn des                                       |
| 98E8                      | 85         | 31   | •     | STA   | \$31            | aktuellen Datenpuffers setzen                                   |
| 98EA.                     | A4         | 4F   |       | LDY   | \$4F            | Zeiger auf Position in Puffer setzen                            |
| 98EC 1                    | В1         | 30   |       | LDA   | (\$30),Y        | GCR-Byte aus Puffer holen                                       |
| 98EE                      | 85         | 58   |       | STA   | \$58            | und merken                                                      |
| 98F0                      | 29         | C0   |       | AND   | #\$C0           | 2. Teil des 2. GCR-Werts holen                                  |
| 98F2                      | 05         | 57   |       | ORA   | \$57            | und ersten Teil einblenden                                      |
| 98F4                      | 85         | 57   |       | STA   | \$57            | zweiten GCR-Wert merken                                         |
| 98F6                      | <b>A5</b>  | 58   |       | LDA   | \$58            | orginal GCR-Byte nochmal holen                                  |
| 98F8                      | 29         | 01   |       | AND   | #\$01           | und 1. Teil des 3. GCR-Werts holen                              |
| 98FA                      | 85         | 59   |       | STA   | \$59            | Wert merken                                                     |
| 98FC                      | С8         |      |       | INY   |                 | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                           |
| 98FD                      | В1         | 30   |       | LDA   | (\$30),Y        | Byte aus Puffer holen                                           |
| 98FF                      | AA         |      |       | TAX   |                 | und merken                                                      |
| 9900                      | 29         | F0   |       | AND   | #\$F0           | 2. Teil des 3. GCR-Werts herstellen                             |
| 9902                      | 05         | 59   |       | ORA   | \$59            | und mit erstem Teil verknüpfen                                  |
| 9904                      | 85         | 59   |       | STA   | \$59            | gesamtes Byte merken                                            |
| 9906                      | 88         |      |       | TXA   |                 | orginal GCR-Byte nochmal holen                                  |
| 9907                      | 29         | 0F   |       | AND   | #\$0F           | und 1. Teil des 4. GCR-Werts                                    |
| 9909                      | 85         | 5A   |       | STA   | \$5A            | merken                                                          |
| 990B                      | С8         |      |       | INY   |                 | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten                          |
| 990C                      | В1         | 30   |       | LDA   | (\$30),Y        | Byte aus Puffer holen                                           |
| 990E                      | 85         | 5B   |       | STA   | \$5B            | und merken                                                      |
| 9910                      | 29         | 80   |       | AND   | #\$80           | 2. Teil des 4. GCR-Werts holen                                  |
| 9912                      | 05         | 5A   |       | ORA   | \$5A            | und vorherigen ersten Teil einblenden                           |
| 9914                      | 85         | 5A   |       | STA   | \$5A            | gesamten Wert merken                                            |
| 9916                      | <b>A</b> 5 | 5в   |       | LDA   | \$5B            | orginal GCR-Byte nochmal holen                                  |
| 9918                      | 29         | 03   |       | AND   | #\$03           | und 1. Teil des 5.GCR-Werts                                     |
| 991A                      | 85         | 5C   |       | STA   | \$5C            | isolieren                                                       |

| 991C              | C8       | INY          | Zeiger auf nächstes Byte setzen         |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| 991D              | DO 08    | BNE \$9927   | Ende des Zusatzpuffers erreicht ?       |
| 991F              | A5 4E    | LDA \$4E     | ja, Zeiger auf aktuellen                |
| 9921              | 85 31    | STA \$31     | Datenpuffer richten                     |
| 9923              | A4 4F    | LDY \$4F     | Zeiger auf Position in Puffer           |
| 9925              | 84 30    | STY \$30     | setzen                                  |
| 9927 <sup>1</sup> | B1 30    | LDA (\$30),Y | Byte aus Puffer holen                   |
| 9929              | 85 5D    | STA \$5D     | und merken                              |
| 992B              | 29 E0    | AND #\$EO    | 2. Teil des 5. GCR-Werts holen          |
| 992D              | 05 5C    | ORA \$5C     | und ersten Teil einblenden              |
| 992F              | 85 5C    | STA \$5C     | gesamten GCR-Wert merken                |
| 9931              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen       |
| 9932              | 84 34    | STY \$34     | und merken                              |
| 9934              | A6 56    | LDX \$56     | ersten GCR-Wert holen und äquvalentes   |
| 9936              | BD OD AO | LDA \$AOOD,X | höherwertiges Binärhalbbyte feststellen |
| 9939              | A6 57    | LDX \$57     | zweiten GCR-Wert holen und              |
| 993B              | 1D 0D 9F | ORA \$9F0D,X | niederwertiges Binärhalbbyte bilden     |
| 993E              | 85 52    | STA \$52     | erstes umgewandeltes Binärbyte merken   |
| 9940              | A6 58    | LDX \$58     | dritten GCR-Wert holen und äquvalentes  |
| 9942              | BD OD A1 | LDA \$A10D,X | höherwertiges Binärhalbbyte feststellen |
| 9945              | A6 59    | LDX \$59     | vierten GCR-Wert holen und              |
| 9947              | 1D OF 9F | ORA \$9F0F,X | niederwertiges Binärhalbbyte bilden     |
| 994A              | 85 53    | STA \$53     | zweites umgewandeltes Binärbyte merken  |
| 994C              | A6 5A    | LDX \$5A     | fünften GCR-Wert holen und äquvalentes  |
| 994E              | BD 1D 9F | LDA \$9F1D,X | höherwertiges Binärhalbbyte feststellen |
| 9951              | A6 5B    | LDX \$5B     | sechsten GCR-Wert holen und             |
| 9953              | 1D 0D A2 | ORA \$A20D,X | niederwertiges Binärhalbbyte bilden     |
| 9956              | 85 54    | STA \$54     | drittes umgewandeltes Binärbyte merken  |
| 9958              | A6 5C    | LDX \$5C     | siebten GCR-Wert holen und äquvalentes  |
| 995A              | BD 2A 9F | LDA \$9F2A,X | höherwertiges Binärhalbbyte feststellen |
| 995D              | A6 5D    | LDX \$5D     | achten GCR-Wert holen und               |
| 995F              | 1D OD A3 | ORA \$A30D,X | niederwertiges Binärhalbbyte bilden     |
| 9962              | 85 55    | STA \$55     | letztes umgewandeltes Binärbyte merken  |
| 9964              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |          |              |                                         |

[BF27/Routine wird im DOS nicht benutzt] vgl. F8E0

Zusatztpuffer von GCR nach Binär umwandeln

9965 A9 00 LDA #\$00 Zeiger auf akt. GCR-Byte

9967 85 34 STA \$34 zurücksetzen

9969 85 2E STA \$2E Zeiger auf Zielpuffer löschen

996B 85 36 STA \$36 Zeiger auf akt. Datenposition

| 996D              | A9 01    | LDA #\$01    | Zwischenspeicher für                   |
|-------------------|----------|--------------|----------------------------------------|
| 996F              | 85 4E    | STA \$4E     | Adresse des aktuellen Datenpuffers     |
| 9971              | A9 BA    | LDA #\$BA    | auf Beginn des Zusatzpuffers           |
| 9973              | 85 4F    | STA \$4F     | richten                                |
| 9975              | A5 31    | LDA \$31     | Pufferzeiger auf Wert des aktuellen    |
| 9977              | 85 2F    | STA \$2F     | Datenpuffers setzen                    |
| 9979              | 20 D9 98 | JSR \$98D9   | 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes wandeln    |
| 997C              | A5 52    | LDA \$52     | erstes Binärbyte holen und als         |
| 997E              | 85 38    | STA \$38     | Kennzeichen des Datenblocks übernehmen |
| 9980              | A4 36    | LDY \$36     | Zeiger auf akt. Byte                   |
| 9982              | A5 53    | LDA \$53     | zweites umgewandeltes Byte holen       |
| 9984              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Puffer schreiben                |
| 9986              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte         |
| 9987              | A5 54    | LDA \$54     | drittes umgewandeltes Byte holen       |
| 9989              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Puffer schreiben                |
| 998B              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte         |
| 998C              | A5 55    | LDA \$55     | letztes umgewandeltes Byte holen       |
| 998E              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Puffer schreiben                |
| 9990              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte         |
| 9991 <sup>1</sup> | 84 36    | STY \$36     | und merken                             |
| 9993              | 20 D9 98 | JSR \$98D9   | 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes wandeln    |
| 9996              | A4 36    | LDY \$36     | Pufferzeiger wieder holen              |
| 9998              | A5 52    | LDA \$52     | erstes umgewandeltes Byte holen        |
| 999A              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Puffer schreiben                |
| 999C              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte         |
| 999D              | FO 11    | BEQ \$99B0   | Ende des Puffers erreicht ?            |
| 999F              | A5 53    | LDA \$53     | nein, zweites umgewandeltes Binärbyte  |
| 99A1              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | holen und in Puffer schreiben          |
| 99A3              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |
| 99A4              | A5 54    | LDA \$54     | drittes umgewandeltes Byte holen       |
| 99A6              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Puffer schreiben                |
| 99A8              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte         |
| 99A9              | A5 55    | LDA \$55     | drittes umgewandeltes Byte holen       |
| 99AB              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Puffer schreiben                |
| 99AD              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte         |
| 99AE 1            | DO E1    | BNE \$9991   | Ende des Puffers erreicht ?            |
| 99в0 <sup>1</sup> | A5 2F    | LDA \$2F     | ja, Zeiger auf aktuellen Datenpuffer   |
| 99B2              | 85 31    | STA \$31     | wieder herstellen                      |
| 99B4              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine         |
|                   |          |              |                                        |

[92EB/93CE/94A6/94B9/970C/9751/9765/9783/9806/904E/9D60/BF15] vgl. F969 Rückmeldung der Jobschleife übergeben

| 99B5   | A4 3F    | LDY \$3F     | Nummer des aktuellen Puffers          |
|--------|----------|--------------|---------------------------------------|
| 99B7   | 99 00 00 | STA \$0000,Y | Rückmeldung in Jobregister schreiben  |
| 99BA   | A5 50    | LDA \$50     | Flag für 'Puffer in GCR-Code'         |
| 99BC   | FO 03    | BEQ \$99C1   | ist der Puffer noch in GCR ?          |
| 99BE 1 | 20 F9 97 | JSR \$97F9   | ja, Puffer von GCR nach Binär wandeln |
| 99C1 1 | 20 8F F9 | JSR \$F98F   | Laufwerksmotor ausschalten            |
| 99C4   | A6 49    | LDX \$49     | Stapelzeiger wieder                   |
| 9906   | 9A       | TXS          | einrichten                            |
| 99C7   | 4C C8 92 | JMP \$92C8   | 1571 Jobschleife                      |

[92D2/92F8/9302/9329/9522/9B55/9B64/9D41/9D56/BF72]

| Teil de             | er Jo        | bschle | eife | für Motor- | und Steppersteuerung                     |
|---------------------|--------------|--------|------|------------|------------------------------------------|
| 99CA A              | AD 07        | 1C     | LDA  | \$1C07     | Timer 1 (High-Byte)                      |
| 99CD 8              | 8D 05        | 1C     | STA  | \$1C05     | wieder setzen                            |
| 99D0 A              | AD 00        | 1C     | LDA  | \$1C00     | Laufwerkssteuerregister holen            |
| 99D3 2              | 29 10        |        | AND  | #\$10      | und 'Write Protect' prüfen               |
| 99D5 C              | C5 1E        |        | CMP  | \$1E       | mit letzter Prüfung vergleichen          |
| 99D7 8              | 85 1E        |        | STA  | \$1E       | und aktuellen Zustand merken             |
| 99D9 D              | 00 07        |        | BNE  | \$99E2     | hat sich der 'Write Protect' geändert ?  |
| 99DB A              | AD AB        | 02     | LDA  | \$02AB     | nein, Zähler für Motorlaufzeit           |
| 99DE D              | 00 10        |        | BNE  | \$99F0     | ist Motor angeschaltet ?                 |
| 99E0, F             | FO 1C        |        | BEQ  | \$99FE     | nein, immer Sprung nach \$99FE           |
| 99E2 <sup>1</sup> / | A9 FF        | :      | LDA  | #\$FF      | Zähler für Motorlaufzeit bei Diskwechsel |
| 99E4 8              | BD AB        | 02     | STA  | \$02AB     | setzen                                   |
| 99E7 2              | 20 64        | 87     | JSR  | \$8764     | Motor ausschalten                        |
| 99EA A              | A9 01        |        | LDA  | #\$01      | Flag für 'Disketten neu initialisieren'  |
| 99EC 8              | B5 1C        |        | STA  | \$1C       | setzen                                   |
|                     | 00 OE        |        | BNE  | \$99FE     | immer Sprung nach \$99FE                 |
| 99F0 <sup>1</sup> ( | CE AB        | 02     | DEC  | \$02AB     | Zähler für Motorlaufzeit erniedrigen     |
| 99F3 D              | 00 09        |        | BNE  | \$99FE     | Motor jetzt ausschalten ?                |
| 99F5 A              | A5 20        |        | LDA  | \$20       | ja, Laufwerksstatus holen                |
| 99F7 (              | C9 00        |        | CMP  | #\$00      | mit Wert für 'Motor aus' vergleichen     |
| 99F9 D              | 00 03        |        | BNE  | \$99FE     | identisch ?                              |
| 99FB 2              | 20 70        | 87     | JSR  | \$8770     | ja, Laufwerksmotor ausschalten           |
| 99FE <sup>4</sup>   | AD FE        | 02     | LDA  | \$02FE     | Steuerbyte für Kopf bei Lesefehlern      |
|                     | FO 15        |        | BEQ  | \$9A18     | soll Kopf neben Spur gesetzt werden ?    |
| 9A03 (              | C9 02        |        | CMP  | #\$02      | nein, auf 'Steuerbyte angenommen' prüfen |
| 9A05 [              | DO 07        | •      | BNE  | \$9A0E     | ist Kopf gerade gesetzt worden ?         |
| 9A07 A              | <b>A9</b> 00 |        | LDA  | #\$00      | Steuerbyteregister                       |

| 9A09 80             | ) FE 02      | STA \$02FE | löschen                                 |
|---------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| 9A0C_ F0            | O 0A         | BEQ \$9A18 | immer Sprung nach \$9A18                |
| 9A0E 1 8!           | 5 4A         | STA \$4A   | Zahl der auszuführenden Schritte setzen |
| 9A10 A9             | 9 02         | LDA #\$02  | Flag für 'Steuerbyte übernommen'        |
| 9A12 80             | ) FE 02      | STA \$02FE | setzen                                  |
| 9A15 40             | C 56 9A      | JMP \$9A56 | Kopf weiter positionieren               |
| 9A18 A              | 6 3E         | LDX \$3E   | Flag für Laufwerk aktiv                 |
| 9A1A 30             | 0 07         | BMI \$9A23 | ist Flag gesetzt ?                      |
| 9A1C A              | 5 20         | LDA \$20   | nein, Laufwerksstatus holen             |
| 9A1E A8             | В            | TAY        | und merken                              |
| 9A1F C              | 9 20         | CMP #\$20  | mit Flag für 'Motor an' vergleichen     |
| 9A21 D              |              | BNE \$9A26 | ist Laufwerk bereit ?                   |
| 9A23 4              | C C9 9A      | JMP \$9AC9 | ja, zurück zur aufrufenden Routine      |
| 9A26 C              | 6 48         | DEC \$48   | Zähler für Anlaufverzögerung des Motors |
| 9A28 D              | 0 1C         | BNE \$9A46 | ist Motor auf Drehzahl ?                |
| 9A2A 98             | 8            | TYA        | ja, Laufwerksstatus holen               |
| 9A2B 10             | 0 04         | BPL \$9A31 | Flag für 'Motor nicht bereit' gesetzt ? |
| 9A2D 29             | 9 7F         | AND #\$7F  | ja, dann Flag                           |
|                     | 5 20         | STA \$20   | löschen                                 |
| 9A31 <sup>I</sup> 2 | 9 10         | AND #\$10  | Flag für 'Motor in Ausschaltphase'      |
| 9A33 F              | 0 11         | BEQ \$9A46 | soll Motor ausgeschalten werden ?       |
| 9A35 C              | 6 35         | DEC \$35   | noch auszuführende Jobschleifenaufrufe  |
| 9A37 D              | 0 OD         | BNE \$9A46 | Jobschleife nochmal aufrufen ?          |
| 9A39 20             | 0 70 87      | JSR \$8770 | nein, Laufwerksmotor ausschalten        |
| 9A3C A              | 9 FF         | LDA #\$FF  | Flag für 'Laufwerk aktiv'               |
| 9A3E 8              | 5 <b>3</b> E | STA \$3E   | löschen                                 |
| 9A40 A              | 9 00         | LDA #\$00  | Laufwerksstatus                         |
|                     | 5 20         | STA \$20   | zurücksetzen                            |
| 9A44 <sub>2</sub> F |              | BEQ \$9A23 | immer Sprung nach \$9A23                |
| 9A46 <sup>3</sup> 9 | 8            | TYA        | Laufwerksstatus wieder holen            |
| 9A47 2              | 9 40         | AND #\$40  | Flag für 'Stepper in Betrieb' testen    |
| 9A49 D              | 0 03         | BNE \$9A4E | wird Kopf bewegt ?                      |
|                     | C C9 9A      | JMP \$9AC9 | nein, zurück zur aufrufenden Routine    |
| 9A4E <sup>1</sup> A | 5 62         | LDA \$62   | Flag für aktuelle Stepperphase          |
| 9A50 D              | 0 50         | BNE \$9AA2 | ist Kopf positioniert ?                 |
|                     | 5 4A         | LDA \$4A   | nein, Zahl der zu fahrenden Schritte    |
| 9A54 F              | 0 43         | BEQ \$9A99 | Zähler gesetzt ?                        |

| [9A1 | 5] |
|------|----|
|------|----|

| Kopfs             | teuerroutin | e          |                                        |
|-------------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| 9A56              | A5 4A       | LDA \$4A   | ja, Zahl der Halbschritte holen        |
| 9A58              | 10 59       | BPL \$9AB3 | soll Kopf nach außen bewegt werden ?   |
| 9A5A              | 98          | TYA        | ja, Laufwerksstatus holen              |
| 9A5B              | 48          | PHA        | und retten                             |
| 9A5C,             | A0 63       | LDY #\$63  | Zahl der Abtastversuche (99)           |
| 9A5E <sup>1</sup> | AD OF 18    | LDA \$180F | Steuerregister A holen und Zustand der |
| 9A61              | 6A          | ROR A      | Spur0-Lichtschranke ins Carry setzen   |
| 9A62              | 08          | PHP        | Carry merken                           |
| 9A63              | AD OF 18    | LDA \$180F | Steuerregister nochmal lesen und       |
| 9A66              | 6A          | ROR A      | Lichtschranke erneut testen            |
| 9A67              | 6A          | ROR A      | Ergebnis in Bit7 setzen                |
| 9A68              | 28          | PLP        | vorheriges Ergebnis holen              |
| 9A69              | 29 80       | AND #\$80  | letztes Ergebnis herstellen            |
| 9A6B              | 90 04       | BCC \$9A71 | ist im ersten Test SpurO aktiv ?       |
| 9A6D              | 10 1D       | BPL \$9A8C | nein, ist SpurO jetzt erreicht ?       |
| 9A6F              | 30 02       | BMI \$9A73 | ja, immer Sprung nach \$9A73           |
| 9A71 <sup>1</sup> | 30 19       | BMI \$9A8C | ist Spur0 immer noch aktiv ?           |
|                   |             |            |                                        |

| Zustar            | nd der     | Spur0-Li | chtschranke h | at sich nicht geändert                   |
|-------------------|------------|----------|---------------|------------------------------------------|
| 9A73 <sup>1</sup> | 88         | DEY      |               | ja, noch ein Versuch                     |
| 9A74              | D0 E8      | BNE      | \$9A5E        | schon alle Abtastversuche durchgeführt ? |
| 9A76              | BO 14      | BCS      | \$9A8C        | ja, war SpurO gesetzt ?                  |
| 9A78              | A5 7B      | LDA      | \$7B          | ja, aktuelles Kopfsteuerbyte bei Fehlern |
| 9A7A              | DO 10      | BNE      | \$9A8C        | gesetzt ?                                |
| 9A7C              | AD 00      | 1C LDA   | \$1C00        | nein, Laufwerkssteuerregister holen      |
| 9A7F              | 29 03      | AND      | #\$03         | und Stepperbits holen                    |
| 9A81              | DO 09      | BNE      | \$9A8C        | eine Stepperspule aktiv ?                |
| 9A83              | 68         | PLA      |               | nein, Laufwerksstatus wieder holen       |
| 9A84              | <b>8</b> A | TAY      |               | und merken                               |
| 9A85              | A9 00      | LDA      | #\$00         | Zähler für                               |
| 9A87              | 85 4A      | STA      | \$4A          | zu fahrenden Schritte löschen            |
| 9A89              | 4C C9      | 9A JMP   | \$9AC9        | Ende                                     |

# Zustand der Spur0-Lichtschranke hat sich geändert

| 9A8C | 68       | PLA        | Laufwerksstatus wieder holen    |
|------|----------|------------|---------------------------------|
| 9A8D | A8       | TAY        | und merken                      |
| 9A8E | E6 4A    | INC \$4A   | Zähler einen Schritt nach außen |
| 9A90 | AD 00 1C | LDA \$1C00 | Steuerregister holen            |
| 9A93 | 38       | SEC        | und Stepperbits für             |

| 9A94              | E9        | 01     | SBC    | #\$01                                   | einen Schritt nach außen               |
|-------------------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 9A96 <sub>1</sub> | 4C        | BB 9A  | JMP    | \$9ABB                                  | setzen                                 |
| 9A99 <sup>1</sup> | A9        | 02     | LDA    | #\$02                                   | Verzögerungszähler auf zwei weitere    |
| 9A9B              | 85        | 48     | STA    | \$48                                    | IRQs setzen                            |
| 9A9D              | 85        | 62     | STA    | \$62                                    | Stepperflag auf 'Beruhigungsphase'     |
| 9A9F <sub>1</sub> | 4C        | C9 9A  | JMP    | \$9AC9                                  | zurück zur aufrufenden Routine         |
| 9AA2 <sup>1</sup> | <b>C6</b> | 48     | DEC    | \$48                                    | Verzögerung für Kopfberuhigungszeit    |
| 9 <b>A</b> A4     | D0        | 23     | BNE    | \$9AC9                                  | Kopf bereit ?                          |
| 9 <b>A</b> A6     | Α5        | 20     | LDA    | \$20                                    | ja, Laufwerksstatus holen              |
| 9AA8              | 29        | BF     | AND    | #\$BF                                   | und Flag für 'Stepper an'              |
| 9aaa              | 85        | 20     | STA    | \$20                                    | löschen                                |
| 9AAC              | A9        | 00     | LDA    | #\$00                                   | Stepperflag                            |
| 9AAE              | 85        | 62     | STA    | \$62                                    | zurücksetzen                           |
| 9ABO              | 4C        | C9 9A  | JMP    | \$9AC9                                  | zurück zur aufrufenden Routine         |
|                   |           |        |        |                                         |                                        |
| [9A58]            | l Ei      | nen H  | albspu | rschritt nach                           | innen                                  |
| 9AB3              | <b>C6</b> | 4A     | DEC    | \$4A                                    | Schrittzähler einen Schritt nach innen |
| 9AB5              | AD        | 00 1C  | LDA    | \$1C00                                  | Steuerregister holen                   |
| 9AB8              | 18        |        | CLC    |                                         | und Stepperbits für                    |
| 9AB9              | 69        | 01     | ADC    | #\$01                                   | einen Halbspurschritt nach innen       |
|                   |           |        |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        |
| [9A96]            | St        | epper  | steuer | ung setzen                              |                                        |
| 9ABB              | 29        | 03     | AND    | #\$03                                   | setzen                                 |
| 9ABD              | 85        | 4B     | STA    | \$4B                                    | Wert merken                            |
| 9ABF              | AD        | 00 1c  | LDA    | \$1C00                                  | Steuerregister holen                   |
| 9AC2              | 29        | FC     | AND    | #\$FC                                   | und neuen Wert                         |
| 9AC4              | 05        | 4B     | ORA    | \$4B                                    | der Stepperbits                        |
|                   |           | 00 10  | STA    | \$1C00                                  | einblenden                             |
| 9AC9 <sup>6</sup> | 60        |        | RTS    | 3                                       | zurück zur aufrufenden Routine         |
| [9B6C             | ] Sp      | our fo | rmatie | ren                                     |                                        |
| 9B89              | Α5        | 3B     | LDA    | \$3B                                    | Befehlsnummer holen und Flags testen   |
| 9B8B              | 10        | 03     | BPL    | \$9B90                                  | soll Spurkapazität ermittelt werden ?  |
| 9B8D,             |           | DC 9A  | JSR    | \$9ADC                                  | ja, Spurkapazität feststellen          |
| 9B90 <sup>I</sup> | AD        | 26 06  | LDA    | \$0626                                  | [Fehler siehe 7.1.5]                   |
| 9B93              | 18        |        | CLC    |                                         | [unsinnige Operation]                  |
| 9B94              | A9        | 03     | LDA    | #\$03                                   | Zeiger \$32/\$33                       |
| 9B96              | 85        | 33     | STA    | \$33                                    | auf Beginn des                         |
| 9B98              | Α9        | 00     | LDA    | #\$00                                   | Datenpuffers 0                         |
| 9B9A              | 85        | 32     | STA    | \$32                                    | setzen                                 |
| 9B9C              | 8D        | 28 06  | STA    | \$0628                                  | erste Sektornummer setzen (0)          |
| 9B9F              | ΑO        | 00     | LDY    | #\$00                                   | Pufferzeiger auf zurücksetzen          |
|                   |           |        |        |                                         | -                                      |

| _                 |            |              |                                         |
|-------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|
| 9BA1              | A5 39      | LDA \$39     | Kennzeichen für Sektorheader            |
| 9BA3              | 91 32      | STA (\$32),Y | in Puffer schreiben                     |
| 9BA5              | С8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| 9BA6              | A9 00      | LDA #\$00    | Leerbyte für Prüfsumme                  |
| 9BA8              | 91 32      | STA (\$32),Y | in Puffer schreiben                     |
| 9BAA              | С8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| 9BAB              | AD 28 06   | LDA \$0628   | Sektornummer holen und                  |
| 9BAE              | 91 32      | STA (\$32),Y | in Puffer schreiben                     |
| 9BB0              | C8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| 9BB1              | A5 51      | LDA \$51     | aktuelle Spurnummer                     |
| 9BB3              | 91 32      | STA (\$32),Y | in Puffer schreiben                     |
| 9BB5              | C8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| 9BB6              | A5 13      | LDA \$13     | zweites Zeichen der ID holen und        |
| 9BB8              | 91 32      | STA (\$32),Y | in Puffer schreiben                     |
| 9BBA              | C8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| 9BBB              | A5 12      | LDA \$12     | erstes Zeichen der ID holen und         |
| 9BBD              | 91 32      | STA (\$32),Y | in Puffer schreiben                     |
| 9BBF              | C8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| 9BC0              | A9 OF      | LDA #\$OF    | Wert für Leerbyte                       |
| 9BC2              | 91 32      | STA (\$32),Y | in Puffer schreiben                     |
| 9BC4              | C8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| 9BC5              | 91 32      | STA (\$32),Y | in Puffer schreiben                     |
| 9BC7              | C8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| 9BC8              | 98         | TYA          | Pufferzeiger holen                      |
| 9BC9              | 48         | PHA          | und retten                              |
| 9BCA              | A2 07      | LDX #\$07    | Zahl der einzurechnenden Bytes          |
| 9BCC              | A9 00      | LDA #\$00    | Prüfsumme                               |
| 9BCE <sub>1</sub> |            | STA \$3A     | löschen                                 |
| 9BD0 <sup>1</sup> | 88         | DEY          | Pufferzeiger auf vorheriges Byte setzen |
| 9BD1              | B1 32      | LDA (\$32),Y | Byte aus Headerpuffer holen             |
|                   | 45 3A      | EOR \$3A     | und in Prüfsumme einrechnen             |
| 9BD5              | 85 3A      | STA \$3A     | Wert merken                             |
| 9BD7              | CA         | DEX          | noch ein Byte                           |
| 9BD8              | DO F6      | BNE \$9BD0   | schon ganzer Header eingerechnet ?      |
|                   | 91 32      | STA (\$32),Y | ja, Prüfsumme in Header schreiben       |
|                   | 68         | PLA          | aktuellen Pufferzeiger                  |
|                   | <b>8</b> A | TAY          | wieder setzen                           |
|                   | EE 28 06   | INC \$0628   | nächsten Sektor anwählen                |
|                   | AD 28 06   | LDA \$0628   | aktuelle Sektornummer                   |
| 9BE4              | C5 43      | CMP \$43     | mit maximaler Nummer vergleichen        |
| 9BE6              | 90 B9      | BCC \$9BA1   | ist Sektornummer erlaubt ?              |

| 9BE8              | A9 03    | LDA #\$03    | nein, Pufferzeiger für Puffer \$0300         |
|-------------------|----------|--------------|----------------------------------------------|
|                   | 85 31    | STA \$31     | initialisieren                               |
| 9BEC              | 20 30 FE | JSR \$FE30   | Blockheader in GCR-Bytes umwandeln           |
| 9BEF              | AO BA    | LDY #\$BA    | Pufferzeiger auf Zusatzpuffer richten        |
| 9BF1 <sup>1</sup> | B1 32    | LDA (\$32),Y | Byte aus Zusatzpuffer holen                  |
| 9BF3              | A2 45    | LDX #\$45    | Zeiger auf zweiten Pufferbereich             |
| 9BF5              | 86 32    | STX \$32     | setzen                                       |
|                   | 91 32    | STA (\$32),Y | GCR-Byte in höheren Pufferteil schreiben     |
|                   | A2 00    | LDX #\$00    | Zeiger wieder auf Anfang                     |
|                   | 86 32    | STX \$32     | setzen                                       |
| 9BFD              | 88       | DEY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen        |
| 9BFE              | CO FF    | CPY #\$FF    | mit Endwert vergleichen                      |
| 9000              | DO EF    | BNE \$9BF1   | Bereich \$300-\$344 nach \$345-\$389 kopiert |
| ?                 |          |              |                                              |
| 9002              | A0 44    | LDY #\$44    | Pufferzeiger auf Zusatzpuffer richten        |
| 9C04 <sup>1</sup> | B9 BB 01 | LDA \$01BB,Y | Byte aus Zusatzpuffer holen und              |
| 9007              | 91 32    | STA (\$32),Y | in Datenpuffer schreiben                     |
| 9009              | 88       | DEY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen        |
| 9C0A              | 10 F8    | BPL \$9C04   | schon ganzer Puffer übertragen ?             |
| 9C0C              | 18       | CLC          | ja, Pufferzeiger auf                         |
| 9C0D              | A9 03    | LDA #\$03    | neuen Puffer für                             |
| 9C0F              | 69 02    | ADC #\$02    | Datenblockinhalt                             |
| 9C11              | 85 31    | STA \$31     | setzen                                       |
| 9C13              | A9 00    | LDA #\$00    | Wert für Füllbyte                            |
| 9015              | A8       | TAY          | Pufferzeiger löschen                         |
| 9C16 <sup>1</sup> | 91 30    | STA (\$30),Y | Leerbyte in Puffer schreiben                 |
| 9C18              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen        |
| 9019              | DO FB    | BNE \$9C16   | schon ganzer Puffer gelöscht ?               |
| 9C1B              | 20 E9 F5 | JSR \$F5E9   | ja, Prüfsumme berechnen                      |
| 9C1E              | 85 3A    | STA \$3A     | und merken                                   |
| 9C20              | 20 8F F7 | JSR \$F78F   | Puffer in GCR-Bytes umwandeln                |
| 9023              | A9 00    | LDA #\$00    | Zeiger auf aktuelle Position im              |
| 9C25              | 85 1B    | STA \$1B     | Headerpuffer löschen                         |
| 9027              | A2 06    | LDX #\$06    | 1536 mal \$55 (%01010101)                    |
| 9029              | 20 63 9D | JSR \$9D63   | auf Diskette schreiben                       |
| 9C2C              | AO 05    | LDY #\$05    | Zahl der Sync-Bytes                          |
| 9C2E              | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                      |
| 9C31              | 30 FB    | BMI \$9C2E   | warten                                       |
| 9C33              | A9 FF    | LDA #\$FF    | Byte für Sync-Markierung                     |
|                   | 8D 01 1C | STA \$1C01   | auf Diskette schreiben                       |
| 9038              | 2C 00 1C | BIT \$1C00   | Sync-Flag zurücksetzen                       |

| 9C3B              | 88       | DEY          | nächstes Byte                            |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 9C3C              | DO FO    | BNE \$9C2E   | schon ganze Markierung geschrieben ?     |
| 9C3E              | A2 0A    | LDX #\$OA    | ja, Zahl der Headerbytes                 |
| 7                 | A4 1B    | LDY \$1B     | Pufferzeiger holen                       |
| 9C42 <sup>∠</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9C45              | 30 FB    | BMI \$9C42   | warten                                   |
| 9C47              | B1 32    | LDA (\$32),Y | Byte aus Headerpuffer holen              |
| 9049              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | und auf Diskette schreiben               |
| 9C4C              | 2C 00 1C | BIT \$1C00   | Sync-Flag zurücksetzen                   |
| 9C4F              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| 9050              | CA       | DEX          | Zahl der Headerbytes                     |
| 9051              | DO EF    | BNE \$9C42   | schon ganzer Header geschrieben ?        |
| 9053              | A0 09    | LDY #\$09    | ja, Zahl der Bytes für Lücke             |
| 9c55 <sup>2</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9058              | 30 FB    | BMI \$9C55   | warten                                   |
| 9C5A              | A9 55    | LDA #\$55    | Leerbyte in Lücke zwischen Header und    |
| 9C5C              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | Datenblock schreiben                     |
| 9C5F              | 2C 00 1C | BIT \$1C00   | Steuerregister zurücksetzen              |
| 9062              |          | DEY          | Zahl der Lückenbytes                     |
| 9063              | DO FO    | BNE \$9C55   | Lücke geschrieben ?                      |
|                   | A9 FF    | LDA #\$FF    | Sync-Markierung für                      |
|                   | AO 05    | LDY #\$05    | Datenblockbeginn schreiben               |
| 7                 | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9C6C              | 30 FB    | BMI \$9C69   | warten                                   |
| 9C6E              |          | STA \$1C01   | Sync-Byte auf Diskette schreiben         |
| 9071              | 2C 00 1C | BIT \$1C00   | Eingang für Sync Signal initialisieren   |
| 9C74              | 88       | DEY          | nächstes Byte                            |
| 9075              | D0 F2    | BNE \$9C69   | ist Sync-Narkierung geschrieben ?        |
|                   | AO BB    | LDY #\$BB    | ja, Pufferzeiger auf Zusatzpuffer setzen |
| 9c79 <sup>2</sup> |          | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9C7C              | 30 FB    | BMI \$9C79   | warten                                   |
| 9C7E              | B9 00 01 | LDA \$0100,Y | Datenbyte holen                          |
| 9081              | 8D 01 1C | STA \$1001   | und auf Diskette schreiben               |
| 9084              | 2C 00 1C | BIT \$1000   | Eingang für Byte Ready initialisieren    |
| 9087              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
|                   | DO EF    | BNE \$9C79   | ganzer Zusatzpuffer geschrieben ?        |
| 908A <sup>2</sup> |          | BIT \$180F   | ja, auf 'Byte Ready'-Signal              |
| 9C8D              |          |              |                                          |
|                   | 30 FB    | BMI \$9C8A   | warten bis letztes Byte geschrieben      |
| 9C8F              | B1 30    | LDA (\$30),Y | Byte aus Datenpuffer holen               |
| 9091              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | und auf Diskette schreiben               |
| 9094              | 2C 00 1C | BIT \$1C00   | Eingang für Sync-Signal initialisieren   |

| 9097              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 9098              | DO FO    | BNE \$9C8A   | Datenpuffer auf Diskette geschrieben ?   |
| 9C9A              | A9 55    | LDA #\$55    | ja, Füllbyte für Lücke zwischen Sektoren |
| 9C9C_             | AC 26 06 | LDY \$0626   | Zahl der Bytes zwischen Sektoren         |
| 909F <sup>2</sup> |          | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9CA2              | 30 FB    | BMI \$9C9F   | warten                                   |
| 9CA4              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | Byte auf Diskette schreiben              |
| 9CA7              | 2C 00 1C | BIT \$1C00   | Eingang für Byte Ready initialisieren    |
| 9CAA              | 88       | DEY          | nächstes Byte                            |
| 9CAB              | D0 F2    | BNE \$9C9F   | Lücke geschrieben ?                      |
| 9CAD              | A5 1B    | LDA \$1B     | ja, Zeiger in Headerpuffer holen         |
| 9CAF              | 18       | CLC          | und Zahl der GCR-Bytes                   |
| 9CB0              | 69 OA    | ADC #\$OA    | je Header dazurechnen                    |
| 9CB2              | 85 1B    | STA \$1B     | neuen Zeiger merken                      |
| 9CB4              | CE 28 06 | DEC \$0628   | Zahl der Sektoren erniedrigen            |
| 9CB7              | F0 03    | BEQ \$9CBC   | alle Sektoren geschrieben ?              |
|                   | 4C 2C 9C | JMP \$9C2C   | nein, nächsten Sektor schreiben          |
| 9CBC <sup>2</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9CBF              | 30 FB    | BMI \$9CBC   | warten bis letztes Byte geschrieben ist  |
| 9001              | 2C 00 1C | BIT \$1C00   | Eingang für Byte Ready initialisieren    |
| 9CC4 <sup>1</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9007              | 30 FB    | BMI \$9CC4   | warten                                   |
| 9009              | 2C 00 1C | BIT \$1C00   | Eingang für Byte Ready initialisieren    |
| 9000              | 20 00 FE | JSR \$FE00   | Kopf auf Lesen umschalten                |
| 9CCF              | A9 C8    | LDA #\$C8    | Zahl der Leseversuche (200)              |
| 9CD1,             | 8D 23 06 | STA \$0623   | festlegen                                |
| 9CD4 <sup>1</sup> | A9 00    | LDA #\$00    | Pufferzeiger auf aktuellen               |
| 9CD6              | 85 1B    | STA \$1B     | Header löschen                           |
| 9CD8              | A5 43    | LDA \$43     | Zahl der Sektoren auf Spur holen         |
| 9CDA              | 8D 28 06 | STA \$0628   | und in Zähler setzen                     |
| 9CDD 1            | 20 54 97 | JSR \$9754   | auf nächste Sync-Markierung warten       |
| 9CE0              | A2 0A    | LDX #\$OA    | Zahl der Headerbytes                     |
| 9CE2 <sub>1</sub> | A4 1B    | LDY \$1B     | Zeiger auf aktuellen Header holen        |
| 9CE4 1            | B1 32    | LDA (\$32),Y | und erstes Headerbyte holen              |
| 9CE61             | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9CE9              | 30 FB    | BMI \$9CE6   | warten                                   |
| 9CEB              | CD 01 1C | CMP \$1C01   | Byte von Diskette mit Header vergleichen |
| 9CEE              | DO OE    | BNE \$9CFE   | identisch ?                              |
| 9CF0              | C8       | INY          | ja, Zeiger auf nächstes Byte setzen      |
| 9CF1              | CA       | DEX          | Zahl der Headerbytes                     |
| 9CF2              | DO FO    | BNE \$9CE4   | schon ganzer Header geprüft ?            |

| 9CF4              | 18       | CLC          | ja, Pufferzeiger                         |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| 9CF5              | A5 1B    | LDA \$1B     | auf nächsten                             |
| 9CF7              | 69 OA    | ADC #\$0A    | Sektorheader im Puffer                   |
| 9CF9              | 85 1B    | STA \$1B     | richten                                  |
|                   | 4C 08 9D | JMP \$9D08   | Datenblock prüfen                        |
| 9CFE <sup>2</sup> | CE 23 06 | DEC \$0623   | Zahl der Leseversuche erniedrigen        |
| 9D01              | DO D1    | BNE \$9CD4   | noch ein Versuch ?                       |
| 9D03              | A9 06    | LDA #\$06    | nein, Nummer für 'Formatierfehler'       |
| 9D05              | 4C 51 9D | JMP \$9D51   | Rückmeldung übergeben                    |
| 9D08 <sup>1</sup> | 20 54 97 | JSR \$9754   | auf nächste Sync-Markierung warten       |
| 9D0B              | AO BB    | LDY #\$BB    | Pufferzeiger auf Zusatzpuffer richten    |
| 9D0D,             | B9 00 01 | LDA \$0100,Y | Byte aus Puffer holen                    |
| 9D10 <sup>1</sup> | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9D13              | 30 FB    | BMI \$9D10   | warten                                   |
| 9D15              | CD 01 1C | CMP \$1C01   | Puffer mit Diskette vergleichen          |
| 9D18              | DO E4    | BNE \$9CFE   | identisch ?                              |
| 9D1A              | C8       | INY          | ja, Pufferzeiger auf nächstes Byte       |
| 9D1B              | DO FO    | BNE \$9DOD   | schon ganzen Puffer überprüft ?          |
| 9010 1            | B1 30    | LDA (\$30),Y | ja, Byte aus Datenpuffer holen           |
| 9D1F              | 2C OF 18 | BIT \$180F   | auf 'Byte Ready'-Signal                  |
| 9D22              | 30 FB    | BMI \$9D1F   | warten                                   |
| 9D24              | CD 01 1C | CMP \$1C01   | und Byte mit Diskette vergleichen        |
| 9D27              | DO D5    | BNE \$9CFE   | identisch ?                              |
| 9D29              | C8       | INY          | ja, Pufferzeiger auf nächstes Byte       |
| 9D2A              | DO F1    | BNE \$9D1D   | ganzer Puffer überprüft ?                |
| 9D2C              | CE 28 06 | DEC \$0628   | ja, nächsten Sektor                      |
| 9D2F              | DO AC    | BNE \$9CDD   | schon alle Sektoren gelesen ?            |
| 9D31              | E6 51    | INC \$51     | ja, Zeiger auf nächste Spur setzen       |
| 9D33              | A5 51    | LDA \$51     | aktuelle Formatierspur holen             |
| 9D35              | 2C B1 01 | BIT \$01B1   | Flag für Diskettenseite testen           |
| 9D38              | 30 03    | BMI \$9D3D   | ist 2. Seite gesetzt ?                   |
| 9D3A              | C9 24    | CMP #\$24    | nein, Spur auf maximaler Spur prüfen     |
| 9D3C.             | 2C       | .byte \$2C   | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| 9D3D <sup>1</sup> | C9 47    | CMP #\$47    | Spur mit maximaler Spur vergleichen (71) |
| 9D3F              | BO 03    | BCS \$9D44   | ist aktuelle Spur kleiner ?              |
| 9D41,             | 4C CA 99 | JMP \$99CA   | ja, Stepper auf nächste Spur bewegen     |
| 9044 <sup>1</sup> | A9 FF    | LDA #\$FF    | Flag für aktuelle                        |
| 9D46              | 85 51    | STA \$51     | Formatierspur löschen                    |
| 9D48              | A9 00    | LDA #\$00    | Flag für 'Pufferdaten in GCR'            |
| 9D4A              | 85 50    | STA \$50     | löschen                                  |
| 9D4C              | A9 01    | LDA #\$01    | Nummer für 'Ok' Meldung                  |

| 9D4E         | 4C B                                                                               | 5 99   | JMP  | \$99B5         | Rückmeldung übergeben                   |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|-----------------------------------------|--|
| 19R70        | rop70 /00051                                                                       |        |      |                |                                         |  |
| _            | [9B70/9D05] Formatieren beenden                                                    |        |      |                |                                         |  |
|              |                                                                                    | 0 06   |      | \$0620         | noch auszuführende Jobschleifenaufrufe  |  |
|              | FO 03                                                                              |        |      | <b>\$</b> 9059 | Stepperschleife nochmal aufrufen ?      |  |
|              |                                                                                    | 4 99   |      | \$99CA         | ja, Stepperkommandos ausführen          |  |
|              | AO F                                                                               |        |      | #\$FF          | Flag für 'Formatieren im Gang'          |  |
|              | 84 5                                                                               |        | STY  | <b>\$</b> 51   | löschen                                 |  |
| 9D5D         | С8                                                                                 |        | INY  |                | Flag für 'Pufferdaten in GCR-Code'      |  |
| 9D5E         | 84 5                                                                               | 0      | STY  | \$50           | löschen                                 |  |
| 9D60         | 4C B                                                                               | 5 99   | JMP  | \$99B5         | Rückmeldung übergeben                   |  |
|              |                                                                                    |        |      |                | •••••                                   |  |
| _            |                                                                                    | /9C29] |      |                |                                         |  |
| X mal        | 256                                                                                | Bytes. | \$55 | (%01010101) a  | uf Diskette schreiben                   |  |
| 9D63         | AD O                                                                               | C 1C   | LDA  | \$1C0C         | Steuerregister holen                    |  |
|              | 29 1                                                                               |        |      | #\$1F          | und Kopfelektronik                      |  |
| 9D68         | 09 C                                                                               | 0      | ORA  | #\$C0          | auf Schreiben                           |  |
| 9D6A         | 8D 0                                                                               | C 1C   | STA  | \$1C0C         | umstellen                               |  |
| 9D6D         | A9 F                                                                               | F      | LDA  | #\$FF          | Kopfregister                            |  |
| 9D6F         | 8D 0                                                                               | 3 1C   | STA  | <b>\$1</b> C03 | auf Ausgang schalten                    |  |
| 9D72         | A9 5                                                                               | 5      | LDA  | #\$55          | Leerbyte \$55                           |  |
| 9D74         | A0 0                                                                               | 0      | LDY  | #\$00          | Zähler initialisieren                   |  |
| 9D76         | '2C 0                                                                              | F 18   | BIT  | \$180F         | auf 'Byte Ready'-Signal                 |  |
| 9D79         | 30 F                                                                               | В      | BMI  | \$9D76         | warten                                  |  |
| 907B         | 2C 0                                                                               | 0 1C   | BIT  | \$1C00         | Eingang für 'Byte Ready' initialisieren |  |
| 9D7E         | 8D 0                                                                               | 1 1C   | STA  | \$1C01         | Byte auf Diskette schreiben             |  |
| 9D81         |                                                                                    |        | DEY  |                | Zähler erniedrigen                      |  |
| 9D82         | DO F                                                                               | 2      | BNE  | \$9D76         | schon 256 Bytes geschrieben             |  |
| 9D84         | CA                                                                                 |        | DEX  |                | Blockzähler erniedrigen                 |  |
| 9085         | DO E                                                                               | F      | BNE  | \$9D76         | noch einmal 256 Bytes schreiben ?       |  |
| 9087         | 60                                                                                 |        | RTS  |                | nein, zurück zur aufrufenden Routine    |  |
| r/iba.       | F"low Value 0240 con FF/7(FF00)                                                    |        |      |                |                                         |  |
| _            | [über Vektor 02A9 von FE67/BF00] 1541 Interruptroutine für Bus- und Diskcontroller |        |      |                |                                         |  |
|              |                                                                                    | ruptro |      |                |                                         |  |
| 9D88<br>9D89 | 48                                                                                 |        | PHA  |                | Akku retten                             |  |
|              | 8A                                                                                 |        | TXA  |                | X-Register                              |  |
| 9D8A         |                                                                                    |        | PHA  |                | retten                                  |  |
| 9D8B         |                                                                                    |        | TYA  |                | Y-Register                              |  |
| 9D8C         | 48                                                                                 |        | PHA  |                | retten                                  |  |
| שמעע         | AD U                                                                               | D 40   | LDA  | \$400D         | Flag für Interrupt durch serielles      |  |

| 9D90 29 08                | AND #\$08      | Ein-/Auggebenggisten helen               |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 9D90 29 08<br>9D92 F0 26  |                | Ein-/Ausgaberegister holen               |
|                           | BEQ \$9DBA     | ist Flag gesetzt ?                       |
| 9D94 2C AF 07             |                | ja, Flag für IRQ Modus                   |
| 9D97 30 21                | BMI \$9DBA     | auf 1571 IRQ Routine umschalten ?        |
| 9D99 AD 0F 18             |                | ja, Elektronik                           |
| 9D9C 09 20                | ORA #\$20      | auf 1571 Modus                           |
| 9D9E 8D 0F 18             |                | schalten (2 MHz Takt)                    |
| 9DA1 A9 DE                | LDA #\$DE      | Interrupt-Vektor                         |
| 9DA3 8D A9 02             |                | in \$02A9/\$02AA                         |
| 9DA6 A9 9D                | LDA #\$9D      | auf Routine \$9DDE                       |
| 9DA8 8D AA 02             |                | richten                                  |
| 9DAB A9 40                | LDA #\$40      | Timer 1 (High-Byte)                      |
| 9DAD 8D 07 10             |                | auf etwa 8 ms (2 MHz Takt)               |
| 9DB0 8D 05 10             |                | einstellen                               |
| 9DB3 A9 00                | LDA #\$00      | Flag für Stepperphase                    |
| 9DB5 85 62                | STA \$62       | löschen                                  |
| 9DB7 4C EA 9              |                | 1571 Jobschleife                         |
| 9DBA <sup>∠</sup> AD 0D 1 |                | Interrupt Flags testen                   |
| 9DBD 29 02                | AND #\$02      | und CA1 Eingang isolieren                |
| 9DBF F0 03                | BEQ \$9DC4     | ist ATN aufgetreten ?                    |
| 9DC1 20 53 E              | 8 JSR \$E853   | ja, Flags f. Interrupt vom seriellen Bus |
| 9DC4 AD OD 1              | C LDA \$1COD   | Interruptflagregister holen              |
| 9DC7 0A                   | ASL A          | und Flag für Timer 1 testen              |
| 9DC8 10 03                | BPL \$9DCD     | Zeitgeber abgelaufen ?                   |
| 9DCA 20 B0 F              | 2 JSR \$F2B0   | ja, zu 1541 Kontroller-Routine           |
| 9DCD <sup>1</sup> BA      | TSX            | Stapelzeiger holen                       |
| 9DCE BD 04 0              | 1 LDA \$0104,X | und Status vom Stapel holen              |
| 9DD1 29 10                | AND #\$10      | Flag für Einprung durch 'BRK' prüfen     |
| 9DD3 F0 03                | BEQ \$9DD8     | wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ? |
| 9DD5, 20 B0 F             | 2 JSR \$F2B0   | ja, 1541 Kontroller-Routine ausführen    |
| 9DD8 <sup>l</sup> 68      | PLA            | Y-Register wieder auf                    |
| 9DD9 A8                   | TAY            | Ausgangswert setzen                      |
| 9DDA 68                   | PLA            | X-Register wieder auf                    |
| 9DDB AA                   | TAX            | Ausgangswert setzen                      |
| 9DDC 68                   | PLA            | Akku wieder holen                        |
| 9DDD 40                   | RTI            | zurück zur Unterbrechungsstelle          |
|                           |                |                                          |

[über Vektor 02A9 von FE67/BF03]

1541 Interruptroutine für Bus- und Diskcontroller 9DDE 48 PHA Akku retten 9DDF 8A TXA X-Register

| 9DE0                                                                         | 48                                                                                  | PHA                                                                                                    | retten                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9DE1                                                                         | 98                                                                                  | TYA                                                                                                    | Y-Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9DE2                                                                         | 48                                                                                  | PHA                                                                                                    | retten                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9DE3                                                                         | AD 0D 40                                                                            | LDA \$400D                                                                                             | Flag für Interrupt durch serielles                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9DE6                                                                         | 29 08                                                                               | AND #\$08                                                                                              | Ein-/Ausgaberegister holen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9DE8                                                                         |                                                                                     | BEQ \$9DF2                                                                                             | ist Flag gesetzt ?                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9DEA 1                                                                       | A5 37                                                                               | LDA \$37                                                                                               | Busstatusbyte holen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                              | 09 40                                                                               | ORA #\$40                                                                                              | und Flag für '1571 Bus Modus'                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9DEE                                                                         | 85 37                                                                               | STA \$37                                                                                               | setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9DF0                                                                         | DO 22                                                                               | BNE \$9E14                                                                                             | immer Sprung nach \$9E14                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9DF2                                                                         | AD OD 18                                                                            | LDA \$180D                                                                                             | Interrupt Flags testen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9DF5                                                                         | 29 02                                                                               | AND #\$02                                                                                              | und CA1 Eingang isolieren                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9DF7                                                                         | F0 07                                                                               | BEQ \$9E00                                                                                             | ist ATN aufgetreten ?                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9DF9                                                                         | 2C 01 18                                                                            | BIT \$1801                                                                                             | ja, Flag wieder zurücksetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9DFC                                                                         | A9 01                                                                               | LDA #\$01                                                                                              | Flag für 'ATN aufgetreten'                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9DFE <sub>1</sub>                                                            |                                                                                     | STA \$7C                                                                                               | setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9E00 <sup>1</sup>                                                            | BA                                                                                  | TSX                                                                                                    | Stapelzeiger holen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                              |                                                                                     |                                                                                                        | and Otation and Otation below                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9E01                                                                         | BD 04 01                                                                            | LDA \$0104,X                                                                                           | und Status vom Stapel holen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9E01<br>9E04                                                                 | BD 04 01<br>29 10                                                                   | LDA \$0104,X<br>AND #\$10                                                                              | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9E04                                                                         |                                                                                     | · ·                                                                                                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9E04<br>9E06<br>9E08                                                         | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92                                                          | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B                                                                                | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9E04<br>9E06                                                                 | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92                                                          | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B                                                                                | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ?                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9E04<br>9E06<br>9E08                                                         | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92                                                          | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B<br>JSR \$92BA                                                                  | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen<br>wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ?<br>ja, 1571 Jobschleife ausführen                                                                                                                                                                                             |
| 9E04<br>9E06<br>9E08<br>9E0B                                                 | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92<br>AD 0D 1C                                              | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B<br>JSR \$92BA<br>LDA \$1C0D                                                    | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen<br>wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ?<br>ja, 1571 Jobschleife ausführen<br>Interruptflagregister holen                                                                                                                                                              |
| 9E04<br>9E06<br>9E08<br>9E0B<br>9E0E<br>9E0F<br>9E11                         | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92<br>AD 0D 1C<br>0A<br>10 03<br>20 BA 92                   | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B<br>JSR \$92BA<br>LDA \$1C0D<br>ASL A                                           | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen<br>wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ?<br>ja, 1571 Jobschleife ausführen<br>Interruptflagregister holen<br>und Flag für Timer 1 testen                                                                                                                               |
| 9E04<br>9E06<br>9E08<br>9E0B<br>9E0E<br>9E0F                                 | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92<br>AD 0D 1C<br>0A<br>10 03<br>20 BA 92                   | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B<br>JSR \$92BA<br>LDA \$1COD<br>ASL A<br>BPL \$9E14                             | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen<br>wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ?<br>ja, 1571 Jobschleife ausführen<br>Interruptflagregister holen<br>und Flag für Timer 1 testen<br>Zeitgeber abgelaufen ?                                                                                                     |
| 9E04<br>9E06<br>9E08<br>9E0B<br>9E0E<br>9E0F<br>9E11                         | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92<br>AD 0D 1C<br>0A<br>10 03<br>20 BA 92                   | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B<br>JSR \$92BA<br>LDA \$1C0D<br>ASL A<br>BPL \$9E14<br>JSR \$92BA               | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ? ja, 1571 Jobschleife ausführen Interruptflagregister holen und Flag für Timer 1 testen Zeitgeber abgelaufen ? ja, 1571 Jobschleife ausführen                                                                                     |
| 9E04<br>9E06<br>9E08<br>9E0B<br>9E0E<br>9E0F<br>9E11<br>9E14<br>9E15         | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92<br>AD 0D 1C<br>0A<br>10 03<br>20 BA 92                   | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B<br>JSR \$92BA<br>LDA \$1C0D<br>ASL A<br>BPL \$9E14<br>JSR \$92BA<br>PLA        | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen<br>wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ?<br>ja, 1571 Jobschleife ausführen<br>Interruptflagregister holen<br>und Flag für Timer 1 testen<br>Zeitgeber abgelaufen ?<br>ja, 1571 Jobschleife ausführen<br>Y-Register wieder auf                                          |
| 9E04<br>9E06<br>9E08<br>9E0B<br>9E0E<br>9E0F<br>9E11<br>9E14<br>9E15<br>9E16 | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92<br>AD 0D 1C<br>0A<br>10 03<br>20 BA 92<br>68<br>A8       | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B<br>JSR \$92BA<br>LDA \$1C0D<br>ASL A<br>BPL \$9E14<br>JSR \$92BA<br>PLA<br>TAY | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ? ja, 1571 Jobschleife ausführen Interruptflagregister holen und Flag für Timer 1 testen Zeitgeber abgelaufen ? ja, 1571 Jobschleife ausführen Y-Register wieder auf Ausgangswert setzen                                           |
| 9E04<br>9E06<br>9E08<br>9E0B<br>9E0E<br>9E0F<br>9E11<br>9E14<br>9E15<br>9E16 | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92<br>AD 0D 1C<br>0A<br>10 03<br>20 BA 92<br>68<br>A8<br>68 | AND #\$10<br>BEQ \$9E0B<br>JSR \$92BA<br>LDA \$1C0D<br>ASL A<br>BPL \$9E14<br>JSR \$92BA<br>PLA<br>TAY | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ? ja, 1571 Jobschleife ausführen Interruptflagregister holen und Flag für Timer 1 testen Zeitgeber abgelaufen ? ja, 1571 Jobschleife ausführen Y-Register wieder auf Ausgangswert setzen X-Register wieder auf                     |
| 9E04<br>9E06<br>9E08<br>9E0B<br>9E0F<br>9E11<br>9E14<br>9E15<br>9E16<br>9E17 | 29 10<br>F0 03<br>20 BA 92<br>AD 0D 1C<br>0A<br>10 03<br>20 BA 92<br>68<br>A8<br>68 | AND #\$10 BEQ \$9E0B JSR \$92BA LDA \$1C0D ASL A BPL \$9E14 JSR \$92BA PLA TAY PLA TAX                 | Flag für 'Einprung durch BRK' prüfen wurde Interrupt durch 'BRK' aufgerufen ? ja, 1571 Jobschleife ausführen Interruptflagregister holen und Flag für Timer 1 testen Zeitgeber abgelaufen ? ja, 1571 Jobschleife ausführen Y-Register wieder auf Ausgangswert setzen X-Register wieder auf Ausgangswert setzen |

9E1A FF ... unbenutzter 9F0C ... FF ROM-Bereich

Tabellen für Umwandlung von 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes (\$FF bedeutet, daß dieser GCR-Wert nicht existiert)

```
[9632/9650/993B/9F0F:9683,96F1,9947/9F1D:96A0,994E/9F2A:96C4,995A]
Tabelle für GCR-Werte 2, 4, 5 und 7
9F0D 0C 04 05 FF FF 02 03 FF 0F 06 07 FF 09 0A 0B FF
9F1D 0D 0E 80 FF 00 00 10 40 FF 20 C0 60 40 A0 50 E0
9F2D FF FF FF 02 20 08 30 FF FF 00 F0 FF 60 01 70 FF
9F3D FF FF 90 03 A0 0C B0 FF FF 04 D0 FF E0 05 80 FF
9F4D 90 FF 08 0C FF 0F 09 0D 80 02 FF FF 03 FF FF
9F5D 00 FF FF 0F FF 0F FF FF 10 06 FF FF 07 00 20
9F6D A0 FF FF 06 FF 09 FF FF C0 0A FF FF FF 08 FF FF
9F7D 40 FF FF 07 FF 0D FF FF 50 0E FF FF FF FF FF FF
9F9D 20 FF 08 09 80 10 C0 50 30 30 F0 70 90 B0 D0 FF
```

## [864F/866B/8697/A424/A439/A450/D651/D6D9]

Jobschleife aufrufen und Job ausführen

| 9FB6 | 00    | BRK        | Jobschleife aufrufen               |
|------|-------|------------|------------------------------------|
| 9FB7 | EA    | NOP        | Rücksprungadresse ausgleichen      |
| 9FB8 | B5 00 | LDA \$00,X | Jobregister holen                  |
| 9FBA | 30 FC | BMI \$9FB8 | ist Job ausgeführt ?               |
| 9FBC | 60    | RTS        | ja, zurück zur aufrufenden Routine |
|      |       |            |                                    |

-----

 AOBD 60 60 60 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 AOCD DO FF 01 05 03 07 0B FF 90 90 90 90 90 90 90 90 AODD AO AO AO AO AO AO AO AO BO BO BO BO BO BO BO BO BO AOED EO FF 04 0E FF FF FF FF DO DO DO DO DO DO DO DO AOFD EO EO EO EO EO EO EO EO 50 05 05 05 05 50 70

## [966A/96DA/9942] Tabelle für GCR-Wert 3

A11D FF FF 80 80 00 00 10 10 FF FF C0 C0 40 40 50 50 A12D FF FF FF FF 20 20 30 30 FF FF F0 F0 60 60 70 70 A13D FF FF 90 90 A0 A0 B0 B0 FF FF D0 D0 E0 E0 FF FF A15D FF FF 80 80 00 00 10 10 FF FF CO CO 40 40 50 50 A16D FF FF FF FF 20 20 30 30 FF FF F0 F0 60 60 70 70 A17D FF FF 90 90 A0 A0 B0 B0 FF FF D0 D0 E0 E0 FF FF A19D FF FF 80 80 00 00 10 10 FF FF CO CO 40 40 50 50 A1AD FF FF FF FF 20 20 30 30 FF FF F0 F0 60 60 70 70 A1BD FF FF 90 90 A0 A0 B0 B0 FF FF D0 D0 E0 E0 FF FF A1DD FF FF 80 80 00 00 10 10 FF FF CO CO 40 40 50 50 A1ED FF FF FF FF 20 20 30 30 FF FF F0 F0 60 60 70 70 A1FD FF FF 90 90 A0 A0 B0 B0 FF FF D0 D0 E0 E0 FF FF

#### [96A8/9953] Tabelle für GCR-Wert 6

A22D FF FF FF FF 08 08 08 08 00 00 00 01 01 01 01 A23D FF FF FF FF OC OC OC OC O4 O4 O4 O4 O5 O5 O5 O5 A24D FF FF FF FF FF FF FF 02 02 02 02 03 03 03 03 A25D FF FF FF OF OF OF OF O6 O6 O6 O6 O7 O7 O7 O7 A26D FF FF FF FF 09 09 09 09 0A 0A 0A 0A 0B 0B 0B 0B A27D FF FF FF FF OD OD OD OD OE OE OE FF FF FF FF A2AD FF FF FF FF 08 08 08 08 00 00 00 00 01 01 01 01 A2BD FF FF FF FF OC OC OC OC 04 04 04 04 05 05 05 05 A2CD FF FF FF FF FF FF FF FF 02 02 02 02 03 03 03 03 A2DD FF FF FF FF OF OF OF OF 06 06 06 06 07 07 07 07 A2ED FF FF FF FF 09 09 09 09 0A 0A 0A 0A 0B 0B 0B 0B A2FD FF FF FF FF OD OD OD OD OE OE OE FF FF FF FF

[96CC/995F] Tabelle für GCR-Wert 8 A30D FF FF FF FF FF FF FF FF 08 00 01 FF 0C 04 05 A31D FF FF 02 03 FF 0F 06 07 FF 09 0A 0B FF 0D 0E FF A32D FF FF FF FF FF FF FF FF 08 00 01 FF 0C 04 05 A33D FF FF 02 03 FF 0F 06 07 FF 09 0A 0B FF 0D 0E FF A34D FF FF FF FF FF FF FF FF 08 00 01 FF 0C 04 05 A35D FF FF 02 03 FF 0F 06 07 FF 09 0A 0B FF 0D 0E FF A36D FF FF FF FF FF FF FF FF 08 00 01 FF 0C 04 05 A37D FF FF 02 03 FF 0F 06 07 FF 09 0A 0B FF 0D 0E FF A38D FF FF FF FF FF FF FF FF 08 00 01 FF 0C 04 05 A39D FF FF 02 03 FF 0F 06 07 FF 09 0A 0B FF 0D 0E FF A3AD FF FF FF FF FF FF FF FF 08 00 01 FF 0C 04 05 A3BD FF FF 02 03 FF 0F 06 07 FF 09 0A 0B FF 0D 0E FF A3CD FF FF FF FF FF FF FF FF 08 00 01 FF 0C 04 05 A3DD FF FF 02 03 FF 0F 06 07 FF 09 0A 0B FF 0D 0E FF A3ED FF FF FF FF FF FF FF FF 08 00 01 FF 0C 04 05 A3FD FF FF 02 03 FF 0F 06 07 FF 09 0A 0B FF 0D 0E FF

#### [A783/A989]

Diskette im 1571-Commodore-Format formatieren

| A40D   | A9        | 47 |      | LDA | #\$47         | Nummer der größten             |
|--------|-----------|----|------|-----|---------------|--------------------------------|
| A40F   | 8D        | AC | 02   | STA | \$02AC        | zu formatierenden Spur         |
| A412   | A9        | 03 |      | LDA | #\$03         | Nummer des aktuellen Puffers   |
| A414   | 20        | D3 | D6 . | JSR | \$D6D3        | Spur und Sektor an Jobschleife |
| A417   | A2        | 03 |      | LDX | #\$03         | Puffer 3 anwählen              |
| A419   | <b>A9</b> | 00 |      | LDA | #\$00         | Flag für Diskettenseite auf    |
| A41B   | 8D        | В2 | 01   | STA | \$01B2        | Seite 1 setzen                 |
| A41E   | A9        | F0 |      | LDA | #\$F0         | Jobcode für 'Formatieren'      |
| A420   | 85        | 3в |      | STA | \$3B          | merken                         |
| A422   | 95        | 00 |      | STA | \$00,X        | an Jobschleife übergeben       |
| A424   | 20        | В6 | 9F   | JSR | \$9FB6        | Job (Formatieren) ausführen    |
| A427   | С9        | 02 |      | CMP | #\$02         | Rückmeldung auf 'Ok' prüfen    |
| A429   | во        | 45 |      | BCS | \$A470        | ist Job fehlerfrei verlaufen ? |
| A42B,  | ΑO        | 03 |      | LDY | #\$03         | Zahl der Leseversuche (4)      |
| A42D 1 | A9        | 01 |      | LDA | #\$01         | ja, Spurnummer (1) an          |
| A42F   | 85        | 0C |      | STA | \$0C          | Jobschleife übergeben          |
| A431   | A9        | 00 |      | LDA | #\$00         | Sektornummer (0) für           |
| A433   | 85        | OD |      | STA | \$0D          | Jobschleife setzen             |
| A435   | <b>A9</b> | 80 |      | LDA | <b>#\$</b> 80 | Jobcode für 'Sektor lesen'     |
| A437   | 95        | 00 |      | STA | \$00.X        | an Jobschleife                 |

| A439 20 B6             | OF ICE   | \$9FB6 | Saktan 1 0 taatlaaan                  |
|------------------------|----------|--------|---------------------------------------|
|                        |          |        | Sektor 1,0 testlesen                  |
| A43C C9 02             |          | #\$02  | Rückmeldung auf 'Ok' prüfen           |
| A43E 90 05             |          | \$A445 | ist Job fehlerfrei verlaufen          |
| A440 88                | DEY      |        | nächster Leseversuch                  |
| A441 10 EA             |          | \$A42D | schon 4 Versuche durchgeführt ?       |
| A443 BO 28             |          | \$A470 | ja, immer Sprung nach \$A470          |
| A445 <sup>1</sup> A9 0 |          | #\$01  | Flag für Diskettenseite               |
| A447 8D B2             | 2 01 STA | \$01B2 | auf Seite 2 setzen                    |
| A44A A9 F0             | ) LDA    | #\$F0  | Jobcode für 'Formatieren'             |
| A44C 85 3E             | STA      | \$3B   | setzen                                |
| A44E 95 00             | ) STA    | \$00,X | an Jobschleife übergeben              |
| A450 20 B              | 5 9F JSR | \$9FB6 | Job ausführen                         |
| A453 C9 02             | 2 CMP    | #\$02  | Rückmeldung mit 'Ok' vergleichen      |
| A455 B0 19             | BCS      | \$A470 | ist Job fehlerfrei verlaufen ?        |
| A457, A0 03            | 5 LDY    | #\$03  | ja, Zahl der Leseversuche setzen      |
| A459 A9 2              | 4 LDA    | #\$24  | Spurnummer (36)                       |
| A45B 85 00             | C STA    | \$0C   | an Jobschleife                        |
| A45D A9 00             | ) LDA    | #\$00  | Sektornummer (0)                      |
| A45F 85 00             | STA      | \$0D   | an Jobschleife                        |
| A461 A9 80             | ) LDA    | #\$80  | Jobcode für 'Sektor lesen'            |
| A463 95 00             | STA      | \$00,X | setzen                                |
| A465 20 B              | 5 9F JSR | \$9FB6 | Sektor 36,0 testlesen                 |
| A468 C9 02             | 2 CMP    | #\$02  | Rückmeldung auf 'Ok' prüfen           |
| A46A BO 0              | 1 BCS    | \$A46D | ist ein Fehler aufgetreten ?          |
| A46C 60                | RTS      |        | nein, zurück zur aufrufenden Routine  |
| A46D <sup>1</sup> 88   | DEY      |        | nächster Versuch                      |
| A46E 10 E              | 9 BPL    | \$A459 | schon drei Versuche durchgeführt ?    |
| A470 <sup>3</sup> A2 0 |          | #\$00  | ja, Flagwert für 'Fehler beachten'    |
|                        |          | \$0298 | Fehlerstatusflag holen                |
| A475 8E 98             |          | \$0298 | und neuen Wert setzen                 |
| A478 10 0              |          | \$A47B | sollte Fehler beachtet werden ?       |
| A47A 60                | RTS      |        | nein, zurück zur aufrufenden Routine  |
| A47B <sup>1</sup> 4C 0 |          | \$E60A | Fehlermeldung ausgeben                |
|                        |          |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

# [8294/82A1/885E/BF39]

45 Taktzyklen Verzögerung

| A47E | 8A    | TXA        | X-Register retten              |
|------|-------|------------|--------------------------------|
| A47F | A2 05 | LDX #\$05  | Verzögerungswert <b>setzen</b> |
| A481 | DO 03 | BNE \$A486 | immer Sprung nach \$A486       |

#### [8181/8187/8298/82A8/8F0A/8F51/903A/9056/A78E/BF33]

#### 80 Taktzyklen Verzögerung

| A483 8A               | TXA        | X-Register retten                |
|-----------------------|------------|----------------------------------|
| A484 A2 OD<br>A486 CA | LDX #\$0D  | Verzögerungswert setzen          |
| A486 <sup>1</sup> CA  | DEX        | Zähler erniedrigen               |
| A487 DO FD            | BNE \$A486 | Verzögerung zu Ende ?            |
| A489 AA               | TAX        | ja, X-Register wieder herstellen |
| A48A 60               | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine   |
|                       |            |                                  |

#### [A4C2/A508/A51E/A54F/A5A7/A678/A962]

### BAM-Pufferzeiger retten

| A48B | A5 6D    | LDA \$6D   | Low-Byte holen und             |
|------|----------|------------|--------------------------------|
| A48D | 8D AD 02 | STA \$02AD | zwischenspeichern              |
| A490 | A5 6E    | LDA \$6E   | High-Byte holen und            |
| A492 | 8D AE 02 | STA \$02AE | zwischenspeichern              |
| A495 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine |

#### [A4D1/A51B/A531/A58A/A5C2/A6C7/A6E2/A97B]

# BAM-Pufferzeiger wieder herstellen

| A496 | AD AD 02 | LDA \$02AD | Low-Byte aus Zwischenspeicher  |
|------|----------|------------|--------------------------------|
| A499 | 85 6D    | STA \$6D   | holen und wieder setzen        |
| A49B | AD AE 02 | LDA \$02AE | High-Byte aus Zwischenspeicher |
| A49E | 85 6E    | STA \$6E   | holen und wieder setzen        |
| A4A0 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine |

# [A851/A887/A8BC/A8F5/A918/A931]

#### Zeiger auf BAM-Muster des Sektors setzen (für Seite 2)

| A4A1   | A6 7F    | LDX \$7F     | Nummer des aktuellen Laufwerks (0)    |
|--------|----------|--------------|---------------------------------------|
| A4A3   | BD FF 00 | LDA \$00FF,X | Laufwerksstatus holen                 |
| A4A6   | FO 05    | BEQ \$A4AD   | ist Laufwerk bereit ?                 |
| A4A8   | A9 74    | LDA #\$74    | nein, Fehlermeldung                   |
| A4AA   | 20 48 E6 | JSR \$E648   | '74 drive not ready' ausgeben         |
| A4AD I | 20 19 F1 | JSR \$F119   | Kanalnummer der BAM feststellen       |
| A4B0   | 20 DF F0 | JSR \$FODF   | BAM von Diskette einlesen             |
| A4B3   | AD F9 02 | LDA \$02F9   | Flag für 'BAM gültig/ungültig' testen |
| A4B6   | F0 07    | BEQ \$A4BF   | ist BAM auf Disk gültig ?             |
| A4B8   | 09 80    | ORA #\$80    | ja, Flag für 'BAM schreiben'          |
| A4BA   | 8D F9 02 | STA \$02F9   | setzen                                |
| A4BD,  | DO 03    | BNE \$A4C2   | immer Sprung nach \$A4C2              |
| A4BF   | 20 8D A5 | JSR \$A58D   | BAM auf Diskette schreiben            |
| A4C21  | 20 8B A4 | JSR \$A48B   | BAM Pufferzeiger retten               |

| A4C5 | 20 34 A5                                | JSR \$A534   | neuen Pufferzeiger setzen                |
|------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| A4C8 | A5 80                                   | LDA \$80     | Nummer der aktuellen Spur holen          |
| A4CA | 38                                      | SEC          | und auf Spur                             |
| A4CB | E9 24                                   | SBC #\$24    | von Seite 1 umrechnen                    |
| A4CD | A8                                      | TAY          | dann dazugehörige Zahl der freien Blocks |
| A4CE | B1 6D                                   | LDA (\$6D),Y | der Spur aus Puffer holen                |
| A4D0 | 48                                      | PHA          | Wert merken                              |
| A4D1 | 20 96 A4                                | JSR \$A496   | alten Pufferzeiger wieder herstellen     |
| A4D4 | 68                                      | PLA          | Zahl der Blocks wieder holen             |
| A4D5 | 60                                      | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |                                          |
| A4D6 | FF                                      |              | unbenutzter                              |

A4D6 FF ... unbenutzter
A4E6 ... FF ROM-Bereich

# [A854/A88A/A8CF]

BAM-Bit eines Sektors holen (für Seite 2)

|      |            |           |    |     | •        |                                        |
|------|------------|-----------|----|-----|----------|----------------------------------------|
| A4E7 | A5         | 80        |    | LDA | \$80     | Nummer der gewünschten Spur            |
| A4E9 | 38         |           |    | SEC |          | physikalische Spurnummer               |
| A4EA | <b>E9</b>  | 24        |    | SBC | #\$24    | errechnen                              |
| A4EC | <b>8</b> A |           |    | TAY |          | und merken                             |
| A4ED | <b>A</b> 5 | 81        |    | LDA | \$81     | Nummer des gewünschten Sektors holen   |
| A4EF | 4A         |           |    | LSR | A        | und durch acht teilen (da 8 Bits       |
| A4F0 | 4A         |           |    | LSR | A        | pro Byte) und so entsprechdes Byte der |
| A4F1 | 4A         |           |    | LSR | A        | drei BAM-Bytes anwählen                |
| A4F2 | 18         |           |    | CLC |          | zu Position in BAM-Muster              |
| A4F3 | 79         | ĎΒ        | A5 | ADC | \$A5DB,Y | Position der Spur addieren             |
| A4F6 | <b>A8</b>  |           |    | TAY | •        | und als Zeiger auf BAM-Muster merken   |
| A4F7 | <b>A5</b>  | 81        |    | LDA | \$81     | Nummer des gewünschten Sektors holen   |
| A4F9 | 29         | 07        |    | AND | #\$07    | und Position des BAM-Bits im           |
| A4FB | AA         |           |    | TAX |          | Byte-Muster bestimmen                  |
| A4FC | В9         | 46        | 01 | LDA | \$0146,Y | Byte-Muster aus BAM-Puffer holen       |
| A4FF | <b>3</b> D | <b>E9</b> | EF | AND | \$EFE9,X | und Bit des Sektors isolieren          |
| A502 | 80         |           |    | PHP |          | Wert merken                            |
| A503 | В9         | 46        | 01 | LDA | \$0146,Y | gesamtes Byte-Muster nochmal holen     |
| A506 | 28         |           |    | PLP |          | und vorherigen Wert dazu holen         |
| A507 | 60         |           |    | RTS |          | zurück zur aufrufenden Routine         |
|      |            |           |    |     |          |                                        |

#### [A862]

Zahl der freien Blocks einer Spur in der BAM erhöhen

A508 20 8B A4 JSR \$A48B aktuellen BAM-Zeiger retten
A50B 20 34 A5 JSR \$A534 Zeiger auf BAM-Muster setzen

|      | A5 80<br>38 | LDA \$80<br>SEC | Nummer der gewünschten Spur holen<br>und physikalische Spurnummer |
|------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| A511 | E9 24       | SBC #\$24       | (Seite-1-Wert) errechnen                                          |
| A513 | A8          | TAY             | und merken                                                        |
| A514 | 18          | CLC             | dann                                                              |
| A515 | B1 6D       | LDA (\$6D),Y    | Byte für Zahl der freien Blocks der                               |
| A517 | 69 01       | ADC #\$01       | Spur holen und                                                    |
| A519 | 91 6D       | STA (\$6D),Y    | um eins erhöhen                                                   |
| A51B | 4C 96 A4    | JMP \$A496      | aktuellen BAM-Zeiger wieder holen                                 |

## [888A]

| Zahl | der | freien | Blocks einer Spur | in der BAM erniedrigen              |
|------|-----|--------|-------------------|-------------------------------------|
| A51E | 20  | 8B A4  | JSR \$A48B        | aktuellen BAM-Zeiger retten         |
| A521 | 20  | 34 A5  | JSR \$A534        | BAM-Zeiger auf Byte-Muster der Spur |
| A524 | A5  | 80     | LDA \$80          | Nummer der gewünschten Spur         |
| A526 | 38  |        | SEC               | holen und physikalische Spurnummer  |
| A527 | E9  | 24     | SBC #\$24         | (Seite-1-Wert) errechnen            |
| A529 | 88  |        | TAY               | und merken                          |
| A52A | 38  |        | SEC               | Zahl der freien                     |
| A52B | В1  | 6D     | LDA (\$6D),Y      | Blocks der Spur                     |
| A52D | E9  | 01     | SBC #\$01         | in zugehörigem Byte                 |
| A52F | 91  | 6D     | STA (\$6D),Y      | der BAM erniedrigen                 |
| A531 | 4C  | 96 A4  | JMP \$A496        | alten BAM-Zeiger wieder setzen      |
|      |     |        |                   |                                     |

#### [A4C5/A50B/A521/A552/A965]

| Puffe | rzeiger für | 2. Puffer vom in | ternen Kanal 6 setzen             |
|-------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| A534  | A2 0D       | LDX #\$0D        | Kanalnummer (6) für 2. Puffer     |
| A536  | B5 A7       | LDA \$A7,X       | zugeordnete Puffernummer          |
| A538  | 29 OF       | AND #\$OF        | holen und                         |
| A53A  | AA          | TAX              | merken                            |
| A53B  | BD EO FE    | LDA \$FEE0,X     | High-Byte der Pufferadresse holen |
| A53E  | 85 6E       | STA \$6E         | und in Pufferzeiger Übernehmen    |
| A540  | A9 DD       | LDA #\$DD        | Low-Byte für BAM-Zeiger           |
| A542  | 85 6D       | STA \$6D         | setzen                            |
| A544  | 60          | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine    |

# [A8BF/A94E]

| Zahl | der        | freien | Blocks  | in BAM | überprüfen | (Seite 2 BAN | 1)     |    | ,     |
|------|------------|--------|---------|--------|------------|--------------|--------|----|-------|
| A545 | <b>A</b> 5 | 6F     | LDA \$6 | SF     | Zwische    | enspeicher   |        |    |       |
| A547 | 48         |        | PHA     |        | retten     |              |        |    |       |
| A548 | A5         | 80     | LDA \$8 | 30     | aktuel     | le Spurnumer | (Seite | 2) | holen |

| 45/4              | 70       | 050          | and saf about to be the Names          |
|-------------------|----------|--------------|----------------------------------------|
| A54A              | 38       | SEC          | und auf physikalische Nummer           |
| A54B              | E9 24    | SBC #\$24    | umrechnen                              |
| A54D              | A8       | TAY          | Spurnummer                             |
|                   | 48       | PHA          | merken                                 |
|                   | 20 8B A4 | JSR \$A48B   | aktuellen BAM-Zeiger retten            |
|                   | 20 34 A5 | JSR \$A534   | Zeiger auf BAM-Muster setzen           |
| A555              | B1 6D    | LDA (\$6D),Y | Zahl der angegebenen freien Blocks     |
| A557              |          | PHA          | holen und merken                       |
| A558              | A9 00    | LDA #\$00    | Zwischenspeicher für Zahl der freien   |
| A55A              | 85 6F    | STA \$6F     | Blocks löschen                         |
| A55C              | A9 01    | LDA #\$01    | Zeiger auf Puffer für                  |
| A55E              | 85 6E    | STA \$6E     | Rückseite setzen                       |
| A560              | B9 DB A5 | LDA \$A5DB,Y | Position des BAM-Musters in Puffer     |
| A563              | 18       | CLC          | holen und auf Pufferbereich            |
| A564              | 69 46    | ADC #\$46    | \$0146-\$01BB umrechen                 |
| A566              | 85 6D    | STA \$6D     | BAM-Zeiger setzen                      |
| A568,             | A0 02    | LDY #\$02    | Zahl der BAM-Muster-Bytes -1           |
| A56A 1            | A2 07    | LDX #\$07    | Zahl der Bits pro Byte -1              |
| A56C1             | B1 6D    | LDA (\$6D),Y | Bit-Muster der Sektorenbelegung holen  |
| A56E              | 3D E9 EF | AND \$EFE9,X | und Bit eines Sektors isolieren        |
| A571              | F0 02    | BEQ \$A575   | ist Sektor frei ?                      |
| A573              | E6 6F    | INC \$6F     | ja, Zahl der freien Blocks erhöhen     |
| A575 <sup>I</sup> | CA       | DEX          | nächstes Bit prüfen                    |
|                   | 10 F4    | BPL \$A56C   | ist schon ganzes Byte beachtet ?       |
| A578              | 88       | DEY          | nächstes BAM-Byte der Spur einrechen   |
| A579              | 10 EF    | BPL \$A56A   | Blocks der gesamten Spur geprüft ?     |
| A57B              | 68       | PLA          | ja, Zahl der in BAM angegebenen Blocks |
| A57C              | C5 6F    | CMP \$6F     | holen und mit neuer Zahl vergleichen   |
| A57E              | FO 05    | BEQ \$A585   | sind Blockangaben richtig ?            |
| A580              | A9 71    | LDA #\$71    | nein, Fehlermeldung                    |
| A582              |          | JSR \$E645   | '71 Dir Error' ausgeben                |
| A585              |          | PLA          | Nummer der bearbeiteten Spur           |
| A586              | A8       | TAY          | wieder holen                           |
| A587              |          | PLA          | Zwischenspeicher wieder                |
|                   | 85 6F    | STA \$6F     | herstellen                             |
|                   | 4C 96 A4 | JMP \$A496   | BAM-Zeiger wieder herstellen           |
| AJUA              | 40 /U A4 | U.II WAT70   | Dan Longer Breder Herotetten           |

# [A4BF/EF37/F001/F09C]

# 1571/1541 BAM auf Diskette schreiben

| A58D | AD OF 18 | LDA \$180F | Steuerregister holen             |
|------|----------|------------|----------------------------------|
| A590 | 29 20    | AND #\$20  | und Flag für Betriebsmodus holen |

| A592 D              | 00 03    | BNE \$A597   | ist Floppy im 1541-Modus ?               |
|---------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
|                     | 4C 8A D5 | JMP \$D58A   | ja, Puffer auf Diskette schreiben (1541) |
| A597 <sup>1</sup> / | AD AC 02 | LDA \$02AC   | Nummer der größten Spur der Diskette     |
| A59A C              | C9 25    | CMP #\$25    | holen und auf 35 testen                  |
| A59C 9              | 90 F6    | BCC \$A594   | hat die Diskette zwei Seiten ?           |
| A59E A              | 46 F9    | LDX \$F9     | ja, Nummer des aktuellen Puffers holen   |
| A5A0 E              | 3D 5B 02 | LDA \$025B,X | dazugehörigen Jobcode                    |
| A5A3 4              | 48       | PHA          | feststellen und retten                   |
| A5A4 2              | 20 8A D5 | JSR \$D58A   | Sektor auf Diskette schreiben            |
| A5A7 2              | 20 8B A4 | JSR \$A48B   | aktuellen BAM-Zeiger retten              |
| A5AA 2              | 20 3A EF | JSR \$EF3A   | BAM in Puffer einlesen                   |
| A5AD 2              | 20 08 FO | JSR \$F008   | Puffer für BAM löschen                   |
| A5B0 A              | A5 F9    | LDA \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers holen       |
| A5B2 C              | DA .     | ASL A        | und verdoppeln (da Zeiger                |
| A5B3 A              | NA.      | TAX          | auf 2-Byte-Tabelle)                      |
| A5B4 A              | 49 35    | LDA #\$35    | Spur 18, Seite 2 (Spur 53) an            |
| A5B6 9              | 95 06    | STA \$06,X   | Jobschleife übergeben                    |
|                     | AO 68    | LDY #\$68    | Pufferzeiger auf Ende der 1571 BAM       |
| A5BA l              | B9 46 01 | LDA \$0146,Y | Byte aus BAM-Puffer holen                |
| A5BD 9              | 91 6D    | STA (\$6D),Y | und in aktuellen Datenpuffer schreiben   |
| A5BF 8              | 38       | DEY          | Zeiger auf nächstes Byte richten         |
| A5C0 1              | 10 F8    | BPL \$A5BA   | schon ganzer Puffer kopiert ?            |
| A5C2 2              | 20 96 A4 | JSR \$A496   | ja, BAM-Zeiger wieder herstellen         |
| A5C5 2              | 20 8A D5 | JSR \$D58A   | Sektor auf Diskette schreiben            |
| A5C8 A              | \5 F9    | LDA \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers holen       |
| A5CA C              | DA       | ASL A        | und verdoppeln (da Zeiger auf            |
| A5CB A              | NA.      | TAX          | Tabelle mit 2-Byte-Werten)               |
| A5CC A              | AD 85 FE | LDA \$FE85   | Nummer der Directoryspur (Seite 1) holen |
| A5CF 9              | 95 06    | STA \$06,X   | und an Jobschleife übergeben             |
| A5D1 2              | 20 86 D5 | JSR \$D586   | Sektor von Diskette einlesen             |
| A5D4 6              | 58       | PLA          | Jobcode wieder holen                     |
| A5D5 A              | 46 F9    | LDX \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers             |
| A5D7 9              | 9D 5B 02 | STA \$025B,X | Jobcode wieder in Tabelle schreiben      |
| A5DA 6              | 50       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                     |          |              |                                          |

[verwendet in : A4F3/A560]

Position der BAM-Muster der Spuren im BAM-Puffer A5DB 00 03 06 09 0C 0F 12 15 18 1B 1E 21 24 27 2A 2D A5EB 30 33 36 39 3C 3F 42 45 48 4B 4E 51 54 57 5A 5D A5FB 60 63 66

| [E7A3             | ]      |           |               | •                                       |
|-------------------|--------|-----------|---------------|-----------------------------------------|
| Routi             | ne für | &-Befehl  |               |                                         |
| A5FE              | AD OF  | 18 LDA    | \$180F        | Steuerregister holen                    |
| A601              | 29 20  | AND       | #\$20         | und Betriebsmodus testen                |
| A603              | FO OF  | BEQ       | \$A614        | ist Floppy im 1571 Modus ?              |
| A605              | AO 00  | LDY       | #\$00         | ja, [Fehler siehe 7.1.5]                |
| A607              | A2 00  | LDX       | #\$00         | [unnötige Initialisierung]              |
| A609              | A9 01  | LDA       | #\$01         | Zeiger auf Beginn des Eingabepuffers    |
| A60B              | 8D 7A  | 02 STA    | \$027A        | richten                                 |
|                   |        | C3 JSR    |               | Laufwerksnummern holen                  |
|                   |        |           | \$E7A8        | zurück zur 1541 &-Routine               |
| A614 <sup>3</sup> | A9 8D  | LDA       | #\$8D         | Endekennzeichen (Shift + Return)        |
| A616              | 20 68  | C2 JSR    | \$C268        | in Befehlstring suchen                  |
|                   |        |           | \$E7A8        | zurück zur 1541 &-Routine               |
|                   |        |           |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| [EBFC             | -      |           |               |                                         |
|                   |        | Rechner a |               |                                         |
|                   |        | C1 JSR    |               | Befehlsstring ausführen                 |
|                   |        |           |               | 1571 Bus auf Eingang schalten           |
|                   |        | LDA       |               | Busstatusbyte holen                     |
|                   |        | AND       |               | und Flag für '1571 Modus'               |
|                   |        |           | \$37          | löschen                                 |
| A628              | 4C FF  | EB JMP    | \$EBFF        | zurück zur Warteschleife                |
| [F997             | <br>'1 |           |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| -                 | -      | IMotor su | sschalten' in | itialiciaran                            |
|                   |        | LDA       |               | Zähler für Nachlaufzeit des Motors      |
|                   |        | STA       |               | festlegen                               |
|                   |        |           | #\$06         | Zahl der noch auszuführenden            |
| A631              |        |           |               | Stepperroutinen-Aufrufe                 |
| 703               | 55 55  | UIA       | 403           | ocepped addition Addition               |

| F9 |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |

| Motor             | anschalten     | und warten bis | auf Drehzahl                        |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| A634              | DO 07          | BNE \$A63D     | hat sich 'Write Protect' geändert ? |
| A636              | AD AB 02       | LDA \$02AB     | Zähler für Hochlaufphase holen      |
| A639              | DO 10          | BNE \$A64B     | ist Motor auf Drehzahl ?            |
| A63B              | FO 1A          | BEQ \$A657     | ja, immer Sprung nach \$A657        |
| A63D <sup>1</sup> | FO 1A<br>A9 FF | LDA #\$FF      | Zähler für Nachlaufzeit             |
| A63F              | 8D AB 02       | STA \$02AB     | setzen                              |
| A642              | 20 64 87       | JSR \$8764     | Motor anschalten                    |

zurück zur aufrufenden Routine

| A645              | A9 01                | LDA #\$01  | Flag für 'Diskette initialisieren' |
|-------------------|----------------------|------------|------------------------------------|
| A647              | 85 1C                | STA \$1C   | setzen                             |
| A649,             | DO OC<br>CE AB O2    | BNE \$A657 | immer Sprung nach \$A657           |
| A64B 1            | CE AB 02             | DEC \$02AB | Zahl der Warte-IRQs erniedrigen    |
| A64E              | DO 07                | BNE \$A657 | ist Motor auf Drehzahl ?           |
| A650              | A5 20                | LDA \$20   | ja, Laufwerksstatus holen          |
| A652              | DO 03                | BNE \$A657 | wurde Motor angeschaltet ?         |
| A654              | 20 70 87<br>4C B1 F9 | JSR \$8770 | nein, Motor anschalten             |
| A657 <sup>4</sup> | 4C B1 F9             | JMP \$F9B1 | zurück zur Kopfsteuerroutine       |

# [FF15]

# Ein-/Ausgaberegister initialisieren

| A65A | A9 02    | LDA #\$02  | Data-Ausgang auf                         |
|------|----------|------------|------------------------------------------|
| A65C | 8D 00 18 | STA \$1800 | High setzen                              |
| A65F | A9 20    | LDA #\$20  | auf 1571 Modus schalten, Bus auf Eingang |
| A661 | 8D 01 18 | STA \$1801 | und Kopf auf Seite 1 ansteuern           |
| A664 | 4C 18 FF | JMP \$FF18 | zurück zur Reset-Routine                 |

# [D05D/F107]

# 1571/1541 BAM von Diskette lesen

| A667   | AD OF 18 | LDA \$180F   | Steuerregister holen                  |
|--------|----------|--------------|---------------------------------------|
| A66A   | 29 20    | AND #\$20    | und auf Betriebsmodus testen          |
| A66C   | DO 03    | BNE \$A671   | ist Floppy im 1541 Modus ?            |
| A66E   | 4C 86 D5 | JMP \$D586   | ja, Sektor lesen                      |
| A671 1 | AD AC 02 | LDA \$02AC   | Nummer der größten Spur holen         |
| A674   | C9 25    | CMP #\$25    | und mit 35 vergleichen                |
| A676   | 90 F6    | BCC \$A66E   | sind 2 Seiten verwendet ?             |
| A678   | 20 8B A4 | JSR \$A48B   | ja, aktuellen BAM-Zeiger retten       |
| A67B   | A9 00    | LDA #\$00    | BAM-Zeiger auf Pufferbeginn           |
| A67D   | 85 6D    | STA \$6D     | richten                               |
| A67F   | A6 F9    | LDX \$F9     | Puffernummer holen                    |
| A681   | BD EO FE | LDA \$FEE0,X | und High-Byte der Pufferadresse holen |
| A684   | 85 6E    | STA \$6E     | und in Pufferzeiger setzen            |
| A686   | A9 FF    | LDA #\$FF    | Flag für 'Fehler bei Jobausführung    |
| A688   | 8D 98 02 | STA \$0298   | nicht beachten' setzen                |
| A68B   | A5 F9    | LDA \$F9     | Puffernummer wieder holen             |
| A68D   | 0A       | ASL A        | und verdoppeln (da Tabelle aus je     |
| A68E   | AA       | TAX          | 2 Parametern besteht)                 |
| A68F   | A9 35    | LDA #\$35    | Spur 18, Seite 2 (Directoryspur) an   |
| A691   | 95 06    | STA \$06,X   | Jobschleife übergeben                 |
| A693   | 20 86 D5 | JSR \$D586   | Sektor lesen                          |

| A696              | C9 02   | CMP   | #\$02                 | Rückmeldung auf Fehler testen            |
|-------------------|---------|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| A698              | 6A      | ROR   | Α                     | Ergebnis in Bit7 merken (1=Fehler)       |
| A699              | 29 80   | AND   | #\$80                 | und Bit isolieren                        |
| A69B              | 49 80   | EOR   | #\$80                 | Bit für Prüfung in \$A6D5 vorbereiten    |
| A69D              | 8D AF 0 | 1 STA | \$01AF                | und merken (0= Fehler aufgetreten)       |
| A6A0              | 10 OA   | BPL   | \$A6AC                | ist ein Fehler aufgetreten ?             |
| A6A2              | A0 68   | LDY   | #\$68                 | nein, Zeiger auf Ende der 1571-BAM       |
| A6A4 <sup>1</sup> | B1 6D   | LDA   | (\$6D),Y              | Byte aus Datenpuffer lesen               |
| A6A6              | 99 46 0 | 1 STA | \$0146,Y              | und Byte in 1571 BAM-Puffer schreiben    |
| A6A9              | 88      | DEY   |                       | Zeiger auf nächstes Byte richten         |
| A6AA              | 10 F8   | BPL   | \$A6A4                | schon alle Bytes übertragen ?            |
| A6AC <sup>1</sup> | A9 FF   | LDA   | #\$FF                 | Flag für 'Fehler bei Jobausführung       |
| A6AE              | 8D 98 0 | 2 STA | \$0298                | nicht beachten' setzen                   |
| A6B1              | A5 F9   | LDA   | \$F9                  | Nummer des aktuellen Datenpuffers        |
| A6B3              | 0A      | ASL   | A                     | holen und verdoppeln (da Zeiger in       |
| A6B4              | AA      | TAX   |                       | 2-Byte-Werte Tabelle)                    |
| A6B5              | AD 85 F | E LDA | \$FE85                | Nummer der Directoryspur (18) holen und  |
| A6B8              | 95 06   | STA   | \$06,X                | als Spurnummer des Jobs setzen           |
| A6BA              | 20 86 D | 5 JSR | \$D586                | Sektor lesen                             |
| A6BD              | C9 02   | CMP   | #\$02                 | Rückmeldung mit 'Ok' vergleichen         |
| A6BF              | 90 10   | BCC   | \$A6D1                | ist Job fehlerfrei verlaufen ?           |
| A6C1              | AA      | TAX   |                       | ja, Rückmeldung merken (0/1)             |
| A6C2              | A9 24   | LDA   | #\$24                 | Spur 35 als größte Spur setzen           |
| A6C4              | 8D AC C | 2 STA | \$02AC .              | (d.h. nur eine Seite wird benutzt)       |
| A6C7              | 20 96 A | 4 JSR | \$A496                | aktuellen BAM-Zeiger wieder herstellen   |
| A6CA              | 8A      | TXA   |                       | Rückmeldung wieder holen                 |
| A6CB              | 20 OA E | 6 JSR | \$E60A                | Fehlermeldung ausgeben                   |
| A6CE,             | 4C 44 D | 6 JMP | \$D644                | Job Fehlerbehandlung                     |
| A6D11             | A0 03   | LDY   | <b>#</b> \$0 <b>3</b> | Pufferzeiger setzen und Kennzeichen      |
| A6D3              | B1 6D   | LDA   | (\$6D),Y              | für 1571 Diskette (\$80) holen           |
| A6D5              | 2D AF C | 1 AND | \$01AF                | Kennzeichen mit vorherigem Fehler prüfen |
| A6D8              | 30 03   | BMI   | \$A6DD                | vorheriges Lesen und Kennzeichen ok ?    |
| A6DA              | A9 24   | LDA   | #\$24                 | nein, Spurzahl für eine Seite benutzt    |
| A6DC              | 2C      | .by   | te \$2C               | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| A6DD I            | A9 47   | LDA   | #\$47                 | Spurzahl für 2 Diskettenseiten           |
| A6DF              | 8D AC   | 2 STA | \$02AC                | setzen                                   |
| A6E2              | 4C 96 A | 4 JMP | \$A496                | BAM-Pufferzeiger wieder herstellen       |
|                   |         |       |                       |                                          |

# [D03F]

| [D03F]            |             |                 |                                          |
|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|
| auf 15            | 71 Diskette | prüfen (Initial | isieren)                                 |
| A6E5              | 20 8C D5    | JSR \$D58C      | Jobcode übergeben und ausführen          |
| A6E8              | 48          | PHA             | Rückmeldung merken                       |
| A6E9              | C9 02       | CMP #\$02       | Meldung auf 'Ok' prüfen                  |
| A6EB              | BO 49       | BCS \$A736      | ist Job fehlerfrei verlaufen ?           |
| A6ED              | AD OF 18    | LDA \$180F      | ja, Steuerregister holen                 |
| A6F0              | 29 20       | AND #\$20       | und Betriebsmodus feststellen            |
| A6F2              | FO 42       | BEQ \$A736      | ist Floppy im 1571 Modus ?               |
| A6F4              | A9 47       | LDA #\$47       | ja, max. Spurnummer +1 (71)              |
| A6F6              | 8D AC 02    | STA \$02AC      | setzen                                   |
| A6F9              | A9 FF       | LDA #\$FF       | Flag für 'Fehler bei Jobausführung       |
| A6FB              | 8D 98 02    | STA \$0298      | nicht beachten' setzen                   |
| A6FE              | A5 16       | LDA \$16        | erstes Zeichen der ID des letzten        |
| A700              | 48          | PHA             | Sektorheaders retten                     |
| A701              | A5 17       | LDA \$17        | zweites Zeichen der ID des letzten       |
| A703              | 48          | PHA             | Sektorheaders retten                     |
| A704              | A5 F9       | LDA \$F9        | Nummer des aktuellen Datenpuffers holen  |
| A706              | 0A          | ASL A           | und verdoppeln (da Tabelle aus           |
| A707              | AA          | TAX             | 2-Byte-Werten besteht)                   |
| A708              | A9 35       | LDA #\$35       | Spur 18, Seite 2 (Directory Rückseite)   |
| A70A              | 95 06       | STA \$06,X      | an Jobschleife übergeben                 |
| A70C              | A9 B0       | LDA #\$BO       | Jobcode für 'Sektor suchen'              |
| A70E              | 20 8C D5    | JSR \$D58C      | an Jobschleife übergeben und ausführen   |
| A711              | C9 02       | CMP #\$02       | Rückmeldung mit 'Ok' vergleichen         |
| A713              | 68          | PLA             | zweites Zeichen der zuletzt gelesenen    |
| A714              | 8A          | TAY             | ID wieder holen                          |
| A715              | 68          | PLA             | erstes Zeichen der zuletzt gelesenen     |
| A716              | AA          | TAX             | ID wieder holen                          |
| A717              | BO 0B       | BCS \$A724      | ist Job fehlerfrei verlaufen ?           |
| A719              | E4 16       | CPX \$16        | ja, letzte ID mit neuer ID vergleichen   |
| A71B              | DO 07       | BNE \$A724      | identisch ?                              |
| A71D              | C4 17       | CPY \$17        | ja, auch zweites ID-Zeichen vergleichen  |
| A71F              | DO 03       | BNE \$A724      | identisch ?                              |
| A721              | A9 47       | LDA #\$47       | ja, Zahl der Spuren +1 für 2 Seiten (71) |
| A723              | 2C          | .byte \$2C      | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| A724 <sup>3</sup> | A9 24       | LDA #\$24       | Zahl der Spuren +1 für 1 Seite (35)      |
| A726              | 8D AC 02    | STA \$02AC      | als max. Spurnummer setzen               |
| A729              | 84 17       | STY \$17        | zuerst gelesene ID                       |
| A72B              | 86 16       | STX \$16        | wieder zurücksetzen                      |
| A72D              | A5 F9       | LDA \$F9        | Nummer des aktuellen Datenpuffers holen  |
|                   |             |                 |                                          |

| A72F              | 0A          | ASL A             | und verdoppeln (da Zeiger auf            |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|
| A730              | AA          | TAX               | 2-Byte-Werte)                            |
| A731              | AD 85 FE    | LDA \$FE85        | Nummer der Directoryspur (18) holen      |
| A734              | 95 06       | STA \$06,X        | als Spurnummer des Jobs setzen           |
| A736 <sup>2</sup> |             | PLA               | Wert für Rückmeldung 'Ok'                |
| A737              | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |             |                   |                                          |
| [F005             | ]           |                   |                                          |
| 1571              | BAM-Puffer  | löschen           |                                          |
| A738              | 20 3A EF    | JSR \$EF3A        | Pufferzeiger setzen                      |
| A73B              | AD OF 18    | LDA \$180F        | Steuerregister holen                     |
| A73E              | 29 20       | AND #\$20         | und Betriebsmodus testen                 |
| A740              | FO OA       | BEQ \$A74C        | ist Floppy im 1571 Modus ?               |
| A742              | A9 00       | LDA #\$00         | ja, Wert für Leerbyte                    |
|                   |             | LDY #\$68         | Pufferzeiger setzen                      |
| A746 <sup>1</sup> | 99 46 01    | STA \$0146,Y      | Byte in BAM-Puffer löschen               |
| A749              | 88          | DEY               | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| A74A              | 10 FA       | BPL \$A746        | schon ganzer Puffer gelöscht ?           |
| A74C              | 4C 08 F0    | JMP \$F008        | ja, Zeiger für 1541 BAM setzen           |
|                   |             |                   |                                          |
| [F24B             | ]           |                   | •                                        |
| physi             | kalische (a | bsolute) Spurnumm | ner berechnen                            |
| A74F              | 48          | PHA               | Spurnummer merken                        |
| A750              | AD OF 18    | LDA \$180F        | Steuerregister holen                     |
| A753              | 29 20       | AND #\$20         | und Betriebsmodus testen                 |
| A755              | F0 08       | BEQ \$A75F        | ist Floppy im 1571 Modus ?               |
| A757              | 68          | PLA               | ja, Spurnummer wieder holen und mit      |
| A758              | C9 24       | CMP #\$24         | max. Nummer +1 (für Seite 1) vergleichen |
| A75A              | 90 04       | BCC \$A760        | ist Spur auf Seite 2 ?                   |
| A75C              | E9 23       | SBC #\$23         | ja, Spurnummer auf Seite 1 umrechnen     |
| A75E              | 24 68       | .byte \$24        | nächstes Byte überspringen (Bit-Befehl)  |
| A75F              | 68          | PLA               | Stack wieder korregieren                 |
| A760 I            |             | LDX \$FED6        | Zahl der Spurzonen holen                 |
| 1763              | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |             |                   |                                          |
| [EE56             | 5]          |                   |                                          |
| neue              | BAM erzeuge | n (1571/1541)     |                                          |
|                   | 20 05 F0    | JSR \$F005        | BAM-Puffer löschen                       |
|                   | AD OF 18    | LDA \$180F        | Steuerregister holen                     |
| A76A              |             | AND #\$20         | und Betriebsmodus testen                 |
|                   |             |                   |                                          |

A76C D0 03 BNE \$A771 ist Floppy im 1571 Modus ?

| A76E   | A9 24       | LDA #\$24         | ja, max. Spurnummer +1 (36)              |
|--------|-------------|-------------------|------------------------------------------|
| A770,  |             | .byte \$2C        | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| A771 I | A9 47       | LDA #\$47         | max. Spur für 2 Seiten (71)              |
| A773   | 8D AC 02    | STA \$02AC        | festlegen                                |
| A776   | 4C 43 EE    | JMP \$EE43        | neue BAM erzeugen                        |
|        |             |                   |                                          |
| [FF42] |             |                   |                                          |
|        |             | te formatieren    |                                          |
|        | AD OF 18    |                   | Steuerregister holen                     |
|        |             |                   | und Betriebsmodus testen                 |
| A77E   | DO 03       |                   | ist Floppy im 1541 Modus ?               |
| A780   | 4C C6 C8    | JMP \$C8C6        | ja, 1541 Diskette formatieren            |
| A783 1 | 4C OD A4    | JMP \$A40D        | 1571 Diskette formatieren                |
|        |             |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |
| [EBE4] |             |                   |                                          |
|        |             | et initialisieren |                                          |
|        | AD 01 18    | LDA \$1801        | Steuerregister holen                     |
|        |             | AND #\$DF         | und auf 1541 Betrieb                     |
|        | 8D 01 18    | STA \$1801        | umschalten                               |
|        |             | JSR \$A483        | ca. 80 Taktzyklen Verzögerung            |
| A791   | A9 7F       | LDA #\$7F         | Interruptregister                        |
| A793   | 8D 0D 40    | STA \$400D        | zurücksetzen                             |
| A796   | A9 08       | LDA #\$08         | Timer A auf 'one shot' (nur ein          |
| A798   | 8D 0E 40    | STA \$400E        | Durchlauf) setzen                        |
| А79В   | 8D OF 40    | STA \$400F        | Timer B auf gleichen Modus setzen        |
| A79E   | A9 00       | LDA #\$00         | Timer A High-Byte                        |
| A7A0   | 8D 05 40    | STA \$4005        | löschen                                  |
| A7A3   | A9 06       | LDA #\$06         | Timer A Low-Byte auf 6 Taktzyklen        |
| A7A5   | 8D 04 40    | STA \$4004        | setzen                                   |
| A7A8   | A9 01       | LDA #\$01         | Timer A                                  |
| A7AA   | 8D 0E 40    | STA \$400E        | starten                                  |
| A7AD   | 20 B2 81    | JSR \$81B2        | 1571 Bus auf Eingang                     |
| A7B0   | 4C 59 EA    |                   | auf ATN-Kommandomodus prüfen             |
|        |             |                   | ·                                        |
| [924B, | /EA68/EC04] |                   |                                          |
| ATN-K  | ommando vom | Bus annehmen      |                                          |
| A7B3   | AD OF 18    | LDA \$180F        | Steuerregister holen                     |
| A7B6   | 29 20       | AND #\$20         | und Betriebsmodus testen                 |
|        |             |                   |                                          |

| ATTE ROMANDE TON | bus annermen |                                     |
|------------------|--------------|-------------------------------------|
| A7B3 AD OF 18    | LDA \$180F   | Steuerregister holen                |
| A7B6 29 20       | AND #\$20    | und Betriebsmodus testen            |
| A7B8 F0 03       | BEQ \$A7BD   | ist Floppy im 1571 Modus ?          |
| A7BA, 4C CE 80   | JMP \$80CE   | ja, ATN-Kommando vom 1571 Bus holen |
| A7BD 4C 5B F8    | JMP \$F85B   | ATN-Kommando vom 1541 Bus holen     |

| [EB22]            | ]               |                   |                                          |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|
| Patch             | -<br>(=Korrektu | r) für Reset-Rout | ine                                      |
| A7C0              | 78              | SEI               | Bus- und Kontrolleraufruf abschalten     |
| A7C1              | A2 45           | LDX #\$45         | Stackpointer auf Bereich \$100-\$145     |
| A7C3              | 9A              | TXS               | . initialisieren                         |
| A7C4              | 4C 25 EB        | JMP \$EB25        | zurück zur Reset Routine                 |
|                   |                 |                   |                                          |
|                   | /EE56]          |                   |                                          |
|                   |                 | AM erzeugen       |                                          |
|                   | AD OF 18        |                   | Steuerregister holen                     |
|                   | 29 20           | AND #\$20         | und Betriebsmodus testen                 |
| 1                 | DO 09           | BNE \$A7D7        | ist Floppy im 1541 Modus ?               |
|                   | A0 03           | LDY #\$03         | Pufferzeiger auf Kennzeichen für Disktyp |
|                   | A9 00           | LDA #\$00         | Kennzeichen für 1541 Diskette in         |
|                   | 91 6D           | STA (\$6D),Y      | BAM schreiben                            |
|                   | 4C B7 EE        | JMP \$EEB7        | 1541 BAM erzeugen                        |
| A7D7 <sup>1</sup> |                 | LDA \$02AC        | Nummer der größten Spur holen            |
|                   | C9 25           | CMP #\$25         | und mit 37 vergleichen                   |
| A7DC              | 90 F0           | BCC \$A7CE        | ist Seite 2 benutzt ?                    |
| A7DE              | AO 01           | LDY #\$01         | ja, Nummer der ersten Spur festlegen     |
| A7E0              | A2 00           | LDX #\$00         | ersten Sektor setzen                     |
| A7E2 <sup>I</sup> | CO 12           | CPY #\$12         | mit Nummer der Directoryspur vergleichen |
| A7E4              | FO 34           | BEQ \$A81A        | Directoryspur schon erreicht ?           |
| A7E6              | 8A              | TXA               | nein, Nummer des aktuellen Sektors       |
| A7E7              | 48              | PHA               | merken                                   |
| A7E8              | A9 00           | LDA #\$00         | Rechenregister                           |
| A7EA              | 85 6F           | STA \$6F          | für Bitmuster                            |
| A7EC              | 85 70           | STA \$70          | der belegten Sektoren                    |
| A7EE              | 85 71           | STA \$71          | löschen                                  |
| A7F0              | B9 2B 94        | LDA \$942B,Y      | Zahl der Sektoren der Spur feststellen   |
| A7F3              | AA              | TAX               | und merken                               |
| A7F41             | 38              | SEC               | Flagwert für 'Sektor frei'               |
| A7F5              | 26 6F           | ROL \$6F          | in Rechenregister                        |
| A7F7              | 26 70           | ROL \$70          | für Bitmuster                            |
| A7F9              | 26 71           | ROL \$71          | einschieben                              |
| A7FB              | CA              | DEX               | nächsten Sektor anwählen                 |
| A7FC              | D0 F6           | BNE \$A7F4        | schon alle Sektoren angelegt ?           |
| A7FE              | 68              | PLA               | Nummer des ersten Sektors und            |
| A7FF              | AA              | TAX               | Pufferzeiger wieder setzen               |
| A800              | A5 6F           | LDA \$6F          | erstes Byte des Bitmusters holen und     |
|                   |                 |                   |                                          |

| A802              | 9D         | 46 C | 1 STA  | \$0146,X | in BAM-Puffer schreiben                 |
|-------------------|------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
| A805              | Α5         | 70   | LDA    | \$70     | zweites Byte des Bitmusters holen und   |
| A807              | 9D         | 47 0 | 1 STA  | \$0147,X | in BAM-Puffer schreiben                 |
| A08A              | A5         | 71   | LDA    | \$71     | drittes Byte des Bitmusters holen und   |
| A80C              | <b>9</b> D | 48 0 | )1 STA | \$0148,X | in BAM-Puffer schreiben                 |
| A80F              | E8         |      | INX    |          | 3 Bytes des Bitmusters                  |
| A810              | E8         |      | INX    |          | mit Pufferzeiger                        |
| A811              | E8         |      | INX    |          | überspringen                            |
| A812              | E0         | 33   | CPX    | #\$33    | auf Position für Directoryspur prüfen   |
| A814              | DO         | 04   | BNE    | \$A81A   | Spur 18 schon erreicht ?                |
| A816              | E8         |      | INX    |          | BAM-Eintrag                             |
| A817              | E8         |      | INX    |          | von Spur 18                             |
| A818              | E8         |      | INX    |          | mit Pufferzeiger überspringen           |
| A819              |            |      | INY    |          | Zeiger der aktuellen Spur auf           |
| A81A <sup>2</sup> | С8         |      | INY    | ,        | Spur 19 setzen                          |
| A81B              | CO         | 24   | CPY    | #\$24    | mit Ende der ersten Seite vergleichen   |
| A81D              | 90         | C3   | BCC    | \$A7E2   | ist Spur kleiner ?                      |
| A81F              | 20         | B7 E | E JSR  | \$EEB7   | nein, 1541 BAM anlegen                  |
| A822              | A0         | 03   | LDY    | #\$03    | Pufferzeiger initialisieren             |
| A824              | <b>A9</b>  | 80   | LDA    | #\$80    | Kennzeichen für 1571-Diskette           |
| A826              | 91         | 6D   | STA    | (\$6D),Y | in Directorysektor schreiben            |
| A828              | ΑO         | FF   | LDY    | #\$FF    | Pufferzeiger setzen                     |
| A82A              | A2         | 22   | LDX    | #\$22    | Zahl der Spuren (ohne Directoryspur)    |
| A82C 1            | BD         | 2C 9 | 94 LDA | \$942C,X | Anzahl der freien Blocks der Spur       |
| A82F              | 91         | 6D   | STA    | (\$6D),Y | in BAM-Puffer schreiben                 |
| A831              | 88         |      | DEY    |          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| A832              | CA         |      | DEX    |          | Zeiger auf nächsten Spureintrag         |
| A833              | 10         | F7   | BPL    | \$A82C   | schon alle Spuren eingetragen ?         |
| A835              | ΑO         | EE   | LDY    | #\$EE    | ja, Zeiger auf Spur 18, Seite 2 richten |
| A837              | A9         | 00   | LDA    | #\$00    | Zahl der freien Blocks der Spur         |
| A839              | 91         | 6D   | STA    | (\$6D),Y | löschen (da Directoryspur)              |
| A83B              | 4C         | 75 D | O JMP  | \$D075   | freie Blocks der Diskette berechnen     |
|                   |            |      |        |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

# [EF5F]

| Sektor | in BAM | freige | ben |
|--------|--------|--------|-----|
|--------|--------|--------|-----|

| A83E   | AD OF 18 | LDA \$180F               | ja, Steuerregister holen                |
|--------|----------|--------------------------|-----------------------------------------|
| A841   | 29 20    | AND #\$20                | und Betriebsmodus testen                |
| A843,  | DO 06    | BNE \$A84B<br>JSR \$EFCF | ist Floppy im 1541 Modus ?              |
| A845 1 | 20 CF EF | JSR \$EFCF               | ja, Zeiger auf Bit eines Sektors setzen |
| A848,  | 4C 62 EF | JMP \$EF62<br>LDA \$80   | Sektor freigeben                        |
| A84B 1 | A5 80    | LDA \$80                 | Nummer der aktuellen Spur holen und     |

| A84D              | C9 24    | CMP #\$24    | mit maximalem Wert der Seite vergleichen |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
|                   |          |              | •                                        |
| A84F              | 90 F4    | BCC \$A845   | ist Spurnummer kleiner ?                 |
| A851              | 20 A1 A4 | JSR \$A4A1   | nein, Zeiger auf BAM-Bit des Sektors     |
| A854              | 20 E7 A4 | JSR \$A4E7   | BAM-Bit des Sektors holen                |
| A857              | DO 19    | BNE \$A872   | ist Sektor frei ?                        |
| A859              | 1D E9 EF | ORA \$EFE9,X | ja, BAM-Bit setzen                       |
| A85C              | 99 46 01 | STA \$0146,Y | und in Puffer schreiben (freigeben)      |
| A85F              | 20 88 EF | JSR \$EF88   | Flag für 'BAM ungültig' setzen           |
| A862              | 20 08 A5 | JSR \$A508   | Zahl der freien Blocks erhöhen           |
| A865              | A5 80    | LDA \$80     | Nummer der aktuellen Spur auf            |
| A867              | C9 35    | CMP #\$35    | Spur 18, Seite 2 (Directory) prüfen      |
| A869              | F0 08    | BEQ \$A873   | identisch ?                              |
| A86B              | A5 7F    | LDA \$7F     | nein, Nummer des aktuellen Laufwerks     |
| A86D              | 0A       | ASL A        | holen und verdoppeln                     |
| A86E              | AA       | TAX          | (da Tabelle aus 2-Byte-Werten besteht)   |
| A86F              | 4C 7F EF | JMP \$EF7F   | Zahl der freien Blocks der Disk erhöhen  |
| A872              | 38       | SEC          | Fehlerflag 'Sektor schon freigegeben'    |
| A873 <sup>1</sup> | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |          |              |                                          |

# [EF93]

Sektor in BAM belegen

| A874              | AD OF | 18 LI | DA \$180F   | Steuerregister holen                    |
|-------------------|-------|-------|-------------|-----------------------------------------|
| A877              | 29 20 | Al    | ND #\$20    | und Betriebsmodus testen                |
| A879,             | DO 06 | В     | NE \$A881   | ist Floppy im 1541 Modus ?              |
| А87В <sup>I</sup> | 20 CF | EF J  | SR \$EFCF   | Zeiger auf BAM-Bit des Sektors setzen   |
| A87E              | 4C 96 | EF JI | MP \$EF96   | Sektor in BAM freigeben                 |
| A881 <sup>l</sup> | A5 80 | L     | DA \$80     | Nummer der gewünschten Spur holen       |
|                   | C9 24 | CI    | MP #\$24    | und auf max. Wert +1 für 1 Seite prüfen |
| A885              | 90 F4 | В     | CC \$A87B   | ist Spur auf Seite 2 ?                  |
| A887              | 20 A1 | A4 J  | SR \$A4A1   | ja, BAM-Zeiger auf Spureintrag setzen   |
| A88A              | 20 E7 | A4 J  | SR \$A4E7   | BAM-Bit des Sektors holen               |
| A88D              | FO 19 | B     | EQ \$A8A8   | ist Sektor freigegeben ?                |
| A88F              | 5D E9 | EF E  | OR \$EFE9,X | ja, Sektor belegen (Bit = 0)            |
| A.392             | 99 46 | 01 S  | TA \$0146,Y | und BAM Muster wieder speichern         |
| A895              | 20 88 | EF J  | SR \$EF88   | Flag für 'BAM ungültig' setzen          |
| A898              | 20 1E | A5 J: | SR \$A51E   | freien Blocks der Spur erniedrigen      |
| A89B              | A5 80 | LI    | DA \$80     | Nummer der angewählten Spur holen und   |
| A89D              | C9 35 | CI    | MP #\$35    | auf Spur 18, Seite 2 prüfen             |
| A89F              | FO 07 | BI    | EQ \$A8A8   | identisch ?                             |
| A8A1              | A5 7F | LI    | DA \$7F     | nein, Nummer des aktuellen Laufwerks    |
| EA8A              | OA    | A:    | SL A        | holen und verdoppeln                    |

A8F0 F0 0E

BEQ \$A900

| A8A4              |         |        |                    | (da Blocktabelle aus 2-Bytes besteht)   |
|-------------------|---------|--------|--------------------|-----------------------------------------|
|                   |         | EF     | JMP \$EFB2         | Zahl der freien Blocks erniedrigen      |
| A8A8 <sup>∠</sup> | 60      |        | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |         |        |                    |                                         |
| [F1FA]            |         |        |                    |                                         |
| nächst            | en fre  | ien S  | Sektor der Spur su | uchen                                   |
| A8A9              | AD OF   | 18     | LDA \$180F         | Steuerregister holen                    |
| A8AC              | 29 20   |        | AND #\$20          | und Betriebsmodus testen                |
|                   | DO 06   |        | BNE \$A8B6         | ist Floppy im 1541 Modus ?              |
| A8B0 <sup>1</sup> |         |        |                    | ja, BAM-Zeiger setzen                   |
|                   | 4C FD   | F1     | JMP \$F1FD         | nächsten freien Sektor suchen           |
| A8B6 1            | A5 80   |        | LDA \$80           | Nummer der aktuellen Spur               |
| A8B8              | C9 24   |        | CMP #\$24          | auf max. Spur +1 der 1. Seite prüfen    |
| A8BA              | 90 F4   |        | BCC \$A8B0         | ist Spur auf Seite 2 ?                  |
| A8BC              | 20 A1   | A4     | JSR \$A4A1         | Zeiger auf BAM-Eintrag der Spur setzen  |
| A8BF              | 20 45   | A5     | JSR \$A545         | Zahl der freien Blocks der Spur prüfen  |
| A8C2              | B9 2C   | 94     | LDA \$942C,Y       | Zahl der Sektoren der Spur holen        |
| A8C5,             |         | 02     | STA \$024E         | und merken                              |
| A8C8 <sup>1</sup> | A5 81   |        | LDA \$81           | Nummer des aktuellen Sektors            |
| A8CA              | CD 4E   | 02     | CMP \$024E         | mit max. Sektornummer vergleichen       |
| A8CD              | BO 09   |        | BCS \$A8D8         | ist Sektornummer im erlaubten Bereich ? |
| A8CF              | 20 E7   | A4     | JSR \$A4E7         | ja, BAM-Bit des Sektors holen           |
| A8D2              | DO 06   |        | BNE \$A8DA         | ist Sektor frei ?                       |
| A8D4              | E6 81   |        | INC \$81           | nein, nächsten Sektor anwählen          |
|                   | DO F0   |        | BNE \$A8C8         | immer Sprung nach \$A8C8                |
| A8D8              | A9 00   |        | LDA #\$00          | Flag für 'kein Sektor frei'             |
| A8DA 1            | 60      |        | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine          |
| ••••              |         |        |                    |                                         |
| [F12D]            | ]       |        |                    | **                                      |
| nächs             | ten fre | eien : | Sektor suchen      |                                         |
| A8DB              | AD OF   | 18     | LDA \$180F         | Steuerregister holen                    |
| A8DE              | 29 20   |        | AND #\$20          | und Betriebsmodus testen                |
|                   | DO 06   |        | BNE \$A8E8         | ist Floppy im 1541 Modus ?              |
| A8E21             | A5 6F   |        | LDA \$6F           | ja, Zahl der freien Blocks der Spur     |
| A8E4              | 48      |        | PHA                | retten                                  |
|                   | 4C 30   |        | JMP \$F130         | nächsten freien Sektor suchen           |
| A8E8              | A5 80   |        | LDA \$80           | Nummer der aktuellen Spur               |
|                   | C9 24   |        | CMP #\$24          | auf max. Spur +1 der 1. Seite prüfen    |
| A8EC              | 90 F4   |        | BCC \$A8E2         | ist Spur auf Seite 2 ?                  |
| A8EE              | C9 35   |        | CMP #\$35          | ja, auf Spur 18, Seite 2 testen         |
|                   |         |        |                    |                                         |

identisch ?

| A8F2 A5 6              | F LDA    | \$6F   | Zeropagestelle                         |
|------------------------|----------|--------|----------------------------------------|
| A8F4 48                | PHA      |        | retten                                 |
| A8F5 20 A              | 1 A4 JSR | \$A4A1 | Zeiger auf BAM-Muster setzen           |
| A8F8 A8                | TAY      |        | Zahl der freien Blocks merken          |
| A8F9 68                | PLA      |        | Zeropagestelle wieder                  |
| A8FA 85 6              | F STA    | \$6F   | herstellen                             |
| A8FC 98                | TYA      |        | Zahl der freien Blocks der Spur holen  |
| A8FD, 4C 38            | B F1 JMP | \$F138 | freien Sektor holen                    |
| A900 <sup>1</sup> A9 0 | 0 LDA    | #\$00  | Zahl der freien Blocks der Spur setzen |
| A902 4C 38             | BF1 JMP  | \$F138 | nächsten freien Sektor suchen          |
|                        |          |        |                                        |

# [F1C4]

# BAM Zeiger auf Bit eines Sektors setzen

| A905 AD OF 18              | LDA \$180F | Steuerregister holen                 |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| A908 29 20                 | AND #\$20  | und Betriebsmodus testen             |
| A90A, D0 06                | BNE \$A912 | ist Floppy im 1541 Modus ?           |
| A90C <sup>1</sup> 20 11 F0 | JSR \$F011 | ja, BAM-Zeiger setzen und            |
| A90F, 4C C7 F1             | JMP \$F1C7 | optimalen freien Sektor holen        |
| A912 <sup>1</sup> A5 80    | LDA \$80   | Nummer der aktuellen Spur            |
| A914 C9 24                 | CMP #\$24  | auf max. Spur +1 der 1. Seite prüfen |
| A916 90 F4                 | BCC \$A90C | ist Spur auf Seite 2 ?               |
| A918 20 A1 A4              | JSR \$A4A1 | BAM-Zeiger setzen                    |
| A91B 4C C9 F1              | JMP \$F1C9 | optimalen freien Sektor holen        |
|                            |            |                                      |

# [F1D1]

| f | rai | ۵n | Sak | tor | e. | icha | n |
|---|-----|----|-----|-----|----|------|---|
|   |     |    |     |     |    |      |   |

| A91E AD OF 18              | LDA \$180F | Steuerregister holen                 |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| A921 29 20                 | AND #\$20  | und Betriebsmodus testen             |
| A923 DO 06                 | BNE \$A92B | ist Floppy im 1541 Modus ?           |
| A925 <sup>1</sup> 20 11 F0 | JSR \$F011 | ja, BAM-Zeiger setzen                |
| A928, 4C E2 F1             | JMP \$F1E2 | freien Sektor suchen                 |
| A92B <sup>1</sup> A5 80    | LDA \$80   | Nummer der aktuellen Spur            |
| A92D C9 24                 | CMP #\$24  | auf max. Spur +1 der 1. Seite prüfen |
| A92F 90 F4                 | BCC \$A925 | ist Spur auf Seite 2 ?               |
| A931 20 A1 A4              | JSR \$A4A1 | Zeiger auf BAM-Bit setzen            |
| A934 4C E4 F1              | JMP \$F1E4 | freien Sektor suchen                 |
|                            |            |                                      |

# [EF28]

| 7ahl | dor | fraian | Rincks | in | RAM | prüfen |
|------|-----|--------|--------|----|-----|--------|
|      |     |        |        |    |     |        |

| A937 | AD OF 18 | LDA \$180F | Steuerregister holen     |
|------|----------|------------|--------------------------|
| A93A | 29 20    | AND #\$20  | und Betriebsmodus testen |

| A93C DO 03    | BNE \$A941 | ist Floppy im 1541 Modus ?            |
|---------------|------------|---------------------------------------|
| A93E 4C 20 F2 | JMP \$F220 | ja, Blockangaben prüfen               |
| A941 AD AC 02 | LDA \$02AC | Nummer der größten Spur holen und     |
| A944 C9 25    | CMP #\$25  | mit 37 vergleichen                    |
| A946 90 F6    | BCC \$A93E | nur eine Diskseite verwendet ?        |
| A948 A5 80    | LDA \$80   | nein, Nummer der aktuellen Spur holen |
| A94A C9 24    | CMP #\$24  | und mit 36 vergleichen                |
| A94C 90 F0    | BCC \$A93E | ist Spur auf Seite 2 ?                |
| A94E 4C 45 A5 | JMP \$A545 | ja, Blockangaben überprüfen           |
|               |            |                                       |

Zahl der freien Blocks der Diskette berechnen

### [D097]

| A951 9D FA 02  | STA \$02FA,X | Low-Byte der freien Blocks speichern |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| A954 AD OF 18  | LDA \$180F   | Steuerregister holen                 |
| A957 29 20     | AND #\$20    | und Betriebsmodus testen             |
| A959 FO 23     | BEQ \$A97E   | ist Floppy im 1571 Modus ?           |
| A95B AD AC 02  | LDA \$02AC   | ja, maximale Spurnummer feststellen  |
| A95E C9 25     | CMP #\$25    | und mit max Spur +2 verleichen (37)  |
| A960 90 1C     | BCC \$A97E   | ist Spur auf Seite 2 ?               |
| A962 20 8B A4  | JSR \$A48B   | aktuellen BAM-Zeiger retten          |
| A965 20 34 A5  | JSR \$A534   | BAM-Zeiger auf Spureintrag setzen    |
| A968 A0 22     | LDY #\$22    | Zahl der Spuren auf einer Seite -1   |
| A96A, AD FA 02 | LDA \$02FA   | Low-Byte der freien Blocks holen     |
| A96D 1 18      | CLC          | und Byte das freie Blocks der Spuur  |
| A96E 71 6D     | ADC (\$6D),Y | angibt einrechnen                    |
| A970 8D FA 02  | STA \$02FA   | neue Blockzahl merken                |

| A96E 71 6D                            | ADC (\$6D),Y | angibt einrechnen                      |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| A970 8D FA 02                         | STA \$02FA   | neue Blockzahl merken                  |
| A973 90 03                            | BCC \$A978   | ist ein Übertrag entstanden ?          |
| A975 EE FC 02<br>A978 88              | INC \$02FC   | ja, High-Byte der 'Blocks free' setzen |
| A978 <sup>1</sup> 88                  | DEY          | nächste Spur anwählen                  |
| A979 10 F2                            | BPL \$A96D   | alle Spuren berücksichtigt ?           |
| A97B 4C 96 A4                         | JMP \$A496   | ja, BAM-Zeiger auf alten Wert setzen   |
| A97B 4C 96 A4<br>A97E <sup>2</sup> 60 | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine         |

#### [DCD6]

| Patch | (=Korrektu | r) für Zahl der f | reien Blocks und Zeiger löschen      |
|-------|------------|-------------------|--------------------------------------|
| A97F  | 95 B5      | STA \$B5,X        | Zahl der belegten Blöcke einer Datei |
| A981  | 95 BB      | STA \$BB,X        | (Low- und Highbyte) löschen          |
| A983  | A9 00      | LDA #\$00         | Zahl der noch zu übertragenden       |
| A985  | 9D 44 02   | STA \$0244,X      | Datenbytes löschen                   |
| A988  | 60         | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine       |

A9CD 68

PLA

| [84E4]            |             |                   |                                                      |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Disket            | te im 1571  | Format formatier  | en                                                   |
| A989              | 20 OD A4    | JSR \$A40D        | Diskette formatieren                                 |
| A98C              | AO 00       | LDY #\$00         | Flag für 'Fehler beachten'                           |
| A98E              | 8C 98 02    |                   | setzen                                               |
|                   | 60          |                   | zurück zur aufrufenden Routine                       |
|                   | FF          |                   | unbenutzter                                          |
|                   | FF          |                   | ROM-Bereich                                          |
|                   |             |                   |                                                      |
|                   |             |                   | ehler bei FF,X behoben)                              |
| A99D              | A9 00       | LDA #\$00         | Laufwerksstatus                                      |
| A99F              | 9D FF 00    | STA \$00FF,X      | für 'Laufwerk bereit' setzen                         |
| A9A2              | 4C B7 C1    | JMP \$C1B7        | zurück zur 1541 Routine                              |
|                   |             |                   |                                                      |
|                   |             | •                 | ehler bei FF,X behoben)                              |
| A9A5              | 98          | TYA               | Rückmeldung holen                                    |
| AYA6              | 90 FF 00    | SIA SUUFF,X       | und in Laufwerksstatus übertragen                    |
|                   |             |                   | zurück zur 1541 Routine                              |
| [EA6B]            |             |                   |                                                      |
| seriel            | len Bus nac | ch ATN-Kommando b | earbeiten                                            |
| A9AC              | AD OF 18    | LDA \$180F        | Steuerregister holen                                 |
|                   | 29 20       | AND #\$20         | und auf Betriebsmodus testen                         |
|                   |             |                   |                                                      |
| A9B3              | 4C 5A 81    | JMP \$815A        | ist Floppy im 1571 Modus ?<br>ja, 1571 Bus bediehnen |
| А9В6 <sup>1</sup> | 4C D7 E8    |                   | 1541 Bus bearbeiten                                  |
|                   |             |                   |                                                      |
| [E60A]            |             |                   |                                                      |
| Fehler            | rmeldung au | sgeben und Klarte | xtmeldung bereitsstellen                             |
| A9B9              | 48          | PHA               | Fehlernummer retten                                  |
| A9BA              | 86 F9       | STX \$F9          | Nummer des Puffers merken                            |
| A9BC              | AD OF 18    | LDA \$180F        | Steuerregister holen                                 |
| A9BF              | 29 20       | AND #\$20         | und auf Betriebsmodus testen                         |
|                   |             | BEQ \$A9D2        | ist Floppy im 1571 Modus ?                           |
| A9C3              | 24 37       | BIT \$37          | ja, Busstatusbyte auf 1571 Modus prüfen              |
|                   | 10 OB       |                   | Flag gesetzt ?                                       |
| A9C7              | A5 37       | LDA \$37          | ja, Flag für                                         |
|                   | 29 7F       |                   | 1571 Modus im Busstatusbyte                          |
| A9CB              | 85 37       | STA \$37          | löschen                                              |
|                   |             |                   |                                                      |

Fehlernummer wieder holen

| A9CE              | AA          | TAX              | und für Ausgabe vorbereiten              |
|-------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|
|                   |             | JMP \$9199       | Nummer auf 1571 Bus und Meldung erzeugen |
| A9D2 <sup>2</sup> | 4C OD E6    | JMP \$E60D       | Klartextmeldung bereitstellen            |
|                   |             |                  |                                          |
| [C1CE             | ]           |                  |                                          |
| Fehle             | rmeldung im | Fehlerpuffer erz | eugen                                    |
| A9D5              | 48          | PHA              | Nummer des Fehlers retten                |
| A9D6              | AD OF 18    | LDA \$180F       | Steuerregister holen                     |
| A9D9              | 29 20       | AND #\$20        | und auf Betriebsmodus testen             |
| A9DB              | FO 17       | BEQ \$A9F4       | ist Floppy im 1571 Modus ?               |
| A9DD              | 24 37       | BIT \$37         | ja, Busstatusbyte auf 1571 Modus prüfen  |
| A9DF              | 10 13       | BPL \$A9F4       | Flag gesetzt ?                           |
| A9E1              | A5 37       | LDA \$37         | ja, Flag für                             |
| A9E3              | 29 7F       | AND #\$7F        | 1571 Modus im Busstatusbyte              |
| A9E5              | 85 37       | STA \$37         | löschen                                  |
| A9E7              | 78          | SEI              | Bus- und Kontrolleraufruf abbschalten    |
| A9E8              | A2 02       | LDX #\$02        | Fehlernummer für 'File Not Found'        |
| A9EA              | 20 28 92    | JSR \$9228       | auf 1571 Bus ausgeben                    |
| A9ED              | A9 00       | LDA #\$00        | Sekundäradresse für Load                 |
| A9EF              | 85 83       | STA \$83         | setzen                                   |
|                   | 20 CO DA    | JSR \$DACO       | Datei schließen                          |
| A9F4 <sup>2</sup> | 68          | PLA              | Fehlernummer wieder holen                |
| A9F5              | 4C 45 E6    | JMP \$E645       | Fehlermeldung erzeugen                   |
|                   |             |                  |                                          |
|                   |             |                  | neu: Status löschen)                     |
|                   | A9 00       |                  | Laufwerkstatus für Laufwerk O            |
|                   | 85 20       |                  | löschen                                  |
| A9FC              | AD OC 1C    | LDA \$1COC       | Peripheres Steuerregister holen          |
| A9FF              | 4C 66 F2    | JMP \$F266       | zurück zur 1541 Routine                  |
|                   |             |                  |                                          |
|                   | /C2C2]      |                  |                                          |
|                   |             | hl beachten      |                                          |
|                   |             | LDA \$0200       | 1. Zeichen aus Befehlsstring holen       |
|                   | C9 55       | CMP #\$55        | und mit 'U' (User-Befehl) vergleichen    |
|                   | DO 07       | BNE \$AA10       | identisch ?                              |
|                   | AD 01 02    |                  | ja, 2. Zeichen aus Befehlsstring holen   |
|                   | C9 30       |                  | und auf '0' prüfen                       |
| AAOE              |             | BEQ \$AA14       | ist Befehl 'UO' ?                        |
|                   | B9 00 02    |                  | nein, Zeichen aus Befehlsstring holen    |
| AA13              | 2C          | .byte \$2C       | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| AA14 <sup>1</sup> | A9 00       | LDA #\$00        | Leerparameter bei UserO zurückgeben      |

| AA16        |             | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|
|             |             |                    | ehler bei FF,X behoben)                 |
| AA17        | A6 7F       | LDX \$7F           | Nummer des aktuellen Laufwerks          |
| AA19        | BD FF 00    | LDA \$00FF,X       | dazugehörigen Laufwerksstatus holen     |
| AA1C        | 60          | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|             |             |                    | ehler bei FF,X behoben)                 |
| AA1D        | 95 1C       | STA \$1C,X         | Flag für Diskette initialisieren setzen |
| AA1F        | 9D FF 00    | STA \$00FF,X       | Laufwerksstatus festlegen               |
|             |             | JMP \$D075         | zurück zur 1541 Routine                 |
|             |             |                    | ehler bei FF,X behoben)                 |
| AA25        | A6 7F       | LDX \$7F           | Nummer des aktuellen Laufwerks          |
| AA27        | BD FF 00    | LDA \$00FF,X       | dazugehörigen Laufwerksstatus holen     |
| AAZA~       | 4C 1B F0    | JMP \$F01B         | zurück zur 1541 Routine                 |
| [CB81       |             |                    |                                         |
| User-       | Befehle (UA | bis UK) ausführe   | en                                      |
| AA2D        | A5 75       | LDA \$75           | Low-Byte der User-Routine holen         |
| AA2F        | C9 67       | CMP #\$67          | und auf IRQ prüfen                      |
| AA31        | DO 09       | BNE \$AA3C         | identisch ?                             |
| <b>AA33</b> | A5 76       | LDA \$76           | ja, High-Byte holen und                 |
| AA35        | C9 FE       | CMP #\$FE          | mit Adresse für IRQ vergleichen         |
| AA37        | DO 03       | BNE \$AA3C         | identisch ?                             |
| AA39        | 00          | BRK                | ja, Jobschleife aufrufen                |
| AA3A        | EA          | NOP                | Rücksprungadresse ausgleichen           |
| AA3B        |             | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|             | 6C 75 00    | JMP (\$0075)       |                                         |
|             | FF          |                    | unbenutzter                             |
| BEFF        | FF          |                    | ROM-Bereich                             |
|             |             | DOS nicht verwer   | Ma+1                                    |
|             |             | itigsten DOS-Routi | <del>-</del>                            |
|             | 4C 88 9D    | •                  | 1541 IRQ Routine                        |
|             |             | JMP \$9DDE         |                                         |
|             | 4C BO F2    |                    | 1541 Jobschleife                        |
|             | 4C BA 92    | JMP \$92BA         | 1571 Jobschleife                        |
|             | 4C 93 F3    | JMP \$F393         | Pufferzeiger für Jobschleife setzen     |
|             | 4C D1 93    | JMP \$93D1         | Pufferzeiger für Jobschleife setzen     |
| 5, 5,       | .5 5. 75    | J. 11 4730 1       |                                         |

| BF12 | 4C 69 F9 | JMP \$F969 | Job abschließen; Rückmeldung übergeben  |
|------|----------|------------|-----------------------------------------|
|      | 4C B5 99 | JMP \$99B5 | Job abschließen; Rückmeldung übergeben  |
|      | 4C 00 FE | JMP \$FE00 | Kopf auf Lesen umschalten               |
|      | 4C 34 F9 | JMP \$F934 | Blockheader in GCR-Werte umrechnen      |
|      | 4C 56 F5 | JMP \$F556 | auf Sync-Markierung warten (1541)       |
|      | 4C 54 97 | JMP \$9754 | auf Sync-Markierung warten (1571)       |
|      | 4C EO F8 | JMP \$F8E0 | Zusatzpuffer von GCR nach Binär wandeln |
|      | 4C 65 99 | JMP \$9965 | Zusatzpuffer von GCR nach Binär wandeln |
|      | 4C E9 F5 | JMP \$F5E9 | Prüfsumme des Sektors berechnen         |
|      | 4C E6 F7 | JMP \$F7E6 | 5 GCR-Bytes in 4 Binärbyte umwandeln    |
| BF30 | 4C D9 98 | JMP \$98D9 | 5 GCR-Bytes in 4 Binärbyte umwandeln    |
| BF33 | 4C 83 A4 | JMP \$A483 | ca. 80 Taktzyklen warten                |
| BF36 | 4C F3 FE | JMP \$FEF3 | Verzögerung für seriellen 1541-Bus      |
| BF39 | 4C 7E A4 | JMP \$A47E | ca. 45 Taktzyklen warten                |
| BF3C | 4C 05 F0 | JMP \$F005 | Puffer für BAM löschen                  |
| BF3F | 4C D1 F0 | JMP \$FOD1 | Spurnummer für BAM holen                |
| BF42 | 4C 46 C1 | JMP \$C146 | Befehlsstring ausführen                 |
| BF45 | 4C 68 C2 | JMP \$C268 | Befehlsstring auf Parameter untersuchen |
| BF48 | 4C B3 C2 | JMP \$C2B3 | Zeiger für Befehlstringanalyse setzen   |
| BF4B | 4C DC C2 | JMP \$C2DC | alle Dateizeiger löschen                |
| BF4E | 4C E6 86 | JMP \$86E6 | Routine mit Nr. in Akku ausführen       |
| BF51 | 4C 64 87 | JMP \$8764 | Laufwerksmotor einschalten              |
| BF54 | 4C 70 87 | JMP \$8770 | Laufwerksmotor ausschalten              |
| BF57 | 4C 8E 80 | JMP \$808E | [Fehler siehe 7.1.5]                    |
| BF5A | 4C 1E CF | JMP \$CF1E | Puffer suchen und setzen                |
| BF5D | 4C B4 D7 | JMP \$D7B4 | Open Befehl vom Bus ausführen           |
| BF60 | 4C CO DA | JMP \$DACO | Kanal und Datei schließen               |
| BF63 | 4C 0A E6 | JMP \$E60A | Fehlermeldung der Jobschleife ausgeben  |
| BF66 | 4C 80 90 | JMP \$9080 | Datei einlesen (PRG/SEQ/USR)            |
| BF69 | 4C 4E 92 | JMP \$924E | Prüfsumme des ROMs testen               |
| BF6C | 4C 59 F2 | JMP \$F259 | 1541-Diskkontroller initialisieren      |
| BF6F | 4C 9C F9 | JMP \$F99C | 1541-Jobschleife abschließen            |
| BF72 | 4C CA 99 | JMP \$99CA | Steppersteuerrung                       |
| BF75 | 4C 95 FE | JMP \$FE95 | [Fehler siehe 7.1.5]                    |
| BF78 | FF       |            | unbenutzter                             |
| COFF | FF       |            | ROM-Bereich                             |
|      |          |            |                                         |

# [C38C/C439/C46A/C49A/CE0B/CFA2/D39E/D7E1] vgl. 877C/C118

LED am aktuellen Laufwerk einschalten

(Routine aus alten Doppellaufwerken entnommen)

| C100 78              | SEI        | Diskcontroller abschalten                |
|----------------------|------------|------------------------------------------|
| C101 A9 F7           | LDA #\$F7  | Maske für LED-Bit (Bit3)                 |
| C103 2D 00 1C        | AND \$1C00 | erstellen, wobei LED-Bit gelöscht wird   |
| C106 48              | PHA        | Maske merken                             |
| C107 A5 7F           | LDA \$7F   | Laufwerknummer (immer 0)                 |
| C109 F0 05           | BEQ \$C110 | daher immer Sprung nach \$C110           |
| C10B 68              | PLA        | unbenutzt, da die Station keine          |
| C10C 09 00           | ORA #\$00  | zwei Laufwerke hat                       |
| C10E, DO 03          | BNE \$C113 | bei Laufwerk 1, immer Sprung nach \$C113 |
| C110 <sup>1</sup> 68 | PLA        | Maske wieder holen                       |
| C111, 09 08          | ORA #\$08  | LED-Bit setzen (Bit3=1)                  |
| C1131 8D 00 1C       | STA \$1C00 | LED an                                   |
| C116 58              | CLI        | Diskcontroller wieder einschalten        |
| C117 60              | RTS        | Zurück zur aufrufenden Routine           |
|                      |            |                                          |

# [Routine wird im DOS nicht verwendet] vgl. 877C/C100

LED am 1571-Laufwerk einschalten

| C118 | 78       | SEI        | Diskcontroller abschalten            |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| C119 | A9 08    | LDA #\$08  | LED-Bit (Bit3) setzen (Bit3=1)       |
| C11B | OD 00 1C | ORA \$1C00 | andere Bits des Registers übernehmen |
| C11E | 8D 00 1C | STA \$1C00 | LED an                               |
| C121 | 58       | CLI        | Diskcontroller wieder einschalten    |
| C122 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |

#### [C1AA/D425/E6BC]

#### Fehlerflags löschen

| C123 | A9 00    | LDA #\$00  | Löschen der Fehlerflags        |
|------|----------|------------|--------------------------------|
| C125 | 8D 6C 02 | STA \$026C | Fehlernummer loeschen          |
| C128 | 8D 6D 02 | STA \$026D | Flag für LED-Blinken löschen   |
| C12B | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine |

[E650]

LED-Blinken bei Fehler einschalten

| C12C | 78       | SEI        | Diskcontroller ausschalten |
|------|----------|------------|----------------------------|
| C12D | 8A       | TXA        | X-Register                 |
| C12E | 48       | PHA        | retten                     |
| C12F | A9 50    | LDA #\$50  | LED-Blinkzähler auf 80     |
| C131 | 8D 6C 02 | STA \$026C | setzen                     |

| C134 | A2 00    | LDX #\$00    | Laufwerk O anwählen                |
|------|----------|--------------|------------------------------------|
| C136 | BD CA FE | LDA \$FECA,X | LED-Maske für angewähltes Laufwerk |
| C139 | 8D 6D 02 | STA \$026D   | merken                             |
| C13C | OD 00 1C | ORA \$1C00   | LED am Laufwerk                    |
| C13F | 8D 00 1C | STA \$1C00   | einschalten                        |
| C142 | 68       | PLA          | X-Register                         |
| C143 | AA       | TAX          | zurücksetzten                      |
| C144 | 58       | CLI          | Diskcontroller einschalten         |
| C145 | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine     |

# [A61C/BF42]

# Befehlsstrings vom Rechner ausführen

| C146              | Α9         | 00 |    | LDA | #\$00          | Flag für 'BAM auf Diskette schreiben'   |
|-------------------|------------|----|----|-----|----------------|-----------------------------------------|
| C148              | <b>8</b> D | F9 | 02 | STA | \$02F9         | setzen                                  |
| C14B              | AD         | 8E | 02 | LDA | \$028E         | letztes benutztes Laufwerk              |
| C14E              | 85         | 7F |    | STA | \$7F           | als aktuelles Laufwerk übernehmen       |
| C150              | 20         | ВС | E6 | JSR | \$E6BC         | 'OK'-Meldung erzeugen                   |
| C153              | Α5         | 84 |    | LDA | \$84           | letzte IEC Sekundäradresse holen        |
| C155              | 10         | 09 |    | BPL | <b>\$</b> C160 | war das ein Close Kommando ?            |
| C157              | 29         | 0F |    | AND | #\$0F          | Nummer des angewählten Kanals holen     |
| C159              | С9         | 0F |    | CMP | #\$0F          | und auf Kommandokanal prüfen            |
| C15B              | F0         | 03 |    | BEQ | <b>\$</b> C160 | ist Kommandokanal angeesprochen ?       |
| C15D_             |            |    |    | JMP | \$D7B4         | nein,                                   |
| C160 <sup>∠</sup> | 20         | В3 | C2 | JSR | \$C2B3         | Parameter zur Befehlsbearbeitung setzen |
| C163              | В1         | A3 |    | LDA | (\$A3),Y       | erstes Zeichen aus Eingabepuffer        |
| C165              | 8D         | 75 | 02 | STA | \$0275         | holen und merken                        |
| C168,             | <b>A2</b>  | 0B |    | LDX | #\$0B          | Zahl der Floppy-Befehle                 |
| C16A1             | BD         | 89 | FE | LDA | \$FE89,X       | Zeichen aus 1541-Kommandotabelle holen  |
| C16D              | CD         | 75 | 02 | CMP | \$0275         | und mit Befehlszeichen vergleichen      |
| C170              | F0         | 80 |    | BEQ | \$C17A         | ist das der gewünschte Befehl ?         |
| C172              | CA         |    |    | DEX |                | nein, nächstes Kommandozeichen anwählen |
| C173              | 10         | F5 |    | BPL | \$C16A         | mit allen Kommandos verglichen ?        |
| C175              | A9         | 31 |    | LDA | #\$31          | ja, Fehlermeldung                       |
| C177,             | 4C         | С8 | C1 | JMP | \$C1C8         | '31 Syntax Error' ausgeben              |
| C17A              | 8E         | 2A | 02 | STX | \$022A         | Nummer des Befehls merken               |
| C17D              | E0         | 09 |    | CPX | #\$09          | mit Nummer für 'Rename' vergleichen     |
| C17F              | 90         | 03 |    | BCC | \$C184         | ist Befehl 'R', 'S' oder 'N' ?          |
| C181,             |            | EE | C1 | JSR | \$C1EE         | ja, Syntax prüfen                       |
| C184 <sup>1</sup> | ΑE         | 2A | 02 | LDX | \$022A         | Nummer des Kommandos zurückholen        |
| C187              |            | 95 | FE | LDA | \$FE95,X       | Low-Byte des Befehls aus Tabelle holen  |
| C18A              | 85         | 6F |    | STA | \$6F           | und in Zeiger setzen                    |
|                   |            |    |    |     |                |                                         |

|                   |             | <b>A1</b>  | FE    |      | \$FEA1,X       | High-Byte der Startadresse             |
|-------------------|-------------|------------|-------|------|----------------|----------------------------------------|
| C18F              |             |            |       | STA  | \$70           | übertragen                             |
| C191              |             |            |       | JMP  | (\$006F)       | Befehl ausführen                       |
| r9196.            |             |            |       | ACQ. | /CB6F/CC18/CG  | FB/CD16/CD5C/CD70/CD94/CDA0/CDB7/CDCF1 |
|                   |             |            |       |      | DAFC/E272/EDE  |                                        |
|                   |             | -          | •     |      | •              | eugen der Fehlermeldung                |
| C194              |             |            |       |      |                | Flag für 'BAM auf Diskette schreiben'  |
| C196              | 8D          | F9         | 02    | STA  | \$02F9         | löschen                                |
|                   | - <b></b> - |            |       |      |                |                                        |
| [DA06]            | l E         | 3efe       | hlser | nde; | aber BAM nich  | nt auf Diskette schreiben              |
| C199              | AD          | 6C         | 02    | LDA  | \$026C         | Fehlerflag holen                       |
| C19C              | D0          | 2A         |       | BNE  | <b>\$</b> C1C8 | ist ein Fehler aufgetreten ?           |
| C19E              | A0          | 00         |       | LDY  | #\$00          | nein, OK-Meldung bereitstellen         |
| C1A0              |             |            |       | TYA  |                | Fehlernummer löschen                   |
|                   |             |            | hlser |      | Fehler ignori  | ieren                                  |
| C1A1              |             |            |       | -    | _              | Spur und                               |
| C1A3              |             |            |       |      |                | Sektor auf Null setzen                 |
|                   |             |            |       |      | \$A3           | Zeiger auf Eingabepuffer zurücksetzen  |
|                   |             |            |       |      |                | 'OK'-Meldung erzeugen                  |
| C1AA              |             |            | C1    |      | \$C123         | Fehlerflags löschen                    |
|                   |             | • • •      |       | ·    |                |                                        |
| [DAE9]            | /DAI        | FF]        | Befe  | hlse | ende; keine Ri | ückmeldung bereitstellen               |
| C1AD              | А5          | 7F         |       | LDA  | \$7F           | aktuelles Laufwerk (immer 0)           |
| C1AF              | 8D          | 8E         | 02    | STA  | \$028E         | als letzte Drivenummer merken          |
| C1B2              | AA          |            |       | TAX  |                | für aktuelles Laufwerk                 |
| C1B3              | 4C          | <b>9</b> D | A9    | JMP  | \$A99D         | Flag für 'Laufwerk aktiv' löschen      |
| C1B6              | ΕA          |            |       | NOP  |                | [durch Modifikation des 1541 ROM]      |
| C1B7              | 20          | BD         | C1    | JSR  | \$C1BD         | Eingabepuffer löschen (\$0200-\$0228)  |
| C1BA              |             |            |       | JMP  | \$D4DA         | interne Lese/Schreibkanäle schließen   |
| [C1B7             |             |            |       |      |                |                                        |
|                   |             |            | er fü | r Re | fehle vom Rec  | hner löschen                           |
| C1BD              | •           |            |       |      | #\$28          | 41 Zeichenpositionen                   |
| C1BF              |             |            |       |      | #\$20<br>#\$00 | mit Null überschreiben                 |
| c1c1 <sup>1</sup> |             |            |       |      | \$0200,Y       | (Bereich \$0200-\$0228)                |
| C1C4              |             |            | 72    | DEY  | 40200,1        | nächstes Zeichen                       |
|                   |             | FA         |       |      | \$C1C1         | Schon alle Zeichen gelöscht ?          |
| C1C7              |             |            |       | RTS  |                | ja, zurück zur aufrufenden Routine     |
| 0.07              | 50          |            |       |      |                | ja, zardok zar dari archiden kodenne   |

[850E/85AC/9023/91C7/C177/C19C/C1F5/C265/C2D9/C41D/C8C3/C925/C984/CAE3] [CAF1/CB4D/CBA2/CC28/CC2D/CD33/CDE2/CF78/CFFA/D214/D38E/D839/D8ED/D8F2] [D947/D959/D967/D9C0/E0D3/E16B/E216/E225/E299/E365/E44B/E7C2/EE16/F0EF] [F15C]

| Fehlermeldung | ausgeben, | Nummer | im Akku | erforderlich |
|---------------|-----------|--------|---------|--------------|
|---------------|-----------|--------|---------|--------------|

| C1C8 | AO 00    | LDY #\$00  | Zeiger löschen              |
|------|----------|------------|-----------------------------|
| C1CA | 84 80    | STY \$80   | Spurnummer und              |
| C1CC | 84 81    | STY \$81   | Sektornummer löschen        |
| C1CE | 4C D5 A9 | JMP \$A9D5 | Meldung im Puffer erstellen |

#### [D005/D7FF/ED84]

Sucht ':' und Laufwerksnummer im Befehlsstring

(Y-Register muß auf aktuelle Position im Puffer zeigen)

| C1D1  | A2 00    | LDX #\$00  | Zeiger auf Position der Laufwerks-       |
|-------|----------|------------|------------------------------------------|
| C1D3  | 8E 7A 02 | STX \$027A | nummer im Eingabepuffer löschen          |
| C1D6  | A9 3A    | LDA #\$3A  | Doppelpunkt als zu suchendes Zeichen     |
| C1D8  | 20 68 C2 | JSR \$C268 | sucht Zeichen im Eingabepuffer           |
| C1DB  | FO 05    | BEQ \$C1E2 | wurde Doppelpunkt gefunden ?             |
| C1DD  | 88       | DEY        | ja, Y-Register zeigt auf Position +1 des |
| C1DE  | 88       | DEY        | Zeichens;                                |
| C1DF, | 8C 7A 02 | STY \$027A | Position der Laufwerksnummer (vor ':')   |
| C1E21 | 4C 68 C3 | JMP \$C368 | Laufwerk setzen und LED anschalten       |

#### [C1EE/C904/D82B/DA86]

Sucht Doppelpunkt im Befehlsstring

| C1E5 | AO 00    | LDY #\$00  | Startposition der Suche auf Anfang   |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| C1E7 | A2 00    | LDX #\$00  | Anzahl der gefundenen Filenamen      |
| C1E9 | A9 3A    | LDA #\$3A  | Doppelpunkt als zu suchendes Zeichen |
| C1EB | 4C 68 C2 | JMP \$C268 | Eingabepuffer durchsuchen            |

Prüft bei Befehlen mit 2 Dateinennungen auf Syntax

| C1EE 20 E5 C1                         | JSR \$C1E5 | Sucht Doppelpunkt im Eingabepuffer     |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| C1F1 DO 05<br>C1F3 A9 34              | BNE \$C1F8 | wurde Doppelpunkt gefunden ?           |
| C1F3 <sup>1</sup> A9 34               | LDA #\$34  | nein, Fehlermeldung                    |
| C1F5 4C C8 C1<br>C1F8 <sup>2</sup> 88 | JMP \$C1C8 | '34 Syntax Error' ausgeben             |
| C1F8 <sup>2</sup> 88                  | DEY        | Y-Register zeigt auf Position +1       |
| C1F9 88                               | DEY        | Zeiger auf Zeichen vor ':' setzen      |
| C1FA 8C 7A 02                         | STY \$027A | Position der Laufwerksnummer merken    |
| C1FD 8A                               | TXA        | Zahl der bereits gefundenen Dateinamen |
| C1FE DO F3                            | BNE \$C1F3 | wurden mehrere Namen gefunden ?        |

| c2001             | A9 3D           | IDA #670                | main 1-1 Zaishan                                                                     |
|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| C202              | 20 68 C2        | LDA #\$3D<br>JSR \$C268 | nein, '=' - Zeichen  Zeile nach '=' durchsuchen                                      |
| C205              | 20 66 C2        | TXA                     |                                                                                      |
| C206              | FO 02           | BEQ \$C20A              | Zahl der dabei gefundenen Dateinamen<br>ist nur eine Datei gefunden worden ?         |
|                   | A9 40           | LDA #\$40               | -                                                                                    |
| C20A              | 09 21           | ORA #\$21               | nein, Bit 6 als Flag für weitere Dateien<br>Bit 0 und 5 für '1. Dateinamen gefunden' |
| C20C              | 8D 8B 02        | STA \$028B              | Bitflags merken                                                                      |
| C20F              | E8              | INX                     | zeigt auf Ende des 1.Dateinamens                                                     |
|                   | 8E 77 02        | STX \$0277              | Anzahl der Dateien, die für die erste                                                |
|                   | 8E 78 02        | STX \$0277              | Dateibeschreibung gefunden wurden                                                    |
|                   | AD 8A 02        | LDA \$028A              | Flag für Joker ('*')                                                                 |
|                   | FO OD           | BEQ \$C228              | Joker im Dateinamen vorhanden ?                                                      |
|                   | A9 80           | LDA #\$80               | ja, Flag im Syntaxbyte                                                               |
|                   | OD 8B 02        | ORA \$028B              | setzen und                                                                           |
|                   | 8D 8B 02        | STA \$028B              | Flag wieder merken                                                                   |
|                   | A9 00           | LDA #\$00               | Jokerflag der Suchroutine                                                            |
| C225              | 8D 8A 02        | STA \$028A              | löschen                                                                              |
| c228 <sup>1</sup> |                 | TYA                     | Position des '=' - Zeichens im Befehl                                                |
| C229              | F0 29           | BEQ \$C254              | Ende der Befehlszeile gefunden ?                                                     |
| C22B              | 9D 7A 02        | STA \$027A,X            | nein, Position des Dateinamens merken                                                |
| C22E              | AD 77 02        | LDA \$0277              | Zahl der Dateien für erste Dateinennung                                              |
| C231              | 80 <b>79</b> 02 | STA \$0279              | als Zahl für zweite Nennung setzen                                                   |
| C234              | A9 8D           | LDA #\$8D               | Endekennzeichen des Befehlsstrings und                                               |
| C236              | 20 68 C2        | JSR \$C268              | bis zum Ende weiter untersuchen                                                      |
| C239              | E8              | INX                     | Zahl der gefundenen Kommas und somit                                                 |
| C23A              | 8E 78 02        | STX \$0278              | Zahl der weiteren Dateinamen merken                                                  |
| C23D              | CA              | DEX                     | ursprünglichen Wert herstellen                                                       |
| C23E              | AD 8A 02        | LDA \$028A              | Flag für Joker ('*')                                                                 |
| C241              | FO 02           | BEQ \$C245              | Joker vorhanden ?                                                                    |
| C243,             |                 | LDA #\$08               | ja, Bit 3 als Flag setzen                                                            |
| C245 <sup>1</sup> | EC 77 02        | CPX \$0277              | Länge mit altem Wert vergleichen                                                     |
| C248              | FO 02           | BEQ \$C24C              | weitere Dateinamen gefunden ?                                                        |
| C24A              | 09 04           | ORA #\$04               | ja, Flag für Dateinamen nach '=' Zeichen                                             |
| c24c <sup>1</sup> | 09 03           | ORA #\$03               | Flag für '=' Zeichen vorhanden                                                       |
| C24E              | 4D 8B 02        | EOR \$028B              | bisherige Flags einblenden und                                                       |
| C251,             | 8D 8B 02        | STA \$028B              | als neuen Syntaxstatus merken                                                        |
| C254 <sup>1</sup> | AD 8B 02        | LDA \$028B              | Syntaxflag für Befehl                                                                |
|                   | AE 2A 02        | LDX \$022A              | Nummer des Befehls                                                                   |
| C25A              | 3D A5 FE        | AND \$FEA5,X            | vorhandene mit erlaubten Syntaxelementen                                             |
|                   | DO 01           | BNE \$C260              | vergleichen; alle erlaubt ?                                                          |
| C25F              | 60              | RTS                     | ja, zurück zur aufrufenden Routine                                                   |

| c260 <sup>1</sup> | 8D 6C 02 | STA \$026C | Art der fehlerhaften Syntax merken |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------|
| C263              | A9 30    | LDA #\$30  | Fehlermeldung                      |
| C265              | 4C C8 C1 | JMP \$C1C8 | '30 Syntax Error' ausgeben         |
|                   |          |            |                                    |

# [C1D8/C1EB/C202/C236/CC21/CC75/D845]

Untersucht die Eingabezeile auf Zeichen aus Akku

(Y-Register muss die aktuelle Position im Eingabepuffer enthalten;

| (X-Reg            | ister | enthä | ilt danach die Zah | nl der gefundenen Parameter)             |
|-------------------|-------|-------|--------------------|------------------------------------------|
| C268              | 8D 75 | 02    | STA \$0275         | Zeichen nach dem gesucht werden soll     |
| C26B <sup>∠</sup> | CC 74 | 02    | CPY \$0274         | Länge des Befehlsstrings prüfen          |
| C26E              | BO 2E |       | BCS \$C29E         | Ende erreicht ?                          |
| C270              | B1 A3 |       | LDA (\$A3),Y       | nein, Zeichen aus Eingabepuffer holen    |
| C272              | С8    |       | INY                | Zeiger auf nächstes Zeichen setzen       |
| C273              | CD 75 | 02    | CMP \$0275         | Zeichen, das gesucht wird                |
| C276              | F0 28 |       | BEQ \$C2A0         | identisch mit Zeichen aus Eingabezeile ? |
| C278              | C9 2A |       | CMP #\$2A          | nein, mit Joker ('*') vergleichen        |
| C27A              | FO 04 |       | BEQ \$C280         | identisch ?                              |
| C27C              | C9 3F |       | CMP #\$3F          | nein, mit Joker ('?') vergleichen        |
| C27E,             | DO 03 |       | BNE \$C283         | identisch ?                              |
| C280 1            | EE 8A | 02    | INC \$028A         | ja, Jokerflag setzen                     |
| C283 I            | C9 20 |       | CMP #\$2C          | aktuelles Zeichen mit ',' vergleichen    |
| C285              | DO E4 |       | BNE \$C26B         | identisch ?                              |
| C287              | 98    |       | TYA                | ja, Position des Kommas +1 als Start-    |
| C288              | 9D 7B | 02 -  | STA \$027B,X       | position des nächsten Parameters merken  |
| C28B              | AD 8A | 02    | LDA \$028A         | Jokerflag zurückholen                    |
| C28E              | 29 7F |       | AND #\$7F          | Flag für Joker löschen                   |
| C290              | FO 07 |       | BEQ \$C299         | ist Joker aufgetreten ?                  |
| C292              | A9 80 |       | LDA #\$80          | ja, Bit 7 als Flag setzen und            |
| C294              | 95 E7 |       | STA \$E7,X         | Dateiname als Name mit Joker markieren   |
| C296,             | 8D 8A | 02    | STA \$028A         | Bit 7 des Jokerflag setzen               |
| C299 <sup>1</sup> | E8    |       | INX                | Zahl der gefundenen, durch Komma         |
| C29A              | E0 04 |       | CPX #\$04          | getrennten Parameter erhöhen; max. Zahl  |
| C29C,             | 90 CD |       | BCC \$C26B         | von 5 verarbeitbaren Dateien erreicht ?  |
| C29E              | A0 00 |       | LDY #\$00          | ja, Y-Wert =0 signalisiert Ende          |
| C2AO <sup>1</sup> | AD 74 | 02    | LDA \$0274         | Länge der Befehlszeile als Startposition |
| C2A3              | 9D 7B | 02    | STA \$027B,X       | des letzten Parameters merken            |
| C2A6              | AD 8A | 02    | LDA \$028A         | Jokerflag des letzten Dateinamens holen  |
| C2A9              | 29 7F |       | AND #\$7F          | Bit 7 ausblenden                         |
| C2AB              | FO 04 |       | BEQ \$C2B1         | Joker im Parameter vorhanden ?           |
| C2AD              | A9 80 |       | LDA #\$80          | ja, Dateiname in Dateitabelle            |
| C2AF              | 95 E7 |       | STA \$E7,X         | als Name mit Joker kennzeichen           |
|                   |       |       |                    |                                          |

| C2B1 1 | 98<br>60      | TYA<br>RTS        | Position in Eingabezeile (bei Ende =0)<br>zurück zur aufrufenden Routine |
|--------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |               |                   |                                                                          |
| [BF48  | /C160/D7B9/   | E207/C2DC:BF4B,DA | 86]                                                                      |
| Setzt  | alle Flags    | und Tabellen um   | Befehlsstring zu untersuchen                                             |
| C2B3   | A4 A3         | LDY \$A3          | Low Byte des Eingabepuffer-Zeigers                                       |
| C2B5   | FO 14         | BEQ \$C2CB        | Adresse \$A3/\$A4 =\$0200 ?                                              |
| C2B7   | 88            | DEY               | nein, Pufferzeiger korregieren                                           |
| C2B8   | FO 10         | BEQ \$C2CA        | ist \$A3 =1 ?                                                            |
| C2BA   | 20 02 AA      | JSR \$AA02        | nein, auf User Befehl prüfen                                             |
| C2BD   | C9 OD         | CMP #\$OD         | Zeichen aus Befehl auf Return prüfen                                     |
| C2BF   | FO OA         | BEQ \$C2CB        | Zeilenende erreicht ?                                                    |
| C2C1   | 88            | DEY               | nein, Zeiger zuf Zeichen davor setzen                                    |
| C2C2   | B9 00 02      | LDA \$0200,Y      | Zeichen aus Puffer holen und mit Return                                  |
| C2C5   | C9 OD         | CMP #\$0D         | (= Zeilenende) vergleichen                                               |
| C2C7   | F0 02         | BEQ \$C2CB        | identisch ?                                                              |
| C2C9   |               | INY               | nein, Pufferzeiger auf Ausgangswert                                      |
| C2CA   | C8            | INY               | zurücksetzen                                                             |
| C2CB   | 8C 74 02      | STY \$0274        | Wert des Zeigers als Ende des Befehls-                                   |
| C2CE   | CO 2A         | CPY #\$2A         | strings merken; max. Länge erreicht ?                                    |
| C2D0   | AO FF         | LDY #\$FF         | Wert für Befehlsnummer auf 'kein Befehl'                                 |
| C2D2   | 90 08         | BCC \$C2DC        | Befehlsstring kleiner als Puffer (42) ?                                  |
| C2D4   | 8C 2A 02      | STY \$022A        | nein, Befehlsnummer löschen                                              |
| C2D7   | A9 32         | LDA #\$32         | Zeile zu lang                                                            |
| C2D9   | 4C C8 C1      | JMP \$C1C8        | Fehler '32 Syntax Error' ausgeben                                        |
| C2DC   | O 00 0A       | LDY #\$00         | Tabellen, Zeiger und Flags löschen                                       |
| C2DE   | 98            | TYA               | und zurücksetzen                                                         |
| C2DF   | 85 A3         | STA \$A3          | Zeiger auf Eingabepuffer auf \$0200                                      |
| C2E1   | 8D 58 02      | STA \$0258        | aktuelle Recordlänge                                                     |
| C2E4   | 8D 4A 02      | STA \$024A        | aktueller Dateityp                                                       |
| C2E7   | 8D 96 02      | STA \$0296        | Dateityp aus Befehlsstring                                               |
| C2EA   | 85 D3         | STA \$D3          | Zeiger auf ersten Dateinamen                                             |
| C2EC   | 8D 79 02      | STA \$0279        | Zeiger auf Dateinamen                                                    |
| C2EF   | 8D 77 02      | STA \$0277        | Zahl der Dateien für 1. Dateinennung                                     |
| C2F2   | 8D 78 02      | STA \$0278        | Zahl der Dateien für 2. Dateinennung                                     |
| C2F5   | 8D 8A 02      | STA \$028A        | Flag für Joker im Dateinamen aufgetreten                                 |
| C2F8   | 8D 6C 02      | STA \$026C        | Flag für Synatxfehler                                                    |
| C2FB   | A2 05         | LDX #\$05         | Tabellen zu den fünf Dateinamen löschen                                  |
| C2FD   | l<br>9D 79 02 | STA \$0279,X      | Endposition des Dateinamen im Puffer                                     |
| C300   |               | STA \$D7,X        | Diectorysektor der Datei                                                 |
| C302   | 95 DC         | STA \$DC,X        | Position der Datei in Directorysektor                                    |

| C304 | 95 E1    | STA \$E1,X   | Laufwerksnummer der Datei                |
|------|----------|--------------|------------------------------------------|
| C306 | 95 E6    | STA \$E6,X   | Dateityp und Jokerflags                  |
| C308 | 9D 7F 02 | STA \$027F,X | aktuelle Spurnummer der Datei            |
| C30B | 9D 84 02 | STA \$0284,X | aktuelle Sektornummer der Datei          |
| C30E | CA       | DEX          | Tabellen für nächsten Dateinamen         |
| C30F | DO EC    | BNE \$C2FD   | bereits alle fünf möglichen Dateinamen ? |
| C311 | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |

# [90B8/A60E/D84C/EE0D/C320:C826,C90F,CA88,DA96]

| Laufwe            | erks       | snur | nmer      | n der | Dateien  | holen und in Dateitabellen setzen      |      |
|-------------------|------------|------|-----------|-------|----------|----------------------------------------|------|
| C312              | AD         | 78   | 02        | LDA   | \$0278   | Zahl der Dateien für die Datei-        |      |
| C315              | 8D         | 77   | 02        | STA   | \$0277   | nennung retten                         |      |
| C318              | Α9         | 01   |           | LDA   | #\$01    | Anzahl der zu bearbeitenden            |      |
| C31A              | <b>8</b> D | 78   | 02        | STA   | \$0278   | auf eine Dateiangabe                   |      |
| C31D              |            | 8    | D         | 79    | 02       | STA \$0279 set                         | tzen |
| c320 <sup>4</sup> | AC         | 8E   | 02        | LDY   | \$028E   | zuletzt aktives Laufwerk               |      |
| C323_             |            | 00   |           | LDX   | #\$00    | aktuelle Nummer des Dateinamens        |      |
| C325 <sup>3</sup> | 86         | D3   |           | STX   | \$D3     | Nummer merken                          |      |
| C327              | BD         | 7A   | 02        | LDA   | \$027A,X | Startposition des Dateinamens im Puffe | er   |
| C32A              | 20         | 3C   | <b>C3</b> | JSR   | \$C33C   | Laufwerksnummer aus Puffer holen       |      |
| C32D              | <b>A6</b>  | D3   |           | LDX   | \$D3     | Nummer des aktuellen Dateiparameters   |      |
| C32F              | 9D         | 7A   | 02        | STA   | \$027A,X | Position im Befehlstring merken        |      |
| C332              | 98         |      |           | TYA   |          | dazu Position des Laufwerks holen      |      |
| C333              | 95         | E2   |           | STA   | \$E2,X   | Laufwerksnummer für Datei setzen       |      |
| C335              | E8         |      |           | INX   |          | nächste Datei anwählen                 |      |
| C336              | EC         | 78   | 02        | CPX   | \$0278   | mit Anzahl der zu bearbeitenden Datei  | en   |
| C339              | 90         | ΕA   |           | BCC   | \$C325   | vergleichen; bereits alle fertig?      |      |
| С33В              | 60         |      |           | RTS   |          | ja, zurück zur aufrufenden Routine     |      |

#### [C32A]

# Laufwerksnummer aus Befehlsstring holen

| C33C              | AA       | TAX          | Position des Dateinamens im Puffer      |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| C33D              | AO 00    | LDY #\$00    | Nummer des Standardlaufwerks            |
| C33F              | A9 3A    | LDA #\$3A    | Doppelpunkt ':'                         |
| C341              | DD 01 02 | CMP \$0201,X | Doppelpunkt hinter aktueller Position ? |
| C344              | FO OC    | BEQ \$C352   | ja, dann Syntax richtig und nach \$C352 |
| C346              | DD 00 02 | CMP \$0200,X | mit aktueller Position vergleichen      |
| C349              | DO 01    | BNE \$C361   | steht Zeiger auf Doppelpunkt ?          |
| C34B              | E8       | INX          | ja, dann keine Laufwerksangabe          |
| C34C              | 98       | TYA          | Nummer des Laufwerks                    |
| c34D <sup>2</sup> | 29 01    | AND #\$01    | nur 0 oder 1 erlauben                   |

| c34f <sup>1</sup> A8       | TAY          | und Laufwerk in Y-Register merken      |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| C350 8A                    | TXA          | aktuelle Position im Eingabepuffer     |
| C351, 60                   | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine         |
| C352 <sup>1</sup> BD 00 02 | LDA \$0200,X | Nummer des Laufwerks aus Befehlsstring |
| C355 E8                    | INX          | Zeiger in Eingabepuffer hinter         |
| C356 E8                    | INX          | Laufwerksnennung (':') setzen          |
| C357 C9 30                 | CMP #\$30    | Laufwerk Null ?                        |
| C359 F0 F2                 | BEQ \$C34D   | ja, dann Laufwerk setzen               |
| C35B C9 31                 | CMP #\$31    | auf Laufwerk 1 prüfen                  |
| C35D FO EE                 | BEQ \$C34D   | identisch ?                            |
| C35F DO EB                 | BNE \$C34C   | nein, immer Sprung nach \$C34C         |
| C361 <sup>1</sup> 98       | TYA          | Standard Laufwerksnummer (0)           |
| C362 09 80                 | ORA #\$80    | Flag für mangelhafte                   |
| C364 29 81                 | AND #\$81    | Laufwerksnummer setzen                 |
| C366 D0 E7                 | BNE \$C34F   | und an aufrufende Routine übergeben    |
|                            |              |                                        |

#### [C1E2]

Initialisiert Laufwerk und schaltet LED am Laufwerk ein.

| C368 A9 00              | LDA #\$00    | Befehlssyntaxflag                      |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------|
| C36A 8D 8B 02           | STA \$028B   | löschen                                |
| C36D, AC 7A 02          | LDY \$027A   | aktuelle Position im Eingabepuffer     |
| C370 <sup>1</sup> B1 A3 | LDA (\$A3),Y | Zeichen aus Befehlsstring holen        |
| C372 20 BD C3           | JSR \$C3BD   | testet auf gültige Laufwerksnummer     |
| C375 10 11              | BPL \$C388   | Nummer richtig ?                       |
| C377 C8                 | INY          | nein, Zeiger auf nächstes Zeichen      |
| C378 CC 74 02           | CPY \$0274   | Länge des Befehlsstrings               |
| C37B B0 06              | BCS \$C383   | Ende erreicht ?                        |
| C37D AC 74 02           | LDY \$0274   | nein, Länge des Befehlsstrings         |
| C380 88                 | DEY          | Zeiger auf letztes Zeichen setzen      |
| C381, DO ED             | BNE \$C370   | ist nur 1 Befehlsbuchstabe vorhanden ? |
| C383 CE 8B 02           | DEC \$028B   | ja, 'nicht gefunden' in Syntaxflag     |
| C386, A9 00             | LDA #\$00    | Nummer des Standardlaufwerks           |
| C388 <sup>1</sup> 29 01 | AND #\$01    | als aktuelle Laufwerksnnummer          |
| C38A 85 7F              | STA \$7F     | setzen                                 |
| C38C 4C 00 C1           | JMP \$C100   | LED einschalten                        |
|                         |              |                                        |

# [C40E/C420/C427/C467/C497/C704/C70B]

#### Auf anderes Laufwerk umschalten

| C38F | A5 7F | LDA \$7F  | aktuelle Laufwerksnummer      |
|------|-------|-----------|-------------------------------|
| C391 | 49 01 | EOR #\$01 | Bit für Laufwerk umdrehen und |
| C393 | 29 01 | AND #\$01 | andere Bits ausblenden        |

| C395              | 85 7F        | STA \$7F          | ala aktuallas Laufuark anaicharn                                   |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| C397              | 60           | RTS               | als aktuelles Laufwerk speichern<br>zurück zur aufrufenden Routine |
| C391              | 00           | K13               | zuruck zur aufführenden koutine                                    |
| rc823             | /DA98]       |                   |                                                                    |
| _                 | •            | en und setzen     |                                                                    |
| C398              | AO 00        | LDY #\$00         | ersten Dateinamen für Tabelle auswählen                            |
| C39A              | AD 77 0      |                   | Position des 1. Dateinamens                                        |
|                   | CD 78 02     | CMP \$0278        | auf Position der Dateitypkennung prüfen                            |
|                   | FO 16        | BEQ \$C3B8        | identisch ?                                                        |
|                   | CE 78 02     | DEC \$0278        | nein, dann Zeiger auf Dateitypzeichen                              |
| C3A5              | AC 78 02     | LDY \$0278        | setzen                                                             |
|                   | B9 7A 02     | LDA \$027A,Y      | Zeiger auf Endposition des Dateinamens                             |
| СЗАВ              | A8           | TAY               | übernehmen und dazugehöriges                                       |
| C3AC              | B1 A3        | LDA (\$A3),Y      | Zeichen aus dem Dateinamen holen                                   |
| C3AE              | AO 04        | LDY #\$04         | Anzahl der möglichen Dateitypen                                    |
| C3B0 <sup>1</sup> | D9 BB FE     | CMP \$FEBB,Y      | Zeichen in der Tabelle der Dateitypen                              |
| C3B3              | FO 03        | BEQ \$C3B8        | vorhanden ?                                                        |
| C3B5              | 88           | DEY               | Zeiger auf nächsten Dateityp richten                               |
| C3B6_             | DO F8        | BNE \$C3BO        | bereits alle Dateitypen getestet                                   |
| c3B8 <sup>2</sup> | 98           | TYA               | ja, Nummer des Dateityps                                           |
| C3B9              | 8D 96 02     | STA \$0296        | (=0 wenn nicht vorhanden) merken                                   |
| СЗВС              | 60           | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine                                     |
|                   |              |                   |                                                                    |
| [C372             | /DA68]       |                   |                                                                    |
| Laufw             | erksnummer   | auf Gültigkeit pr | üfen                                                               |
| C3BD              | C9 30        | CMP #\$30         | Ist Laufwerksnummer                                                |
| C3BF              | F0 06        | BEQ \$C3C7        | gleich Laufwerk 0 ?                                                |
| C3C1              | C9 31        | CMP #\$31         | nein, ist Laufwerksnummer dann                                     |
| C3C3              | F0 02        | BEQ \$C3C7        | gleich Laufwerk 1 ?                                                |
| 7                 | 09 80        | ORA #\$80         | nein, Bit7 als Fehlerflag setzen und                               |
| c3c7 <sup>2</sup> | 29 81        | AND #\$81         | restliche Bits (vom Ascii-Wert) löschen                            |
| C3C9              | 60           | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine                                     |
| ••••              |              |                   | •••••                                                              |
| [C44F             | /C829/D84F/  | DA9E]             |                                                                    |
| In Da             | iteinamen an | gegebene Laufwerk | e initialisieren                                                   |
|                   | A9 00        | LDA #\$00         | Zwischenspeicher zur Erzeugung                                     |
|                   | 85 6F        | STA \$6F          | des Index auf Steuerbyte löschen                                   |
|                   | 8D 8D 02     | STA \$028D        | Flag für Anzahl der Laufwerke löschen                              |
| C3D1              |              | PHA               | Stack für folgendes Programm präparieren                           |
|                   | AE 78 02     | LDX \$0278        | Anzahl der zur Nennung gehörigen Dateien                           |
| C3D5 <sup>2</sup> | 68           | PLA               | Zeiger auf Steuerbyte                                              |

| C3D6              | 05 6F    | ORA \$6F     | letztes Ergebnis eintragen               |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
|                   | 48       | PHA          | und merken                               |
|                   | A9 01    | LDA #\$01    | Flag für 'Laufwerksnennung vorhanden'    |
| C3DB              | 85 6F    | STA \$6F     | setzen                                   |
| C3DD              |          | DEX          | Zähler für zu prüfende Dateinamen        |
| C3DE              | 30 OF    | BMI \$C3EF   | bereits Laufwerksnummern aller Dateien ? |
| C3E0              | B5 E2    | LDA \$E2,X   | Laufwerksnummer der Datei holen          |
| C3E2              | 10 04    | BPL \$C3E8   | Laufwerksnennung gesetzt ?               |
| C3E4              | 06 6F    | ASL \$6F     | nein, Bitflags                           |
| C3E6              | 06 6F    | ASL \$6F     | korregieren                              |
| c3E81             | 4A       | LSR A        | Laufwerksnummer testen                   |
| C3E9              | 90 EA    | BCC \$C3D5   | ist Laufwerk 1 angewählt ?               |
| C3EB              | 06 6F    | ASL \$6F     | ja, Zeiger auf Bytes für Laufwerk 1      |
| C3ED_             | DO E6    | BNE \$C3D5   | immer Sprung nach \$C3D5                 |
| C3EF 1            | 68       | PLA          | Zeiger auf Steuerbyte                    |
| C3F0              | AA       | TAX          | für Laufwerksinitialisierung setzen      |
| C3F1              | BD 3F C4 | LDA \$C43F,X | Steuerbyte für Zugriff holen             |
| C3F4              | 48       | PHA          | und merken                               |
| C3F5              | 29 03    | AND #\$03    | Zahl der erlaubten Laufwerke             |
| C3F7              | 8D 8C 02 | STA \$028C   | feststellen und merken                   |
| C3FA              | 68       | PLA          | Steuerbyte wieder holen                  |
| C3FB              | 0A       | ASL A        | Flag für 'nur eine Laufwerksnennung'     |
| C3FC              | 10 3E    | BPL \$C43C   | ist nur eine Nennung erlaubt ?           |
| C3FE              | A5 E2    | LDA \$E2     | ja, Laufwerksnummer der ersten Datei     |
| C400              | 29 01    | AND #\$01    | als aktuelles Laufwerk                   |
| C402              | 85 7F    | STA \$7F     | übernehmen                               |
| C404              | AD 8C 02 | LDA \$028C   | Zahl der erlaubten Laufwerke holen       |
| C407              | FO 2B    | BEQ \$C434   | nur ein Laufwerk zugelassen ?            |
| C409              | 20 3D C6 | JSR \$C63D   | nein, aktuelles Laufwerk initialisieren  |
| C40C              | F0 12    | BEQ \$C420   | Laufwerk bereit ?                        |
| C40E              | 20 8F C3 | JSR \$C38F   | nein, auf anderes Laufwerk umschalten    |
| C411              | A9 00    | LDA #\$00    | Zahl der erlaubten Laufwerke             |
|                   | 8D 8C 02 | STA \$028C   | löschen                                  |
|                   | 20 3D C6 | JSR \$C63D   | anderes Laufwerk initialisieren          |
| C419              | FO 1E    | BEQ \$C439   | Laufwerk bereit ?                        |
| C41B <sup>l</sup> |          | LDA #\$74    | nein, Fehlermeldung                      |
| C41D              | 20 C8 C1 | JSR \$C1C8   | '74 Drive Not Ready' ausgeben            |
|                   | 20 8F C3 | JSR \$C38F   | auf anderes Laufwerk wechseln            |
|                   | 20 3D C6 | JSR \$C63D   | Laufwerk initialisieren                  |
| C426              | 08       | PHP          | und Ergebnis merken                      |
| C427              | 20 8F C3 | JSR \$C38F   | auf anderes Laufwerk wechseln und        |

| C42A 28                    | PLP        | vorheriges Ergebnis wieder holen     |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| C42B F0 0C                 | BEQ \$C439 | ist vorheriges Laufwerk bereit ?     |
| C42D A9 00                 | LDA #\$00  | nein, Zahl der erlaubten Laufwerke   |
| C42F 8D 8C 02              | STA \$028C | löschen                              |
| C432, FO 05                | BEQ \$C439 | immer Sprung nach \$C439             |
| C434 <sup>1</sup> 20 3D C6 | JSR \$C63D | Laufwerk initialisieren              |
| C437 DO E2                 | BNE \$C41B | ist Laufwerk bereit ?                |
| C439 <sup>3</sup> 4C 00 C1 | JMP \$C100 | ja, LED am Laufwerk einschalten      |
| C43C <sup>1</sup> 2A       | ROL A      | Steuerbyte korregieren und           |
| C43D 4C 00 C4              | JMP \$C400 | Laufwerksnummer aus Steuerbyte holen |

# [C3F1] Steuerbytes für Art der Laufwerksinitialisierung

### Funktion der einzelnen Bits:

Bit 0/1 : Zahl der anzusprechenden Laufwerke (0/1/2) Bit 6 : 1= Laufwerksnummer aus Steuerbyte übernehmen

Bit 7 : 0/1 Laufwerksnummer für Bit6

C440 00 80 41 01 01 01 01 81 C448 81 81 81 42 42 42 42

#### [90C8/C952/CA99/E7B8]

# Dateieintrag in Directory suchen

|                   |            | -          |    |     | •              |                                       |
|-------------------|------------|------------|----|-----|----------------|---------------------------------------|
| C44F              |            |            | C3 | JSR | \$C3CA         | Laufwerk für zu suchende Datei setzen |
| C452 <sup>1</sup> | Α9         | 00         |    | LDA | #\$00          | Zeiger auf ersten Directoryeintrag    |
| C454              | 8D         | 92         | 02 | STA | \$0292         | löschen                               |
| C457              | 20         | AC         | C5 | JSR | \$C5AC         | Zeiger setzen. Eintrag suchen         |
| C45A              | D0         | 19         |    | BNE | \$C475         | gültiger Eintrag gefunden ?           |
| C45C <sup>1</sup> | CE         | 80         | 02 | DEC | \$028C         | nein, Zahl der Laufwerke              |
| C45F              | 10         | 01         |    | BPL | <b>\$</b> C462 | noch ein Laufwerk ?                   |
| C461,             | 60         |            |    | RTS |                | zurück zur aufrufenden Routine        |
| C462 <sup>1</sup> | A9         | 01         |    | LDA | #\$01          | Flag für 'auf beiden Laufwerken       |
| C464              | <b>8</b> D | <b>8</b> D | 02 | STA | \$028D         | suchen' setzen                        |
| C467              | 20         | 8F         | C3 | JSR | \$C38F         | auf anderes Laufwerk wechseln         |
| C46A              | 20         | 00         | C1 | JSR | \$C100         | LED am aktuellen Laufwerk anschalten  |
| C46D,             |            | 52         | C4 | JMP | \$C452         | Eintrag auf anderem Laufwerk suchen   |
| C470 <sup>1</sup> | 20         | 17         | C6 | JSR | \$C617         | nächste gültige Datei suchen          |
| C473              | F0         | 10         |    | BEQ | \$C485         | gefunden ?                            |
| c475 <sup>2</sup> | 20         | D8         | C4 | JSR | \$C4D8         | ja, Directoryeintrag überprüfen       |
| C478              | AD         | 8F         | 02 | LDA | \$028F         | Zeiger fÜr Dateieintrag gefunden      |
| С47В              | F0         | 01         |    | BEQ | \$C47E         | Eintrag richtig ?                     |

| C47D, 60                   | RTS               | ja, zurück zur aufrufenden Routine   |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| C47E <sup>l</sup> AD 53 02 | LDA \$0253        | Flag für Eintrag gefunden            |
| C481 30 ED                 | BMI \$C470        | Datei gefunden (A <> \$FF) ?         |
| C483, 10 FO                | BPL \$C475        | ja, immer Sprung nach \$C475         |
| C485 AD 8F 02              | LDA \$028F        | Flag für Datei gefunden              |
| C488 FO D2                 | BEQ \$C45C        | letzter Eintrag ?                    |
| C48A 60                    | RTS               | nein, zurück zur aufrufenden Routine |
|                            |                   |                                      |
| [C86D/C49D:C830,           | D852,DAA4/C4B5:C7 | 7A7]                                 |
| Dateieintrag im            | Directory suchen  |                                      |
| C48B 20 04 C6              | JSR \$C604        | Directory nach Datei durchsuchen     |
| C48E FO 1A                 | BEQ \$C4AA        | Eintrag gefunden ?                   |
| 0/00 00 00                 | DUE #0/D4         | in anthon bai do/na                  |

ja, weiter bei \$C4BA C490 DO 28 BNE \$C4BA C492 A9 01 LDA #\$01 Flag für Zugriff auf beide Laufwerke C494 8D 8D 02 STA \$028D setzen C497 20 8F C3 JSR \$C38F auf anderes Laufwerk wechseln C49A 20 00 C1 LED einschalten JSR \$C100 C49D<sup>3</sup> A9 00 LDA #\$00 Zeiger auf ersten gültigen C49F 8D 92 02 STA \$0292 Eintrag löschen C4A2 20 AC C5 JSR \$C5AC Zeiger initialisieren; Eintrag suchen C4A5 DO 13 BNE \$C4BA Datei gefunden ? C4A7 8D 8F 02 STA \$028F Position C4AA AD 8F 02 LDA \$028F merken C4AD D0 28 BNE \$C4D7 letzter Eintrag C4AF CE 8C 02 **DEC \$028C** ja, Zahl der erlaubten Laufwerke C4B2 10 DE **BPL \$C492** auf anderes Laufwerk umschalten ? C4B4 60 nein, zurück zur aufrufenden Routine RTS C4B5<sup>3</sup> 20 17 C6 JSR \$C617 nächsten Eintrag holen C4B8 F0 F0 BEQ \$C4AA Eintrag gefunden ? C4BA 20 D8 C4 JSR \$C4D8 ja, Eintrag mit Gesuchtem vergleichen C4BD AE 53 02 LDX \$0253 Flag holen Eintrag identisch ? C4CO 10 07 BPL \$C4C9 C4C2 AD 8F 02 LDA \$028F nein, Flag für Datei gefunden holen C4C5 FO EE wurde Datei gefunden ? BEQ \$C4B5 C4C7 D0 0E BNE \$C4D7 nein, immer Sprung nach \$C4D7 C4C91 AD 96 02 LDA \$0296 aktuellen Dateityp holen C4CC F0 09 BEQ \$C4D7 ist Eintrag gültig? ja, Zeiger für gesuchten Dateityp holen C4CE B5 E7 LDA \$E7,X C4D0 29 07 AND #\$07 und Kennzeichen für Typ isolieren C4D2 CD 96 02 CMP \$0296 mit gesuchtem Dateityp vergleichen C4D5 DO DE BNE \$C4B5 identisch?

| c4D7 <sup>3</sup> | 60          | RTS          | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|-------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| [C475             | /C4BA]      |              |                                          |
|                   | toryeintrag | suchen       |                                          |
|                   | A2 FF       | LDX #\$FF    | Flag für 'Eintrag gefunden'              |
|                   | 8E 53 02    | STX \$0253   | löschen                                  |
| C4DD              | E8          | INX          | (0)                                      |
| C4DE              | 8E 8A 02    | STX \$028A   | Flag für 'Joker vorhanden' löschen       |
|                   | 20 89 C5    | JSR \$C589   | Dateiflag setzen                         |
| C4E4              | F0 06       | BEQ \$C4EC   | wurde Eintrag gefunden ?                 |
| C4E61             |             | RTS          | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|                   |             |              |                                          |
| [C4F5             | /C4FC/C513/ | C519/C533]   |                                          |
| nächs             | ten Eintrag | suchen       |                                          |
| C4E7              | 20 94 C5    | JSR \$C594   | nächsten Eintrag suchen                  |
| C4EA_             | DO FA       | BNE \$C4E6   | gefunden ?                               |
| C4EC              | A5 7F       | LDA \$7F     | ja, aktuelles Laufwerk holen             |
| C4EE              | 55 E2       | EOR \$E2,X   | und mit Laufwerksnummer der Dateiangabe  |
| C4F0              | 4A          | LSR A        | vergleichen                              |
| C4F1              | 90 OB       | BCC \$C4FE   | identisch ?                              |
| C4F3              | 29 40       | AND #\$40    | nein, Flag für Laufwerkstyp holen        |
| C4F5              | F0 F0       | BEQ \$C4E7   | Laufwerk durch Standardwert gesetzt ?    |
| C4F7              | A9 02       | LDA #\$02    | ja, Wert für Zugriff auf beide Laufwerke |
| C4F9              | CD 8C 02    | CMP \$028C   | mit Zugriffsflag vergleichen             |
| C4FC              | F0 E9       | BEQ \$C4E7   | auf beiden Laufwerken suchen ?           |
| C4FE <sup>1</sup> | BD 7A 02    | LDA \$027A,X | nein, Position des Dateinamens im        |
| C501              | AA          | TAX          | Befehlsstring holen und merken           |
| C502              | 20 A6 C6    | JSR \$C6A6   | Parameter für Name im Befehl setzen      |
| C505              | A0 03       | LDY #\$03    | Pufferzeiger auf Directoryname setzen    |
| C507,             | 4C 1D C5    | JMP \$C51D   | Namen mit Befehlsstring vergleichen      |
| C50A              | BD 00 02    | LDA \$0200,X | Zeichen aus Befehlsstring holen und so   |
| C50D              | D1 94       | CMP (\$94),Y | Name mit Directoryname vergleichen       |
| C50F              | FO OA       | BEQ \$C51B   | identisch ?                              |
| C511              | C9 3F       | CMP #\$3F    | nein, mit '?' Joker vergleichen          |
| C513              | DO D2       | BNE \$C4E7   | identisch ?                              |
| C515              | B1 94       | LDA (\$94),Y | ja, Zeichen aus Directoryeintrag holen   |
| C517              | C9 A0       | CMP #\$A0    | mit Wert für 'Shift Space' vergleichen   |
| C519 <sub>1</sub> | FO CC       | BEQ \$C4E7   | schon ganzer Dateiname gelesen ?         |
| C51B <sup>1</sup> | E8          | INX          | nein, Zeiger auf Befehlsstring           |
| C51C <sub>1</sub> | C8          | INY          | Zeiger in Directorypuffer richten        |
| C51D <sup>I</sup> | EC 76 02    | CPX \$0276   | Zeiger auf Ende des Namens im Befehl     |

| C520  | BO 09    | BCS \$C52B   | Ende des Dateinamens erreicht ?          |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------|
|       | BD 00 02 | LDA \$0200,X | nein, Zeichen aus Dateiname holen        |
| C525  | C9 2A    | CMP #\$2A    | mit Zeichen für '*' Joker vergleichen    |
| C527  | FO OC    | BEQ \$C535   | identisch ?                              |
| C529  |          | BNE \$C50A   | nein, immer Sprung mach \$C50A           |
|       | CO 13    | CPY #\$13    | mit 'Return' vergleichen                 |
| C52D  | B0 06    | BCS \$C535   | ist ASCII-Wert kleiner ?                 |
| C52F  | B1 94    | LDA (\$94),Y | ja, Zeichen aus Directory holen und      |
| C531  | C9 A0    | CMP #\$AO    | mit Wert für 'Shift Space' vergleichen   |
| C533  | DO B2    | BNE \$C4E7   | schon ganzer Dateiname gelesen ?         |
|       | AE 79 02 | LDX \$0279   | ja, Position des Directoryeintrags holen |
| C538  | 8E 53 02 | STX \$0253   | und in Zeiger setzen                     |
| C53B  | B5 E7    | LDA \$E7,X   | Dateityp des Eintrags feststellen        |
| C53D  | 29 80    | AND #\$80    | Flag für Joker setzen                    |
| C53F  | 8D 8A 02 | STA \$028A   | und merken                               |
| C542  | AD 94 02 | LDA \$0294   | Zeiger auf Position im Directorypuffer   |
| C545  | 95 DD    | STA \$DD,X   | in Tabelle dem Dateinamen zuordnen       |
| C547  | A5 81    | LDA \$81     | Nummer des Directorysektors              |
| C549  | 95 D8    | STA \$D8,X   | merken                                   |
| C54B  | AO 00    | LDY #\$00    | Pufferzeiger auf Start des Eintrags      |
| C54D  | B1 94    | LDA (\$94),Y | Dateityp aus Directory holen             |
| C54F  | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen        |
| C550  | 48       | PHA          | Orginal-Dateityp merken                  |
| C551  | 29 40    | AND #\$40    | Flag für Scratch-Schutz isolieren        |
| C553  | 85 6F    | STA \$6F     | und merken                               |
| C555  | 68       | PLA          | Dateityp wieder holen                    |
| C556  | 29 DF    | AND #\$DF    | und Scratch-Flag ausblenden              |
| C558  | 30 02    | BMI \$C55C   | ist Datei ordnungsgemäß geschlossen ?    |
| C55A  | 09 20    | ORA #\$20    | nein, Flag für '*' Datei                 |
| C55C1 | 29 27    | AND #\$27    | Flag und Dateitypkennzeichen übernehmen  |
| C55E  | 05 6F    | ORA \$6F     | und Scratch-Flag einblenden              |
|       | 85 6F    | STA \$6F     | beides merken                            |
|       | A9 80    | LDA #\$80    | Flag für 'Dateityp gesetzt'              |
|       | 35 E7    | AND \$E7,X   | aus Tabelle übertragen                   |
|       | 05 6F    | ORA \$6F     | und Bits des neuen Dateitypen einblenden |
|       | 95 E7    | STA \$E7,X   | Typ in Tabelle dem Dateinamen zuordnen   |
|       | B5 E2    | LDA \$E2,X   | Nummer des Laufwerks des Eintrags holen  |
|       | 29 80    | AND #\$80    | und aktuelle Laufwerksnummer             |
|       | 05 7F    | ORA \$7F     | eintragen                                |
|       | 95 E2    | STA \$E2,X   | Wert in Laufwerkstabelle schreiben       |
| C572  | B1 94    | LDA (\$94),Y | Spurnummer des ersten Sektors holen      |

| C574 | 9D 80 02 | STA \$0280,X | und in Tabelle eintragen                |
|------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| C577 | С8       | INY          | Zeiger auf nächstes Byte richten        |
| C578 | B1 94    | LDA (\$94),Y | Sektornummer aus Eintrag holen          |
| C57A | 9D 85 02 | STA \$0285,X | und merken                              |
| C57D | AD 58 02 | LDA \$0258   | aktuelle Recordlänge holen              |
| C580 | DO 07    | BNE \$C589   | ist Wert gesetzt ?                      |
| C582 | AO 15    | LDY #\$15    | nein, Pufferzeiger auf Wert in Eintrag  |
| C584 | B1 94    | LDA (\$94),Y | Recordlänge des Directoryeintrags holen |
| C586 | 8D 58 02 | STA \$0258   | und in Zeiger merken                    |
|      |          |              |                                         |

#### [C4E1/C580]

## Flags neu initialisieren

| _    |          |            |                                     |
|------|----------|------------|-------------------------------------|
| C589 | A9 FF    | LDA #\$FF  | Zeiger löschen                      |
| C58B | 8D 8F 02 | STA \$028F | Flag für letzten Eintrag            |
| C58E | AD 78 02 | LDA \$0278 | Zeiger auf Position des Dateinamens |
| C591 | 8D 79 02 | STA \$0279 | im Eingabepuffer                    |

#### [C4E7/C5A4]

| Dateinamen-Suche abs | schl | ießen |
|----------------------|------|-------|
|----------------------|------|-------|

| C594 CE 79 0            | 2 DEC \$0279   | Zahl der Dateinamen                      |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------|
| C597 10 01              | BPL \$C59A     | noch einen Eintrag bearbeiten ?          |
| C599, 60                | RTS            | nein, zurück zur aufrufenden Routine     |
| C59A AE 79 0            | 2 LDX \$0279   | Nummer des Dateinamens holen             |
| C59D B5 E7              | LDA \$E7,X     | und dazugehörigen Dateityp feststellen   |
| C59F 30 05              | BMI \$C5A6     | ist Wert gesetzt ?                       |
| C5A1 BD 80 0            | 2 LDA \$0280,X | nein, Spur des ersten Sektors holen      |
| C5A4 DO EE              | BNE \$C594     | ist Wert angegeben ?                     |
| C5A6 <sup>1</sup> A9 00 | LDA #\$00      | nein, Flag für 'letzten Directoryeintrag |
| C5A8 8D 8F 0            | 2 STA \$028F   | erreicht¹ setzen                         |
| C5AB 60                 | RTS            | zurück zur aufrufenden Routine           |

## [C457/C4A2/D70E/ED97/C604:C48B,EDD4]

## Zeiger für Suche im Directory setzen

| C5AC | AO 00    | LDY #\$00  | Zeiger auf aktuellen Directorysektor |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| C5AE | 8C 91 02 | STY \$0291 | löschen                              |
| C5B1 | 88       | DEY        | Flag für 'Eintrag gefunden'          |
| C5B2 | 8C 53 02 | STY \$0253 | zurücksetzen                         |
| C5B5 | AD 85 FE | LDA \$FE85 | Nummer der Directoryspur (18)        |
| C5B8 | 85 80    | STA \$80   | holen und als aktuelle Spur merken   |
| С5ВА | A9 01    | LDA #\$01  | Zeiger auf Sektornummer              |
| C5BC | 85 81    | STA \$81   | setzen                               |

| C5BE              | 8D 93 02 | STA \$0293   | Flag für 'Sektor gelesen' löschen        |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| C5C1 <sub>1</sub> | 20 75 D4 | JSR \$D475   | Sektor in Puffer einlesen                |
| c5c4 <sup>1</sup> | AD 93 02 | LDA \$0293   | Zeiger auf nächsten Directorysektor      |
| C5C7              | DO 01    | BNE \$C5CA   | gibt es einen Folgesektor ?              |
| C5C9 <sub>1</sub> | 60       | RTS          | nein, ja, zurück zur aufrufenden Routine |
| C5CA <sup>1</sup> | A9 07    | LDA #\$07    | Zahl der Dateieintrage in einem          |
| C5CC              | 8D 95 02 | STA \$0295   | Directoryblock -1 merken                 |
| C5CF              | A9 00    | LDA #\$00    | Position des zu lesenden Bytes           |
| C5D1              | 20 F6 D4 | JSR \$D4F6   | Byte aus dem aktuellen Puffer holen      |
| C5D4,             | 8D 93 02 | STA \$0293   | und merken                               |
| C5D7 <sup>1</sup> | 20 E8 D4 | JSR \$D4E8   | Pufferzeiger für aktuellen Puffer setzen |
| C5DA              | CE 95 02 | DEC \$0295   | Zähler für Einträge pro Directorysektor  |
| C5DD              | AO 00    | LDY #\$00    | Zeiger auf Beginn des Eintrags setzen    |
| C5DF              | B1 94    | LDA (\$94),Y | und Dateitypkennzeichen holen            |
| C5E1              | DO 18    | BNE \$C5FB   | ist Eintrag gelöscht ?                   |
| C5E3              | AD 91 02 | LDA \$0291   | ja, Nummer des aktuellen Sektors         |
| C5E6              | DO 2F    | BNE \$C617   | ist Wert gesetzt ?                       |
| C5E8,             | 20 3B DE | JSR \$DE3B   | nein, Spur und Sektornummer holen        |
| C5EB l            | A5 81    | LDA \$81     | Nummer des aktuellen Directorysektors    |
| C5ED              | 8D 91 02 | STA \$0291   | merken                                   |
| C5F0              | A5 94    | LDA \$94     | Low-Byte des Zeigers auf Eintrag         |
| C5F2              | AE 92 02 | LDX \$0292   | Zeiger auf gültigen Eintrag holen        |
| C5F5              | 8D 92 02 | STA \$0292   | neuen Wert setzen                        |
| C5F8              | FO 1D    | BEQ \$C617   | war Zeiger vorher gelöscht ?             |
| C5FA              | 60       | RTS          | nein, zurück zur aufrufenden Routine     |
| C5FB*             | A2 01    | LDX #\$01    | Nummer des ersten Eintrags               |
| C5FD              | EC 92 02 | CPX \$0292   | mit letztem Wert vergleichen             |
| C600              | DO 2D    | BNE \$C62F   | war erster Einntrag gesetzt ?            |
| C602              | F0 13    | BEQ \$C617   | nein, immer Sprung nach \$C617           |
| c604 <sup>2</sup> | AD 85 FE | LDA \$FE85   | Nummer der Directoryspur                 |
| C607              | 85 80    | STA \$80     | holen und als aktuelle Spur merken       |
| C609              | AD 90 02 | LDA \$0290   | Nummer des Directorysektors              |
| C60C              | 85 81    | STA \$81     | als aktuellen Sektor vermerken           |
| C60E              | 20 75 D4 | JSR \$D475   | Sektor von Diskette in Puffer lesen      |
| C611              | AD 94 02 | LDA \$0294   | Zeiger auf Position des Eintrags         |
| C614              | 20 C8 D4 | JSR \$D4C8   | Directoryzeiger setzen                   |
|                   | A9 FF    | LDA #\$FF    | Flag für 'Dateieintrag gefunden'         |
| C619              |          | STA \$0253   | löschen                                  |
|                   | AD 95 02 |              | Zahl der Directoryeinträge pro Sektor    |
| C61F              | 30 08    | BMI \$C629   | ist Zähler gesetzt ?                     |
| C621              | A9 20    | LDA #\$20    | ja, Zahl der Bytes eines Eintrags        |
| •                 |          |              |                                          |

| C623  | 20 C6 D1 | JSR \$D1C6 | Pufferzeiger auf nächsten Dateieintrag |
|-------|----------|------------|----------------------------------------|
| C626, | 4C D7 C5 | JMP \$C5D7 | Zeiger setzen                          |
| C6291 | 20 4D D4 | JSR \$D44D | nächsten Block des Directory lesen     |
| C62C, | 4C C4 C5 | JMP \$C5C4 | Zeiger setzen                          |
| C62F1 | A5 94    | LDA \$94   | Low-Byte des aktuellen Zeigers         |
| C631  | 8D 94 02 | STA \$0294 | merken                                 |
| C634  | 20 3B DE | JSR \$DE3B | Spur und Sektor des letzten Jobs holen |
| C637  | A5 81    | LDA \$81   | Nummer des Directorysektors            |
| C639  | 8D 90 02 | STA \$0290 | merken                                 |
| C63C  | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine         |

## [83A0/840B/9088/C409/C416/C423/C434/CB8C/C664:A9A9]

| Disket            | te        | initiali | isier | en             |                                          |
|-------------------|-----------|----------|-------|----------------|------------------------------------------|
| C63D              | A5        | 68       | LDA   | \$68           | Flag für 'autom. Initialisieren'         |
| C63F              | D0        | 28       | BNE   | <b>\$</b> C669 | nur initialisieren von Hand erlaubt ?    |
| C641              | <b>A6</b> | 7F       | LDX   | \$7F           | nein, Nummer des aktuellen Laufwerks     |
| C643              | 56        | 1C       | LSR   | \$1C,X         | holen und Flag für Initialisieren testen |
| C645              | 90        | 22       | BCC   | <b>\$</b> C669 | soll Diskette initialisiert werden ?     |
| C647              | A9        | FF       | LDA   | #\$FF          | ja, Flag für 'Fehler bei Job beachten'   |
| C649              | 8D        | 98 02    | STA   | \$0298         | löschen                                  |
| C64C              | 20        | 0E D0    | JSR   | \$D00E         | Prüfen ob eine Disk im Laufwerk liegt    |
| C64F              | ΑO        | FF       | LDY   | #\$FF          | Flagwert für 'Fehler aufgetreten'        |
| C651              | С9        | 02       | CMP   | #\$02          | Ergebnis mit Kode für Sync vergleichen   |
| C653              | F0        | 0A       | BEQ   | \$C65F         | wurde Sync-Markierung gefunden ?         |
| C655              | С9        | 03       | CMP   | #\$03          | ja, auf Kode für Blockheader prüfen      |
| C657              | F0        | 06       | BEQ   | \$C65F         | ist ein Blockheader gefunden worden ?    |
| C659              | С9        | 0F       | CMP   | #\$0F          | ja, auf Kode für Laufwerk aktiv testen   |
| C65B              | F0        | 02       | BEQ   | \$C65F         | ist das Laufwerk ansprechbar ?           |
| C65D <sub>2</sub> | ΑO        | 00       | LDY   | #\$00          | ja, Flagwert für 'kein Fehler'           |
| C65F <sup>3</sup> | A6        | 7F       | LDX   | \$7F           | Nummer des aktuellen Laufwerks holen     |
| C661              | 98        |          | TYA   |                | und das Fehlerflag                       |
| C662 <sub>1</sub> | 95        | FF       | STA   | \$FF,X         | in entsprechenden Laufwerksstatus        |
| C664 <sup>1</sup> | D0        | 03       | BNE   | <b>\$</b> C669 | ist Laufwerk bereit ?                    |
| C666              |           | 42 DO    | JSR   | \$D042         | ja, BAM einlesen                         |
| C669 <sup>3</sup> | <b>A6</b> | 7F       | LDX   | \$7F           | Nummer des aktuellen Laufwerks und       |
| C66B              | В5        | FF       | LDA   | \$FF,X         | dazugehörigen Laufwerksstatus holen      |
| C66D              | 60        |          | RTS   |                | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |           |          |       |                |                                          |

#### [CACO/D768/EE68]

Dateiname aus Eingabepuffer in Directorypuffer kopieren (Im Akku muß die Länge des Namens, in X die Position im Eingabestring und in Y die Nummer des Directorypuffers stehen)

| C66E              | 48       | PHA ,        | Länge des Dateinamens merken             |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| C66F              | 20 A6 C6 | JSR \$C6A6   | Position des Namens im Eingabestring     |
| C672              | 20 88 C6 | JSR \$C688   | feststellen und Namen in Puffer kopieren |
| C675              | 68       | PLA          | Länge des Dateinamens wieder holen       |
| C676              | 38       | SEC          | Länge des kopierten Dateinamens          |
| C677              | ED 4B 02 | SBC \$024B   | mit der maximalen Länge eines            |
| C67A              | AA       | TAX          | Dateieintrags (16) vergleichen           |
| С67в              | FO OA    | BEQ \$C687   | wird Eintrag voll ausgefüllt ?           |
| C67D              | 90 08    | BCC \$C687   | nein, ist Dateiname kleiner als Platz ?  |
| C67F,             | A9 A0    | LDA #\$AO    | ja, dann restliche Zeichen               |
| C6811             | 91 94    | STA (\$94),Y | des Dateinamens mit 'Shift Space' füllen |
| C683              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächste Zeichenposition |
| C684              | CA       | DEX          | Zahl der aufzufüllenden Zeichen          |
| C685              | DO FA    | BNE \$C681   | Dateiname aufgefüllt ?                   |
| c687 <sup>2</sup> | 60       | RTS          | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |

#### [C672]

Kopiert einen Teil aus dem Eingabepuffer in den aktuellen Datenpuffer

| C688              | 98         | TYA          | Nummer des aktuellen                     |
|-------------------|------------|--------------|------------------------------------------|
| C689              | 0 <b>A</b> | ASL A        | Puffers verdoppeln                       |
| C68A              | 8A         | TAY          | (da Tabelle 2-Byte Zeiger enthält)       |
| C68B              | B9 99 00   | LDA \$0099,Y | Adresse des Puffers (Low-Byte) holen     |
| C68E              | 85 94      | STA \$94     | und in Zeiger auf Directorypuffer setzen |
| C690              | B9 9A 00   | LDA \$009A,Y | Adresse des Puffers (High-Byte) holen    |
| C693              | 85 95      | STA \$95     | und in Zeiger auf Directorypuffer setzen |
| C695              | AO 00      | LDY #\$00    | Zeiger auf Position in Puffer löschen    |
| C697 <sup>1</sup> | BD 00 02   | LDA \$0200,X | Byte aus Eingabepuffer holen             |
| C69A              | 91 94      | STA (\$94),Y | und in aktuellen Puffer kopieren         |
| C69C              | C8         | INY          | Zeiger in Datenpuffer auf nächstes Byte  |
| C69D              | F0 06      | BEQ \$C6A5   | Datenpuffer voll ?                       |
| C69F              | E8         | INX          | nein, Zeiger in Eingabepuffer erhöhen    |
| C6A0              | EC 76 02   | CPX \$0276   | mit Länge des Befehlsstrings vergleichen |
| C6A3              | 90 F2      | BCC \$C697   | letztes Zeichen erreicht ?               |
| C6A5 1            | 60         | RTS          | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|                   |            |              |                                          |

| rc5 | η2 | /C | 66 | F٦ |
|-----|----|----|----|----|
|     |    |    |    |    |

| T/1/ 10 00 IN 1/400 T 1 (11)                                           |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| C6A6 A9 00 LDA #\$00 Zeiger auf Länge des Namens                       |     |
| C6A8 8D 4B 02 STA \$024B löschen                                       |     |
| C6AB 8A TXA Startposition im Eingabepuffer holen                       |     |
| C6AC 48 PHA und merken                                                 |     |
| C6AD BD 00 02 LDA \$0200,X Zeichen des Namens holen                    |     |
| C6BO C9 2C CMP #\$2C und mit ',' vergleichen                           |     |
| C6B2 F0 14 BEQ \$C6C8 identisch?                                       |     |
| C6B4 C9 3D CMP #\$3D nein, mit '=' vergleichen                         |     |
| C6B6 F0 10 BEQ \$C6C8 identisch ?                                      |     |
| C6B8 EE 4B 02 INC \$024B nein, Länge des Dateinamens erhöhen           |     |
| C6BB E8 INX Pufferzeiger auf nächstes Zeichen set                      | zen |
| C6BC A9 OF LDA #\$OF maximale Länge eines Dateinamens mit              |     |
| C6BE CD 4B 02 CMP \$024B Länge des aktuellen Namens vergleiche         | n   |
| C6C1 90 05 BCC \$C6C8 aktueller Dateiname zu groß ?                    |     |
| C6C3 EC 74 02 CPX \$0274 nein, Position m. Stringende vergleic         | hen |
| C6C6, 90 E5 BCC \$C6AD Ende des Eingabestrings erreicht ?              |     |
| C6C8 <sup>3</sup> 8E 76 02 STX \$0276 ja, Länge des Dateinamens merken |     |
| C6CB 68 PLA u. Zeiger auf Startposition wieder ho                      | len |
| C6CC AA TAX und setzen                                                 |     |
| C6CD 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine                             |     |

## [ECF2]

## Dateieintrag aus dem Directory lesen

| C6CE | A5 83    | LDA \$83   | aktuell aktive Sekundäradresse    |
|------|----------|------------|-----------------------------------|
| C6D0 | 48       | PHA        | retten                            |
| C6D1 | A5 82    | LDA \$82   | Nummer des aktuell aktiven Kanals |
| C6D3 | 48       | PHA        | retten                            |
| C6D4 | 20 DE C6 | JSR \$C6DE | Dateieintrag holen                |
| C6D7 | 68       | PLA        | Nummer des Kanals                 |
| C6D8 | 85 82    | STA \$82   | wieder herstellen                 |
| C6DA | 68       | PLA        | und vorherige Sekundäradresse     |
| C6DB | 85 83    | STA:\$83   | wieder setzen                     |
| C6DD | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine    |
|      |          |            |                                   |

## [C6D4]

## Directory für Ausgabe in Puffer erstellen

| C6DE | A9 11    | LDA #\$11  | Sekundäradresse 17 |
|------|----------|------------|--------------------|
| C6E0 | 85 83    | STA \$83   | festlegen          |
| C6E2 | 20 EB D0 | JSR \$D0EB | Kanal öffnen       |

| C6E5              | 20        | E8         | D4        | JSR | \$D4E8   | Zeiger auf aktuellen Puffer setzen       |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-----|----------|------------------------------------------|
| C6E8              | ΑD        | 53         | 02        | LDA | \$0253   | Flag für Dateieintrag holen              |
| C6EB              | 10        | 0A         |           | BPL | \$C6F7   | wurde Eintrag gefunden ?                 |
| C6ED              | AD        | <b>8</b> D | 02        | LDA | \$028D   | nein, Flag für Directorylaufwerke        |
| C6F0              | D0        | 0А         |           | BNE | \$C6FC   | Dirctory von beiden Laufwerken ?         |
| C6F2              | 20        | 06         | С8        | JSR | \$C806   | nein, 'Blocks Free' holen und in Puffer  |
| C6F5              | 18        |            |           | CLC |          | schreiben                                |
| C6F6,             | 60        |            |           | RTS |          | zurück zur aufrufenden Routine           |
| C6F7 <sup>1</sup> | AD        | <b>Q8</b>  | 02        | LDA | \$028D   | Flag für Directorylaufwerke testen       |
| C6FA              | F0        | 1F         |           | BEQ | \$C71B   | Directory von beiden Laufwerken ?        |
| C6FC <sup>1</sup> | CE        | 8D         | 02        | DEC | \$028D   | ja, Flag auf 'nein' setzen               |
| C6FF              | D0        | ΟD         |           | BNE | \$C70E   | war Flag nicht richtig gesetzt ?         |
| C701              | CE        | <b>08</b>  | 02        | DEC | \$028D   | nein, Flag korregieren                   |
| C704              | 20        | 8F         | C3        | JSR | \$C38F   | auf anderes Laufwerk wechseln            |
| C707              | 20        | 06         | С8        | JSR | \$C806   | 'Blocks Free' holen und in Puffer        |
| C70A              | 38        |            |           | SEC |          | schreiben und wieder auf                 |
| C70B,             | 4C        | 8F         | C3        | JMP | \$C38F   | ursprüngliches Laufwerk schalten         |
| C70E 1            | A9        | 00         |           | LDA | #\$00    | Zwischenspeicher für Blockzahl           |
| C710              | 8D        | 73         | 02        | STA | \$0273   | löschen                                  |
| C713              | 8D        | 80         | 02        | STA | \$028D   | Flag für 'beide Laufwerke' löschen       |
| C716              | 20        | в7         | <b>C7</b> | JSR | \$C7B7   | Titel des Directory erstellen            |
| C719              | 38        |            |           | SEC |          | Flag für 'noch weitere Einträge'         |
| C71A,             | 60        |            |           | RTS |          | zurück zur aufrufenden Routine           |
| с71в <sup>1</sup> | A2        | 18         |           | LDX | #\$18    | Länge einer Directoryzeile (24)          |
| C71D              | A0        | 1D         |           | LDY | #\$1D    | Zeiger auf Byte für Dateilänge setzen    |
| C71F              | В1        | 94         |           | LDA | (\$94),Y | Zahl der Blocks (High-Byte) holen        |
| C721              | 8D        | 73         | 02        | STA | \$0273   | und merken                               |
| C724              | F0        | 02         |           | BEQ | \$C728   | ist Blockzahl > 256 und so dreistellig ? |
| C726,             | <b>A2</b> | 16         |           | LDX | #\$16    | ja, Länge der um zwei Zeichen kürzen     |
| C728 <sup>1</sup> | 88        |            |           | DEY |          | Pufferzeiger auf Byte für Blockzahl      |
| C729              | В1        | 94         |           | LDA | (\$94),Y | Low-Byte der Blockzahl holen             |
| C72B              | 8D        | 72         | 02        | STA | \$0272   | und merken                               |
| C72E              | E0        | 16         |           | CPX | #\$16    | mit Wert für verkürzte Länge vergleichen |
| C730              | F0        | 0A         |           | BEQ | \$C73C   | ist 3-stellige Blockzahl vorhanden ?     |
| C732              | С9        | 0A         |           | CMP | #\$0A    | Zahl der Blocks mit 10 vergleichen       |
| C734              | 90        | 06         |           | BCC | \$C73C   | Blockzahl kleiner (einstellig) ?         |
| C736              | CA        |            |           | DEX |          | nein, Länge der Restzeile verkürzen      |
| C737              | С9        | 64         |           | CMP | #\$64    | Blockzahl mit 100 vergleichen            |
| C739              | 90        | 01         |           | ВСС | \$C73C   | ist die Blockzahl kleiner (2-stellig) ?  |
| С73В              | CA        |            |           | DEX |          | nein, Länge der Restzeile verkürzen      |
| c73c <sup>3</sup> | 20        | AC         | <b>C7</b> | JSR | \$C7AC   | Puffer für Directory löschen             |
|                   |           |            |           |     |          |                                          |

| C73F              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Byte für Dateityp holen                  |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| C741              | 48       | PHA          | und merken                               |
| C742              | 0A       | ASL A        | Bit 6 als Flag für Scratchschutz holen   |
| C743              | 10 05    | BPL \$C74A   | ist Datei Scratch geschützt ?            |
| C745              | A9 3C    | LDA #\$3C    | ja, Zeichen für Scratchschutz '<'        |
| C747,             | 9D B2 02 | STA \$02B2,X | hinter Dateityp schreiben                |
| C74A1             | 68       | PLA          | Dateityp zurückholen                     |
| C74B              | 29 OF    | AND #\$OF    | Dateiart isolieren                       |
| C74D              | A8       | TAY          | und dazugehörigen Kurznamen in Directory |
| C74E              | B9 C5 FE | LDA \$FEC5,Y | 3. Buchstabe der Dateikurzbezeichnung    |
| C751              | 9D B1 02 | STA \$02B1,X | holen und in Puffer schreiben            |
| C754              | CA       | DEX          | Länge der Directoryzeile verkürzen       |
| C755              | B9 CO FE | LDA \$FECO,Y | 2. Buchstabe der Dateikurzbezeichnung    |
| C758              | 9D B1 02 | STA \$02B1,X | holen und in Puffer schreiben            |
| C75B              | CA       | DEX          | Länge der Directoryzeile verkürzen       |
| C75C              | B9 BB FE | LDA \$FEBB,Y | 1. Buchstabe der Dateikurzbezeichnung    |
| C75F              | 9D B1 02 | STA \$02B1,X | holen und in Puffer schreiben            |
| C762              | CA       | DEX          | Länge der Directoryzeile                 |
| C763              | CA       | DEX          | verkürzen                                |
| C764              | BO 05    | BCS \$C76B   | ist die Datei ordungsgemäß geschlossen ? |
| C766              | A9 2A    | LDA #\$2A    | nein, '*' als Kennzeichen                |
| C768,             | 9D B2 02 | STA \$02B2,X | vor die Dateikurzbezeichnung setzen      |
| C76B1             | A9 A0    | LDA #\$AO    | ein Leerzeichen                          |
| C76D              | 9D B1 02 | STA \$02B1,X | einfügen und                             |
| C770              | CA       | DEX          | Länge der Directoryzeile verkürzen       |
| C771,             | A0 12    | LDY #\$12    | Pufferposition des Dateinamens setzen    |
| C773 1            | B1 94    | LDA (\$94),Y | Zeichen des Dateinamens holen            |
| C775              | 9D B1 02 | STA \$02B1,X | und in Directorypuffer schreiben         |
| C778              | CA       | DEX          | Länge der Directoryzeile verkürzen       |
| C779              | 88       | DEY          | Pufferzeiger erniedrigen                 |
| C77A              | CO 03    | CPY #\$03    | mit Endwert vergleichen                  |
| C77C              | BO F5    | BCS \$C773   | alle Zeichen des Namens übernommen ?     |
| C77E              | A9 22    | LDA #\$22    | ja, Anführungszeichen vor Namen          |
| C780              | 9D B1 02 | STA \$02B1,X | setzen                                   |
| C783 <sup>1</sup> | E8       | INX          | Zeiger in Directoryzeile erhöhen         |
| C784              | E0 20    | CPX #\$20    | auf maximalen Wert prüfen                |
| C786              | BO OB    | BCS \$C793   | Ende des Puffers erreicht ?              |
| C788              | BD B1 02 | LDA \$02B1,X | nein, Zeichen aus Dateinamen holen       |
| C78B              | C9 22    | CMP #\$22    | und mit Anführungszeichen vergleichen    |
| C78D              | FO 04    | BEQ \$C793   | identisch ?                              |
| C78F              | C9 A0    | CMP #\$AO    | nein, mit 'Shift Space' vergleichen      |

| C791              | D0 F0    | BNE \$C783   | identisch ?                             |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| c793 <sup>2</sup> | A9 22    | LDA #\$22    | ja, dann durch Anführungszeichen        |
|                   | 9D B1 02 | STA \$02B1,X | (am Ende des Dateinamens) ersetzen      |
| c798 <sup>1</sup> | E8       | INX          | Zeiger auf Dateinamen auf nächstes Byte |
| C799              | E0 20    | CPX #\$20    | setzen und mit Endwert vergleichen      |
| С79В              | BO OA    | BCS \$C7A7   | Ende des Dateinamens erreicht ?         |
| C79D              | A9 7F    | LDA #\$7F    | nein, Wert für Bit 7 (Revers) gelöscht  |
| C79F              | 3D B1 02 | AND \$02B1,X | Zeichen der Directoryzeile holen        |
| C7A2              | 9D B1 02 | STA \$02B1,X | und Reversdarstellung abschalten        |
|                   | 10 F1    | BPL \$C798   | immer Sprung nach \$C798                |
| C7A71             | 20 B5 C4 | JSR \$C4B5   | nächsten Eintrag holen                  |
| C7AA              | 38       | SEC          | Flag für 'noch weitere Einträge'        |
| C7AB              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |

#### [C73C/C7BD/C806]

Puffer für Dateiname mit Leerzeichen löschen

| C7AC AO 1B                 | LDY #\$1B    | Länge der Directoryzeile (27)         |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| C7AE, A9 20                | LDA #\$20    | Leerzeichen als Löschwert             |
| С7B0 <sup>1</sup> 99 B0 02 | STA \$02B0,Y | Pufferposition löschen                |
| C7B3 88                    | DEY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen |
| C7B4 D0 FA                 | BNE \$C7BO   | schon ganzer Puffer gelöscht ?        |
| C7B6 60                    | RTS          | ja, zurück zur aufrufenden Routine    |
|                            |              |                                       |

#### [C716/DAA1]

| 1. | ıtel | aes | Directory | mit | Namen | una | ID | erzeugen |
|----|------|-----|-----------|-----|-------|-----|----|----------|
|----|------|-----|-----------|-----|-------|-----|----|----------|

| C/B/ | 20 19 F1 | JSR \$F119   | Zeiger auf BAM setzen                 |
|------|----------|--------------|---------------------------------------|
| С7ВА | 20 DF F0 | JSR \$FODF   | BAM von Diskette lesen                |
| C7BD | 20 AC C7 | JSR \$C7AC   | Puffer für Directoryzeile löschen     |
| C7C0 | A9 FF    | LDA #\$FF    | Zwischenspeicher                      |
| C7C2 | 85 6F    | STA \$6F     | initialisieren                        |
| C7C4 | A6 7F    | LDX \$7F     | Nummer des aktuellen Laufwerks        |
| C7C6 | 8E 72 02 | STX \$0272   | als Zweibytewert (wie Blockzahl)      |
| C7C9 | A9 00    | LDA #\$00    | in Directorypuffer                    |
| С7СВ | 8D 73 02 | STA \$0273   | schreiben                             |
| C7CE | A6 F9    | LDX \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers          |
| C7D0 | BD EO FE | LDA \$FEE0,X | Adresse des Puffers holen (High-Byte) |
| C7D3 | 85 95    | STA \$95     | und merken                            |
| C7D5 | AD 88 FE | LDA \$FE88   | Position des Diskettennamens als      |
| C7D8 | 85 94    | STA \$94     | Low-Byte der Pufferadresse übernehmen |
| C7DA | A0 16    | LDY #\$16    | Länge des Diskettennamens             |
| C7DC | B1 94    | LDA (\$94),Y | ein Zeichen des Namens holen          |

| C7DE              | C9 A0 |    | CMP  | #\$A0          | mit 'Shift Space' vergleichen            |
|-------------------|-------|----|------|----------------|------------------------------------------|
| C7E0              | DO OB |    | BNE  | \$C7ED         | ist Diskettenname zu Ende ?              |
| C7E2              | A9 31 |    | LDA  | #\$31          | ja, Dummy für nachfolgende Prüfung ('1') |
|                   | 2C    |    | .byt | e \$2C         | zwei Bytes überspringen                  |
| C7E5 1            | B1 94 |    | LDA  | (\$94),Y       | Zeichen aus Directoryeintrag holen       |
| C7E7              | C9 A0 |    | CMP  | #\$A0          | mit 'Shift Space' vergleichen            |
| C7E9              | DO 02 |    | BNE  | \$C7ED         | ist Eintrag zu Ende ?                    |
|                   | A9 20 |    | LDA  | #\$20          | ja, Leerzeichen                          |
| C7ED <sup>2</sup> | 99 B3 | 02 | STA  | \$02B3,Y       | in Puffer übertragen und                 |
| C7F0              | 88    |    | DEY  |                | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| C7F1              | 10 F2 |    | BPL  | \$C7E5         | Ende des Puffers erreicht                |
| C7F3              | A9 12 |    | LDA  | #\$12          | ja, Code für 'Revers On' vor an          |
| C7F5              | 8D B1 | 02 | STA  | \$02B1         | Zeilenbeginn in Puffer setzen            |
| C7F8              | A9 22 |    | LDA  | #\$22          | Anführungszeichen vor                    |
| C7FA              | 8D B2 | 02 | STA  | \$02B2         | und hinter den Diskettennamen            |
| C7FD              | 8D C3 | 02 | STA  | \$02C3         | setzen                                   |
| C800              | A9 20 |    | LDA  | #\$20          | Leerzeichen in                           |
| C802              | 8D C4 | 02 | STA  | <b>\$</b> 02C4 | Puffer schreiben                         |
| C805              | 60    |    | RTS  |                | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |       |    |      |                |                                          |

## [C6F2/C707]

| Abschlußzeile mit 'Blocks free.' erstellen |              |                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--|--|--|
| C806 20 AC C7                              | JSR \$C7AC   | Puffer für Directoryzeile löschen      |  |  |  |
| C809, AO OB                                | LDY #\$0B    | Länge der Zeile setzen                 |  |  |  |
| C80B <sup>1</sup> B9 17 C8                 | LDA \$C817,Y | Zeichen aus 'Blocks Free' String holen |  |  |  |
| C80E 99 B1 02                              | STA \$02B1,Y | und in Puffer schreiben                |  |  |  |
| C811 88                                    | DEY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |  |  |  |
| C812 10 F7                                 | BPL \$C80B   | Zeile fertig ?                         |  |  |  |
| C814 4C 4D EF                              | JMP \$EF4D   | ja, Zahl der freien Blöcke holen       |  |  |  |
| •••••                                      |              | ••••                                   |  |  |  |
| C817 42 4C 4F 4                            | 3 4B 53 20   | 'BLOCKS '                              |  |  |  |
| C81E 46 52 45 4                            | 5 2E         | 'FREE.'                                |  |  |  |

# [Einsprung durch Routine C146]

| Routi | ne für S | Sratch-Be | efehl          |                                          |
|-------|----------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| C823  | 20 98 0  | 3 JSR     | <b>\$</b> C398 | prüfen ob Befehl auf Dateityp beschränkt |
| C826  | 20 20 0  | C3 JSR    | \$C320         | Laufwerksnummer aus Befehlsstring holen  |
| C829  | 20 CA 0  | C3 JSR    | \$C3CA         | Laufwerk initialisieren                  |
| C82C  | A9 00    | LDA       | #\$00          | Zähler für Zahl der gelöschten           |
| C82E  | 85 86    | STA       | \$86           | Dateien zurücksetzen                     |
| C830  | 20 9D 0  | C4 JSR    | \$C49D         | ersten Dateieintrag holen                |

| C833              | 30 3D    | BMI \$C872   | Eintrag gefunden ?                       |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| C835 <sup>1</sup> | 20 B7 DD | JSR \$DDB7   | ja, Datei auf Gültigkeit testen          |
| C838              | 90 33    | BCC \$C86D   | wurde Datei richtig abgeschlossen ?      |
| C83A              | AO 00    | LDY #\$00    | ja, Zeiger auf Position für Dateityp     |
| C83C              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Dateityp aus Directory holen             |
| C83E              | 29 40    | AND #\$40    | Bit 6 als Flag für Scratchschutz testen  |
| C840              | DO 2B    | BNE \$C86D   | ist die Datei löschgeschützt ?           |
| C842              | 20 B6 C8 | JSR \$C8B6   | nein, Eintrag löschen                    |
| C845              | AO 13    | LDY #\$13    | Zeiger auf Side-Sektoreintrag setzen     |
| C847              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Spurnummer des ersten Side-Sektors holen |
| C849              | FO OA    | BEQ \$C855   | Side-Sektor vorhanden ?                  |
| C84B              | 85 80    | STA \$80     | ja, Spurnummer merken                    |
| C84D              | C8       | INY          | und dazugehörige                         |
| C84E              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Sektornummer aus Eintrag holen           |
| C850              | 85 81    | STA \$81     | und merken                               |
| C852,             | 20 7D C8 | JSR \$C87D   | Blocks verfolgen und freigeben           |
| C855 <sup>1</sup> | AE 53 02 | LDX \$0253   | Nummer des Dateieintrags                 |
|                   | A9 20    | LDA #\$20    | Flag für 'Eintrag nicht geschlossen'     |
| C85A              | 35 E7    | AND \$E7,X   | in Dateitypkennzeichen prüfen            |
| C85C              | DO 0D    | BNE \$C86B   | ist Eintrag eine '*' Datei ?             |
| C85E              | BD 80 02 | LDA \$0280,X | nein, Spur des ersten Sektors            |
| C861              | 85 80    | STA \$80     | als aktuelle Spurnummer setzen           |
| C863              | BD 85 02 | LDA \$0285,X | Sektornummer der Dateidaten              |
| C866              | 85 81    | STA \$81     | übernehmen                               |
| C868 <sub>1</sub> | 20 7D C8 | JSR \$C87D   | Blocks der Datei verfolgen und freigeben |
| C86B              |          | INC \$86     | Zahl der gelöschten Dateien erhöhen      |
| C86D <sup>2</sup> | 20 8B C4 | JSR \$C48B   | nächsten Dateieintrag holen              |
| C870 <sub>1</sub> | 10 C3    | BPL \$C835   | gefunden ?                               |
| c872 <sup>1</sup> | A5 86    | LDA \$86     | nein, Zahl der gelöschten Dateien        |
| C874              | 85 80    | STA \$80     | an Rückmeldung übergeben                 |
| C876              | A9 01    | LDA #\$01    | Nummer der Rückmeldung                   |
| C878              | A0 00    | LDY #\$00    | Wert für Sektornummer                    |
| C87A              | 4C A3 C1 | JMP \$C1A3   | '01 Files Scratched' erzeugen            |
|                   |          |              |                                          |

## [C852/C868/DC1B]

| Sekto | `en | anh       | nand | der ' | Verkettung | verfolgen und in BAM freigeben    |
|-------|-----|-----------|------|-------|------------|-----------------------------------|
| C87D  | 20  | 5F        | EF   | JSR   | \$EF5F     | ersten, aktuellen Block freigeben |
| C880  | 20  | 75        | D4   | JSR   | \$D475     | nächsten Sektor lesen             |
| C883  | 20  | 19        | F1   | JSR   | \$F119     | Nummer des BAM Kanals holen       |
| C886  | В5  | <b>A7</b> |      | LDA   | \$A7,X     | Nummer des 2. Puffers holen       |
| C888  | C9  | FF        |      | CMP   | #\$FF      | mit 'Puffer frei' vergleichen     |

| C88A F0   | 08      | BEQ \$C894 | ist Puffer zugewiesen ?                |
|-----------|---------|------------|----------------------------------------|
| C88C AD   | F9 02   | LDA \$02F9 | nein, Flag in Zeiger für               |
| C88F 09   | 40      | ORA #\$40  | 'BAM ungültig, auf Diskette schreiben' |
| C891 8D   | F9 02   | STA \$02F9 | setzen                                 |
| C894 A9   | 9 00    | LDA #\$00  | Pufferzeiger                           |
| C896 20   | C8 D4   | JSR \$D4C8 | auf Beginn des Sektors setzen          |
| C899 20   | 0 56 D1 | JSR \$D156 | Byte aus Sektor holen                  |
| C89C 85   | 5 80    | STA \$80   | und Spur des nächsten Sektors merken   |
| C89E 20   | 0 56 D1 | JSR \$D156 | Byte aus Sektor holen                  |
| C8A1 85   | 5 81    | STA \$81   | und Nummer des nächsten Sektors setzen |
| C8A3 A5   | 5 80    | LDA \$80   | Spurnummer des nächsten Sektors holen  |
| C8A5 DC   | 06      | BNE \$C8AD | ist der Aktuelle der letzte Sektor ?   |
| C8A7 20   | O F4 EE | JSR \$EEF4 | ja, BAM wieder auf Diskette schreiben  |
| C8AA, 40  | C 27 D2 | JMP \$D227 | Kanal wieder schließen und Ende        |
| C8AD 1 20 | 0 5F EF | JSR \$EF5F | Sektor in BAM freigeben                |
| C8B0 20   | 0 4D D4 | JSR \$D44D | nächsten Sektor lesen                  |
| C8B3 40   | C 94 C8 | JMP \$C894 | und weitermachen                       |

#### [C842/D8D3/EDDF]

Dateieintrag im Dateityp des Directory als gelöscht kennzeichnen

| C8B6 | AO 00    | LDY #\$00    | Pufferzeiger auf Dateityp setzen |
|------|----------|--------------|----------------------------------|
| C8B8 | 98       | TYA          | Wert für Dateityp 'DEL'          |
| C8B9 | 91 94    | STA (\$94),Y | in Eintrag übernehmen            |
| C8BB | 20 5E DE | JSR \$DE5E   | und Directory zurückschreiben    |
| C8BE | 4C 99 D5 | JMP \$D599   | warten bis Schreiben ausgeführt  |

#### [C909/Einsprung durch Routine C146]

Routine für Backup-Befehl (auf Einzellaufwerk nicht möglich)

C8C1 A9 31 LDA #\$31 Fehlermeldung

C8C3 4C C8 C1 JMP \$C1C8 '31 Syntax Error' ausgeben und zurück

#### [A780]

Routine für 1541-New-Befehl (Diskette formatieren)

| C8C6 | A9 4C    | LDA #\$4C  | In Pufferadresse \$0600-\$0602            |
|------|----------|------------|-------------------------------------------|
| C8C8 | 8D 00 06 | STA \$0600 | wird ein JMP-Zeiger auf                   |
| C8CB | A9 C7    | LDA #\$C7  | die Formatierungsroutine des              |
| C8CD | 8D 01 06 | STA \$0601 | Diskcontrollers gesetzt (\$FAC7), der vor |
| C8D0 | A9 FA    | LDA #\$FA  | jeder neuen Spur aufgerufen wird, womit   |
| C8D2 | 8D 02 06 | STA \$0602 | eigene Vorprogramme einbindbar sind       |
| C8D5 | A9 03    | LDA #\$03  | Nummer des verwendeten Puffers            |
| C8D7 | 20 D3 D6 | JSR \$D6D3 | Spur- und Sektornummer an Jobschleife     |

| C8DA A5 7F              | LDA \$7F   | Nummer des aktuellen Laufwerks holen |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|
| C8DC 09 E0              | ORA #\$EO  | Jobcode für Pufferprogramm einbinden |
| C8DE 85 03              | STA \$03   | an übergeben (Sprung zuf Zeiger)     |
| C8E0 <sup>1</sup> A5 03 | LDA \$03   | und Rückmeldung holen                |
| C8E2 30 FC              | BMI \$C8E0 | warten bis Diskette formatiert ist   |
| C8E4 C9 02              | CMP #\$02  | Rückmeldung mit 'Ok' vergleichen     |
| C8E6 90 07              | BCC \$C8EF | Formatieren fehlerlos beendet ?      |
| C8E8 A9 03              | LDA #\$03  | nein, Fehlernummer für 'File'        |
| C8EA A2 00              | LDX #\$00  | Puffer O anwählen                    |
| CSEC, 4C OA E6          | JMP \$E60A | und Meldung ausgeben                 |
| C8EF 1 60               | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |

[Einsprung durch Routine C146]

| Routine | für | Copy-Befehl | (Dateien | kopieren) |
|---------|-----|-------------|----------|-----------|
|---------|-----|-------------|----------|-----------|

| C8F0              | Α9         | E0         |    | LDA | #\$E0          | alle Puffer in                        |
|-------------------|------------|------------|----|-----|----------------|---------------------------------------|
| C8F2              | <b>8</b> D | 4F         | 02 | STA | \$024F         | Bitverzeichnis belegen                |
| C8F5              | 20         | D1         | F0 | JSR | \$F0D1         | Spur- und Sektornummer für BAM setzen |
| C8F8              | 20         | 19         | F1 | JSR | \$F119         | Puffernummer der BAM festlegen        |
| C8FB              | A9         | FF         |    | LDA | #\$FF          | Puffer der BAM                        |
| C8FD              | 95         | <b>A7</b>  |    | STA | \$A7,X         | als 'frei' Kennzeichen                |
| C8FF              | Α9         | 0F         |    | LDA | #\$0F          | alle Kanäle in entsprechendem         |
| C901              | <b>8</b> D | 56         | 02 | STA | \$0256         | Bitverzeichnis freigeben              |
| C904              | 20         | <b>E</b> 5 | C1 | JSR | \$C1E5         | ':' im Befehlsstring suchen           |
| C907              | DO         | 03         |    | BNE | \$C90C         | gefunden ?                            |
| C909,             | 4C         | <b>C1</b>  | С8 | JMP | \$C8C1         | nein, Fehlermeldung '31 Syntax Error' |
| c90c <sup>1</sup> | 20         | F8         | C1 | JSR | \$C1F8         | Eingabestring bearbeiten              |
| C90F              | 20         | 20         | C3 | JSR | \$C320         | Laufwerksnummer holen und setzen      |
| C912              | AD         | 8B         | 02 | LDA | \$028B         | Befehlssyntaxflag holen               |
| C915              | 29         | 55         |    | AND | #\$55          | und Flags für Dateinamen holen        |
| C917              | DO         | 0F         |    | BNE | \$C928         | sind mehrere Dateinamen vorhanden ?   |
| C919              | ΑE         | 7A         | 02 | LDX | \$027A         | ja, Position des Zielnamens im Befehl |
| C91C              | BD         | 00         | 02 | LDA | \$0200,X       | Zeichen aus Dateinamen holen          |
| C91F              | С9         | 2A         |    | CMP | #\$2A          | auf '*' Joker prüfen                  |
| C921,             | DO         | 05         |    | BNE | <b>\$</b> C928 | Joker vorhanden ?                     |
| C9231             | A9         | 30         |    | LDA | #\$30          | ja, Fehlermeldung                     |
| C925              | 4C         | С8         | C1 | JMP | \$C1C8         | '30 Syntax Error' ausgeben            |
| C928 <sup>2</sup> | AD         | 8B         | 02 | LDA | \$028B         | Befehlssyntaxflag holen               |
| C92B              | 29         | <b>D9</b>  |    | AND | #\$D9          | Flags für Joker testen                |
| C92D              | DO         | F4         |    | BNE | \$C923         | sind Joker vorhanden ?                |
| C92F              | 4C         | 52         | С9 | JMP | \$C952         | nein, Datei kopieren                  |
|                   |            |            |    |     |                |                                       |

## [Routine wird im DOS nicht verwendet]

| Zeiger für Backup-Befehl initialisieren (Befehl nicht vorhanden) |              |            |                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|--|--|
| C932 A                                                           | <b>A9</b> 00 | LDA #\$00  | Zeiger löschen:                       |  |  |
| C934 8                                                           | BD 58 02     | STA \$0258 | Länge eines Records                   |  |  |
| C937 8                                                           | BD 8C 02     | STA \$028C | Zahl der Zugrife auf Laufwerk         |  |  |
| C93A 8                                                           | BD 80 02     | STA \$0280 | Spurnummer für Zieldatei              |  |  |
| C93D 8                                                           | BD 81 02     | STA \$0281 | Spurnummer für Quelldatei             |  |  |
| C940 A                                                           | A5 E3        | LDA \$E3   | Wert für Standardlaufwerk             |  |  |
| C942 2                                                           | 29 01        | AND #\$01  | Angabe auf ein Bit (0) beschränken    |  |  |
| C944 8                                                           | B5 7F        | STA \$7F   | und in Zeiger für aktuelles Laufwerk  |  |  |
| C946 C                                                           | 09 01        | ORA #\$01  | Nummer des aktuellen Directorysektors |  |  |
| C948 8                                                           | BD 91 02     | STA \$0291 | zurücksetzen                          |  |  |
| C94B A                                                           | AD 7B 02     | LDA \$027B | Position des zweiten Parameters an    |  |  |
| C94E 8                                                           | 8D 7A 02     | STA \$027A | erste Stelle kopieren                 |  |  |
| C951 6                                                           | 60           | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine        |  |  |

## [C92F]

| Datei | Datei(en) kopieren |           |    |     |                |                                         |
|-------|--------------------|-----------|----|-----|----------------|-----------------------------------------|
| C952  | 20                 | 4F        | C4 | JSR | \$C44F         | Dateieintrag im Directory suchen        |
| C955  | AD                 | 78        | 02 | LDA | \$0278         | Zahl der als Quelldatei genannten       |
| C958  | С9                 | 03        |    | CMP | #\$03          | Einzeldateien                           |
| C95A  | 90                 | 45        |    | BCC | \$C9A1         | weniger als 3 Dateien genannt ?         |
| C95C  | <b>A5</b>          | E2        |    | LDA | \$E2           | ja, Laufwerksnummer der Zieldatei       |
| C95E  | <b>C5</b>          | <b>E3</b> |    | CMP | \$E3           | mit Laufwerk der Quelldatei vergleichen |
| C960  | D0                 | 3F        |    | BNE | \$C9A1         | nur auf einer Diskette kopieren ?       |
| C962  | Α5                 | DD        |    | LDA | \$DD           | ja, Position der Zieldatei im Directory |
| C964  | <b>C5</b>          | DE        |    | CMP | \$DE           | mit Quelldatei vergleichen              |
| C966  | D0                 | 39        |    | BNE | \$C9A1         | identisch ?                             |
| C968  | <b>A5</b>          | D8        |    | LDA | \$D8           | ja, Nummer des dazugehörigen Directory- |
| C96A  | <b>C5</b>          | D9        |    | CMP | \$D9           | sektors auf dem der Quelldatei prüfen   |
| C96C  | D0                 | 33        |    | BNE | \$C9A1         | soll Eintrag überschrieben werden ?     |
| C96E  | 20                 | CC        | CA | JSR | \$CACC         | ja, Dateieintrag im Directory suchen    |
| C971  | A9                 | 01        |    | LDA | #\$01          | Zeiger auf ersten                       |
| C973  | <b>8</b> D         | 79        | 02 | STA | \$0279         | Dateinamen setzen                       |
| C976  | 20                 | FA        | C9 | JSR | \$C9FA         | Datei zum Lesen öffenen                 |
| C979  | 20                 | 25        | D1 | JSR | \$D125         | und Dateityp holen                      |
| C97C  | F0                 | 04        |    | BEQ | <b>\$</b> C982 | ist Dateieintrag eine Relative Datei ?  |
| C97E  | С9                 | 02        |    | CMP | #\$02          | nein, auf Kennzeichen für 'PRG' testen  |
| C980, | DO                 | 05        |    | BNE | <b>\$</b> C987 | identisch ?                             |
| C9821 | A9                 | 64        |    | LDA | #\$64          | ja, Fehlermeldung                       |
| C984  | 20                 | С8        | C1 | JSR | <b>\$</b> C1C8 | '64 File Type Mismatch' ausgeben        |

| C987 <sup>1</sup> | A9 12                 | LDA #\$12  | Interner Schreibkanal (18)               |
|-------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|
| C989              | 85 83                 | STA \$83   | setzen                                   |
| C98B              | AD 3C 02              | LDA \$023C | Nummer des zugewiesenen internen Kanals  |
| C98E              | 8D 3D 02              | STA \$023D | in Lesekanal übertragen                  |
| C991              | A9 FF                 | LDA #\$FF  | Wert für 'Kanal frei'                    |
| C993              | 8D 3C 02              | STA \$023C | in Tabelle setzen                        |
| C996              | 20 2A DA              | JSR \$DA2A | erste Quelldatei in Zieldatei kopieren   |
| C999              | A2 02                 | LDX #\$02  | Zeiger auf zweiten Dateinamen            |
| C99B              | 20 B9 C9              | JSR \$C9B9 | nächste Datei anhängen                   |
|                   | 4C 94 C1              | JMP \$C194 | Befehl beenden und 'Ok' Meldung ausgeben |
| C9A14             | 20 A7 C9              | JSR \$C9A7 | Dateien kopieren                         |
| C9A4              | 4C 94 C1              | JMP \$C194 | Befehl beenden und 'Ok' Meldung ausgeben |
|                   |                       |            |                                          |
| [C9A1             | 1                     |            |                                          |
| Einze             | eldatei kopi          | eren       |                                          |
| C9A7              | 20 E7 CA              | JSR \$CAE7 | prüfen ob Eintrag schon existiert        |
| C9AA              | A5 E2                 | LDA \$E2   | Laufwerksnennung der Zieldatei holen     |
| C9AC              | 29 01                 | AND #\$01  | und als Nummer des                       |
| C9AE              | 85 7F                 | STA \$7F   | aktuellen Laufwerks übernehmen           |
| C9B0              | 20 86 D4              | JSR \$D486 | internen Kanal zum Schreiben öffnen      |
| C9B3              | 20 E4 D6              | JSR \$D6E4 | Zieldatei im Directory eintragen         |
| C9B6              | AE 77 02              | LDX \$0277 | Zahl der Zielnamen (1)                   |
|                   |                       |            |                                          |
|                   | 3/C9F1]               |            |                                          |
|                   | ere Dateien           | •          |                                          |
|                   | 8E 79 02              |            | als Quellnamenzahl übernehmen            |
| C9BC              | 20 FA C9              | JSR \$C9FA | Directory lesen                          |
| C9BF              | A9 11                 | LDA #\$11  | 16 (Nummer des internen Lesekanals)      |
| C9C1              | 85 83                 | STA \$83   | als aktuelle Sekundäradresse festlegen   |
|                   | 20 EB D0              | JSR \$DOEB | Kanal öffnen                             |
| C9C6              | 20 25 D1              | JSR \$D125 | Dateityp des Eintrags holen              |
| C9C9              | DO 03                 | BNE \$C9CE | ist Datei eine Relative Datei ?          |
| C9CB              | 1                     | JSR \$CA53 | ja, Relative Datei kopieren              |
| C9CE              | 49 08                 | LDA #\$08  | Flag für letztes Zeichen (EOI)           |
| C9D0              | 85 F8                 | STA \$F8   | setzen                                   |
|                   | 4C D8 C9              | JMP \$C9D8 | und Kopierarbeit abschließen             |
| C9D5              | 1 20 9B CF            | JSR \$CF9B | Byte in Zieldatei schreiben              |
| C9D8              | <sup>l</sup> 20 35 CA | JSR \$CA35 | Byte aus Quelldatei holen                |
| C9DB              | A9 80                 | LDA #\$80  | Flag für EOI (letztes Zeichen)           |
| C9DD              | 20 A6 DD              | JSR \$DDA6 | testen                                   |
| C9E0              | F0 F3                 | BEQ \$C9D5 | ist Flag gesetzt ?                       |

| C9E2  | 20 25 D1 | JSR \$D125 | ja, Dateityp holen                     |
|-------|----------|------------|----------------------------------------|
| C9E5  | F0 03    | BEQ \$C9EA | ist Dateieintrag eine Relative Datei ? |
|       | 20 9B CF |            | nein, Byte in Datei schreiben          |
| C9EA1 | AE 79 02 | LDX \$0279 | Nummer der Quelldatei                  |
| C9ED  | E8       | INX        | mit Zahl der                           |
| C9EE  | EC 78 02 | CPX \$0278 | Quelldateien vergleichen               |
| C9F1  | 90 C6    | BCC \$C9B9 | sind weitere Dateien angegeben         |
| C9F3  | A9 12    | LDA #\$12  | Nummer für Schreibkanal (18)           |
| C9F5  | 85 83    | STA \$83   | als aktuelle Sekundäradresse setzen    |
| C9F7  | 4C 02 DB | JMP \$DB02 | Datei und Kanal schließen              |

# [C976/C9BC]

| Kanal | um | Dat        | ei zı | ı les | sen öffnen |                                          |
|-------|----|------------|-------|-------|------------|------------------------------------------|
| C9FA  | ΑE | 79         | 02    | LDX   | \$0279     | Nummer des Dateinamens holen             |
| C9FD  | В5 | E2         |       | LDA   | \$E2,X     | entsprechende Laufwerksnummer            |
| C9FF  | 29 | 01         |       | AND   | #\$01      | herstellen und                           |
| CA01  | 85 | 7F         |       | STA   | \$7F       | als aktuelles Laufwerk merken            |
| CA03  | AD | 85         | FE    | LDA   | \$FE85     | Nummer der Directoryspur (18)            |
| CA06  | 85 | 80         |       | STA   | \$80       | als aktuelle Spur festlegen              |
| CA08  | В5 | D8         |       | LDA   | \$D8,X     | Directorysektor des Eintrags feststellen |
| CAOA  | 85 | 81         |       | STA   | \$81       | als aktuellen Sektor setzen              |
| CAOC  | 20 | <b>7</b> 5 | D4    | JSR   | \$D475     | Sektor in Puffer einlesen                |
| CA0F  | ΑE | 79         | 02    | LDX   | \$0279     | Nummer der Dateinennung im Befehl        |
| CA12  | В5 | DD         |       | LDA   | \$DD,X     | dazugehörigen Zeiger auf Directory-      |
| CA14  | 20 | С8         | D4    | JSR   | \$D4C8     | position holen und Pufferzeiger setzen   |
| CA17  | ΑE | 79         | 02    | LDX   | \$0279     | Nummer der Dateinennungen des Befehls    |
| CA1A  | В5 | E7         |       | LDA   | \$E7,X     | entsprechendes Dateitypkennzeichen       |
| CA1C  | 29 | 07         |       | AND   | #\$07      | holen und Dateityp daraus herstellen     |
| CA1E  | 8D | 4A         | 02    | STA   | \$024A     | und merken                               |
| CA21  | Α9 | 00         |       | LDA   | #\$00      | Zeiger für Recordlänge der               |
| CA23  | 8D | 58         | 02    | STA   | \$0258     | Datei löschen                            |
| CA26  | 20 | A0         | D9    | JSR   | \$D9A0     | Datei zum lesen öffnen                   |
| CA29  | A0 | 01         |       | LDY   | #\$01      | Pufferzeiger setzen                      |
| CA2B  | 20 | 25         | D1    | JSR   | \$D125     | Dateityp holen                           |
| CA2E  | F0 | 01         |       | BEQ   | \$CA31     | ist Datei eine Relative Datei ?          |
| CA30, | С8 |            |       | INY   |            | nein, Pufferzeiger auf nächstes Byte     |
| CA311 | 98 | ;          |       | TYA   |            | (Spurnummer)                             |
| CA32  | 4C | С8         | D4    | JMP   | \$D4C8     | Pufferzeiger initialisieren              |
|       |    |            |       |       |            |                                          |

CC9CB1

CA80 85 D5 STA \$D5

| [C9D8/E81B/E839] |            |            |                                       |  |  |  |
|------------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Ein Byte         | e aus Date | ei lesen   |                                       |  |  |  |
| CA35 A           | 9 11       | LDA #\$11  | interne Kanalnummer                   |  |  |  |
| CA37 8           | 5 83       | STA \$83   | für Lesen setzen                      |  |  |  |
| CA39 20          | 0 9B D3    | JSR \$D39B | ein Byte lesen                        |  |  |  |
| CA3C 8           | 5 85       | STA \$85   | und merken                            |  |  |  |
| CA3E A           | 6 82       | LDX \$82   | Nummer des Kanals holen und           |  |  |  |
| CA40 B           | 5 F2       | LDA \$F2,X | dazugehörigen Kanalstatus feststellen |  |  |  |
| CA42 29          | 9 08       | AND #\$08  | Bitflag für 'letztes Byte' (EOI)      |  |  |  |
| CA44 8           | 5 F8       | STA \$F8   | herstellen und merken                 |  |  |  |
| CA46 D           | 0 0A       | BNE \$CA52 | ist die Datei zu Ende ?               |  |  |  |
| CA48 20          | 0 25 D1    | JSR \$D125 | nein, Dateityp holen                  |  |  |  |

| [CACB] |           |            |                                         |
|--------|-----------|------------|-----------------------------------------|
| Realt  | ive Datei | kopieren   |                                         |
| CA53   | 20 D3 D1  | JSR \$D1D3 | aktuelle Laufwerksnummer setzen         |
| CA56   | 20 CB E1  | JSR \$E1CB | Position des letzten Records holen      |
| CA59   | A5 D6     | LDA \$D6   | Position in Side-Sektor                 |
| CA5B   | 48        | PHA        | merken                                  |
| CA5C   | A5 D5     | LDA \$D5   | und Nummer des entsprechenden           |
| CA5E   | 48        | PHA        | Side-Sektors festhalten                 |
| CA5F   | A9 12     | LDA #\$12  | interner Kanal für Schreiben            |
| CA61   | 85 83     | STA \$83   | setzen                                  |
| CA63   | 20 07 D1  | JSR \$D107 | Kanal öffnen                            |
| CA66   | 20 D3 D1  | JSR \$D1D3 | aktuelle Laufwerksnummer setzen         |
| CA69   | 20 CB E1  | JSR \$E1CB | Position des letzten Side-Sektors holen |
| CA6C   | 20 9C E2  | JSR \$E29C | und Sektor in Puffer lesen              |
| CA6F   | A5 D6     | LDA \$D6   | aktuellen Zeiger auf Position           |
| CA71   | 85 87     | STA \$87   | in Side-Sektor merken                   |
| CA73   | A5 D5     | LDA \$D5   | Nummer des Side-Sektors                 |
| CA75   | 85 86     | STA \$86   | merken                                  |
| CA77   | A9 00     | LDA #\$00  | Zeiger löschen:                         |
| CA79   | 85 88     | STA \$88   | Zwischenspeicher                        |
| CA7B   | 85 D4     | STA \$D4   | Zeiger auf Beginn des Records           |
| CA7D   | 85 D7     | STA \$D7   | Zeiger auf Position in Record           |
| CA7F   | 68        | PLA        | Nummer des lezten Side-Sektors          |
|        |           |            |                                         |

holen und setzen

Nummer des letzten Recordeintrags

CA82 68

PLA

| CAUL      | 00                            | , FV       | Mainter des recepter Recorde Intrags    |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CA83      | 85 D6                         | STA \$D6   | im Side-Sektor holen und setzen         |  |  |  |  |  |
| CA85      | 4C 3B E3                      | JMP \$E33B | Side-Sektoren aktualisieren             |  |  |  |  |  |
|           |                               |            |                                         |  |  |  |  |  |
| [Eins     | [Einsprung über Routine C146] |            |                                         |  |  |  |  |  |
| Routi     | ne für Rena                   | me-Befehl  |                                         |  |  |  |  |  |
| CA88      | 20 20 C3                      | JSR \$C320 | Nummer des Laufwerks holen              |  |  |  |  |  |
| CA8B      | A5 E3                         | LDA \$E3   | Nummer des Standardlaufwerks            |  |  |  |  |  |
| CA8D      | 29 01                         | AND #\$01  | herstellen und wieder                   |  |  |  |  |  |
| CA8F      | 85 E3                         | STA \$E3   | setzen                                  |  |  |  |  |  |
| CA91      | C5 E2                         | CMP \$E2   | mit letzter Laufwerksnummer vergleichen |  |  |  |  |  |
| CA93      | F0 02                         | BEQ \$CA97 | muss Laufwerk gewechselt werden ?       |  |  |  |  |  |
| CA95,     |                               | ORA #\$80  | ja, Bitflag für Suche auf beiden        |  |  |  |  |  |
| CA971     | 85 E2                         | STA \$E2   | Laufwerken setzen                       |  |  |  |  |  |
| CA99      | 20 4F C4                      | JSR \$C44F | neuer Name in Directory suchen          |  |  |  |  |  |
| CA9C      | 20 E7 CA                      | JSR \$CAE7 | Name schon vorhanden ?                  |  |  |  |  |  |
| CA9F      | A5 E3                         | LDA \$E3   | Nummer des Standardlaufwerks            |  |  |  |  |  |
| CAA1      | 29 01                         | AND #\$01  | herstellen und als Nummer               |  |  |  |  |  |
| CAA3      | 85 7F                         | STA \$7F   | des aktuellen Laufwerks übernehmen      |  |  |  |  |  |
| CAA5      | A5 D9                         | LDA \$D9   | Nummer des Directorysektors             |  |  |  |  |  |
| CAA7      | 85 81                         | STA \$81   | setzen                                  |  |  |  |  |  |
| CAA9      | 20 57 DE                      | JSR \$DE57 | und Sektor in Puffer einlesen           |  |  |  |  |  |
| CAAC      | 20 99 D5                      | JSR \$D599 | und warten bis ausgeführt               |  |  |  |  |  |
| CAAF      | A5 DE                         | LDA \$DE   | Zeiger auf Directoryeintrag auf         |  |  |  |  |  |
| CAB1      | 18                            | CLC        | Startposition des                       |  |  |  |  |  |
| CAB2      | 69 03                         | ADC #\$03  | Dateinamens im Directory setzen         |  |  |  |  |  |
| CAB4      | 20 C8 D4                      | JSR \$D4C8 | Pufferzeiger festlegen                  |  |  |  |  |  |
| CAB7      | 20 93 DF                      | JSR \$DF93 | Nummer des aktuellen Puffers holen      |  |  |  |  |  |
| CABA      | A8                            | TAY        | und merken                              |  |  |  |  |  |
| CABB      | AE 7A 02                      | LDX \$027A | Position des neuen Namens im Befehl     |  |  |  |  |  |
| CABE      | A9 10                         | LDA #\$10  | max. Länge des Dateinamens              |  |  |  |  |  |
| CAC0      | 20 6E C6                      | JSR \$C66E | Namen in aus Befehlsstring in Puffer    |  |  |  |  |  |
| CAC3      | 20 5E DE                      | JSR \$DE5E | Directorysektor wieder schreiben        |  |  |  |  |  |
| CAC6      | 20 99 D5                      | JSR \$D599 | und warten bis ausgeführt               |  |  |  |  |  |
| CAC9      | 4C 94 C1                      | JMP \$C194 | Rückmeldung bereitstellen und beenden   |  |  |  |  |  |
| • • • • • |                               |            |                                         |  |  |  |  |  |
| [C96E     | [C96E/CAE7]                   |            |                                         |  |  |  |  |  |

| Pruft ob Dateleintrag vorhanden is | τ |
|------------------------------------|---|
|------------------------------------|---|

| CACC | AD EQ    | LDA \$E8   | Dateityp des 2. Namens noten      |
|------|----------|------------|-----------------------------------|
| CACE | 29 07    | AND #\$07  | und Kennzeichen für Typ isolieren |
| CAD0 | 8D 4A 02 | STA \$024A | als aktuellen Dateityp merken     |

| CAD3  |              | LDX \$0278    | Startposition des Dateinamens im         |
|-------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| CAD6  | CA           | DEX           | Befehlsstring holen                      |
| CAD7  | EC 77 02     | CPX \$0277    | mit Start des Befehlsstrings vergleichen |
| CADA  | 90 OA        | BCC \$CAE6    | sind noch Zeichen vor Dateinamen ?       |
| CADC  | BD 80 02     | LDA \$0280,X  | ja, Sektornummer der Datei holen         |
| CADF  | DO F5        | BNE \$CAD6    | war das der letzte Sektor ?              |
| CAE1  | A9 62        | LDA #\$62     | ja, Fehlermeldung                        |
|       | 4C C8 C1     | JMP \$C1C8    | '62 File Not Found' ausgeben             |
| CAE6  | 60           | RTS           | zurück zur aufrufenden Routine           |
|       |              |               |                                          |
| [C9A7 | //CA9C]      |               |                                          |
| Zwei  | Dateinamen   | vergleichen   |                                          |
| CAE7  |              | JSR \$CACC    | Datei im Directory vorhanden ?           |
| CAEA  | BD 80 02     | LDA \$0280,X  | Nummer des ersten Datensektors holen     |
| CAED  | FO 05        | BEQ \$CAF4    | ist Sektor vorhanden ?                   |
| CAEF  | A9 63        | LDA #\$63     | ja, Fehlermeldung                        |
|       | 4C C8 C1     | JMP \$C1C8    | '63 File exist' ausgeben                 |
| CAF4  | L CA         | DEX           | nächsten Namen anwählen                  |
| CAF5  | 10 F3        | BPL \$CAEA    | war das der letzte Dateiname ?           |
| CAF7  | 60           | RTS           | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|       |              |               |                                          |
| [Eins | sprung über  | Routine C146] |                                          |
| Routi | ine für Memo | ry-Befehl     |                                          |
| CAF8  | AD 01 02     | LDA \$0201    | zweites Zeichen des Befehls holen        |
| CAFB  | C9 2D        | CMP #\$2D     | mit '-' vergleichen                      |
| CAFD  | DO 4C        | BNE \$CB4B    | identisch ?                              |
| CAFF  | AD 03 02     | LDA \$0203    | ja, dann viertes Zeichen holen und als   |
| CB02  | 85 6F        | STA \$6F      | Speicheradresse (Low-Byte) merken        |
| CB04  | AD 04 02     | LDA \$0204    | fünftes Zeichen holen und als            |
| CB07  | 85 70        | STA \$70      | Speicheradresse (High-Byte) merken       |
| CB09  | AO 00        | LDY #\$00     | Pufferzeiger löschen                     |
| CBOB  | AD 02 02     | LDA \$0202    | drittes Zeichen des Befehls holen        |
| CB0E  | C9 52        | CMP #\$52     | und mit 'R' vergleichen                  |
| CB10  | FO OE        | BEQ \$CB20    | soll Read-Befehl durchgeführt werden ?   |
| CB12  | 20 58 F2     | JSR \$F258    | nein, Aufruf hat keine Funktion (RTS)    |
| CB15  | C9 57        | CMP #\$57     | mit 'W' vergleichen                      |
| CB17  | FO 37        | BEQ \$CB50    | soll Write-Befehl durchgeführt werden ?  |
| CB19  | C9 45        | CMP #\$45     | nein, mit 'E' vergleichen                |
| СВ1В  | DO 2E        | BNE \$CB4B    | soll Programm ausgeführt werden ?        |
| CB1D  | 6C 6F 00     | JMP (\$006F)  | ja, Programm starten                     |
|       |              | -             | · · ·                                    |

| rc | В | 1 | 01 |
|----|---|---|----|
| LU | D |   | U  |

| Memory-Read-Befehl ('M-R'); Lie       | est Byte aus Speicher                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| CB20 B1 6F LDA (\$6F),Y               | Byte aus angegebener Adresse holen       |
| CB22 85 85 STA \$85                   | und merken                               |
| CB24 AD 74 02 LDA \$0274              | Länge des Befehlsstrings holen           |
| CB27 C9 06 CMP #\$06                  | und mit maximaler Länge vergleichen      |
| CB29 90 1A BCC \$CB45                 | ist der String kleiner ?                 |
| CB2B AE 05 02 LDX \$0205              | nein, Zahl der zu lesenden Bytes holen   |
| CB2E CA DEX                           | und korregieren (da eins schon gelesen)  |
| CB2F F0 14 BEQ \$CB45                 | noch weitere Bytes aus Speicher lesen ?  |
| CB31 8A TXA                           | ja, Zeiger                               |
| CB32 18 CLC                           | mit Startadresse verrechnen              |
| CB33 65 6F ADC \$6F                   | und so Endadresse des Bereichs errechnen |
| CB35 E6 6F INC \$6F                   | Zeiger auf aktuelles Byte erhöhen        |
| CB37 8D 49 02 STA \$0249              | Endadresse (Low-Byte) merken             |
| CB3A A5 6F LDA \$6F                   | Zeiger auf aktuelle                      |
| CB3C 85 A5 STA \$A5                   | Speicher als Zeiger auf Fehlermeldungs-  |
| CB3E A5 70 LDA \$70                   | puffer für nachfolgende Routine (\$D43A) |
| CB40 85 A6 STA \$A6                   | übernehmen                               |
| CB42 4C 43 D4 JMP \$D443              | erstes Byte und Flags für Ausgabe setzen |
| CB45 <sup>2</sup> 20 EB DO JSR \$D0EB | Kanal suchen und öffnen                  |
| CB48 4C 3A D4 JMP \$D43A              | weitere Bytes ausgeben                   |
| CB4B A9 31 LDA #\$31                  | Fehlermeldung                            |
| CB4D 4C C8 C1 JMP \$C1C8              | '31 Syntax Error' ausgeben               |
|                                       |                                          |

## [CB17/CB59]

| Memory-Write-Befehl ('M-W'); Schreibt in Speiche | Memory-Wr | ite-Befehl ( | ('M-W'); | Schreibt | in | Speicher |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----|----------|
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----|----------|

| CB50 | B9 06 02 | LDA \$0206,Y | Bytewert aus Befehlsstring holen       |
|------|----------|--------------|----------------------------------------|
| CB53 | 91 6F    | STA (\$6F),Y | und in Speicher schreiben              |
| CB55 | С8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten |
| CB56 | CC 05 02 | CPY \$0205   | mit Wert für Ende vergleichen          |
| CB59 | 90 F5    | BCC \$CB50   | noch weitere Bytes übernehmen ?        |
| СВ5В | 60       | RTS          | nein, zurück zur aufrufenden Routine   |

## [Einsprung über Routine C146]

| User-Befehl | ('VX'); | Startet | Programm | im | DOS-Puffer |
|-------------|---------|---------|----------|----|------------|
|-------------|---------|---------|----------|----|------------|

| CB5C | AC 01 02 | LDY \$0201 | zweites Zeichen des Befehls holen |
|------|----------|------------|-----------------------------------|
| CB5F | CO 30    | CPY #\$30  | und mit '0' vergleichen           |
| CR61 | DO 09    | RNF \$CR6C | identisch ?                       |

| _ | m | C1 |
|---|---|----|
|   |   |    |
|   |   |    |

| User-Befehle aus     | führen       |                                         |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------|
| CB63 4C 26 80        | JMP \$8030   | ja, UserO-Befehle abfragen              |
| CB66 EA              | NOP          | unbenutzter Leerbereich                 |
| CB67 EA              | NOP          | der durch Modifizierung                 |
| CB68 EA              | NOP          | der User-Routine des ROM                |
| CB69 EA              | NOP          | 1541-Laufwerks zur                      |
| CB6A EA              | NOP          | 1571-User-Routine                       |
| CB6B EA              | NOP          | entstand                                |
| CB6C 20 72 CB        | JSR \$CB72   | Adresse setzen und Programm ausführen   |
| CB6F, 4C 94 C1       | JMP \$C194   | bei Rücksprung mit 'RTS' Befehl beenden |
| CB72 <sup>1</sup> 88 | DEY          | ASCII-Nummer des Befehls                |
| CB73 98              | TYA          | in Binärnummer                          |
| CB74 29 OF           | AND #\$OF    | umrechnen,                              |
| CB76 OA              | ASL A        | verdoppeln (Adresse ist 2-Byte-Zeiger)  |
| CB77 A8              | TAY          | und merken                              |
| CB78 B1 6B           | LDA (\$6B),Y | zum Befehl gehörige Adresse (Low-Byte)  |
| CB7A 85 75           | STA \$75     | holen und merken                        |
| CB7C C8              | INY          | Zeiger auf nächstes Byte der Adresse    |
| CB7D B1 6B           | LDA (\$6B),Y | High-Byte der Startadresse holen        |
| CB7F 85 76           | STA \$76     | und merken                              |
| CB81 4C 2D AA        | JMP \$AA2D   | Programm starten                        |
|                      |              |                                         |

## [D819]

# '#'-Befehl; Öffnet Direktzugriffskanal

| CB84              | AD 8E 02 | LDA \$028E | Laufwerksnummer des letzten Jobs       |
|-------------------|----------|------------|----------------------------------------|
| CB87              | 85 7F    | STA \$7F   | als aktuelles Laufwerk setzen          |
| CB89              | A5 83    | LDA \$83   | Kanalnummer holen                      |
| CB8B              | 48       | PHA        | und merken                             |
| CB8C              | 20 3D C6 | JSR \$C63D | Laufwerk initialisieren                |
| CB8F              | 68       | PLA        | Kanalnummer wieder                     |
| CB90              | 85 83    | STA \$83   | zurücksetzen                           |
| CB92              | AE 74 02 | LDX \$0274 | Länge des Befehlsstrings               |
| CB95              | CA       | DEX        | mit 1 vergleichen                      |
| CB96              | DO OD    | BNE \$CBA5 | ist ein gewünschter Puffer angegeben ? |
| CB98              | A9 01    | LDA #\$01  | nein, Zahl der benötigten Puffer       |
| CB9A              | 20 E2 D1 | JSR \$D1E2 | freien Puffer und Kanal belegen        |
| CB9D              | 4C F1 CB | JMP \$CBF1 | Zeiger und Tabellen initialisieren     |
| CBA0 <sup>3</sup> | A9 70    | LDA #\$70  | Fehlermeldung                          |
| CBA2              | 4C C8 C1 | JMP \$C1C8 | '70 No Channel' ausgeben               |
| CBA5 I            | AO 01    | LDY #\$01  | Zeiger auf Position in Puffer          |

| CBA7              | 20         | 7C | CC | JSR | \$CC7C   | Byte aus Befehlsstring holen             |
|-------------------|------------|----|----|-----|----------|------------------------------------------|
| CBAA              | ΑE         | 85 | 02 | LDX | \$0285   | Puffernummer holen                       |
| CBAD              | E0         | 05 |    | СРХ | #\$05    | und mit maximalem Puffer vergleichen     |
| CBAF              | во         | EF |    | BCS | \$CBA0   | ist die angegebene Nummer erlaubt (<5) ? |
| CBB1              | Α9         | 00 |    | LDA | #\$00    | ja, Zwischenspeicher                     |
| CBB3              | 85         | 6F |    | STA | \$6F     | in Zeropage                              |
| CBB5              | 85         | 70 |    | STA | \$70     | löschen                                  |
| CBB7              | 38         |    |    | SEC |          | Flag für 'Puffer belegt'                 |
| CBB8 <sup>1</sup> | 26         | 6F |    | ROL | \$6F     | in Zwischenspeicher                      |
| CBBA              | 26         | 70 |    | ROL | \$70     | einschieben                              |
| CBBC              | CA         |    |    | DEX |          | Nummer des Puffers                       |
| CBBD              | 10         | F9 |    | BPL | \$CBB8   | ist Flag an richtiger Posiition ?        |
| CBBF              | Α5         | 6F |    | LDA | \$6F     | ja, errechnete Pufferbelegung            |
| CBC1              | 2D         | 4F | 02 | AND | \$024F   | mit Bitverzeichnis vergleichen           |
| CBC4              | D0         | DA |    | BNE | \$CBA0   | ist Puffer schon belegt ?                |
| CBC6              | Α5         | 70 |    | LDA | \$70     | nein, Puffernummer 8-15                  |
| CBC8              | 2D         | 50 | 02 | AND | \$0250   | (nur bei CBM3030-CBM8250) testen         |
| CBCB              | DO         | D3 |    | BNE | \$CBA0   | ist Puffer frei ?                        |
| CBCD              | <b>A</b> 5 | 6F |    | LDA | \$6F     | ja, Bit für Puffer                       |
| CBCF              | OD         | 4F | 02 | ORA | \$024F   | in Bitverzeichnis übernehmen und         |
| CBD2              | <b>8</b> D | 4F | 02 | STA | \$024F   | dadurch Puffer belegen                   |
| CBD5              | А5         | 70 |    | LDA | \$70     | dasselbe für Puffer 8-15                 |
| CBD7              | OD         | 50 | 02 | ORA | \$0250   | (kommt nie vor, da nur 5 Puffer          |
| CBDA              | 8D         | 50 | 02 | STA | \$0250   | vohanden sind)                           |
| CBDD              | A9         | 00 |    | LDA | #\$00    | Zahl der Puffer auf 1 setzen             |
| CBDF              | 20         | E2 | D1 | JSR | \$D1E2   | und Puffer und Kanal belegen             |
| CBE2              | <b>A6</b>  | 82 |    | LDX | \$82     | aktuelle Kanalnummer                     |
| CBE4              | AD         | 85 | 02 | LDA | \$0285   | aktuelle Sektornummer                    |
| CBE7              | 95         | Α7 |    | STA | \$A7,X   | in Sektortabelle dem Kanal zuordnen      |
| CBE9              | AA         |    |    | TAX |          | Zeiger korregieren                       |
| CBEA              | Α5         | 7F |    | LDA | \$7F     | aktuelle Laufwerksnummer                 |
| CBEC              | 95         | 00 |    | STA | \$00,X   | als Jobcode                              |
| CBEE              |            | 5B | 02 | STA | \$025B,X | übergeben                                |
| CBF1              | A6         | 83 |    | LDX | \$83     | Nummer der Sekundäradresse feststellen   |
| CBF3              |            | 2B | 02 | LDA | \$022B,X | und zugeordneten interen Kanal holen     |
| CBF6              |            |    |    | ORA | #\$40    | Kanal als 'aktiv'                        |
| CBF8              |            |    | 02 |     | \$022B,X | kennzeichnen                             |
| CBFB              |            |    |    |     | \$82     | Nummer des aktuellen Kanals              |
| CBFD              |            |    |    |     | #\$FF    | Zahl der zu übertragenden Daten          |
| CBFF              |            | 44 | 02 |     | \$0244,Y | dem Kanal zuordnen                       |
| CC02              | Α9         | 89 |    | LDA | #\$89    | Kanal für Schreiben und Lesen            |

| CC04 | 99 F2 00 | STA \$00F2,Y | freigeben                           |
|------|----------|--------------|-------------------------------------|
| CC07 | B9 A7 00 | LDA \$00A7,Y | Nummer des Puffers holen            |
| CC0A | 99 3E 02 | STA \$023E,Y | als auszugebendes Zeichen setzen    |
| CCOD | 0A       | ASL A        | Nummer verdoppeln                   |
| CC0E | AA       | TAX          | (da Tabelle 2-Byte-Werte hat)       |
| CC0F | A9 01    | LDA #\$01    | Pufferzeiger auf Beginn des Puffers |
| CC11 | 95 99    | STA \$99,X   | setzen                              |
| CC13 | A9 0E    | LDA #\$0E    | Kennzeichen für Direktzugriff       |
| CC15 | 99 EC 00 | STA \$00EC,Y | in Dateityptabelle verzeichnen      |
| CC18 | 4C 94 C1 | JMP \$C194   | Rückmeldung ausgeben und beenden    |

[Einsprung über Routine C146] Routine für Block-Befehle CC1B AO 00 LDY #\$00 Startposition im Eingabepuffer setzen CC1D A2 00 LDX #\$00 Zeiger auf Zahl der Parameter löschen CC1F A9 2D '-' als zu suchendes Zeichen setzen LDA #\$2D CC21 20 68 C2 JSR \$C268 Eingabestring bearbeiten CC24 DO 0A Zeichen gefunden ? BNE \$CC30 CC26 A9 31 LDA #\$31 nein, Fehlermeldung CC28 4C C8 C1 JMP \$C1C8 '31 Syntax Error' ausgeben CC2B A9 30 LDA #\$30 Fehlermeldung CC2D 4C C8 C1 JMP \$C1C8 '30 Syntax Error' ausgeben CC30<sup>1</sup> 8A TXA Zahl der gefundenen Parameter CC31 D0 F8 BNE \$CC2B wurden weitere Angaben gefunden ? CC33 A2 05 LDX #\$05 ja, Zeiger in Eingabepuffer setzen CC35 B9 00 02 LDA \$0200,Y drittes Zeichen aus Puffer holen CC381 DD 5D CC und mit Blockbefehl vergleichen CMP \$CC5D.X CC3B FO 05 BEQ \$CC42 liegt ein Blockbefehl vor ? CC3D CA nein, Zeiger auf nächsten Befehl setzen DEX CC3E 10 F8 BPL \$CC38 bereits mit allen Befehlen verglichen? CC40 30 E4 BMI \$CC26 ia, immer Sprung nach \$CC26 CC421 8A Nummer des Blockbefehls TXA CC43 09 80 ORA #\$80 Flag für 'erweiterter Befehl' CC45 8D 2A 02 STA \$022A merken CC48 20 6F CC JSR \$CC6F Parameter des Befehls holen und prüfen CC4B AD 2A 02 Befehlsnummer wieder holen LDA \$022A CC4E OA ASL A und verdoppeln (da in Adresstabelle aus 2-Byte Zeiger) CC4F AA TAX CC50 BD 64 CC LDA \$CC64,X Startadresse des Befehls (Low-Byte) CC53 85 70 STA \$70 holen und merken CC55 BD 63 CC LDA \$CC63,X High-Byte holen und in Zeiger

CC9D 90 EC

| CCEO             | 05   | 45       | CTA   | ¢4E            | Übe nachmen                              |
|------------------|------|----------|-------|----------------|------------------------------------------|
|                  |      | 6F 00    |       | \$006F)        | übernehmen<br>Blockbefehl starten        |
|                  |      |          |       | • •            | btockberent starten                      |
|                  |      |          |       | der Block-Befe | ehl e                                    |
|                  |      | 46 52 5  |       |                | IAI, IFI, IRI, IWI, IEI, IPI             |
|                  |      |          |       |                |                                          |
| [CC50,           | /CC5 | 55] Sta  | rtadi | ressen der Blo | ockbefehlsroutinen                       |
| CC63             | 03   | CD       |       |                | \$CD03 B-A Befehl                        |
| CC65             | F5   | CC       |       |                | \$CCF5 B-F Befehl                        |
| CC67             | 56   | CD       |       |                | \$CD56 B-R Befehl                        |
| CC69             | 73   | CD       |       |                | \$CD73 B-W Befehl                        |
| CC6B             | А3   | CD       |       |                | \$CDA3 B-E Befehl                        |
| CC6D             | BD   | CD       |       |                | \$CDBD B-P Befehl                        |
|                  | · ·  |          |       |                | •••••                                    |
| [CC48/CD5F/CD97] |      |          |       |                |                                          |
| Parame           | eter | für Bl   | ockbe | efehle holen u | und setzen                               |
| CC6F             | A0   | 00       | LDY   | #\$00          | Startposition der Suche im Befehlsstring |
| CC71             | A2   | 00       | LDX   | #\$00          | Zahl der gefundenen Parameter löschen    |
|                  |      |          |       |                | ':' als zu suchendes Zeichen setzen      |
| CC75             | 20   | 68 C2    |       |                | und im Eingabepuffer suchen              |
| CC78             | D0   | 02       | BNE   | \$CC7C         | Zeichen gefunden ?                       |
| CC7A             | A0   | 03       | LDY   | #\$03          | nein, Pufferzeiger auf viertes Zeichen   |
|                  |      |          | ·     |                | •••••                                    |
| [CBA7/           | CC7  | 78/CC8F] |       |                |                                          |
| Parame           | eter | für Bl   | ockbe | efehl testen   |                                          |
| CC7C             | В9   | 00 02    | LDA   | \$0200,Y       | und Zeichen holen                        |
| CC7F             | С9   | 20       | CMP   | #\$20          | mit Wert für Leerzeichen ' ' vergleichen |
| CC81             | F0   | 80       | BEQ   | \$CC8B         | identisch ?                              |
| CC83             | С9   | 1D       | CMP   | #\$1D          | nein, auf Wert für 'Cursor right' prüfen |
| CC85             | F0   | 04       | BEQ   | \$CC8B         | identisch ?                              |
| CC87             | С9   | 2C       | CMP   | #\$2C          | nein, mit Wert für Komma vergleichen     |
| CC89             | D0   | 07       | BNE   | \$CC92         | identisch ?                              |
| CC8B3            | С8   |          | INY   |                | ja, Pufferzeiger auf nächstes Zeichen    |
| CC8C             | CC   | 74 02    | CPY   | \$0274         | auf Wert für Befehlsstringende prüfen    |
| CC8F             | 90   | EB       | BCC   | \$CC7C         | ist Zeiger am Ende des Eingabepuffers ?  |
| CC91,            | 60   |          | RTS   |                | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
| CC921            | 20   | A1 CC    | JSR   | \$CCA1         | Parameter holen, umrechnen und setzen    |
| CC95             | EE   | 77 02    | INC   | \$0277         | aktuelle Zahl der Parameter              |
| CC98             | AC   | 79 02    | LDY   | \$0279         | Gesamtzahl der Parameter                 |
| СС9В             | E0   | 04       | СРХ   | #\$04          | mit maximaler Zahl der Parameter prüfen  |
|                  |      |          |       |                |                                          |

BCC \$CC8B zu viele Parameterangaben ?

|                   | BO 8A                                                                    | BCS \$CC2B   | ja, immer Sprung nach \$CC2B             |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| [CC92             |                                                                          |              |                                          |  |  |  |  |  |
| _                 | Parameter der Blockbefehle von ASCII- in Binärwerte umrechnen und setzen |              |                                          |  |  |  |  |  |
| CCA1              | A9 00                                                                    | LDA #\$00    | Bereich, der als                         |  |  |  |  |  |
| CCA3              | 85 6F                                                                    | STA \$6F     | Zwischenspeicher für                     |  |  |  |  |  |
| CCA5              | 85 70                                                                    | STA \$70     | Rechenoperationen verwendet wird,        |  |  |  |  |  |
| CCA7              | 85 72                                                                    | STA \$72     | löschen                                  |  |  |  |  |  |
|                   | A2 FF                                                                    | LDX #\$FF    | Zeiger auf aktuelles Rechenregister      |  |  |  |  |  |
| CCAB              | B9 00 02                                                                 | LDA \$0200,Y | nächstes Zeichen aus Eingabepuffer holen |  |  |  |  |  |
| CCAE              | C9 40                                                                    | CMP #\$40    | mit ASCII-Wert von 'a' vergleichen       |  |  |  |  |  |
| ССВО              | BO 18                                                                    | BCS \$CCCA   | liegt ein Buchstabe vor ?                |  |  |  |  |  |
| CCB2              | C9 30                                                                    | CMP #\$30    | nein, auf Wert für '0' prüfen            |  |  |  |  |  |
| CCB4              | 90 14                                                                    | BCC \$CCCA   | liegt eine Ziffer vor ?                  |  |  |  |  |  |
| CCB6              | 29 OF                                                                    | AND #\$OF    | binären Zahlenwert berechnen             |  |  |  |  |  |
| CCB8              | 48                                                                       | PHA          | und merken                               |  |  |  |  |  |
| CCB9              | A5 70                                                                    | LDA \$70     | Werte im Zwischenspeicher                |  |  |  |  |  |
| CCBB              | 85 71                                                                    | STA \$71     | von \$6F bis \$71 um eine                |  |  |  |  |  |
| CCBD              | A5 6F                                                                    | LDA \$6F     | Stelle in Richtung \$71 verschieben,     |  |  |  |  |  |
| CCBF              | 85 70                                                                    | STA \$70     | sodaß \$6F frei wird                     |  |  |  |  |  |
| CCC1              | 68                                                                       | PLA          | binären Zahlenwert wieder holen und      |  |  |  |  |  |
| CCC2              | 85 6F                                                                    | STA \$6F     | in Zwischenspeicher schreiben            |  |  |  |  |  |
| CCC4              | C8                                                                       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen        |  |  |  |  |  |
|                   | CC 74 02                                                                 | CPY \$0274   | auf Endposition des Parameters prüfen    |  |  |  |  |  |
|                   | 90 E1                                                                    | BCC \$CCAB   | gesamte Dezimalzahl eingelesen ?         |  |  |  |  |  |
| CCCA              | 8C 79 02                                                                 | STY \$0279   | ja, aktueller Pufferzeiger merken        |  |  |  |  |  |
| CCCD              | 18                                                                       | CLC          | Addierroutine initialisieren             |  |  |  |  |  |
|                   | A9 00                                                                    | LDA #\$00    | 'Dummy-Wert' für ersten Durchlauf der    |  |  |  |  |  |
| CCD01             | E8                                                                       | INX          | Routine                                  |  |  |  |  |  |
| CCD1              | E0 03                                                                    | CPX #\$03    | auf max. Zahl der Dezimalstellen prüfen  |  |  |  |  |  |
| CCD3              | BO OF                                                                    | BCS \$CCE4   | sind zu viele Ziffern angegeben ?        |  |  |  |  |  |
| 7                 | B4 6F                                                                    | LDY \$6F,X   | nein, Wert einer Ziffer in Zähler holen  |  |  |  |  |  |
| CCD7 <sup>2</sup> | 88                                                                       | DEY          | Zähler erniedrigen                       |  |  |  |  |  |
| CCD8              | 30 F6                                                                    | BMI \$CCD0   | ist Dezimalziffer Null ?                 |  |  |  |  |  |
| CCDA              | 7D F2 CC                                                                 | ADC \$CCF2,X | nein, Binärwert des Ziffernwerts holen   |  |  |  |  |  |
| CCDD              | 90 F8                                                                    | BCC \$CCD7   | addieren; ist Binärzahl schon > 256 ?    |  |  |  |  |  |
|                   | 18                                                                       | CLC          | ja, Highbyte einrichten                  |  |  |  |  |  |
|                   | E6 72                                                                    | INC \$72     | und um eins erhöhen                      |  |  |  |  |  |
| CCE2              | DO F3                                                                    | BNE \$CCD7   | immer Sprung nach \$CCD7                 |  |  |  |  |  |
| CCE41             |                                                                          | PHA          | äquivalenten Binärwert (Low-Byte) merken |  |  |  |  |  |
| CCE5              | AE 77 02                                                                 | LDX \$0277   | Nummer des Parameters holen              |  |  |  |  |  |

| CCE8 A5 72 LDA \$72 errechneten Binärwert (High-Byte) CCEA 90 80 02 STA \$0280,X in Tabelle der Parameter eintragen CCED 68 PLA Low-Byte des Binärwerts wieder holen CCEE 90 85 02 STA \$0285,X und ebenfalls merken CCF1 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  CCF2 01 0A 64 Binärwerte für 1, 10 und 100  CCF2 01 0A 64 Binärwerte für 1, 10 und 100  CCF2 01 0A 64 Binärwerte für 1, 10 und 100  CCF3 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur und Sektornummer holen CCF8 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur und Sektornummer holen CCF8 20 F5 EF JSR \$EFFF Bit für Block auf 'frei' setzen CCF8 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCF8 A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  CEB A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen CD04 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen CD05 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen CD07 CF0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ? CD08 A8 PHA und merken CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen CD09 CF0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ? CD11 D0 19 BNE \$C02C identisch ? CD11 D0 19 BNE \$C02C CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen CD16 AC 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden CD16 A5 80 LDA #\$00 Nummer des Sektornummer löschen CD17 A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD19 A5 80 LDA \$80 und holen CD10 A5 80 LDA \$80 und holen CD2 A5 80 LDA \$855 nein Yerlermeldung CD2 A7 65 LDA \$865 nein, Fehlermeldung CD2 A7 65 LDA \$865 nein, Fehlermeldung CD2 A7 65 LDA \$865 nein, Fehlermeldung CD2 A7 65 LDA \$865 fehlermeldung CD2 CD4 C7 65 LDA \$865 fehlermeldung CD2 C7 A7 65 LDA \$865 feh |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|---------------|---------------------------------------|--|--|--|
| CCED 68 PLA Low-Byte des Binärwerts wieder holen CCEE 90 85 02 STA \$0285,X und ebenfalls merken CCF1 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  CCF2 01 0A 64 Binärwerte für 1, 10 und 100  LEinsprung über Routine CC1B] Block-Free-Befehl ('B-F'); Block in BAM freigeben CCF5 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen CCF6 20 F5 CD JSR \$CF5 Bit für Block auf 'frei' setzen CCF8 20 F5 FF JSR \$EF5F Bit für Block auf 'frei' setzen CCF8 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCFB AP 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  LEinsprung über Routine CC1B] Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen CD04 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen CD05 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen CD07 CD08 BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen? CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen CD09 CF DO B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen? CD06 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen CD07 C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch? CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD10 A5 80 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD10 A5 80 LDA #\$00 mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD2 A5 80 LDA \$80 und holen CD2 A5 65 LDA \$865 neit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD2 A7 65 LDA #\$65 neit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD2 A7 65 LDA #\$65 neit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD2 A7 65 LDA #\$65 neit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD2 A7 65 LDA #\$65 neit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD2 A7 65 LDA #\$65 neit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD2 A7 65 LDA #\$65 neit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD2 A7 65 LDA #\$65 neit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD2 A7 65 LDA #\$65 neit                | CCE8  | A5 7  | <b>'</b> 2 | LDA \$72      | errechneten Binärwert (High-Byte)     |  |  |  |
| CCEE 90 85 02 STA \$0285,X und ebenfalls merken CCF1 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  CCF2 01 0A 64 Binärwerte für 1, 10 und 100  CCF2 01 0A 64 Binärwerte für 1, 10 und 100  CCF2 01 0A 64 Binärwerte für 1, 10 und 100  CCF2 01 0A 64 Binärwerte für 1, 10 und 100  CCF3 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen CCF5 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen CCF8 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCF8 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCF8 AC 96 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCF8 AC 96 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCF9 AC 90 ILDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  CCF9 AC 90 JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 AS 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD07 F0 OB BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ?  CD08 AS PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD07 C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD08 C7 90 C7 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch ?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD14 AC 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 AS 80 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD16 AS 80 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD16 AS 80 LDA #\$00 Vummer des Sektors neu  CD16 AS 80 LDA #\$00 Vummer des Sektors neu  CD16 AS 80 LDA #\$00 Vummer des Sektors neu  CD20 AS 80 LDA #\$00 Vummer des Sektors schen  CD21 AS 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD24 F0 EE BEQ \$CD11A gefunden ?  CD26 AO 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD26 AO 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD26 AO 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                               | CCEA  | 9D 8  | 02         | STA \$0280,X  | in Tabelle der Parameter eintragen    |  |  |  |
| CCF1 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  CCF2 01 0A 64 Binärwerte für 1, 10 und 100  EEinsprung über Routine CC1B1  Block-Free-Befehl ('B-F'); Block in BAM freigeben  CCF5 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CCF8 20 5F EF JSR \$EF5F Bit für Block auf 'frei' setzen  CCFB 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCFE A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus  CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  EEinsprung über Routine CC1B1  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD04 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD05 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD07 F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen?  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD07 C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD07 C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD07 C5 81 CMP \$81 sef P90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD14 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 4S 81 STA \$81 festlegen  CD16 4S 80 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD16 E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD16 E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD16 E6 80 LDA #\$00 mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD21 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD22 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD22 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD22 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CCED  | 68    |            | PLA           | Low-Byte des Binärwerts wieder holen  |  |  |  |
| CCF2 01 0A 64  Binärwerte für 1, 10 und 100  LEinsprung über Routine CC1B]  Block-Free-Befehl ('B-F'); Block in BAM freigeben  CCF5 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CCF8 20 5F EF JSR \$EF5F Bit für Block auf 'frei' setzen  CCFB 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCFE A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus  CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  LEinsprung über Routine CC1B1  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 CF0 OB BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 4S 81 STA \$81 festlegen  CD16 4S 81 STA \$81 festlegen  CD16 4S 81 STA \$81 festlegen  CD16 6S 0 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA #\$00 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD24 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD26 A9 65 LDA #\$65 is No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CCEE  | 9D 8  | S 02       | STA \$0285,X  | und ebenfalls merken                  |  |  |  |
| CCF2 01 0A 64  Binärwerte für 1, 10 und 100  LEinsprung über Routine CC1B]  Block-Free-Befehl ('B-F'); Block in BAM freigeben  CCF5 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CCF8 20 5F EF JSR \$EF5F Bit für Block auf 'frei' setzen  CCFB 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCFE A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus  CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  LEinsprung über Routine CC1B]  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD09 20 F6 CD BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD17 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD18 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD10 85 81 STA \$81 festlegen  CD10 85 81 STA \$81 festlegen  CD10 85 80 LDA \$80 und holen  CD2 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD2 CD2 AF F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen  CD2 CD2 AF F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD2 AF F0 EE BCQ \$CD1A gefunden?  CD2 AF F0 EE F0                                                                                                                                                                    | CCF1  | 60    |            | RTS           | zurück zur aufrufenden Routine        |  |  |  |
| [Einsprung über Routine CC1B]  Block-Free-Befehl ('B-F'); Block in BAM freigeben  CCF5 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CCF8 20 5F EF JSR \$EF5F Bit für Block auf 'frei' setzen  CCFB 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCFE A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus  CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 RCM  [Einsprung über Routine CC1B]  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD07 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD09 20 FA F1 JSR \$CDF9 ist Block frei gewesen?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD10 10 19 BNE \$CD2C identisch?  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 85 80 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD17 85 80 LDA #\$00 will holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD25 B0 OA BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner?  CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD26 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| Einsprung über Routine CC1B    Block-Free-Befehl ('B-F'); Block in BAM freigeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |            |               | •                                     |  |  |  |
| Block-Free-Befehl ('B-F'); Block in BAM freigeben  CCF5 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CCF8 20 5F EF JSR \$EF5F Bit für Block auf 'frei' setzen  CCFB 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCFE A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus  CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  [Einsprung über Routine CC1B]  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD07 CF0 08 BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen?  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD14 A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 85 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD24 F0 EE BEQ \$CD14 gefunden?  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| CCF5 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CCF8 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCFE A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus  CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  CEInsprung über Routine CC1BI  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD00 F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD14 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD14 A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD10 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner?  CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen  CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     |       |            |               |                                       |  |  |  |
| CCFB 20 5F EF JSR \$EF5F Bit für Block auf 'frei' setzen CCFB 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CCFE A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  LEinsprung über Routine CC1BI Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen CD08 48 PHA und merken CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen CD00 F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen? CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch? CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD14 A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD10 A5 81 STA \$81 festlegen CD10 A5 80 LDA \$80 und holen CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD20 A5 80 LDA \$865 nein, Fehlermeldung CD21 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD22 A5 80 LDA \$865 nein, Fehlermeldung CD22 A5 80 LDA \$865 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |            | •             | -                                     |  |  |  |
| CCFE 49 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus  CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  [Einsprung über Routine CC1B]  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD0C F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch ?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD24 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ?  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD26 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| CCFE A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  [Einsprung über Routine CC1B]  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen CD08 48 PHA und merken CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen CD00 F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ? CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch ? CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD10 85 81 STA \$81 festlegen CD1A A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD1C 85 81 STA \$81 festlegen CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen CD20 A5 80 LDA \$80 und holen CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner ? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD20 A7 05 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD21 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| CCFE A9 01 LDA #\$01 unbenutzter Programmrest aus  CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 RCM  [Einsprung über Routine CC1B]  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD00 F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch ?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 85 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD23 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ?  CD24 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ?  CD26 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |            |               | -                                     |  |  |  |
| CD00 8D F9 02 STA \$02F9 CBM 4040 ROM  [Einsprung über Routine CC1B]  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD00 F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 85 81 STA \$81 festlegen  CD16 85 80 LDA \$80 und holen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD23 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD24 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| [Einsprung über Routine CC1B]  Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD0C F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch ?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD10 85 81 STA \$81 festlegen  CD10 A5 80 LDA \$80 Nummer des Sektors neu  CD10 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD24 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ?  CD2C A9 65 LDA \$\$65 nein, Fehlermeldung  CD2C A9 65 LDA \$\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD0C F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD10 85 81 STA \$81 festlegen  CD1A A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD1C 85 81 STA \$81 festlegen  CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD23 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD24 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| Block-Allocate-Befehl ('B-A'); Block in BAM belegen  CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD0C F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD10 85 81 STA \$81 festlegen  CD1A A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD1C 85 81 STA \$81 festlegen  CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD23 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD24 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [Eins | prung | über I     | Routine CC1B] |                                       |  |  |  |
| CD03 20 F5 CD JSR \$CDF5 Spur- und Sektornummer holen  CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD0C F0 OB BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch ?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD10 85 81 STA \$81 festlegen  CD11 E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD23 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ?  CD24 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ?  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD26 CD26 A5 80 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |            |               | : Block in BAM belegen                |  |  |  |
| CD06 A5 81 LDA \$81 Sektornummer holen  CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD0C F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch ?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD10 85 81 STA \$81 festlegen  CD10 85 81 STA \$81 festlegen  CD10 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD23 F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ?  CD2C A9 65 LDA \$\$65 nein, Fehlermeldung  CD2C A9 65 LDA \$\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |            |               | <del>-</del>                          |  |  |  |
| CD08 48 PHA und merken  CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen  CD0C F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen ?  CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch ?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD10 85 81 STA \$81 festlegen  CD1C 85 81 STA \$81 festlegen  CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner ?  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD26 A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |            |               | •                                     |  |  |  |
| CD09 20 FA F1 JSR \$F1FA nächsten freien Sektor in BAM suchen CD0C F0 0B BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen? CD0E 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen CD0F C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch? CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD19 A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD1C 85 81 STA \$81 festlegen CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen CD20 A5 80 LDA \$80 und holen CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| CDOC FO OB BEQ \$CD19 ist Block frei gewesen?  CDOE 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen  CDOF C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen  CD11 DO 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD14 A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD1C 85 81 STA \$81 festlegen  CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD25 BO 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner?  CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen  CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD2E 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CD09  | 20 F  | A F1       |               | nächsten freien Sektor in BAM suchen  |  |  |  |
| CDOE 68 PLA ja, Nummer des gewünschten Sektors holen CDOF C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch? CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD19 A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD1C 85 81 STA \$81 festlegen CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen CD20 A5 80 LDA \$80 und holen CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E, 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |            |               | ist Block frei gewesen ?              |  |  |  |
| CDOF C5 81 CMP \$81 mit akktueller Sektornummer vergleichen CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch ? CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD14 A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD1C 85 81 STA \$81 festlegen CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen CD20 A5 80 LDA \$80 und holen CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner ? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |            | _             |                                       |  |  |  |
| CD11 D0 19 BNE \$CD2C identisch?  CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen  CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden  CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen  CD1A A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD1C 85 81 STA \$81 festlegen  CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner?  CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen  CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD2E 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CDOF  | C5 8  | 31         | CMP \$81      |                                       |  |  |  |
| CD13 20 90 EF JSR \$EF90 Sektor in BAM als belegt kennzeichnen CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD1A A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD1C 85 81 STA \$81 festlegen CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen CD20 A5 80 LDA \$80 und holen CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E, 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CD11  | DO 1  | 19         |               |                                       |  |  |  |
| CD16 4C 94 C1 JMP \$C194 Rückmeldung bereitstellen und beenden CD191 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD1A1 A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD1C 85 81 STA \$81 festlegen CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen CD20 A5 80 LDA \$80 und holen CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E, 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | 0 EF       |               | Sektor in BAM als belegt kennzeichnen |  |  |  |
| CD19 68 PLA Stack korregieren, Sektornummer löschen CD1A A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu CD1C 85 81 STA \$81 festlegen CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen CD20 A5 80 LDA \$80 und holen CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E, 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |            |               | ~                                     |  |  |  |
| CD1A A9 00 LDA #\$00 Nummer des Sektors neu  CD1C 85 81 STA \$81 festlegen  CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner?  CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen  CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD2E, 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |            |               | -                                     |  |  |  |
| CD1C 85 81 STA \$81 festlegen  CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen  CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner?  CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen  CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD2E, 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       | 00         |               | •                                     |  |  |  |
| CD1E E6 80 INC \$80 Zeiger auf Spur auf nächste Spur setzen CD20 A5 80 LDA \$80 und holen CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E, 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| CD20 A5 80 LDA \$80 und holen  CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen  CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner?  CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen  CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden?  CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung  CD2E 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CD1E  |       |            |               | •                                     |  |  |  |
| CD22 CD AC 02 CMP \$02AC mit Wert der größten Spur +1 vergleichen CD25 B0 0A BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E, 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |               | •                                     |  |  |  |
| CD25 B0 OA BCS \$CD31 ist Spurnummer kleiner? CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| CD27 20 FA F1 JSR \$F1FA ja, nächsten freien Sektor suchen CD2A F0 EE BEQ \$CD1A gefunden ? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |               | •                                     |  |  |  |
| CD2A FO EE BEQ \$CD1A gefunden ? CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E, 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |            |               | •                                     |  |  |  |
| CD2C A9 65 LDA #\$65 nein, Fehlermeldung CD2E 20 45 E6 JSR \$E645 '65 No Block' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |            |               |                                       |  |  |  |
| CD2E, 20 45 E6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |            |               | -                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |            |               | •                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CD31  |       |            | LDA #\$65     | Fehlermeldung                         |  |  |  |

| CD33        | 20 C8 C1                 | JSR \$C1C8        | '65 No Block' bereitstellen             |  |  |
|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--|--|
| [CD42/CDA6] |                          |                   |                                         |  |  |
| Parame      | eter des 'B              | -R' Befehls prüfe | n und Sektor in Puffer lesen            |  |  |
| CD36        | 20 F2 CD                 | JSR \$CDF2        | Spur- und Sektornummer prüfen und holen |  |  |
|             |                          |                   | Sektor in Puffer lesen                  |  |  |
|             |                          |                   |                                         |  |  |
| [CD4A       | 1                        |                   |                                         |  |  |
| Byte        | aus Puffer               | holen             |                                         |  |  |
| CD3C        | 20 2F D1                 | JSR \$D12F        | Pufferzeiger setzen                     |  |  |
| CD3F        | A1 99                    | LDA (\$99,X)      | Byte holen                              |  |  |
| CD41        | 60                       | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine          |  |  |
|             | <b>-</b> -               |                   | •••••                                   |  |  |
| [CD56       | /CD62]                   |                   |                                         |  |  |
| Sekto       | r von Diske              | tte in Puffer les | en und Zeiger initialisieren            |  |  |
| CD42        | 20 36 CD                 | JSR \$CD36        | Parameter holen und Sektor lesen        |  |  |
| CD45        | A9 00                    | LDA #\$00         | Position des Pufferzeigers festlegen    |  |  |
| CD47        | 20 C8 D4                 | JSR \$D4C8        | Pufferzeiger setzen                     |  |  |
| CD4A        | 20 3C CD                 | JSR \$CD3C        | ein Byte aus Puffer holen               |  |  |
| CD4D        | 99 44 02                 | STA \$0244,Y      | Zahl der noch zu übertragenden Daten    |  |  |
| CD50        | A9 89                    |                   | Kanal für Lesen und Schreiben           |  |  |
| CD52        | 99 F2 00                 | STA \$00F2,Y      | freigeben                               |  |  |
| CD55        | 60                       | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine          |  |  |
|             |                          |                   |                                         |  |  |
|             | •                        | Routine CC1B]     |                                         |  |  |
|             |                          |                   | -R'); Sektor von Diskette lesen         |  |  |
|             |                          |                   | Sektor lesen und Zeiger setzen          |  |  |
|             |                          |                   | Byte aus Puffer ausgeben                |  |  |
|             |                          |                   | Rückmeldung bereitstellen und beenden   |  |  |
|             |                          |                   |                                         |  |  |
| _           | or: FFEA]<br>no fün U1-B | ofobl (val. B.D). | Sektor von Diskette lesen               |  |  |
|             |                          |                   |                                         |  |  |
|             |                          | JSR \$CD42        | Parameterangaben holen                  |  |  |
|             |                          |                   |                                         |  |  |
|             | B9 44 02                 | •                 | Zahl der noch zu übertragenden Bytes    |  |  |
|             | 99 3E 02                 |                   | als auszugebendes Byte setzen           |  |  |
|             | A9 FF                    |                   | Zahl der noch zu übertragenden Bytes    |  |  |
|             | 99 44 02                 |                   | neu initialisieren                      |  |  |
|             | 4C 94 C1                 |                   | Rückmeldung bereitstellen und beenden   |  |  |
|             |                          |                   |                                         |  |  |

| •                 | [Einsprung über Routine CC1B] |                |                                          |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Routir            | ne für Bloc                   | k-Write-Befehl |                                          |  |  |  |
| CD73              | 20 F2 CD                      | JSR \$CDF2     | Puffer belegen und Kanal öffnen          |  |  |  |
| CD76              | 20 E8 D4                      | JSR \$D4E8     | Pufferzeiger initialisieren              |  |  |  |
| CD79              | A8                            | TAY            | und holen                                |  |  |  |
| CD7A              | 88                            | DEY            | Zeiger auf vorhergehendes Zeichen        |  |  |  |
| CD7B              | C9 02                         | CMP #\$02      | mit Beginn des Datenbereichs vergleichen |  |  |  |
| CD7D              | BO 02                         | BCS \$CD81     | ist Zeiger richtig gesetzt ?             |  |  |  |
|                   | A0 01                         | LDY #\$01      | ja, Bytewert für aktuelle Pufferposition |  |  |  |
| CD81 <sup>I</sup> | A9 00                         | LDA #\$00      | Position des Pufferzeigers               |  |  |  |
| CD83              | 20 C8 D4                      | JSR \$D4C8     | Pufferzeiger setzen                      |  |  |  |
| CD86              | 98                            | TYA            | Position im Puffer                       |  |  |  |
| CD87              | 20 F1 CF                      | JSR \$CFF1     | Byte in Puffer schreiben                 |  |  |  |
| CD8A              | 8A                            | TXA            | Puffernummer verdoppeln                  |  |  |  |
| CD8B              | 48                            | PHA            | und merken                               |  |  |  |
| CD8C              | 20 64 D4                      | JSR \$D464     | Sektor auf Diskette schreiben            |  |  |  |
| CD8F              | 68                            | PLA            | Puffernummer wieder holen                |  |  |  |
| CD90              | AA                            | TAX            | und setzen                               |  |  |  |
| CD91              | 20 AE FF                      | JSR \$FFAE     | Pufferzeiger neu setzen                  |  |  |  |
| CD94              | 4C 94 C1                      | JMP \$C194     | Rückmeldung bereitstellen und beenden    |  |  |  |
|                   | ••••••                        |                |                                          |  |  |  |

| [Ve | ski | to | r• | F | F | F | CI |
|-----|-----|----|----|---|---|---|----|
|     |     |    |    |   |   |   |    |

| Routine fü | · U2-Befehl | (vgl B-W); | Sektor aus Puffer auf Diskette schreiben |
|------------|-------------|------------|------------------------------------------|
| CD97 20 6  | CC JSR \$   | CC6F       | Parameter aus Befehlsstring holen        |
| CD9A 20 F  | CD JSR \$   | CDF2       | Parameter prüfen und setzen              |
| CD9D 20 6  | D4 JSR \$   | \$D464     | Sektor auf Diskette schreiben            |
| CDA0 4C 9  | C1 JMP \$   | C194       | Rückmeldung bereitstellen und beenden    |

## [Einsprung über Routine CC1B]

| Routir | ne f | ür | Block | c-Exe | ecute-Befehl | ('B-E'); Sektor lesen und ausführen     |
|--------|------|----|-------|-------|--------------|-----------------------------------------|
| CDA3   | 20   | 58 | F2    | JSR   | \$F258       | keine Funktion (rts)                    |
| CDA6   | 20   | 36 | CD    | JSR   | \$CD36       | Sektor in Puffer einlesen               |
| CDA9   | A9   | 00 |       | LDA   | #\$00        | Pufferadresse (Low-Byte) auf            |
| CDAB   | 85   | 6F |       | STA   | \$6F         | Pufferanfang setzen                     |
| CDAD   | A6   | F9 |       | LDX   | \$F9         | Puffernummer holen                      |
| CDAF   | BD   | E0 | FE    | LDA   | \$FEEO,X     | High-Byte der Pufferadresse holen       |
| CDB2   | 85   | 70 |       | STA   | \$70         | und in Zeiger auf Pufferbeginn setzen   |
| CDB4   | 20   | BA | CD    | JSR   | \$CDBA       | Programm im Puffer starten              |
| CDB7   | 4C   | 94 | C1    | JMP   | \$C194       | bei Rücksprung mit 'RTS' Befehl beenden |
| CDBA   | 6C   | 6F | 00    | JMP   | (\$006F)     | über Zeiger in Puffer springen          |
|        |      |    |       |       |              |                                         |

#### [Einsprung über Routine CC1B]

| Routir | ne für | Block-F | Pointer-Befehl ( | ('B-P'); Pufferzeiger setzen                        |
|--------|--------|---------|------------------|-----------------------------------------------------|
| CDBD   | 20 D2  | CD JS   | SR \$CDD2        | Puffer belegen und Kanal öffnen                     |
| CDC0   | A5 F9  | LD      | A \$F9           | Puffernummer holen                                  |
| CDC2   | 0A     | AS      | SL A             | <pre>verdoppeln (da Pufferzeiger aus 2-Bytes)</pre> |
| CDC3   | AA     | T.A     | λX               | und merken                                          |
| CDC4   | AD 86  | 02 LD   | A \$0286         | neue Position des Pufferzeigers holen               |
| CDC7   | 95 99  | ST      | TA \$99,X        | und als Low-Byte in Pufferzeiger setzen             |
| CDC9   | 20 2F  | D1 JS   | SR \$D12F        | Puffer- und Kanalnummer holen                       |
| CDCC   | 20 EE  | D3 JS   | SR \$D3EE        | Byte aus aktueller Pufferposition holen             |
| CDCF   | 4C 94  | C1 JM   | MP \$C194        | Rückmeldung bereitstellen und beenden               |
|        |        |         |                  |                                                     |

#### [CDBD/CDF2]

## Puffer belegen und Kanal eröffnen

|                         |              | •                                      |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------|
| CDD2 A6 D3              | LDX \$D3     | Nummer des Parameters holen            |
| CDD4 E6 D3              | INC \$D3     | auf nächste Angabe setzen              |
| CDD6 BD 85 02           | LDA \$0285,X | Kanalnummer aus Tabelle holen          |
| CDD9 A8                 | TAY          | und merken                             |
| CDDA 88                 | DEY          | Kanalnummer um                         |
| CDDB 88                 | DEY          | zwei verkleinern                       |
| CDDC CO OD              | CPY #\$0D    | und mit Wert für Kanal 14 vergleichen  |
| CDDE, 90 05             | BCC \$CDE5   | ist die Kanalnummer kleiner 15 ?       |
| CDEO <sup>l</sup> A9 70 | LDA #\$70    | nein, Fehlermeldung                    |
| CDE2, 4C C8 C1          | JMP \$C1C8   | '70 No Channel' ausgeben               |
| CDE5 85 83              | STA \$83     | Kanalnummer als Sekundäradresse setzen |
| CDE7 20 EB DO           | JSR \$D0EB   | und Kanal öffnen                       |
| CDEA BO F4              | BCS \$CDEO   | war Kanal schon offen ?                |
| CDEC 20 93 DF           | JSR \$DF93   | nein, Puffernummer holen               |
| CDEF 85 F9              | STA \$F9     | und setzen                             |
| CDF1 60                 | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine         |
|                         |              |                                        |

#### [CD03/CD36/CD73/CD9A]

## Parameter auf gültige Sektorangabe prüfen

| CDF2 | 20 D2 CD | JSR \$CDD2   | Puffer belegen                    |
|------|----------|--------------|-----------------------------------|
| CDF5 | A6 D3    | LDX \$D3     | Nummer des Parameters             |
| CDF7 | BD 85 02 | LDA \$0285,X | Byte aus Zwischenspeicher holen   |
| CDFA | 29 01    | AND #\$01    | und Laufwerksnummer isolieren     |
| CDFC | 85 7F    | STA \$7F     | als aktuelles Laufwerk übernehmen |
| CDFE | BD 87 02 | LDA \$0287,X | Nummer der gewünschten Spur       |
| CE01 | 85 81    | STA \$81     | setzen                            |
| CE03 | BD 86 02 | LDA \$0286,X | Nummer des gewünschten Sektors    |

| CE06   | 85               | 80        |      | STA  | \$80         | übernehmen                               |  |  |
|--------|------------------|-----------|------|------|--------------|------------------------------------------|--|--|
| CE08   | 20               | 5F        | D5   | JSR  | \$D55F       | auf gültige Spur und Sektor prüfen       |  |  |
| CEOB   | 4C               | 00        | C1   | JMP  | \$C100       | LED am aktuellen Laufwerk einschalten    |  |  |
|        |                  | · • • ·   |      |      |              |                                          |  |  |
| [E255, | [E255/E338/E436] |           |      |      |              |                                          |  |  |
| Recor  | dau              | JS I      | elat | iver | Datei hole   | า                                        |  |  |
| CE0E   | 20               | 2C        | CE   | JSR  | \$CE2C       | Zahl der Bytes bis zum Record errechnen  |  |  |
| CE11   | 20               | 6E        | CE   | JSR  | \$CE6E       | und Sektornummer des Records feststellen |  |  |
| CE14   | Α5               | 90        |      | LDA  | \$90         | Rest der Division holen und als          |  |  |
| CE16   | 85               | D7        |      | STA  | <b>\$</b> D7 | Pufferzeiger auf Start des Record setzen |  |  |
| CE18   | 20               | 71        | CE   | JSR  | \$CE71       | Side-Sektor der auf Rezord zeigt holen   |  |  |
| CE1B   | E6               | <b>D7</b> |      | INC  | <b>\$</b> D7 | Pufferzeiger in pysikalischen            |  |  |
| CE1D   | E6               | D7        |      | INC  | \$D7         | Sektor um Verkettungsbytes korregieren   |  |  |
| CE1F   | <b>A</b> 5       | 8B        |      | LDA  | \$8B         | Nummer des Side-Sektors holen            |  |  |
| CE21   | 85               | D5        |      | STA  | \$D5         | und merken                               |  |  |
| CE23   | Α5               | 90        |      | LDA  | \$90         | Rest der Division holen und daraus       |  |  |
| CE25   | 0A               |           |      | ASL  | A            | die Position des Sektorzeigers für den   |  |  |
| CE26   | 18               |           |      | CLC  |              | Record im errechneten Side-Sektor        |  |  |
| CE27   | 69               | 10        |      | ADC  | #\$10        | bestimmen und                            |  |  |
| CE29   | 85               | D6        |      | STA  | \$D6         | merken                                   |  |  |

zurück zur aufrufenden Routine

#### [CEOE]

CE2B 60 RTS

| Zahl        | der             | Bytes | bis zum R | tecord e | errechnen                              |
|-------------|-----------------|-------|-----------|----------|----------------------------------------|
| CE2C        | 20              | D9 CE | JSR \$CE  | D9       | Zwischenspeicher löschen               |
| CE2F        | 85              | 92    | STA \$92  | 2        | Wert in Rechenregister 2               |
| CE31        | <b>A6</b>       | 82    | LDX \$82  | 2        | Nummer des Kanals (Puffer) holen und   |
| CE33        | В5              | B5    | LDA \$B5  | 5,X      | dazugehörige Recordnummer (Low-Byte)   |
| CE35        | 85              | 90    | STA \$90  | )        | bestimmen und übernehmen               |
| <b>CE37</b> | В5              | BB    | LDA \$BB  | 3,X      | High-Byte der Recordnummer holen und   |
| CE39        | 85              | 91    | STA \$91  | l        | übernehmen                             |
| CE3B        | D0              | 04    | BNE \$CE  | 41       | ist Recordnummer größer 255 ?          |
| CE3D        | A5              | 90    | LDA \$90  | )        | nein, Low-Byte der Recordnummer holen  |
| CE3F        |                 | 0B    | BEQ \$CE  | E4C      | ist Recordnummer gleich Null ?         |
| CE41        | 1 A5            | 90    | LDA \$90  | 0        | nein, Recordnummer (Low-Byte) holen    |
| CE43        | 38              |       | SEC       |          | undum eins                             |
| CE44        | E9              | 01    | SBC #\$0  | 01       | verkleinern und neuen                  |
| CE46        | 85              | 90    | STA \$90  | )        | Wert übernehmen                        |
| CE48        | В0              | 02    | BCS \$CE  | E4C      | ist Recordnummer kleiner 1 gewesen ?   |
| CE4A        | <b>~</b>        | 91    | DEC \$91  | 1        | ja, dann High-Byte um eins erniedrigen |
| CE4C        | <sup>∠</sup> B5 | C7    | LDA \$C7  | 7,X      | Länge des Records holen                |

| CE4E, 85 6F             | STA \$6F   | und merken                               |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|
| CE50 <sup>1</sup> 46 6F | LSR \$6F   | auf geraden Wert prüfen                  |
| CE52 90 03              | BCC \$CE57 | ist die Recordlänge gerade ?             |
| CE54, 20 ED CE          | JSR \$CEED | nein, Register 2 zu Register 1 addieren  |
| CE571 20 E5 CE          | JSR \$CEE5 | Rechenregister mal 2                     |
| CE5A A5 6F              | LDA \$6F   | aktueller Record                         |
| CE5C DO F2              | BNE \$CE50 | Bits einrechnen                          |
| CESE A5 D4              | LDA \$D4   | Zeiger auf Position in Record            |
| CE60 18                 | CLC        | zu aktuellem                             |
| CE61 65 8B              | ADC \$8B   | Rechenregister 1 dazuzählen              |
| CE63 85 8B              | STA \$8B   | Low-Byte wieder setzen                   |
| CE65 90 06              | BCC \$CE6D | ist ein Übertrag entstanden ?            |
| CE67 E6 8C              | INC \$8C   | ja, nächstes Byte korregieren            |
| CE69 DO 02              | BNE \$CE6D | ist auch dabei ein Übertrag entstanden ? |
| CE6B E6 8D              | INC \$8D   | ja, höhstes Byte korregieren             |
| CE6D <sup>2</sup> 60    | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine           |
| •••••                   |            |                                          |
| [CE11]                  |            |                                          |

Division des Rechenregisters durch 254 (Sektorlänge)

| CE6E | A9 FE | LDA #\$FE  | Wert des Divisiors setzen (254)      |
|------|-------|------------|--------------------------------------|
| CE70 | 2C    | .byte \$2C | zwei Bytes überspringen (Bit-Befehl) |

Division des Rechenregisters durch 120 (Recordeinträge in Side-Sektor)

| CE71 A9 78              | LDA #\$78  | Wert des Divisiors setzen (120)       |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|
| CE73 85 6F              | STA \$6F   | und merken                            |
| CE75, A2 03             | LDX #\$03  | Zahl der Bytes pro Rechenregister     |
| CE771 B5 8F             | LDA \$8F,X | aktuellen Inhalt                      |
| CE79 48                 | PHA        | retten                                |
| CE7A B5 8A              | LDA \$8A,X | Bereich \$88-\$8A nach                |
| CE7C 95 8F              | STA \$8F,X | Register 2 kopieren                   |
| CE7E 68                 | PLA        | Inhalt von vorherigem Register 2 in   |
| CE7F 95 8A              | STA \$8A,X | Bereich \$88-\$8A (Umtausch)          |
| CE81 CA                 | DEX        | Zeiger auf nächstes Byte              |
| CE82 D0 F3              | BNE \$CE77 | schon ganzes Register vertauscht ?    |
| CE84, 20 D9 CE          | JSR \$CED9 | ja, Register 1 löschen                |
| CE87 A2 00              | LDX #\$00  | Zähler initialisieren                 |
| CE89 <sup>1</sup> B5 90 | LDA \$90,X | Byte aus Register 2 holen             |
| CE8B 95 8F              | STA \$8F,X | und um ein Byte vorverschieben        |
| CE8D E8                 | INX        | Zeiger auf nächstes Byte              |
| CE8E E0 04              | CPX #\$04  | mit Zahl der Registerbytes vergleiche |

| CE90              | 90 F7    | BCC \$CE89 | achen genzes Posisten verschehen 2                     |
|-------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------|
|                   | A9 00    |            | schon ganzes Register verschoben ?                     |
|                   |          | LDA #\$00  | ja, höherwertiges Byte                                 |
|                   | 85 92    | STA \$92   | löschen                                                |
|                   | 24 6F    | BIT \$6F   | Divisor testen                                         |
|                   | 30 09    | BMI \$CEA3 | ist er größer 128                                      |
|                   | 06 8F    | ASL \$8F   | nein, BitO aus niederwertigstem Teil von               |
| CE9C              | 08       | PHP        | Register 2 ins Carry und merken                        |
| CE9D              | 46 8F    | LSR \$8F   | Register wieder herstellen                             |
| CE9F              | 28       | PLP        | Carry wieder holen                                     |
| CEAO <sub>1</sub> |          | JSR \$CEE6 | und in Register 2 einschieben                          |
| CEA3              | 20 ED CE | JSR \$CEED | Register 1 zu Register 2 addieren                      |
| CEA6              | 20 E5 CE | JSR \$CEE5 | Register 2 verdoppeln                                  |
| CEA9              | 24 6F    | BIT \$6F   | Divisor testen                                         |
| CEAB              | 30 03    | BMI \$CEBO | ist er größer 128 ?                                    |
| CEAD,             |          | JSR \$CEE2 | nein, Register 2 mal 4 nehmen                          |
| CEBO 1            | A5 8F    | LDA \$8F   | vorigen Wert                                           |
| CEB2              | 18       | CLC        | in Rechenregister 2                                    |
| CEB3              | 65 90    | ADC \$90   | dazuaddieren                                           |
| CEB5              | 85 90    | STA \$90   | und wieder merken                                      |
| CEB7              | 90 06    | BCC \$CEBF | ist ein Übertrag entstanden ?                          |
| CEB9              | E6 91    | INC \$91   | ja, 2. Byte des Registers korregieren                  |
| CEBB              | DO 02    | BNE \$CEBF | ist auch dabei ein Übertrag enstanden ?                |
| CEBD              | E6 92    | INC \$92   | ja, höchstes Byte des Registers setzen                 |
|                   | A5 92    | LDA \$92   | und holen                                              |
| CEC1              | 05 91    | ORA \$91   | 2. Byte einblenden                                     |
| CEC3              | D0 C2    | BNE \$CE87 | <pre>sind beide Bytes 0 (Registerwert &lt;256) ?</pre> |
| CEC5              | A5 90    | LDA \$90   | ja, niederwertigstes Registerbyte holen                |
| CEC7              | 38       | SEC        | und davon den                                          |
| CEC8              | E5 6F    | SBC \$6F   | Divisor abziehen                                       |
| CECA              | 90 OC    | BCC \$CED8 | enstand ein Übertrag ?                                 |
| CECC              | E6 8B    | INC \$8B   | nein, Register 1 erhöhen                               |
| CECE              | DO 06    | BNE \$CED6 | Übertrag ?                                             |
| CED0              | E6 8C    | INC \$8C   | 2. Byte korregieren                                    |
| CED2              | DO 02    | BNE \$CED6 | Übertrag ?                                             |
| CED4              | E6 8D    | INC \$8D   | letztes Byte korregieren                               |
| CED6              | 85 90    | STA \$90   | neuen Wert setzen                                      |
| CED81             | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine                         |
|                   |          |            |                                                        |

| [CE2C/CE8 | 41 |
|-----------|----|
|-----------|----|

| Reche | nregister | 1 | (\$8B/\$8C/\$8D) | löschen                        |
|-------|-----------|---|------------------|--------------------------------|
| CED9  | A9 00     |   | LDA #\$00        | Wert mit dem gelöscht          |
| CEDB  | 85 8B     |   | STA \$8B         | werden soll in                 |
| CEDD  | 85 8C     |   | STA \$8C         | Rechenregister                 |
| CEDF  | 85 8D     |   | STA \$8D         | übertragen                     |
| CEE1  | 60        |   | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine |

#### [CEAD]

Rechenregister 2 (\$90/\$91/\$92) mal vier nehmen

CEE2 20 E5 CE JSR \$CEE5 Registerinhalt verdoppeln

#### [CE57/CEA6/CEE2/CEE6:CEA0]

Rechenregister 2 (\$90/\$91/\$92) verdoppeln

| CEE5  | 18<br>26 90 | CLC      | Einzuschiebender Wert =0             |
|-------|-------------|----------|--------------------------------------|
| CEE61 | 26 90       | ROL \$90 | Wert in Register einschieben         |
| CEE8  | 26 91       | ROL \$91 | und gesamtes Register um             |
| CEEA  | 26 92       | ROL \$92 | eine Bitposition nach links schieben |
| CEEC  | 60          | RTS      | zurück zur aufrufenden Routine       |

#### [CE54/CEA3]

| Rechenregister 2        | (\$90/\$91/\$92) zu | Rechenregister 1 (\$8B/\$8C/\$8D) addieren |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| CEED 18                 | CLC                 | Addition einleiten                         |
|                         | LDX #\$FD           | Zahl der Bytes der Register (neg. Wert)    |
| CEFO <sup>1</sup> B5 8E | LDA \$8E,X          | Byte aus Register 1 holen                  |
| CEF2 75 93              | ADC \$93,X          | Wert aus Register 2 holen und addieren     |
| CEF4 95 8E              | STA \$8E,X          | und Ergebnis in Register 1 speichern       |
| CEF6 E8                 | INX                 | Zeiger auf nächste Ziffer setzen           |
| CEF7 DO F7              | BNE \$CEFO          | bereits gesamtes Register addiert ?        |
| CEF9 60                 | RTS                 | ja, zurück zur aufrufenden Routine         |
|                         |                     |                                            |

## [CF17/EBBF]

Puffer-Kanal-Tabelle initialisieren

| CEFA, A | 12 00 | LDX #\$00  | Beginn bei Puffer O                   |
|---------|-------|------------|---------------------------------------|
| CEFC 1  | ВА    | TXA        | Wert für Kanalzuweisung (0)           |
| CEFD 9  | 5 FA  | STA \$FA,X | Kanalzuweisung des Puffers löschen    |
| CEFF E  | 8     | INX        | nächsten Puffer anwählen              |
| CF00 E  | 0 04  | CPX #\$04  | auf Nummer des größten Puffers prüfen |
| CF02 D  | 00 F8 | BNE \$CEFC | schon alle Puffer bearbeitet ?        |
| CF04 A  | 19 06 | LDA #\$06  | ja, Puffer 4 für Kanal 6              |
| CF06 9  | 5 FA  | STA \$FA,X | belegen (BAM)                         |

| CF08                                                                    | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                                                         |             |                   |                                     |  |  |
| [CF1E                                                                   | /CF7B]      |                   |                                     |  |  |
| Kanal                                                                   | nummer in P | uffer-Kanal-Tabel | le prüfen                           |  |  |
| CF09                                                                    | AO 04       | LDY #\$04         | Zahl der Puffer                     |  |  |
| 1                                                                       | A6 82       | LDX \$82          | Nummer des gesuchten Kanals         |  |  |
| CFOD 1                                                                  | B9 FA 00    | LDA \$00FA,Y      | zugeordnete Kanalnummer des Puffers |  |  |
| CF10                                                                    | 96 FA       | STX \$FA,Y        | neue Nummer setzen                  |  |  |
| CF12                                                                    | C5 82       | CMP \$82          | alte Nummer mit neuer vergleichen   |  |  |
| CF14                                                                    | FO 07       | BEQ \$CF1D        | sind beide identisch ?              |  |  |
| CF16                                                                    | 88          | DEY               | nein, nächsten Puffer anwählen      |  |  |
| CF17                                                                    | 30 E1       | BMI \$CEFA        | war das der letzte Puffer ?         |  |  |
| CF19                                                                    | AA          | TAX               | nein, alte Kanalnummer              |  |  |
| CF1A                                                                    | 4C OD CF    | JMP \$CFOD        | übernehmen und prüfen               |  |  |
| CF1D1                                                                   | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine      |  |  |
|                                                                         |             |                   |                                     |  |  |
| [BF5A/D0B7/D0C0/D16A/D180/D18C/D1BB/DB2F/DB7D/DBA2/E04A/E05D/E072/E078] |             |                   |                                     |  |  |
| [E18D/E19A/E19D/E2B9/E3B6/E3C8/E439/E451]                               |             |                   |                                     |  |  |
| Puffer verwalten und zuweisen                                           |             |                   |                                     |  |  |
|                                                                         |             |                   |                                     |  |  |

| Putter | ve | LMS | icten | una | zuweisen |                                         |
|--------|----|-----|-------|-----|----------|-----------------------------------------|
| CF1E   | 20 | 09  | CF    | JSR | \$CF09   | Puffertabelle aktualisieren             |
| CF21   | 20 | В7  | DF    | JSR | \$DFB7   | Status des gewählten Puffers holen      |
| CF24   | D0 | 46  |       | BNE | \$CF6C   | ist Puffer frei ?                       |
| CF26   | 20 | D3  | D1    | JSR | \$D1D3   | ja, zum Puffer gehörendes Laufw. setzen |
| CF29   | 20 | 8E  | D2    | JSR | \$D28E   | Puffer suchen                           |
| CF2C   | 30 | 48  |       | BMI | \$CF76   | wurde Puffer gefunden ?                 |
| CF2E   | 20 | C2  | DF    | JSR | \$DFC2   | ja, Puffer aktivieren                   |
| CF31   | Α5 | 80  |       | LDA | \$80     | Nummer der aktuellen Spur               |
| CF33   | 48 |     |       | PHA |          | merken                                  |
| CF34   | Α5 | 81  |       | LDA | \$81     | Nummer des aktuellen Sektors            |
| CF36   | 48 |     |       | PHA |          | merken                                  |
| CF37   | Α9 | 01  |       | LDA | #\$01    | Zeiger auf Position in Puffer           |
| CF39   | 20 | F6  | D4    | JSR | \$D4F6   | ein Byte aus Puffer holen               |
| CF3C   | 85 | 81  |       | STA | \$81     | und als Sektornummer merken             |
| CF3E   | Α9 | 00  |       | LDA | #\$00    | Zeiger auf Position in Puffer           |
| CF40   | 20 | F6  | D4    | JSR | \$D4F6   | Byte aus Puffer holen                   |
| CF43   | 85 | 80  |       | STA | \$80     | und als Spurnummer merken               |
| CF45   | F0 | 1F  |       | BEQ | \$CF66   | weiterer Sektor in Verkettung ?         |
| CF47   | 20 | 25  | D1    | JSR | \$D125   | ja, aktuellen Dateityp holen            |
| CF4A   | F0 | 0B  |       | BEQ | \$CF57   | gehört der Sektor zu einer REL-Datei ?  |
| CF4C   | 20 | AB  | DD    | JSR | \$DDAB   | nein, letzten Jobcode prüfen            |
| CF4F   | D0 | 06  |       | BNE | \$CF57   | war es ein Schreibvorgang ?             |
|        |    |     |       |     |          |                                         |

| CF51              | 20 8C CF | JSR \$CF8C | ja, Pufferzustand wechseln (ein/aus)  |
|-------------------|----------|------------|---------------------------------------|
| CF54              | 4C 5D CF | JMP \$CF5D | und weitermachen                      |
| CF57 <sup>∠</sup> | 20 8C CF | JSR \$CF8C | Pufferzustand wechseln (aktiv/passiv) |
| CF5A              | 20 57 DE | JSR \$DE57 | Jobcode für 'Sektor lesen' setzen     |
| CF5D <sup>I</sup> | 68       | PLA        | aktuelle Sektornummer                 |
| CF5E              | 85 81    | STA \$81   | wieder herstellen                     |
| CF60              | 68       | PLA        | aktuelle Spurnummer                   |
| CF61              | 85 80    | STA \$80   | wieder herstellen                     |
|                   | 4C 6F CF | JMP \$CF6F | und weitermachen                      |
| CF661             | 68       | PLA        | aktuelle Sektornummer                 |
| CF67              | 85 81    | STA \$81   | wieder herstellen                     |
| CF69              | 68       | PLA        | aktuelle Spurnummer                   |
| CF6A,             | 85 80    | STA \$80   | wieder herstellen                     |
| CF6C1             | 20 8C CF | JSR \$CF8C | Pufferzustand wechseln (aktiv/passiv) |
| CF6F1             | 20 93 DF | JSR \$DF93 | Nummer des Puffers holen              |
| CF72              | AA       | TAX        | und merken                            |
|                   |          | JMP \$D599 | und warten bis Job ausgeführt         |
| CF76 <sup>2</sup> | A9 70    | LDA #\$70  | Fehlermeldung                         |
| CF78              | 4C C8 C1 | JMP \$C1C8 | '70 No Channel' ausgeben              |
|                   |          |            |                                       |

#### [E325]

| Nach freiem Puffer suchen                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CF7B 20 09 CF JSR \$CF09 Puffertabelle aktualisieren                                      |      |
| CF7E 20 B7 DF JSR \$DFB7 Nummer eines Puffers holen                                       |      |
| CF81 DO 08 BNE \$CF8B ist Puffer frei?                                                    |      |
| CF83 20 8E D2 JSR \$D28E nein, anderen Puffer wählen                                      |      |
| CF86 30 EE BMI \$CF76 wurde ein anderer Puffer gefunde                                    | en ? |
| CF88 20 C2 DF JSR \$DFC2 ja, Puffer aktivieren CF8B 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine |      |
| CF8B <sup>1</sup> 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine                                   |      |

# [CF51/CF57/CF6C]

| Puffer von aktiv nach pas | ssiv umschalten und umgekehrt      |
|---------------------------|------------------------------------|
| CF8C A6 82 LDX \$82       | Nummer des aktuellen Kanals        |
| CF8E B5 A7 LDA \$A7       | X dazugehörigen Pufferstatus holen |
| CF90 49 80 EOR #\$80      | ) Flag für Puffer ein/aus wechseln |
| CF92 95 A7 STA \$A7,      | X und wieder zurückschreiben       |
| CF94 B5 AE LDA \$AE,      | X Nummer des 2. Puffers holen      |
| CF96 49 80 EOR #\$80      | und umschalten                     |
| CF98 95 AE STA \$AE       | X neuen Wert in Tabelle schreiben  |
| CF9A 60 RTS               | zurück zur aufrufenden Routine     |
|                           |                                    |

### [C9D5/C9E7]

| Bytes  | über ir | nternen Kanal in | Puffer schreiben                         |
|--------|---------|------------------|------------------------------------------|
| CF9B   | A2 12   | LDX #\$12        | Nummer der Schreibkanals (18)            |
| CF9D   | 86 83   | STX \$83         | als aktuelle Sekundäradresse setzen      |
| CF9F   | 20 07 0 | 1 JSR \$D107     | Kanal suchen und öffnen                  |
| CFA2   | 20 00 0 | 1 JSR \$C100     | LED am aktuellen Laufwerk einschalten    |
| CFA5   | 20 25 0 | 1 JSR \$D125     | Typ der dazugehörenden Datei holen       |
| CFA8   | 90 05   | BCC \$CFAF       | liegt eine Relative Datei vor ?          |
| CFAA   | A9 20   | LDA #\$20        | ja, Flag für 'Datei nicht geschlossen'   |
|        | 20 9D C | D JSR \$DD9D     | löschen                                  |
| CFAF 1 | A5 83   | LDA \$83         | aktuelle Sekundäradresse holen           |
| CFB1   | C9 OF   | CMP #\$0F        | mit Nummer für Kommandokanal vergleichen |
| CFB3   | F0 23   | BEQ \$CFD8       | ist Kommandokanal verlangt ?             |
| CFB5   | DO 08   | BNE \$CFBF       | nein, immer Sprung nach \$CBBF           |

#### [835C/EA48]

| 20000, 211103                     |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Byte in Datei schreiben           |                                         |
| CFB7 A5 84 LDA \$84               | letzte Sekundäradresse                  |
| CFB9 29 8F AND #\$8F              | Nummer des Kanals holen                 |
| CFBB C9 OF CMP #\$OF              | und auf Kommandokanal prüfen            |
| CFBD, BO 19 BCS \$CFD8            | wurde Dateikanal angewählt              |
| CFBF 20 25 D1 JSR \$D125          | aktuellen Dateityp holen                |
| CFC2 BO 05 BCS \$CFC9             | liegt 'REL' oder 'USR' vor ?            |
| CFC4 A5 85 LDA \$85               | nein, aktuelles Datenbyte holen und     |
| CFC6, 4C 9D D1 JMP \$D19D         | in aktuellen Puffer schreiben           |
| CFC9 DO 03 BNE \$CFCE             | ist Typ eine relative Datei ?           |
| CFCB 4C AB EO JMP \$EOAB          | ja, Byte in aktuellen Record übernehmen |
| CFCE A5 85 LDA \$85               | aktuelles Datenbyte holen und           |
| CFDO 20 F1 CF JSR, \$CFF1         | in Puffer schreiben                     |
| CFD3 A4 82 LDY \$82               | Nummer des aktuellen Kanals holen       |
| CFD5 4C EE D3 JMP \$D3EE          | nächstes Byte zur Ausgabe holen         |
| CFD8 <sup>2</sup> A9 04 LDA #\$04 | höchste Kanalnummer (4)                 |
| CFDA 85 82 STA \$82               | als Nummer für Kommandokanal setzen     |
| CFDC 20 E8 D4 JSR \$D4E8          | Pufferzeiger initialisieren             |
| CFDF C9 2A CMP #\$2A              | auf Wert für Ende des Puffers prüfen    |
| CFE1 FO 05 BEQ \$CFE8             | ist Puffer voll ?                       |
| CFE3 A5 85 LDA \$85               | nein, aktuelles Datenbyte holen         |
| CFE5, 20 F1 CF JSR \$CFF1         | und in Puffer übertragen                |
| CFE8 A5 F8 LDA \$F8               | Flag für letztes Byte (EOI) testen      |
| CFEA FO 01 BEQ \$CFED             | keine weiteren Daten ?                  |
| CFEC 60 RTS                       | ja, zurück zur aufrufenden Routine      |
|                                   |                                         |

| CFED 1            | EE 55 02    | INC \$0255        | Befehlsmodusflag löschen                 |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|
| CFF0              | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |             |                   | •••••                                    |
| [CD87             | CFD0/CFE5/  | D19D/D1B0/D1B5/D4 | A8/D4AD/D4BB/D4CO/D4C5/D74D/D754/D75B]   |
| [DB73             | /DB95/DB99/ | ECBE/ECC3/ECC8/EC | CB/ECD1/ECD6/ECE7/ECEC/ECEF/ECFA/ED00]   |
| [ED08             | /ED26/ED2C/ | ED3D/ED40/ED43/ED | 5E/CFFD:DD92]                            |
| Byte              | in aktuelle | n Puffer schreibe | en ·                                     |
| CFF1              | 48          | PHA               | Byte merken                              |
| CFF2              | 20 93 DF    | JSR \$DF93        | Nummer des Puffers holen                 |
| CFF5              | 10 06       | BPL \$CFFD        | ist Puffer richtig zugeordnet ?          |
| CFF7              | 68          | PLA               | nein, Stack korregieren                  |
|                   | A9 61       | LDA #\$61         | Fehlermeldung                            |
|                   | 4C C8 C1    | JMP \$C1C8        | '61 File Not Open' ausgeben              |
| CFFD <sup>2</sup> | OA          | ASL A             | Puffernummer verdoppeln                  |
| CFFE              | AA          | TAX               | und merken                               |
| CFFF              | 68          | PLA               | Byte wieder holen                        |
|                   | 81 99       | STA (\$99,X)      | und in aktuellen Puffer schreiben        |
| D002              | F6 99       | INC \$99,X        | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen setzen |
| D004              | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |             |                   | •••••                                    |
|                   | •           | Routine C146]     |                                          |
|                   |             | ialize-Befehl ('i |                                          |
|                   | 20 D1 C1    |                   | Parameter holen                          |
|                   | 20 42 D0    |                   | BAM von Diskette einlesen                |
| DOOR              | 4C 94 C1    | JMP \$C194        | Rückmeldung bereitstellen und beenden    |
| 10440             | :/D048]     |                   |                                          |
|                   |             | rk initialisieren |                                          |
|                   | 20 OF F1    |                   | '<br>Kanalnummer holen                   |
| D011              |             | TAY               | und merken                               |
|                   | B6 A7       | LDX \$A7,Y        | entsprechenden Pufferstatus holen        |
|                   | EO FF       | CPX #\$FF         | mit Flagwert für 'belegt' vergleichen    |
|                   | DO 14       | BNE \$D02C        | ist Puffer frei ?                        |
| D018              |             | PHA               | ja, Kanalnummer merken                   |
|                   | 20 8E D2    | JSR \$D28E        | Puffer suchen und Zeiger setzen          |
| D01C              |             | TAX               | Nummer des Puffers holen                 |
|                   | 10 05       | BPL \$D024        | wurde Puffer gefunden ?                  |
|                   | A9 70       | LDA #\$70         | nein, Fehlermeldung                      |
| D021              |             | JSR \$E648        | '70 No Channel' ausgeben                 |
| D024              |             | PLA               | Kanalnummer wieder holen                 |
| D025              | A8          | TAY               | und merken                               |
|                   |             |                   |                                          |

| D026  | 8A       | TXA          | Puffernummer holen                     |
|-------|----------|--------------|----------------------------------------|
| D027  | 09 80    | ORA #\$80    | Flagwert für Puffer aktiv              |
| D029  | 99 A7 00 | STA \$00A7,Y | in Kanal-Puffer-Tabelle schreiben      |
| DO2C1 | 8A       | TXA          | Puffernummer holen                     |
| D02D  | 29 OF    | AND #\$OF    | und Flags ausblenden                   |
| D02F  | 85 F9    | STA \$F9     | aktuelle Puffernummer merken           |
| D031  | A2 00    | LDX #\$00    | aktuelle Sektornummer                  |
| D033  | 86 81    | STX \$81     | setzen                                 |
| D035  | AE 85 FE | LDX \$FE85   | Nummer der Directoryspur               |
| D038  | 86 80    | STX \$80     | als aktuelle Spurnummer setzen         |
| D03A  | 20 D3 D6 | JSR \$D6D3   | Spur und Sektor für Jobschleife setzen |
| D03D  | A9 B0    | LDA #\$BO    | Jobcode für 'Sektor suchen'            |
| D03F  | 4C E5 A6 | JMP \$A5C5   | Diskette initialisieren                |

#### [8FE1/907C/C666/D008/D828/E63E/ED87/EE46/EEB1]

| BAM  | in Pu     | uffe | er les | sen |          |                                        |
|------|-----------|------|--------|-----|----------|----------------------------------------|
| D042 | 20        | D1   | F0     | JSR | \$FOD1   | Spurnummer der BAM löschen             |
| D045 | 20        | 13   | D3     | JSR | \$D313   | Kanäle des anderen Laufwerks schließen |
| D048 | 20        | 0E   | D0     | JSR | \$D00E   | Laufwerk initialisiern                 |
| D04B | A6        | 7F   |        | LDX | \$7F     | aktuelle Laufwerksnummer holen         |
| DO4D | A9        | 00   |        | LDA | #\$00    | und dazugehöriges Flag für             |
| D04F | 9D        | 51   | 02     | STA | \$0251,X | 'BAM gültig' setzen                    |
| D052 | A8        |      |        | TXA |          | Laufwerksnummer                        |
| D053 | 0A        |      |        | ASL | A        | verdoppeln (da Zeiger für 2 Laufwerke) |
| D054 | AA        |      |        | TAX |          | und merken                             |
| D055 | <b>A5</b> | 16   |        | LDA | \$16     | erstes Zeichen der ID aus Blockheader  |
| D057 | 95        | 12   |        | STA | \$12,X   | holen und merken                       |
| D059 | A5        | 17   |        | LDA | \$17     | zweites Zeichen der ID aus Blockheader |
| D05B | 95        | 13   |        | STA | \$13,X   | holen und übernehmen                   |
| D05D | 20        | 67   | A6     | JSR | \$A667   | BAM von Diskette lesen                 |
| D060 | A5        | F9   |        | LDA | \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers           |
| D062 | 0A        |      |        | ASL | A        | und verdoppeln                         |
| D063 | AA        |      |        | TAX |          | (da Adresse aus zwei Bytes besteht)    |
| D064 | A9        | 02   |        | LDA | #\$02    | Pufferadresse Low-Byte                 |
| D066 | 95        | 99   |        | STA | \$99,X   | in Tabelle dem Puffer zuordnen         |
| D068 | A1        | 99   |        | LDA | (\$99,X) | Byte aus Puffer holen                  |
| D06A | . A6      | 7F   |        | LDX | \$7F     | aktuelles Laufwerk holen               |
| D060 | 9D        | 01   | 01     | STA | \$0101,X | Byte als Formatkennzeichen speichern   |
| D06F | A9        | 00   |        | LDA | #\$00    | Flags für Diskwechsel löschen und Flag |
| D071 | 4C        | 1D   | AA     | JMP | \$AA1D   | für Laufwerk bereit setzen             |
| D074 | EA        |      |        | NOP |          | unbenutztes Byte                       |

.....

#### [A83B/AA22/EEF1]

Gesamtzahl der freien Blocks berechnen

| D075              | 20 3A | EF | JSR | \$EF3A   | Pufferadresse in Zeiger \$6D/\$6E setzen |
|-------------------|-------|----|-----|----------|------------------------------------------|
| D078              | AO 04 |    | LDY | #\$04    | Pufferzeiger auf Beginn der BAM setzen   |
| D07A              | A9 00 |    | LDA | #\$00    | Blockzähler                              |
|                   | AA    |    | TAX |          | initialisieren                           |
| D07D <sup>I</sup> | 18    |    | CLC |          | Zahl der freien Blocks des Tracks        |
| D07E              | 71 6D |    | ADC | (\$6D),Y | aus BAM holen und zu Zähler addieren     |
| D080              | 90 01 |    | BCC | \$D083   | ist ein Ubertrag entstanden ?            |
| D082              |       |    | INX |          | ja, High-Byte des Zählers erhöhen        |
| D083 <sup>2</sup> | С8    |    | INY |          | Pufferzeiger auf                         |
| D084              | C8    |    | INY |          | die Zahl der freien                      |
| D085              | C8    |    | INY |          | Blocks der nächsten Spur                 |
| D086              | С8    |    | INY |          | setzen und Sektor-Bitmuster überspringen |
| D087              | CO 48 |    | CPY | #\$48    | Zeiger auf Position von Spur 18 prüfen   |
| D089              | F0 F8 |    | BEQ | \$D083   | steht der Zeiger auf Wert für Spur 18 ?  |
| D08B              | CO 90 |    | CPY | #\$90    | nein, auf Stelle der letzten Spur testen |
| D08D              | DO EE |    | BNE | \$D07D   | freie Blöcke aller Spuren addiert ?      |
| D08F              | 48    |    | PHA |          | ja, Blockzähler (Low-Byte) merken        |
| D090              | 8A    |    | TXA |          | High-Byte des Blockzählers holen         |
| D091              | A6 7F |    | LDX | \$7F     | Nummer des Laufwerks holen und freie     |
| D093              | 9D FC | 02 | STA | \$02FC,X | Blocks des Laufwerks merken              |
| D096              | 68    |    | PLA |          | Low-Byte der freien Blocks holen         |
| D097              | 4C 51 | A9 | JMP | \$A951   | Zahl der freien 1571 Blocks berechnen    |
| D09A              | 60    |    | RTS |          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |       |    |     |          |                                          |

#### [DOAF/DC57]

Sektor von Diskette in Puffer lesen

| D09B | 20 D0 D6 | JSR \$D6D0 | Spur- und Sektornummer an Jobschleife    |
|------|----------|------------|------------------------------------------|
| D09E | 20 C3 D0 | JSR \$D0C3 | Jobcode für 'Sektor lesen' übergeben     |
| DOA1 | 20 99 D5 | JSR \$D599 | warten bis Sektor in Puffer gelesen ist  |
| DOA4 | 20 37 D1 | JSR \$D137 | erstes Byte aus Puffer holen und als     |
| DOA7 | 85 80    | STA \$80   | Spur des nächsten Sektors merken         |
| DOA9 | 20 37 D1 | JSR \$D137 | nächstes Byte aus Puffer holen und als   |
| DOAC | 85 81    | STA \$81   | Sektornummer des nächsten Sektors setzen |
| DOAE | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine           |

| [E2CI | )] |
|-------|----|
|-------|----|

| DOAF 20 9            | 9B D0 | JSR \$D09B | Sektor von Diskette lesen             |
|----------------------|-------|------------|---------------------------------------|
| DOB2 A5 8            | 30    | LDA \$80   | Spurnummer des nächsten Sektors holen |
| D0B4 D0 0            | 01    | BNE \$DOB7 | weiterer Sektor vorhanden ?           |
| DOB6 60<br>DOB7 20   |       | RTS        | nein, zurück zur aufrufenden Routine  |
| DOB7 <sup>1</sup> 20 | 1E CF | JSR \$CF1E | noch einen Puffer belegen und         |
| DOBA 20 [            | 00 D6 | JSR \$D6D0 | Parameter des nächsten Sektors setzen |
| DOBD 20 0            | C3 D0 | JSR \$DOC3 | auch nächsten in zweiten Puffer lesen |
| D0C0 4C              | 1E CF | JMP \$CF1E | ersten Puffer wieder aktivieren       |

#### [D09E/D0BD/D189]

| Sektor | von | Dis | kette | Lesen |
|--------|-----|-----|-------|-------|
|        |     |     |       |       |

| D0C3 | A9 80 | LDA #\$80  | Jobcode für 'Sektor lesen' festlegen |
|------|-------|------------|--------------------------------------|
| D0C5 | DO 02 | BNE \$DOC9 | immer Sprung nach \$D009             |

#### [D1B8/D4B0/DB9C]

# Sektor auf Diskette schreiben

| D0C7              | A9 90    | LDA #\$90  | Jobcode für 'Sektor schreiben' setzen |
|-------------------|----------|------------|---------------------------------------|
| DOC91             | 8D 4D 02 | STA \$024D | Jobcode merken                        |
| DOCC              | 20 93 DF | JSR \$DF93 | Nummer des aktuellen Puffers holen    |
| DOCF              | AA       | TAX        | und merken                            |
| DODO              | 20 06 D5 | JSR \$D506 | Spur- und Sektornummer überprüfen     |
| D0D3              | 8A       | TXA        | Puffernummer wieder holen             |
| DOD4              | 48       | PHA        | und retten                            |
| DOD5              | 0A       | ASL A      | Nummer verdoppeln                     |
| D0D6              | AA       | TAX        | (da 2-Byte-Werte)                     |
| D0D7              | A9 00    | LDA #\$00  | Pufferadresse (Low-Byte)              |
| DOD9              | 95 99    | STA \$99,X | zurücksetzen                          |
| DODB              | 20 25 D1 | JSR \$D125 | aktueller Dateityp holen              |
| DODE              | C9 04    | CMP #\$04  | auf Kennzeichen für SEQ-Datei prüfen  |
| D0E0              | BO 06    | BCS \$D0E8 | gehört Sektor zu SEQ-Datei ?          |
| D0E2              | F6 B5    | INC \$B5,X | Zahl der belegten Blocks der Datei +1 |
| DOE4              | DO 02    | BNE \$D0E8 | ist ein Übertrag entstanden ?         |
|                   | F6 BB    | INC \$BB,X | ja, High-Byte des Blockzählers +1     |
| DOE8 <sup>2</sup> | 68       | PLA        | Puffernummer wieder holen             |
| DOE9              | AA       | TAX        | und setzen                            |
| DOEA              | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine        |
|                   |          |            |                                       |

#### [81EB/C6E2/C9C3/CB45/CDE7/D39B/D90E/DE36/E20F/E680/E90A]

| Kanal zum Lesen      | öffnen       |                                          |
|----------------------|--------------|------------------------------------------|
| DOEB A5 83           | LDA \$83     | aktuelle Sekundäradresse holen           |
| DOED C9 13           | CMP #\$13    | und mit max. Sekundäradresse vergleichen |
| D0EF 90 02           | BCC \$D0F3   | ist Adresse im erlaubten Bereich ?       |
| DOF1, 29 OF          | AND #\$OF    | Sekundäradresse auf Bereich von 0 bis 15 |
| DOF31 C9 OF          | CMP #\$OF    | begrenzen und auf Kanal 15 prüfen        |
| DOF5 DO 02           | BNE \$D0F9   | ist der Kommandokanal angesprochen ?     |
| DOF7, A9 10          | LDA #\$10    | ja, Sekundäradresse 16 (Fehlerkanal)     |
| DOF9 <sup>1</sup> AA | TAX          | setzen                                   |
| DOFA 38              | SEC          | Flag für 'Kanal nicht zum Lesen'         |
| DOFB BD 2B 02        | LDA \$022B,X | Status des Kanals prüfen                 |
| DOFE 30 06           | BMI \$D106   | ist Kanal im Lesemodus ?                 |
| D100 29 OF           | AND #\$OF    | ja, interne Kanalnummer herstellen       |
| D102 85 82           | STA \$82     | als aktuelle Kanalnummer setzen          |
| D104 AA              | TAX          | und merken                               |
| D105, 18             | CLC          | Flag für 'Kanal eröffnet' setzen         |
| D106 <sup>1</sup> 60 | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                      |              |                                          |

# [8343/CA63/CF9F/DB1B/DC43/E688/EA2F]

| Kanal             | suchen und | öffnen       |                                         |
|-------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|
| D107              | A5 83      | LDA \$83     | aktuelle Sekundäradresse holen          |
| D109              | C9 13      | CMP #\$13    | und mit maximalem Wert (19) vergleichen |
| D10B              | 90 02      | BCC \$D10F   | ist Adresse im erlaubten Bereich ?      |
| D10D,             | 29 OF      | AND #\$OF    | nein, dann auf Bereich umrechnen        |
| D10F <sup>1</sup> | AA         | TAX          | und merken                              |
| D110              | BD 2B 02   | LDA \$022B,X | entsprechenden Kanalstatus holen        |
| D113              | A8         | TAY          | und merken                              |
| D114              | 0A         | ASL A        | Status zum testen von Bit 6/7 richten   |
| D115              | 90 OA      | BCC \$D121   | ist Flag für Schreiben gesetzt ?        |
| D117,             |            | BMI \$D123   | ja, ist Flag für Lesen gesetzt ?        |
| D119 <sup>1</sup> | 98         | TYA          | nein, Kanalstatus wieder holen          |
| D11A              | 29 OF      | AND #\$OF    | reine Kanalnummer herstellen            |
| D11C              | 85 82      | STA \$82     | als aktuellen Kanal setzen              |
| D11E              | AA         | TAX          | und merken                              |
| D11F              | 18         | CLC          | Flag für 'Kanal geöffnet' setzen        |
| D120              | 60         | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
| D121              | 30 F6      | BMI \$D119   | ist Flag für Lesen gesetzt ?            |
| D1231             | 38         | SEC          | ja, Flag für 'Kanal nur lesen' setzen   |
| D124              | 60         | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |            |              |                                         |

# [C979/C9C6/C9E2/CA2B/CA48/CF47/CFA5/CFBF/D0DB/D3AC/D3C0/DB10/DBDE] [E21E/E68E]

| Aktuel | l en | Datei | itvn | holen  |
|--------|------|-------|------|--------|
| AKLUE  | LEIL | Date  | LYD  | 110161 |

| D125 | A6 82 | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals holen   |
|------|-------|------------|-------------------------------------|
| D127 | B5 EC | LDA \$EC,X | und dazugehörigen Dateityp holen    |
| D129 | 4A    | LSR A      | Laufwerksnummer ignorieren          |
| D12A | 29 07 | AND #\$07  | Kennzeichen für Dateityp herstellen |
| D12C | C9 04 | CMP #\$04  | mit Kode für REL-Datei vergleichen  |
| D12E | 60    | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine      |

#### [CD3C/CDC9/D137/D3DE/E01D/E127/E138/E156]

# Kanal- und entsprechende Puffernummer holen und setzen

| D12F | 20 93 DF | JSR \$DF93 | Nummer des aktuellen Puffers holen |
|------|----------|------------|------------------------------------|
| D132 | 0A       | ASL A      | und verdoppeln                     |
| D133 | AA       | TAX        | als Zeiger auf 2-Byte-Werte merken |
| D134 | A4 82    | LDY \$82   | als aktuelle Kanalnummer speichern |
| D136 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine     |

#### [DOA4/DOA9/D156/D172/D17B/D192/D433/DAAA/DE9A/DE9F/ED67/EDF3/EDF8]

Byte aus aktuellem Puffer holen

| D137              | 20 2F D1 | JSR \$D12F   | Kanal- und Puffernummer setzen         |
|-------------------|----------|--------------|----------------------------------------|
| D13A              | B9 44 02 | LDA \$0244,Y | Zeiger auf Pufferende                  |
| D13D              | F0 12    | BEQ \$D151   | ist letztes Byte des Puffers gelesen ? |
| D13F              | A1 99    | LDA (\$99,X) | nein, Byte aus Puffer holen            |
| D141              | 48       | PHA          | und merken                             |
| D142              | B5 99    | LDA \$99,X   | Pufferzeiger (Low-Byte) holen          |
| D144              | D9 44 02 | CMP \$0244,Y | und auf logisches Pufferende prüfen    |
| D147              | DO 04    | BNE \$D14D   | Ende des gültigen Puffers erreicht ?   |
| D149              | A9 FF    | LDA #\$FF    | ja, Pufferzeiger auf physikalisches    |
| D14B,             | 95 99    | STA \$99,X   | Pufferende setzen                      |
| D14D <sup>1</sup> | 68       | PLA          | und Datenbyte wieder holen             |
| D14E              | F6 99    | INC \$99,X   | Pufferzeiger auf Pufferanfang setzen   |
| D150,             | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine         |
| D151 <sup>1</sup> | A1 99    | LDA (\$99,X) | letztes Byte aus Puffer holen und      |
| D153              | F6 99    | INC \$99,X   | Pufferzeiger wieder auf Anfang setzen  |
| D155              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine         |

#### [C899/C89E/D400/D45C/DCA9]

Byte aus Datei holen

D156 20 37 D1 JSR \$D137 Byte aus Puffer holen
D159 D0 36 BNE \$D191 war das das letzte Byte des Puffers ?

| D15B              | 85 85    | STA \$85     | ja, Datenbyte merken                    |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| D15D              | B9 44 02 | LDA \$0244,Y | Zeiger auf gültigen Pufferbereich holen |
| D160              | F0 08    | BEQ \$D16A   | ist das physikalische Ende erreicht ?   |
| D162              | A9 80    | LDA #\$80    | nein, Flag für 'Lesen'                  |
| D164              | 99 F2 00 | STA \$00F2,Y | in Kanalstatustabelle setzen            |
| D167              | A5 85    | LDA \$85     | Datenbyte wieder holen                  |
| D169,             | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
| D16A <sup>1</sup> | 20 1E CF | JSR \$CF1E   | logisch nächsten Sektor einlesen        |
| D16D              | A9 00    | LDA #\$00    | Pufferzeiger                            |
| D16F              | 20 C8 D4 | JSR \$D4C8   | zurücksetzen                            |
| D172              | 20 37 D1 | JSR \$D137   | erstes Byte aus Sektor holen und auf    |
| D175              | C9 00    | CMP #\$00    | Kennzeichen für 'letzter Sektor' prüfen |
| D177              | F0 19    | BEQ \$D192   | kein weiterer Sektor vorhanden ?        |
| D179              | 85 80    | STA \$80     | nein, Spurnummer des nächsten Sektors   |
| D17B              | 20 37 D1 | JSR \$D137   | zweites Byte aus Sektor holen           |
| D17E              | 85 81    | STA \$81     | und als Sektornummer speichern          |
| D180              | 20 1E CF | JSR \$CF1E   | noch ein Puffer belegen                 |
| D183              | 20 D3 D1 | JSR \$D1D3   | Puffer- und Laufwerksnummer setzen      |
| D186              | 20 D0 D6 | JSR \$D6D0   | Spur- und Sektornummer an Jobschleife   |
| D189              | 20 C3 D0 | JSR \$DOC3   | Sektor in Puffer lesen                  |
| D18C              | 20 1E CF | JSR \$CF1E   | auf vorherigen Puffer zurückschalten    |
| D18F,             | A5 85    | LDA \$85     | Datenbyte wieder holen                  |
| D191              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
| D192 <sup>1</sup> | 20 37 D1 | JSR \$D137   | Byte aus Puffer holen                   |
| D195              | A4 82    | LDY \$82     | Nummer des aktuellen Kanals holen       |
| D197              | 99 44 02 | STA \$0244,Y | Zahl der zu übertragenden Bytes setzen  |
| D19A              | A5 85    | LDA \$85     | Datenbyte wieder holen                  |
| D19C              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |          |              |                                         |

# [CFC6/D1A3:DA3D]

| Byte i   | in Datei scl | hreiben    | •                                      |
|----------|--------------|------------|----------------------------------------|
| D19D     | 20 F1 CF     | JSR \$CFF1 | Datenbyte in Puffer schreiben          |
| D1A0     | FO 01        | BEQ \$D1A3 | ist Puffer jetzt voll ?                |
| D1A2     | 60           | RTS        | nein, zurück zur aufrufenden Routine   |
| $D1A3^2$ | 20 D3 D1     | JSR \$D1D3 | Puffer- und Laufwerksnummer setzen     |
| D1A6     | 20 1E F1     | JSR \$F11E | nächsten freien Sektor aus BAM holen   |
| D1A9     | A9 00        | LDA #\$00  | Pufferzeiger auf Verkettungsbytes      |
| D1AB     | 20 C8 D4     | JSR \$D4C8 | des Sektors setzen                     |
| D1AE     | A5 80        | LDA \$80   | Spurnummer des nächsten Sektors in     |
| D1B0     | 20 F1 CF     | JSR \$CFF1 | Verkettungsbytes des Sektors schreiben |
| D1B3     | A5 81        | LDA \$81   | Nummer des nächsten Sektors in         |

| D1B5 | 20 F1 CF | JSR \$CFF1 | Verkettungsbytes des Sektors schreiben   |
|------|----------|------------|------------------------------------------|
| D1B8 | 20 C7 D0 | JSR \$DOC7 | Sektor auf Diskette schreiben            |
| D1BB | 20 1E CF | JSR \$CF1E | auf nächsten Puffer wechseln             |
| D1BE | 20 D0 D6 | JSR \$D6D0 | Spur- und Sektornummer für Job setzen    |
| D1C1 | A9 02    | LDA #\$02  | Pufferzeiger auf Start des Datenbereichs |
| D1C3 | 4C C8 D4 | JMP \$D4C8 | setzen                                   |

#### [C623]

aktuellen Pufferzeiger auf nächstes Zeichen setzen

| D1C6 | 85 6F    | STA \$6F   | neue Position des Zeigers merken     |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| D1C8 | 20 E8 D4 | JSR \$D4E8 | Zeiger des aktiven Puffers setzen    |
| D1CB | 18       | CLC        | und zu dem neuen                     |
| D1CC | 65 6F    | ADC \$6F   | Zeigerwert addieren                  |
| D1CE | 95 99    | STA \$99,X | neuen Wert in Low-Byte des Zeigers   |
| D1D0 | 85 94    | STA \$94   | und Directorypufferzeiger übernehmen |
| D1D2 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |
|      |          |            |                                      |

#### [CA53/CA66/CF26/D183/D1A3/E03C/E31C]

Nummer des dem Puffer zugeordneten Laufwerks holen

| D1D3 | 20 93 DF | JSR \$DF93   | Nummer des Puffers feststellen           |
|------|----------|--------------|------------------------------------------|
| D1D6 | AA       | TAX          | und merken                               |
| D1D7 | BD 5B 02 | LDA \$025B,X | entsprechenden Jobcode aus Tabelle holen |
| D1DA | 29 01    | AND #\$01    | und daraus Laufwerksnummer herstellen    |
| D1DC | 85 7F    | STA \$7F     | und als aktuelles Laufwerk speichern     |
| D1DE | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |

# [DCDF]

Schreibkanal und Puffer suchen

| D1DF | 38    | SEC        | Flag für Schreiben setzen |
|------|-------|------------|---------------------------|
| D1E0 | BO 01 | BCS \$D1E3 | immer Sprung nach \$D1E3  |

# [91D0/CB9A/CBDF/DC48/ECA4/D20F:DC7E,DD13]

#### Lesekanal und Puffer suchen

| D1E2         | 18       | CLC        | Flag für Lesen setzen                    |
|--------------|----------|------------|------------------------------------------|
| D1E2<br>D1E3 | 08       | PHP        | Flag merken                              |
| D1E4         | 85 6F    | STA \$6F   | Zahl der zu suchenden Puffer             |
| D1E6         | 20 27 D2 | JSR \$D227 | alle Kanäle löschen                      |
| D1E9         | 20 7F D3 | JSR \$D37F | nächsten freien Kanal suchen und belegen |
| D1EC         | 85 82    | STA \$82   | Nummer des Kanals merken                 |
| D1EE         | A6 83    | LDX \$83   | Sekundäradresse holen                    |
| D1F0         | 28       | PLP        | Flag für Lesen/Schreiben wieder holen    |

| D1F1              | 90        | 02        |    | BCC | \$D1F5         | soll Lesekanal geöffnet werden ?         |
|-------------------|-----------|-----------|----|-----|----------------|------------------------------------------|
| D1F3              | 09        | 80        |    | ORA | #\$80          | nein, Flag für 'Schreiben' setzen        |
| D1F5 <sup>1</sup> | 9D        | 2B        | 02 | STA | \$022B,X       | und in Statustabelle schreiben           |
| D1F8              | 29        | 3F        |    | AND | #\$3F          | Nummer des internen Kanals herstellen    |
| D1FA              | <b>A8</b> |           |    | TAY | •              | und merken                               |
| D1FB              | A9        | FF        |    | LDA | #\$FF          | zugehörige Puffer                        |
| D1FD              | 99        | <b>A7</b> | 00 | STA | \$00A7,Y       | eins und                                 |
| D200              | 99        | ΑE        | 00 | STA | \$00AE,Y       | zwei freigeben                           |
| D203              | 99        | CD        | 00 | STA | \$00CD,Y       | dritten Puffer freigeben                 |
| D206              | С6        | 6F        |    | DEC | \$6F           | Zahl der zu suchenden Puffer erniedrigen |
| D208              | 30        | 10        |    | BMI | <b>\$</b> D226 | genügend Puffer gefunden ?               |
| D20A              | 20        | 8E        | D2 | JSR | \$D28E         | nein, freien Puffer suchen               |
| D20D              |           | 80        |    | BPL | \$D217         | wurde ein Puffer gefunden ?              |
| D20F <sup>3</sup> | 20        | 5A        | D2 | JSR | \$D25A         | nein, Puffer freigeben                   |
| D212              | Α9        | 70        |    | LDA | #\$70          | Fehlermeldung                            |
| D214,             | 4C        | С8        | C1 | JMP | <b>\$</b> C1C8 | '70 No Channel' ausgeben                 |
| D217 <sup>1</sup> | 99        | Α7        | 00 | STA | \$00A7,Y       | Nummer des Puffers in Belegungstabelle   |
| D21A              | С6        | 6F        |    | DEC | \$6F           | Zahl der zu suchenden Puffer erniedrigen |
| D21C              | 30        | 80        |    | BMI | <b>\$</b> D226 | genügend Puffer gefunden ?               |
| D21E              | 20        | 8E        | D2 | JSR | \$D28E         | nein, nächsten Puffer suchen             |
| D221              | 30        | EC        |    | BMI | \$D20F         | wurde ein freier Puffer gefunden         |
| D223              | 99        | ΑE        | 00 | STA | \$00AE,Y       | ja, Puffernummer merken                  |
| D226 <sup>2</sup> | 60        |           |    | RTS |                | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |           | <b></b> . |    |     |                |                                          |

# [C8AA/D1E6/D30B/D331/D4DE/D4E5/DACE/DB29/DB5F/E695/EE01]

| Kanal freigeben |              |                                        |
|-----------------|--------------|----------------------------------------|
| D227 A5 83      | LDA \$83     | aktuelle Sekundäradresse holen und     |
| D229 C9 OF      | CMP #\$0F    | mit Wert für Kommandokanal vergleichen |
| D22B D0 01      | BNE \$D22E   | ist Kanal 15 aktiv ?                   |
| D22D, 60        | RTS          | ja, zurück zur aufrufenden Routine     |
| D22E A6 83      | LDX \$83     | aktuelle Sekundäradresse holen         |
| D230 BD 2B 02   | LDA \$022B,X | dazugehörigen Kanalstatus feststellen  |
| D233 C9 FF      | CMP #\$FF    | auf Wert für 'Kanal unbenutzt' prüfen  |
| D235 FO 22      | BEQ \$D259   | ist Kanal frei ?                       |
| D237 29 3F      | AND #\$3F    | nein, Kanalnummer herstellen           |
| D239 85 82      | STA \$82     | und merken                             |
| D23B A9 FF      | LDA #\$FF    | Flagwert für 'Kanal und Puffer frei'   |
| D23D 9D 2B 02   | STA \$022B,X | in Kanaltabelle speichern              |
| D240 A6 82      | LDX \$82     | aktuelle Kanalnummer wieder holen      |
| D242 A9 00      | LDA #\$00    | Flags in                               |
| D244 95 F2      | STA \$F2,X   | Kanaltabelle für Kanalstatus löschen   |

| D246 20 5A D2              | JSR \$D25A | dazugehörigen Puffer freigeben         |
|----------------------------|------------|----------------------------------------|
| D249 A6 82                 | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals            |
| D24B A9 01<br>D24D CA      | LDA #\$01  | Bitflag für 'Kanal frei'               |
| D24D CA                    | DEX        | Nummer des Kanals erniedrigen          |
| D24E 30 03                 | BMI \$D253 | ist Flag an richtiger Position ?       |
| D250 OA                    | ASL A      | nein, Bitflag in Bitmuster einschieben |
| D251 D0 FA D253 0D 56 02   | BNE \$D24D | immer Sprung nach \$D24D               |
| D253 <sup>1</sup> OD 56 O2 | ORA \$0256 | Flag in Bitverzeichnis der belegten    |
| D256 8D 56 02<br>D259 60   | STA \$0256 | Kanäle schreiben                       |
| D259 <sup>1</sup> 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine         |

# [D20F/D246]

# Puffer und zugehörigen Kanal freigeben

| D25A              | A6 82    | LDX \$82   | aktuelle Kanalnummer holen               |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
| D25C              | B5 A7    | LDA \$A7,X | und Puffernummer des Kanals feststellen  |
| D25E              | C9 FF    | CMP #\$FF  | mit Wert für 'Puffer frei' vergleichen   |
| D260              | FO 09    | BEQ \$D26B | ist Puffer dem Kanal zugeordnet ?        |
| D262              | 48       | PHA        | ja, Nummer des Puffers merken            |
| D263              | A9 FF    | LDA #\$FF  | und Puffer in                            |
| D265              | 95 A7    | STA \$A7,X | Puffertabelle freigeben                  |
| D267              | 68       | PLA        | Puffernummer wieder holen                |
| D268,             | 20 F3 D2 | JSR \$D2F3 | Pufferbelegung freigeben                 |
| D26B1             | A6 82    | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals              |
| D26D              | B5 AE    | LDA \$AE,X | Nummer des entsprechenden Puffers holen  |
| D26F              | C9 FF    | CMP #\$FF  | und auf Wert für 'nicht belegt' prüfen   |
| D271              | FO 09    | BEQ \$D27C | ist der Puffer frei ?                    |
| D273              | 48       | PHA        | nein, Puffernummer merken                |
| D274              | A9 FF    | LDA #\$FF  | Puffer des Kanals                        |
| D276              | 95 AE    | STA \$AE,X | freigeben                                |
| D278              | 68       | PLA        | und aktuelle Puffernummer wieder holen   |
| D279 <sub>1</sub> | 20 F3 D2 | JSR \$D2F3 | Puffer in Belegungstabelle freigeben     |
| D27C <sup>1</sup> | A6 82    | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals holen        |
| D27E              | B5 CD    | LDA \$CD,X | und entsprechende Puffernummer holen     |
| D280              | C9 FF    | CMP #\$FF  | mit Wert für Puffer inaktiv vergleichen  |
| D282              | FO 09    | BEQ \$D28D | ist der Puffer benutzt ?                 |
| D284              | 48       | PHA        | ja, Nummer des Puffers merken            |
| D285              | A9 FF    | LDA #\$FF  | und Zuordung des Puffers zum             |
| D287              | 95 CD    | STA \$CD,X | aktuellen Kanal löschen                  |
| D289              | 68       | PLA        | Puffernummer wieder holen                |
| D28A <sub>1</sub> | 20 F3 D2 | JSR \$D2F3 | und Puffer in Belegungstabelle freigeben |
| D28D 1            | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |          |            |                                          |

#### [CF29/CF83/D019/D20A/D21E/DC79/DD0E/F0E7]

| Puffer            | suchen          |              |                                          |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|
| D28E              | 98              | TYA          | Nummer des Puffers holen                 |
| D28F              | 48              | PHA          | und merken                               |
| D290              | AO 01           | LDY #\$01    | einen freien                             |
| D292              | 20 BA D2        | JSR \$D2BA   | Puffer suchen                            |
| D295              | 10 OC           | BPL \$D2A3   | wurde ein Puffer gefunden ?              |
| D297              | 88              | DEY          | nein, Puffernummer auf nächsten Puffer   |
| D298              | 20 BA D2        | JSR \$D2BA   | setzen und nochmal Puffer suchen         |
| D29B              | 10 06           | BPL \$D2A3   | wurde jetzt ein Puffer gefunden ?        |
| D29D              | 20 39 D3        | JSR \$D339   | nein, freien Puffer holen                |
| D2A0              | AA              | TAX          | Puffernummer merken                      |
|                   | 30 13           | BMI \$D2B6   | wurde ein Puffer gefunden ?              |
| D2A3 <sup>3</sup> | B5 00           | LDA \$00,X   | ja, letzten Jobcode des Puffers holen    |
| D2A5              | 30 FC           | BMI \$D2A3   | ist Job schon fertig ausgeführt ?        |
| D2A7              | A5 7F           | LDA \$7F     | ja, aktuelle Laufwerksnummer holen       |
| D2A9              | 95 00           | STA \$00,X   | Rückmeldung der Jobschleife entfernen    |
| D2AB              | 9D 5B 02        | STA \$025B,X | und Speicher für letzten Jobcode löschen |
| D2AE              | 8A              | TXA          | Nummer des Puffers holen                 |
| D2AF              | 0 <b>A</b>      | ASL A        | und verdoppeln (da nachfolgende Adressen |
| D2B0              | A8              | TAY          | aus Zwei-Byte-Werten bestehen)           |
| D2B1              | A9 02           | LDA #\$02    | Pufferzeiger auf Start des Datenbereichs |
| D2B3              | <b>99 99</b> 00 | STA \$0099,Y | Zeiger für Puffer neu setzen             |
| D2B6 <sup>1</sup> | 68              | PLA          | Nummer des Puffers wieder herstellen     |
| D2B7              | A8              | TAY          | und merken                               |
| D2B8              | 8A              | TXA          | Nummer des gefundenen Puffers setzen     |
| D2B9              | 60              | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |                 |              |                                          |

#### [D292/D298]

#### freien Puffer suchen

| D2BA              | A2 07    | LDX #\$07    |
|-------------------|----------|--------------|
| D2BC <sup>1</sup> | B9 4F 02 | LDA \$024F,Y |
| D2BF              | 3D E9 EF | AND \$EFE9,X |
| D2C2              | FO 04    | BEQ \$D2C8   |
| D2C4              | CA       | DEX          |
| D2C5              | 10 F5    | BPL \$D2BC   |
| D2C7              |          | RTS          |
| D2C81             | B9 4F 02 | LDA \$024F,Y |
| D2CB              | 5D E9 EF | EOR \$EFE9,X |
| D2CE              | 99 4F 02 | STA \$024F,Y |

Zahl der Bits pro Byte -1 (da 'BPL')
Bitmuster der Belegungstabelle holen
entsprechendes Bit des Puffers holen
ist der Puffer belegt
ja, Zähler für Puffer auf nächstes Bit
schon alle Bits getestet ?
ja, zurück zur aufrufenden Routine
Orginalbyte der Belegungstabelle holen
und entsprechendes Bit des Puffers
setzen und Byte wieder zurückschreiben

| D2D1              | 8A                | TXA        | Nummer des gefundenen Puffers holen |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| D2D2              | 88                | DEY        | Zeiger auf nächste Verzeichnisbyte  |
| D2D3              | 30 03             | BMI \$D2D8 | schon alle beide bearbeitet ?       |
| D2D5              | 18                | CLC        | nein, neue                          |
| D2D6,             | 69 08             | ADC #\$08  | Puffernummer berechnen              |
| D2D8              | 69 08<br>AA<br>60 | TAX        | Puffernummer als Kanalnummer merken |
| D2D9 <sup>2</sup> | 60                | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine      |

#### [E2BC/E2BF]

| al | le | inal | ktiven | Puffer | freigeben |
|----|----|------|--------|--------|-----------|
|----|----|------|--------|--------|-----------|

| D2DA A6 82  | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals holen        |
|-------------|------------|------------------------------------------|
| D2DC B5 A7  | LDA \$A7,X | und zugehörigen Puffer feststellen       |
| D2DE 30 09  | BMI \$D2E9 | ist Puffer belegt ?                      |
| D2E0 8A     | TXA        | ja,, Nummer des Kanals wieder holen      |
| D2E1 18     | CLC        | und für zweiten Puffer                   |
| D2E2 69 07  | ADC #\$07  | umrechnen                                |
| D2E4 AA     | TAX        | und merken                               |
| D2E5 B5 A7  | LDA \$A7,X | zugehörige Puffernummer holen            |
| D2E7, 10 F0 | BPL \$D2D9 | ist Puffer belegt ?                      |
| D2E91 C9 FF | CMP #\$FF  | nein, auf Wert für 'Puffer frei' prüfen  |
| D2EB F0 EC  | BEQ \$D2D9 | ist der Puffer als frei gekennzeichnet ? |
| D2ED 48     | PHA        | nein, Puffernummer merken                |
| D2EE A9 FF  | LDA #\$FF  | Wert für 'Puffer frei' für               |
| D2F0 95 A7  | STA \$A7,X | den aktuellen Kanal setzen               |
| D2F2 68     | PLA        | und Puffernummer wieder holen            |
|             |            |                                          |

# [D268/D279/D28A]

# Puffer in Bitverzeichnis freigeben

| D2F3 29 OF AND #\$OF reiner Puffernummer                              |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| D2F5 A8 TAY herstellen und                                            |         |
| D2F6 C8 INY merken                                                    |         |
| D2F7, A2 10 LDX #\$10 Zahl der Puffer                                 |         |
| D2F9 <sup>1</sup> 6E 50 02 ROR \$0250 Bitverzeichnis der Pufferbelegu | ng      |
| D2FC 6E 4F 02 ROR \$024F bis zum Bit des Puffers verschie             | eben    |
| D2FF 88 DEY Zeiger auf nächsten Puffer                                |         |
| D300 D0 01 BNE \$D303 noch ein Puffer weiter ?                        |         |
| D302, 18 CLC nein, Flag für 'Puffer frei' sei                         | tzen    |
| D303 <sup>1</sup> CA DEX Bitverzeichnis wieder herstelle              | n       |
| D304 10 F3 BPL \$D2F9 sind Bits wieder in Ausgangspos                 | ition ? |
| D306 60 RTS ja, zurück zur aufrufenden Rout                           | ine     |

| [84D8/8C64/EE36             |                  |                                          |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Kanäle 0 bis 14             |                  |                                          |
|                             |                  | Zähler für Kanalnummer                   |
| D309 <sub>1</sub> 85 83     | STA \$83         | als aktuelle Sekundäradresse setzen      |
| D30B 20 27 D2               | JSR \$D227       | und Kanal schließen                      |
|                             | DEC \$83         | Zähler auf nächste Kanalnummer setzen    |
| D310 D0 F9                  | BNE \$D30B       | schon alle Kanäle geschlossen ?          |
| D312 60                     | RTS              | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|                             |                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |
| [D045/EC55/EC66             | ·]               |                                          |
| alle Kanäle des             | aktuellen Laufwe | erks freigeben                           |
| D313 A9 OE                  |                  | Zähler für Kanalnummer                   |
| D315 85 83                  |                  | Kanalnummer als aktuelle Sekundäradresse |
| D317 <sup>1</sup> A6 83     |                  | merken und setzen                        |
| D319 BD 2B 02               | LDA \$022B,X     | dazugehörigen Status holen               |
| D31C C9 FF                  | CMP #\$FF        | und auf Wert für 'Kanal frei' prüfen     |
| D31E FO 14                  | BEQ \$D334       | ist Kanal belegt ?                       |
| D320 29 3F                  | AND #\$3F        | ja, reine Kanalnummer herstellen         |
| D322 85 82                  | STA \$82         | und speichern                            |
| D324 20 93 DF               | JSR \$DF93       | Nummer des Puffers holen                 |
| D327 AA                     | TAX              | und merken                               |
| D328 BD 5B 02               | LDA \$025B,X     | Jobcode für Puffer holen und daraus      |
| D32B 29 01                  | AND #\$01        | Laufwerksangabe isolieren                |
| D32D C5 7F                  |                  | auf Wert des aktuellen Laufwerks prüfen  |
| D32F D0 03<br>D331 20 27 D2 | BNE \$D334       | gehört Kanal zum anderen Laufwerk ?      |
| D331 20 27 D2               | JSR \$D227       | nein, Kanal freigeben                    |
|                             | DEC \$83         | Zähler für Kanäle auf nächsten Kanal     |
| D336 10 DF                  | BPL \$D317       | schon alle Kanäle bearbeitet ?           |
| D338 60                     | RTS              | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|                             |                  |                                          |
| [D29D]                      |                  |                                          |
| freien Puffer h             | nolen            |                                          |
| D339 A5 6F                  | LDA \$6F         | Nummer des Kanals holen                  |
| D33B 48                     | PHA              | und merken                               |
| D33C AO 00                  | LDY #\$00        | Zähler für Kanalnummer auf Startwert     |
| D33E B6 FA                  | LDX \$FA,Y       | Nummer des Kanals holen                  |
| D340 B5 A7                  | LDA \$A7,X       | Nummer des zugeordneten Puffers holen    |
| D342 10 04                  | BPL \$D348       | ist Puffer verwendet ?                   |
| D344 C9 FF                  | CMP #\$FF        | nein, auf Wert für 'Puffer frei' prüfen  |
| D346 DO 16                  | BNE \$D35E       | ist Puffer frei ?                        |
| D348 <sup>2</sup> 8A        | TXA              | ja, Kanalnummer wieder holen             |
|                             |                  |                                          |

| D349              | 18       | CLC          | und für Zugriff auf                     |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| D34A              | 69 07    | ADC #\$07    | zweiten Puffer umrechen                 |
| D34C              | AA       | TAX          | und merken                              |
| D34D              | B5 A7    | LDA \$A7,X   | entsprechende Puffernummer holen        |
| D34F              | 10 04    | BPL \$D355   | ist Puffer belegt ?                     |
| D351              | C9 FF    | CMP #\$FF    | nein, auf Wert für 'Puffer frei' prüfen |
|                   | DO 09    | BNE \$D35E   | ist Puffer frei ?                       |
| D355 <sup>2</sup> | C8       | INY          | ja, nächsten Kanal anwählen             |
| D356              | CO 05    | CPY #\$05    | mit maximaler Kanalzahl vergleichen     |
| D358              | 90 E4    | BCC \$D33E   | schon alle Kanäle bearbeitet ?          |
| D35A              | A2 FF    | LDX #\$FF    | Flagwert für Fehler                     |
|                   | D0 1C    | BNE \$D37A   | immer Sprung nach \$D37A                |
| D35E <sup>2</sup> | 86 6F    | STX \$6F     | Nummer des Kanals setzen                |
| D360              | 29 3F    | AND #\$3F    | und daraus Puffernummer herstellen      |
| D362,             |          | TAX          | und merken                              |
| D363 <sup>1</sup> | B5 00    | LDA \$00,X   | Jobcode des Puffers holen               |
| D365              | 30 FC    | BMI \$D363   | ist Job noch in Gang ?                  |
| D367              | C9 02    | CMP #\$02    | nein, Rückmeldung auf 'Ok'-Wert prüfen  |
| D369              | 90 08    | BCC \$D373   | ist Job fehlerfrei ausgeführt worden ?  |
| D36B              | A6 6F    | LDX \$6F     | nein, Nummer des Kanals holen           |
| D36D              | E0 07    | CPX #\$07    | und auf Wert für maximale Nummer testen |
| D36F              | 90 D7    | BCC \$D348   | ist Kanalnummer im erlaubten Bereich ?  |
| D371,             |          | BCS \$D355   | nein, immer Sprung nach \$D355          |
| D373 <sup>1</sup> | A4 6F    | LDY \$6F     | Nummer des Kanals holen                 |
| D375              | A9 FF    | LDA #\$FF    | und Puffer in Pufferzuordungstabelle    |
| D377              | 99 A7 00 | STA \$00A7,Y | als frei kennzeichnen                   |
| D37A <sup>1</sup> | 68       | PLA          | Einsprungskanalnummer wieder holen      |
| D37B              | 85 6F    | STA \$6F     | und wieder zurücksetzen                 |
| D37D              | 8A       | TXA          | Puffernummer übergeben                  |
| D37E              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |          |              |                                         |

# [D1E9]

# freien Kanal suchen und belegen

| D37F              | AO OO    | LDY #\$00  | Zeiger initialisieren                 |
|-------------------|----------|------------|---------------------------------------|
| D381,             |          | LDA #\$01  | Bit des zu testenden Kanals           |
| D383 <sup>1</sup> | 2C 56 02 | BIT \$0256 | Bit in Kanalverzeichnis prüfen        |
| D386              | DO 09    | BNE \$D391 | ist Kanal frei ?                      |
| D388              | C8       | INY        | nein, nächsten Kanal anwählen         |
| D389              | 0A       | ASL A      | Bit auf Posistion des nächsten Kanals |
| D38A              | D0 F7    | BNE \$D383 | schon alle Kanäle geprüft ?           |
| D38C              | A9 70    | LDA #\$70  | ja, Fehlermeldung                     |

| D38E              | 4C        | С8  | C1 JMP   | <b>\$</b> C1C8 | '70 No Channel' ausgeben                |
|-------------------|-----------|-----|----------|----------------|-----------------------------------------|
| D391 <sup>1</sup> | 49        | FF  | EOF      | #\$FF          | Bitflag für 'Kanal frei' invertieren    |
| D393              | 2D        | 56  | 02 AND   | \$0256         | und in Flagbyte einblenden              |
| D396              | 8D        | 56  | 02 STA   | \$0256         | Kanal belegen                           |
| D399              | 98        |     | TYA      |                | Nummer des Kanals holen                 |
| D39A              | 60        |     | RTS      |                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |           |     |          |                |                                         |
| [CA39]            | l         |     |          |                |                                         |
| Byte              | von       | Kan | al holen |                |                                         |
| D39B              | 20        | EB  | DO JSR   | \$D0EB         | Lesekanal eröffnen                      |
| D39E              | 20        | 00  | C1 JSR   | \$C100         | LED am aktuellen Laufwerk einschalten   |
| D3A1              | 20        | AA  | D3 JSR   | \$D3AA         | Byte über Kanal auslesen                |
| D3A4              | <b>A6</b> | 82  | LDX      | \$82           | Nummer des Kanals feststellen           |
| D3A6              | BD        | 3E  | 02 LDA   | \$023E,X       | und entsprechendes Datenbyte holen      |
| D3A9              | 60        |     | RTS      |                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |           |     |          |                | •••••                                   |
| [82BD,            | /D3#      | 1/E | 992]     |                |                                         |
| Byte a            | aus       | Dat | ei lesen |                |                                         |
| D3AA              | A6        | 82  | LDX      | \$82           | Nummer des Kanals holen                 |
| D3AC              | 20        | 25  | D1 JSR   | \$D125         | Dateityp feststellen                    |
| D3AF              | D0        | 03  | BNE      | \$D3B4         | ist Datei eine Relative Datei ?         |
| D3B1              |           | 20  | E1 JMP   | \$E120         | ja, Routine für REL-Datei               |
| D3B4 <sup>I</sup> | Α5        | 83  | LDA      | \$83           | Sekundäradresse holen                   |
| D3B6              | С9        | 0F  | CMP      | #\$0F          | und mit Kommandokanal vergleichen (15)  |
| D3B8              | F0        | 5A  | BEQ      | \$D414         | liegt Kommandokanal vor ?               |
| D3BA              | В5        | F2  | LDA      | \$F2,X         | nein, Status des Kanals holen           |
| D3BC              | 29        | 80  | AND      | #\$08          | und Flag für EOI testen                 |
| D3BE              | D0        | 13  | BNE      | \$D3D3         | wurde letztes Byte übertragen ?         |
| D3C0              | 20        | 25  | D1 JSR   | \$D125         | ja, Typ der Datei feststellen und       |
| D3C3              | С9        | 07  | CMP      | #\$07          | mit Wert für Direktzugriff vergleichen  |
| D3C5              | D0        | 07  | BNE      | \$D3CE         | wurde ein Direktzugriffkanal eröffnet ? |
| D3C7              | A9        | 89  | LDA      | #\$89          | ja, Flagwert für Direktzugriff          |
| D3C9              | 95        | F2  | STA      | \$F2,X         | als Kanalstatus übernehmen              |
| D3CB <sub>1</sub> | 4C        | DE  | D3 JMP   | \$D3DE         | Byte aus Puffer holen                   |
| D3CE 1            | A9        | 00  | LD/      | <b>#\$</b> 00  | Flagwert für EOI aufgetreten; Kanal     |
| D3D0              | 95        | F2  | STA      | \$F2,X         | schließen und Belegung löschen          |
| D3D2              | 60        |     | RTS      | 1              | zurück zur aufrufenden Routine          |
| D3D3 <sup>1</sup> | A5        | 83  | LD       | <b>\$83</b>    | aktuelle Sekundäradresse holen          |
| D3D5              | F0        | 32  | BEG      | \$D409         | soll Programm geladen werden ?          |
| D3D7              | 20        | 25  | D1 JSF   | \$D125         | nein, Dateityp feststellen              |
| D3DA              | С9        | 04  | CMF      | #\$04          | mit Wert für relative Datei vergleichen |
|                   |           |     |          |                |                                         |

| D3DC              | 90 22                                 | BCC \$D400              | identisch ?                                                            |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| [D3CB/FFB0]       |                                       |                         |                                                                        |  |  |  |
|                   | -                                     | ver Datei holen         |                                                                        |  |  |  |
| •                 | 20 2F D1                              | JSR \$D12F              | ja, Puffer- und Kanalnummer setzen                                     |  |  |  |
| D3E1              | B5 99                                 | LDA \$99,X              | aktuellen Pufferzeiger holen und mit                                   |  |  |  |
| D3E3              | D9 44 02                              | CMP \$0244,Y            | Endposition des Puffers vergleichen                                    |  |  |  |
| D3E6              | DO 04                                 | BNE \$D3EC              | Ende des gültigen Bereichs erreicht                                    |  |  |  |
| D3E8              | A9 00                                 | LDA #\$00               | Pufferzeiger (Low-Byte)                                                |  |  |  |
| D3EA              | 95 99                                 | STA \$99,X              | wieder zurücksetzen                                                    |  |  |  |
|                   |                                       |                         |                                                                        |  |  |  |
| [CD59             | 7/D3E6]                               |                         |                                                                        |  |  |  |
| nächs             | ites Byte au                          | us Datei holen          |                                                                        |  |  |  |
| D3EC              | F6 99                                 | •                       | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                                  |  |  |  |
|                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         | •••••                                                                  |  |  |  |
|                   | /CFD5]                                |                         |                                                                        |  |  |  |
|                   | •                                     | aus Datei holen         | But a sur Buffer Land                                                  |  |  |  |
|                   |                                       | LDA (\$99,X)            | Byte aus Puffer lesen                                                  |  |  |  |
|                   |                                       | STA \$023E,Y            | und als auszugebendes Byte merken                                      |  |  |  |
|                   | B5 99                                 | LDA \$99,X              | Pufferzeiger holen                                                     |  |  |  |
|                   | D9 44 02                              | CMP \$0244,Y            | und auf Endwert prüfen                                                 |  |  |  |
|                   | DO 05<br>A9 81                        | BNE \$D3FF<br>LDA #\$81 | ist Ende des Datenbereichs erreicht ?                                  |  |  |  |
|                   | 99 F2 00                              | STA \$00F2,Y            | ja, Flagwert für 'letztes Zeichen'<br>in Kanalstatustabelle übernehmen |  |  |  |
| D3FF 1            |                                       | RTS                     | zurück zur aufrufenden Routine                                         |  |  |  |
| D400 <sup>2</sup> | 20 56 D1                              | JSR \$D156              | Zeichen aus Puffer holen                                               |  |  |  |
| D403              | A6 82                                 | LDX \$82                | Nummer des aktuellen Kanals holen                                      |  |  |  |
| D405              |                                       | STA \$023E,X            | und Datenbyte zur Ausgabe bereitstellen                                |  |  |  |
| D408              |                                       | RTS                     | zurück zur aufrufenden Routine                                         |  |  |  |
|                   | AD 54 02                              | LDA \$0254              | Flag für Directory holen                                               |  |  |  |
|                   | F0 F2                                 | BEQ \$D400              | ist Directory im Puffer ?                                              |  |  |  |
| D40E              | 20 67 ED                              |                         | ja, Byte aus Directory holen                                           |  |  |  |
|                   | 4C 03 D4                              | JMP \$D403              | und übergeben                                                          |  |  |  |
|                   |                                       |                         | •••••                                                                  |  |  |  |
| [D3B8             | 3]                                    |                         |                                                                        |  |  |  |
| Fehle             | erkanal ausl                          | esen                    |                                                                        |  |  |  |
| D414              | 20 E8 D4                              | JSR \$D4E8              | aktuellen Pufferzeiger holen                                           |  |  |  |
| D417              | C9 D4                                 | CMP #\$D4               | mit Wert für Fehlerpuffer vergleichen                                  |  |  |  |
| D419              | DO 18                                 | BNE \$D433              | ist der Zeiger richtig gesetzt ?                                       |  |  |  |
| D41B              | A5 95                                 | LDA \$95                | ja, High-Byte des Zeigers holen                                        |  |  |  |
| D41D              | C9 02                                 | CMP #\$02               | und auf richtigen Wert prüfen                                          |  |  |  |
|                   |                                       |                         |                                                                        |  |  |  |

| D41F              | DO 12       | BNE \$D433        | ist Zeiger auf Fehlerpuffer gerichtet |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| D421              | A9 OD       | LDA #\$OD         | ja, 'Return'                          |
| D423              | 85 85       | STA \$85          | als nächstes Byte ausgeben            |
| D425              | 20 23 C1    | JSR \$C123        | Fehlerflags zurücksetzen              |
| D428              | A9 00       | LDA #\$00         | Nummer der 'OK'-Meldung               |
| D42A              | 20 C1 E6    | JSR \$E6C1        | Meldung in Fehlerpuffer schreiben     |
| D42D              | C6 A5       | DEC \$A5          | Zeiger auf Fehlermeldungspuffer (Low) |
| D42F              | A9 80       | LDA #\$80         | Flag für 'Lesen'                      |
| D431              | DO 12       | BNE \$D445        | immer Sprung nach \$D445              |
| D433 <sup>2</sup> | 20 37 D1    | JSR \$D137        | Byte aus Fehlerpuffer holen           |
| D436              | 85 85       | STA \$85          | und als auszugebendes Byte übernehmen |
| D438              | DO 09       | BNE \$D443        | Ende erreicht ?                       |
|                   |             |                   |                                       |
| [CB48             | 1           |                   |                                       |
| Zeige             | r für Fehle | rmeldungspuffer s | etzen (\$02D4)                        |
| D43A              | A9 D4       | LDA #\$D4         | ja, Pufferzeiger für Fehlerpuffer     |
| D43C              | 20 C8 D4    | JSR \$D4C8        | setzen                                |
| D43F              | A9 02       | LDA #\$02         | Highbyte des Zeigers                  |
| D441              | 95 9A       | STA \$9A,X        | setzen                                |
|                   |             |                   |                                       |
| [CB42             | /D438] Kan  | al für Fehlermeld | ung initialisieren                    |
| 1                 | A9 88       | LDA #\$88         | Flag für 'Lesen' und 'EOI'            |
| D445 <sup>1</sup> | 85 F7       | STA \$F7          | für Kanal 5 setzen                    |
| D447              | A5 85       | LDA \$85          | Byte wieder holen und an              |
| D449              | 8D 43 02    | STA \$0243        | Ausgabe übergeben                     |
| D44C              | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine        |
| • • • • •         |             |                   |                                       |
| [C629             | /C8B0/EE07] |                   |                                       |
| nächs             | ten Sektor  | einer Datei lesen |                                       |
| D44D              | 20 93 DF    | JSR \$DF93        | Nummer des Puffers feststellen        |
| D450              | 0A          | ASL A             | und verdoppeln                        |
| D451              | AA          | TAX               | (da Zeigertabelle aus 2-Byte-Werten)  |
| D452              | A9 00       | LDA #\$00         | Wert für Startposition in Puffer      |
| D454              | 95 99       | STA \$99,X        | in Pufferzeiger (Low-Byte) übernehmen |
| D456              | A1 99       | LDA (\$99,X)      | Spurnummer des nächsten Sektors holen |
| D458              | FO 05       | BEQ \$D45F        | kein weiterer Sektor vorhanden        |
| D45A              | D6 99       | DEC \$99,X        | Pufferzeiger auf Ende setzen          |
|                   | 4C 56 D1    | JMP \$D156        | nächsten Sektor einlesen              |
| D45F              | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine        |
|                   |             |                   |                                       |

| [CD39/D720/DBC9] Jobcode für Sektor lesen übergeben |             |                        |                                                            |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                                                     |             | _                      |                                                            |  |
|                                                     |             | BNE \$D466             | Jobcode für 'Sektor lesen' setzen immer Sprung nach \$D466 |  |
|                                                     |             | BME \$0400             |                                                            |  |
|                                                     |             | D93A/D98A/EEAC]        |                                                            |  |
| -                                                   | •           | or schreiben übe       | rgeben                                                     |  |
|                                                     |             |                        | Jobcode für 'Sektor schreiben' setzen                      |  |
|                                                     |             |                        |                                                            |  |
| [D462                                               | ]           |                        |                                                            |  |
| Jobco                                               | de (in A) a | usführen               |                                                            |  |
|                                                     | 05 7F       |                        | aktuelle Laufwerksnummer in Jobcode                        |  |
| D468                                                | 8D 4D 02    | STA \$024D<br>LDA \$F9 | setzen und Jobcode merken                                  |  |
|                                                     |             |                        | Nummer des aktuellen Puffers holen                         |  |
|                                                     |             | JSR \$D6D3             | Spur- und Sektornummer übergeben                           |  |
|                                                     | A6 F9       |                        | Nummer des aktuellen Puffers holen                         |  |
|                                                     |             | JMP \$D593             | Jobcode setzen und Job ausführen                           |  |
|                                                     |             |                        | •••••                                                      |  |
| _                                                   | /C60E/C880/ | • •                    |                                                            |  |
| •                                                   |             | tei zum Lesen öff      |                                                            |  |
|                                                     | A9 U1       | LDA #\$01              | Dateitypkennzeichen für SEQ-Datei                          |  |
|                                                     |             |                        |                                                            |  |
| [E7D5                                               | zum Lesen   | öffnon                 |                                                            |  |
|                                                     |             |                        | festlegen                                                  |  |
|                                                     |             | LDA #\$11              | _                                                          |  |
|                                                     | 85 83       |                        | als aktuelle Sekundäradresse übernehmen                    |  |
|                                                     |             | JSR \$DC46             | Puffer belegen und Sektor einlesen                         |  |
|                                                     |             | LDA #\$02              | Pufferzeiger auf Start des                                 |  |
|                                                     |             | JMP \$D4C8             | Datenbereichs setzen                                       |  |
|                                                     |             |                        |                                                            |  |
| [C9B0                                               | )]          |                        |                                                            |  |
| Datei                                               | zum Schrei  | iben öffenen           |                                                            |  |
| D486                                                | A9 12       | LDA #\$12              | Nummer des internen Schreibkanals (18)                     |  |
| D488                                                | 85 83       | STA \$83               | als Sekundäradresse setzen                                 |  |
| D48A                                                | 4C DA DC    | JMP \$DCDA             | Kanal öffnen und neuen Sektor anlegen                      |  |
|                                                     |             |                        |                                                            |  |
| [D730                                               | =           |                        |                                                            |  |
|                                                     |             | orysektor schreib      |                                                            |  |
|                                                     |             | JSR \$DE3B             | aktuelle Spur- und Sektornummer holen                      |  |
| D490                                                | A9 01       | LDA #\$01              | Zahl der anzulegenden                                      |  |

| D492              | 85        | 6F        |      | STA | \$6F   | Sektoren                                 |
|-------------------|-----------|-----------|------|-----|--------|------------------------------------------|
| D494              | Α5        | 69        |      | LDA | \$69   | normalen Sektorversatz holen             |
| D496              | 48        |           |      | PHA |        | und retten                               |
| D497              | Α9        | 03        |      | LDA | #\$03  | Sektorversatz für Directory auf 3        |
| D499              | 85        | 69        |      | STA | \$69   | festlegen                                |
| D49B              | 20        | 2D        | F1   | JSR | \$F12D | nächsten freien Sektor ermitteln         |
| D49E              | 68        |           |      | PLA |        | normalen Sektorversatz wieder            |
| D49F              | 85        | 69        |      | STA | \$69   | einrichten                               |
| D4A1              | A9        | 00        |      | LDA | #\$00  | Pufferzeiger auf Anfang des              |
| D4A3              | 20        | С8        | D4   | JSR | \$D4C8 | Puffers setzen                           |
| D4A6              | Α5        | 80        |      | LDA | \$80   | Spurnummer des neuen Sektors in          |
| D4A8              | 20        | F1        | CF   | JSR | \$CFF1 | aktuellen Directorysektor schreiben      |
| D4AB              | Α5        | 81        |      | LDA | \$81   | Nummer des nächsten Sektors in aktuellen |
| D4AD              | 20        | F1        | CF   | JSR | \$CFF1 | Sektor als Verkettung übernehmen         |
| D4B0              | 20        | <b>C7</b> | D0 _ | JSR | \$D0C7 | aktuellen Sektor auf Diskette schreiben  |
| D4B3              | 20        | 99        | D5   | JSR | \$D599 | warten bis Jobschleife damit fertig ist  |
| D4B6              | <b>A9</b> | 00        |      | LDA | #\$00  | Pufferzeiger auf Anfang                  |
| D4B8,             | 20        | С8        | D4   | JSR | \$D4C8 | zurücksetzen                             |
| D4BB <sup>1</sup> | 20        | F1        | CF   | JSR | \$CFF1 | als Füllbyte in Puffer schreiben         |
| D4BE              | D0        | FB        |      | BNE | \$D4BB | ist gesamter Puffer gelöscht ?           |
| D4CO              | 20        | F1        | CF   | JSR | \$CFF1 | ja, Kennzeichen für letzten Sektor       |
| D4C3              | <b>A9</b> | FF        |      | LDA | #\$FF  | Zahl der gültigen Bytes des Sektors      |
| D4C5              | 4C        | F1        | CF   | JMP | \$CFF1 | in Sektor schreiben                      |
|                   |           |           |      |     |        |                                          |

[C614/C896/CA14/CA32/CAB4/CD47/CD83/D16F/D1AB/D1C3/D43C/D483/D4A3/D4B8]
[D740/D914/DA42/DB92/DCA0/DD6F/DE97/DFFA/E04F/E27A/E476/E4A3/E4C0/E4DB]
[ECA9/EDF0]

# Pufferzeiger auf angegebene Position setzen

| D4C8 | 85 6F    | STA \$6F   | neue Position merken                 |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| D4CA | 20 93 DF | JSR \$DF93 | Nummer des aktuellen Puffers holen   |
| D4CD | 0A       | ASL A      | und verdoppeln (da Zeigertabelle aus |
| D4CE | AA       | TAX        | 2-Byte-Zeigern besteht)              |
| D4CF | B5 9A    | LDA \$9A,X | Pufferzeiger (High-Byte)             |
| D4D1 | 85 95    | STA \$95   | holen und setzen                     |
| D4D3 | A5 6F    | LDA \$6F   | Low-Byte des Pufferzeigers holen     |
| D4D5 | 95 99    | STA \$99,X | merken und als aktuellen             |
| D4D7 | 85 94    | STA \$94   | Pufferzeiger setzen                  |
| D4D9 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |

| Interne Kanäle sch | ießen |
|--------------------|-------|
|--------------------|-------|

| D4DA | A9 11    | LDA #\$11  | Nummer des internen Lesekanals (17)    |
|------|----------|------------|----------------------------------------|
| D4DC | 85 83    | STA \$83   | als aktuelle Sekundäradresse setzen    |
| D4DE | 20 27 D2 | JSR \$D227 | Kanal schließen                        |
| D4E1 | A9 12    | LDA #\$12  | Nummer des internen Schreibkanals (18) |
| D4E3 | 85 83    | STA \$83   | als aktuelle Sekundäradresse speichern |
| D4E5 | 4C 27 D2 | JMP \$D227 | und Kanal schließen                    |

[C5D7/C6E5/CD76/CFDC/D1C8/D414/DB6A/DB76/DFEA/E182/E1A9]

aktuellen Pufferzeiger festlegen

D4E8 20 93 DF JSR \$DF93 Nummer des aktuellen Puffers holen

**IDF491** 

# Pufferzeiger setzen (Puffernummer in A)

| D4EB | 0A    | ASL A      | verdoppeln (da Zeigertabelle aus    |
|------|-------|------------|-------------------------------------|
| D4EC | AA    | TAX        | 2-Byte-Werten besteht)              |
| D4ED | B5 9A | LDA \$9A,X | Zeiger auf Position in Puffer holen |
| D4EF | 85 95 | STA \$95   | und als aktuellen                   |
| D4F1 | B5 99 | LDA \$99,X | Pufferzeiger                        |
| D4F3 | 85 94 | STA \$94   | übernehmen                          |
| D4F5 | 60    | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine      |

#### [C5D1/CF39/CF40/E00E/E39F]

| beliebiges Byte | aus Puffer lesen | (A muß Position des Zeichen enthalten)  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------|
| D4F6 85 71      | STA \$71         | Pufferposition merken                   |
| D4F8 20 93 DF   | JSR \$DF93       | aktuelle Puffernummer feststellen       |
| D4FB AA         | TAX              | und merken                              |
| D4FC BD EO FE   | LDA \$FEE0,X     | High-Byte der zugehörigen Pufferadresse |
| D4FF 85 72      | STA \$72         | holen und setzen                        |
| D501 A0 00      | LDY #\$00        | Pufferzeiger initialisieren             |
| D503 B1 71      | LDA (\$71),Y     | und Byte aus Pufferposition holen       |
| D505 60         | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine          |

#### [D0D0/DE32]

| Spur-             | und Sektor     | nummer auf Gültig | keit überprüfen, dann Jobcode setzen   |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|
| D506              | BD 5B 02       | LDA \$025B,X      | dem Puffer zugeordneter Jobcode holen  |
| D509              | 29 01          | AND #\$01         | und Laufwerksnummer daraus feststellen |
| D50B <sub>1</sub> | 0D 4D 02<br>48 | ORA \$024D        | aktuellen Jobcode einblenden           |
| D50E1             | 48             | PHA               | und merken                             |
| D50F              | 86 F9          | STX \$F9          | Puffernummer festhalten                |

| D511              | 8A                | TXA        | und Nummer                               |
|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|
| D512              | 0 <b>A</b>        | ASL A      | verdoppeln (da nächste Tabelle aus       |
| D513              | AA                | TAX        | 2-Byte-Werten besteht)                   |
| D514              | B5 07             | LDA \$07,X | Sektornummer des Jobs holen              |
| D516              | 8D 4D 02          | STA \$024D | und merken                               |
| D519              | B5 06             | LDA \$06,X | Nummer der Spur für den Job feststellen  |
| D51B              | F0 2D             | BEQ \$D54A | ist keine Spur angewählt (0) ?           |
| D51D              | CD AC 02          | CMP \$02AC | nein, und auf größte Spur +1 testen      |
| D520              | BO 28             | BCS \$D54A | ist die Spurnummer im erlaubten Bereich? |
| D522              | AA                | TAX        | ja, Spurnummer merken                    |
| D523              | 68                | PLA        | und Jobcode wieder zurückholen           |
| D524              | 48                | PHA        | und sofort wieder merken                 |
| D525              | 29 F0             | AND #\$FO  | reinen Jobcode isolieren                 |
| D527              | C9 90             | CMP #\$90  | und mit Code für 'Schreiben' vergleichen |
| D529              | DO 4F             | BNE \$D57A | identisch ?                              |
| D52B              | 68                | PLA        | ja, ganzen Jobcode wieder holen          |
| D52C              | 48                | PHA        | und sofort wieder merken                 |
| D52D              | 4A                | LSR A      | Bitflag für Laufwerknummer ins Carry     |
| D52E              | BO 05             | BCS \$D535 | ist Laufwerk 1 angewählt ?               |
| D530              | AD 01 01          | LDA \$0101 | nein, Formatkennzeichen von Laufwerk 0   |
| D533 <sub>1</sub> | 90 03             | BCC \$D538 | immer Sprung nach \$D538                 |
| D535 1            | AD 02 01          | LDA \$0102 | Formatkennzeichen von Laufwerk 1 holen   |
| D538 <sup>1</sup> | FO 05             | BEQ \$D53F | immer Sprung nach \$D53F                 |
| D53A              | CD D5 FE          | CMP \$FED5 | mit Kennzeichen 'A' vergleichen          |
| D53D <sub>1</sub> |                   | BNE \$D572 | ist richtiges Format erkannt ?           |
| D53F <sup>1</sup> | 8A                | TXA        | ja, Nummer der Spur wieder holen         |
| D540              | 20 4B F2          | JSR \$F24B | dazugehörige größte Sektornummer holen   |
| D543              | CD 4D 02          | CMP \$024D | mit Sektornummer des Jobs vergleichen    |
|                   | FO 02             | BEQ \$D54A | ist maximale Zahl erreicht ?             |
| D548              | BO 30<br>20 52 D5 | BCS \$D57A | nein, ist Sektornummer erlaubt ?         |
| D54A              | 20 52 D5          | JSR \$D552 | nein, Spur- und Sektornummer des Jobs    |
| D54D <sup>4</sup> | A9 66             | LDA #\$66  | nochmal holen und Fehlermeldung          |
| D54F              | 4C 45 E6          | JMP \$E645 | '66 Illegal Track or Sector' ausgeben    |
|                   |                   |            |                                          |

[D54A/D572]

| Spur- | und Sektori | nummer des aktuel | len Jobs aus Jobspeicher holen         |
|-------|-------------|-------------------|----------------------------------------|
| D552  | A5 F9       | LDA \$F9          | Nummer des aktuellen Jobs (Puffers)    |
| D554  | 0A          | ASL A             | holen und verdoppeln                   |
| D555  | AA          | TAX               | (da Tabelle aus 2-Byte-Werten besteht) |
| D556  | B5 06       | LDA \$06,X        | Spurnummer des Jobs aus Tabelle holen  |
| D558  | 85 80       | STA \$80          | und als aktuelle Spur merken           |

| D55A  | B5 07       | LDA \$07,X        | Sektornummer des Jobs feststellen und    |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------|
| D55C  | 85 81       | STA \$81          | als aktuelle Sektornummer speichern      |
| D55E  | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|       |             |                   |                                          |
| [CE08 | /EDE5]      |                   |                                          |
| aktue | lle Spur- u | und Sektornummer  | auf erlaubten Bereich überprüfen         |
| D55F  | A5 80       | LDA \$80          | aktuelle Sprunummer holen                |
| D561  | FO EA       | BEQ \$D54D        | keine Spur gesetzt ?                     |
| D563  | CD AC 02    | CMP \$02AC        | nein, auf max. zulässiger Spur prüfen    |
| D566  | BO E5       | BCS \$D54D        | ist die Spurnummer erlaubt (kleiner) ?   |
| D568  | 20 4B F2    | JSR \$F24B        | ja, Zahl der Sektoren der Spur holen und |
| D56B  | C5 81       | CMP \$81          | mit aktueller Sektornummer vergleichen   |
| D56D  | FO DE       | BEQ \$D54D        | ist die Sektornummer eins zu groß ?      |
| D56F  | 90 DC       | BCC \$D54D        | nein, ist die Nummer noch größer ?       |
| D571  | 60          | RTS               | nein, zurück zur aufrufenden Routine     |
|       |             |                   |                                          |
| [D53D | /EE53]      |                   |                                          |
| Fehle | rmeldung be | ei falschem Forma | itkennzeichen ausgeben                   |
| D572  | 20 52 D5    | JSR \$D552        | Spur- und Sektornummer des Jobs holen    |
| D575  | A9 73       | LDA #\$73         | und Fehlermeldung                        |
| D577  | 4C 45 E6    | JMP \$E645        | '73 CBM DOS V3.0 1571' ausgeben          |
|       |             |                   |                                          |
| [D529 | /D548]      |                   |                                          |
| Job f | ür aktuelle | en Puffer an Jobs | schleife übergeben                       |
| (Rout | ine kann ni | cht mit 'JSR' ar  | ngesprungen werden, da Stack den Jobcode |
| entha | lten muß ur | nd nicht die Rück | sprungadresse)                           |
|       | A6 F9       | LDX \$F9          | Nummer des aktuellen Puffers holen       |
| D57C  | 68          | PLA               | zu setzender Jobcode holen               |
| n57n  | ጸቦ ፈቦ በ2    | CTA \$02/D        | und als aktuallen Johoode speichern      |

| D57A | A6 F9    | LDX \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers holen  |
|------|----------|--------------|-------------------------------------|
| D57C | 68       | PLA          | zu setzender Jobcode holen          |
| D57D | 8D 4D 02 | STA \$024D   | und als aktuellen Jobcode speichern |
| D580 | 95 00    | STA \$00,X   | an Jobschleife übergeben            |
| D582 | 9D 5B 02 | STA \$025B,X | dem aktuellen Puffer zuordnen       |
| D585 | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine      |
|      |          |              |                                     |

#### [A5D1/A66E/A693/A6BA]

Jobcode für Lesen an Jobschleife übergeben und warten bis ausgeführt

| D586 | A9 80 | LDA #\$80  | Jobcode für 'Sektor lesen' |
|------|-------|------------|----------------------------|
| D588 | DO 02 | BNE \$D58C | immer Sprung nach \$D58C   |

#### [A594/A5A4/A5C5]

Jobcode für Schreiben an Jobschleife übergeben und warten bis ausgeführt D58A A9 90 LDA #\$90 Jobcode für 'Sektor schreiben'

| IAGES/A7OE/D588]  IAGO ET AKTUELLES LAUFWERK AUSFÜHREN (Jobcode in A)  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IAGO ET ORA \$7F AKTUELLES LAUFWERK IN JOBCODE ÜBERNEHMEN  IA |                   |              |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|
| DSSC 05 7F ORA \$7F aktuelles Laufwerk in Jobcode übernehmen DSSE A6 F9 LDX \$F9 Nummer des zuständigen uffers holen DSSE A6 F9 LDX \$F9 Nummer des zuständigen uffers holen DSSE A6 F9 LDX \$F9 Nummer des zuständigen uffers holen DSSE A6 F9 LDX \$F9 Nummer des zuständigen uffers holen DSSE A6 F9 LDX \$DSOE in A, Puffernummer in X) Und aktuellen Jobcode merken DSSE AD 4D 02 LDA \$024D Und aktuellen Jobcode merken DSSE AD 4D 02 LDA \$024D Und aktuellen Jobcode merken DSSE AD 4D 02 LDA \$024D Und aktuellen Jobcode merken DSSE AD 4D 02 LDA \$059E DSSE DSSE Parameter überprüfen und an Jobschleife DSSE AD 4D 02 LDA \$059E DSSE DSSE PAS DSSE PA                       | [A6E5,            | /A70E/D588]  |                    |                                          |
| Nummer des zuständigen uffers holen  [DC3D]  [Dbcode ausführen (Jobcode in A, Puffernummer in X)  [D590 8D 4D 02 STA \$024D und aktuellen Jobcode merken  [D472/DF42] Job ausführen  [D593 AD 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor-  [D596 20 0E D5 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  [B69A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9]  [E4F0/CF73/E05A]  Warten, bis Job ausgeführt ist und Fehlermeldung bereitstellen  [D599 20 A6 D5 JSR \$D5A6 Jobausführung kontrollieren  [D590 80 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende?  [D590 80 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende?  [D596 48 PHA ja, Rückmeldung des Jobs merken  [D597 A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten'  [D5A1 8D 98 02 STA \$0298 löschen  [D5A4 68 PLA und Rückmeldung wieder holen  [D5A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  [D599]  [Ausführung des aktuellen Jobs überwachen  [D5A6 85 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  [D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung?  [D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung?  [D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung?  [D5A8 79 08 CMP #\$08 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen  [D5A8 79 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen  [D5B0 F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt?  [D5B2 C9 0B CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Job fi            | ür aktuelle: | s Laufwerk ausfüh  | ren (Jobcode in A)                       |
| DOSOO BD 4D 02 STA \$024D und aktuellen Jobcode merken  DOSOO BD 4D 02 STA \$024D und aktuellen Jobcode merken  DOSOO BD 4D 02 STA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor- DOSOO BD 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor- DOSOO BD 5 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  DOSOO BD 5 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  DOSOO BD 5 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  DOSOO BD 65 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  DOSOO BD 65 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  DOSOO BD 65 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  DOSOO BD 65 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  DOSOO BD 65 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  DOSOO BD 68 JSR \$D50A Jobausführung kontrollieren  DOSOO BD 68 JCS \$D509 ist Job schon zu Ende?  DOSOO BD 68 JCS \$D509 ist Job schon zu Ende?  DOSOO BD 68 JCS \$D509 IS Job schon zu Ende?  DOSOO BD 68 JCS \$D509 IS JOB Schon zu Ende?  DOSOO BD 68 JCS \$D509 IS JOB Schon zu Ende?  DOSOO BD 68 JCS \$D509 IS JOB Schon zu Ende?  DOSOO BD 68 JCS \$D509 IS JOB Schon zu Ende?  DOSOO BD 68 JCS \$D509 IS JOB Schon zu Ende?  DOSOO BD 68 JCS \$D509 IS JOB Schon zu Ende?  DOSOO BD 68 JCS \$D500 IS JCS SCHON #SOO BD FIlag für 'Fehler bei Job aufgetreten'  DOSOO BD 69 JCS SCHOP #\$OO IS JCS SCHOP #SOO BD FILAG FILA          | D58C              | 05 7F        | ORA \$7F           | aktuelles Laufwerk in Jobcode übernehmen |
| Jobcode ausführen (Jobcode in A, Puffernummer in X)  Jospo 8D 4D 02 STA \$024D und aktuellen Jobcode merken  Jospo 8D 4D 02 STA \$024D und aktuellen Jobcode merken  Jospo 8D 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor-  Jospo 8D 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor-  Jospo 8D 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor-  Jospo 8D 8D 4D 8D JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  Jospo 8D 8D 8D 8D 8D 8D58A Jobausführung bereitstellen  Jospo 8D 8D 8D 8D 8D58A Jobausführung kontrollieren  Jospo 8D 8D 8D 8D 8D 8D58A Jobausführung kontrollieren  Jospo 8D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |                    |                                          |
| Jobcode ausführen (Jobcode in A, Puffernummer in X)  Joseph RD 4D 02 STA \$024D und aktuellen Jobcode merken  Joseph RD 4D 02 STA \$024D und aktuellen Jobcode merken  Joseph RD 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor-  Joseph RD 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor-  Joseph RD 4D 02 LDA \$050E parameter überprüfen und an Jobschleife  Joseph RD 4D 05 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  Joseph RD 4D 05 JSR \$D50E  Joseph RD 4D 05 JSR \$D50E  Joseph RD 4D 05 JSR \$D50E  Joseph RD 5D 1SR 5D50E  Joseph RD |                   |              |                    |                                          |
| USSON 8D 4D 02 STA \$024D und aktuellen Jobcode merken  USSON AD 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor- USSON AD 4D 02 LDA \$050E parameter überprüfen und an Jobschleife  USSON AD 4D 02 LDA \$050E parameter überprüfen und an Jobschleife  USSON AD 4D 02 LDA \$050E parameter überprüfen und an Jobschleife  USSON AD 4D 02 LDA \$050E parameter überprüfen und an Jobschleife  USSON AD 4D 05 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  USSON AD 4D 05 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  USSON AD 4D 05 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  USSON AD 4D 4SON Fehlermeldung bereitstellen  USSON AD 5D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 | -            |                    |                                          |
| [D472/DF42] Job ausführen D593 AD 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor- D596 20 0E D5 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  [B69A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9]  [B4F0/CF73/E05A]  Warten, bis Job ausgeführt ist und Fehlermeldung bereitstellen D599 20 A6 D5 JSR \$D5A6 Jobausführung kontrollieren D590 B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende? D59E 48 PHA ja, Rückmeldung des Jobs merken D59F A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten' D5A1 8D 98 02 STA \$0298 löschen D5A4 68 PLA und Rückmeldung wieder holen D5A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf '0k' testen D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf '0k' testen D5AA C9 01 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt? D5AA C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen D5BO F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt? D5BO F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                    |                                          |
| Jobcode holen, Spur- und Sektor- D593 AD 4D 02 LDA \$024D Jobcode holen, Spur- und Sektor- D596 20 0E D5 JSR \$D50E parameter überprüfen und an Jobschleife  [869A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC96A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC96A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/E068/E430/E4A9] [849A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F/DC95/DD6A/DB9F                                |                   |              |                    |                                          |
| Jobcode holen, Spur- und Sektor- parameter überprüfen und an Jobschleife  [869A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A91] [E4F0/CF73/E05A]  Warten, bis Job ausgeführt ist und Fehlermeldung bereitstellen  Josep 20 A6 D5 JSR \$D5A6 Jobausführung kontrollieren  Josep 80 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende ?  Ja, Rückmeldung des Jobs merken  Josep A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten'  Josep A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten'  Josep A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten'  Josep A9 00 RTS zurück zur aufrufenden Routine  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  Josep A9 00 LDA \$00,X Jo |                   |              |                    |                                          |
| parameter überprüfen und an Jobschleife  [869A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9]  [E4F0/CF73/E05A]  Warten, bis Job ausgeführt ist und Fehlermeldung bereitstellen  [599 20 A6 D5 JSR \$D5A6 Jobausführung kontrollieren  [590 B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende?  [595 A8 PHA ja, Rückmeldung des Jobs merken  [595 A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten'  [55A1 8D 98 02 STA \$0298 löschen  [55A4 68 PLA und Rückmeldung wieder holen  [55A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  [55A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  [55A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  [55A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  [55A6 C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen  [55A6 C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen  [55A6 C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen  [55B6 C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 |              |                    | Jahanda halan Onun und Calutan           |
| [869A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [E4F0/CF73/E05A] Warten, bis Job ausgeführt ist und Fehlermeldung bereitstellen [D599 20 A6 D5 JSR \$D5A6 Jobausführung kontrollieren [D590 B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende? [D59E 48 PHA ja, Rückmeldung des Jobs merken [D59F A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten' [D5A1 8D 98 02 STA \$0298 löschen [D5A4 68 PLA und Rückmeldung wieder holen [D5A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine [D599] [D599] [D599] [D599] [D506 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen [D507] [D508 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung? [D508 C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen [D508 P0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt? [D509 P1 No 10 P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                    | • •                                      |
| [869A/C8BE/CAAC/CAC6/D0A1/D4B3/DB9F/DC95/DD6A/DD84/DDF9/E068/E430/E4A9] [E4F0/CF73/E05A]  warten, bis Job ausgeführt ist und Fehlermeldung bereitstellen [0599 20 A6 D5 JSR \$D5A6 Jobausführung kontrollieren [0590 B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende ? [0590 B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende ? [0590 A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten' [0510 B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende ? [0511 BD 98 02 STA \$0298 löschen [0512 B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende ? [0513 B0 98 02 STA \$0298 löschen [0514 BD 98 02 STA \$0298 löschen [0515 B0 F0 BCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |                    | •                                        |
| Warten, bis Job ausgeführt ist und Fehlermeldung bereitstellen  D599 20 A6 D5 JSR \$D5A6 Jobausführung kontrollieren  D59C B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende?  D59E 48 PHA ja, Rückmeldung des Jobs merken  D59F A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten'  D5A1 8D 98 02 STA \$0298 löschen  D5A4 68 PLA und Rückmeldung wieder holen  D5A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen  D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt?  D5AC C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen  D5BO FO 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt?  D5BO FO 08 CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ŕ            |                    |                                          |
| warten, bis Job ausgeführt ist und Fehlermeldung bereitstellen  D599 20 A6 D5 JSR \$D5A6 Jobausführung kontrollieren  D59C B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende?  D59E 48 PHA ja, Rückmeldung des Jobs merken  D59F A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten'  D5A1 8D 98 02 STA \$0298 löschen  D5A4 68 PLA und Rückmeldung wieder holen  D5A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen  D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt?  D5AC C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen  D5BO FO 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt?  D5BO CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              | LACO/DUA I/D4B3/DB | 9F/DC93/DD6A/DD64/DDF9/EU66/E43U/E4A9]   |
| Joseph 20 A6 D5 JSR \$D5A6 Jobausführung kontrollieren  JSSC B0 FB BCS \$D599 ist Job schon zu Ende?  Ja, Rückmeldung des Jobs merken  Ja, Rückmeldung wieder holen  Ja, Rückmeldung wied                                | _                 | -            | evereführt ist um  | d Fahlanmaldumu hanaitatallan            |
| ist Job schon zu Ende ?  ja, Rückmeldung des Jobs merken  ja, Rückmeldung des Jobs aufgetreten  ja, Rückmeldung des Jobs aufgetreten  ja, Rückmeldung des Jobs aufgetreten  ja, Rückmeldung wieder holen  ja, Rückmeldung wieder holen  ja, Rückmeldung wieder                                   |                   | •            | -                  |                                          |
| ja, Rückmeldung des Jobs merken  159F A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten'  155A1 8D 98 02 STA \$0298 löschen  155A5 60 RTS und Rückmeldung wieder holen  155A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  155A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  155A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung?  155AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen  155AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt?  155AB C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen  155BO FO 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                    |                                          |
| D59F A9 00 LDA #\$00 Flag für 'Fehler bei Job aufgetreten' D5A1 8D 98 02 STA \$0298 löschen D5A4 68 PLA und Rückmeldung wieder holen D5A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung? D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt? D5AC C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen D5BO FO 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt? D5BO C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |                    |                                          |
| USA1 8D 98 02 STA \$0298 löschen USA4 68 PLA und Rückmeldung wieder holen USA5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  DEDEE STA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                    | • •                                      |
| und Rückmeldung wieder holen  25A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  25A5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine  25A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  25A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  25A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung ?  25AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen  25AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt ?  25AE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen  25B0 F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt ?  25B2 C9 0B CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |                    | · ·                                      |
| zurück zur aufrufenden Routine  [D599]  Ausführung des aktuellen Jobs überwachen  D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung?  D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen  D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt?  D5AE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen  D5BO F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt?  D5BO C9 OB CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |                    |                                          |
| ID5991 Ausführung des aktuellen Jobs überwachen D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung ? D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt ? D5AE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen D5BO F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt ? D5B2 C9 0B CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                    | •                                        |
| Ausführung des aktuellen Jobs überwachen  D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung ?  D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen  D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt ?  D5AE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen  D5BO F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt ?  D5B2 C9 0B CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                    | Zuruck zur aufrühreimen koutine          |
| Ausführung des aktuellen Jobs überwachen  D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen  D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung ?  D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen  D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt ?  D5AE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen  D5BO F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt ?  D5B2 C9 0B CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rn599             | 1            |                    |                                          |
| D5A6 B5 00 LDA \$00,X Jobcode aus Jobspeicher holen D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung? D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt? D5AE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen D5B0 F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt? D5B2 C9 OB CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | _            | ktuellen Jobs übe  | rwachen                                  |
| D5A8 30 1A BMI \$D5C4 ist Job noch in Bearbeitung ? D5AA C9 02 CMP #\$02 nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt ? D5AE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen D5BO F0 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt ? D5B2 C9 OB CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | •            |                    |                                          |
| D5AC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt ? D5AE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen D5BO FO 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt ? D5B2 C9 0B CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              | •                  | •                                        |
| DSAC 90 14 BCC \$D5C2 ist der Job ordungsgemäß ausgeführt ? DSAE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen DSBO FO 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt ? DSB2 C9 0B CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D5AA              | C9 02        | CMP #\$02          | nein, Rückmeldung auf 'Ok' testen        |
| D5AE C9 08 CMP #\$08 nein, mit 'Write Protect On' vergleichen<br>D5BO FO 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt ?<br>D5B2 C9 OB CMP #\$0B nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D5AC              | 90 14        | BCC \$D5C2         | •                                        |
| D5BO FO 08 BEQ \$D5BA ist die Schreibschutzkerbe zugeklebt ? D5B2 C9 OB CMP #\$OB nein, mit 'Disk ID Mismatch' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D5AE              | C9 08        | CMP #\$08          | nein, mit 'Write Protect On' vergleichen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D5B0              | F0 08        | BEQ \$D5BA         | •                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              | CMP #\$OB          | -                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D5B4              | FO 04        | BEQ \$D5BA         |                                          |
| D5B6 C9 OF CMP #\$OF nein, mit 'Drive Not Ready' vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D5B6              | C9 OF        | CMP #\$0F          | nein, mit 'Drive Not Ready' vergleichen  |
| D5B8_D0_OC BNE \$D5C6 keine formatierte Diskette eingelegt ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D5B8_             | D0 OC        | BNE \$D5C6         | •                                        |
| D5BA <sup>2</sup> 2C 98 02 BIT \$0298 ja, Fehlerflag prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                 |              | BIT \$0298         | ja, Fehlerflag prüfen                    |
| D5BD 30 03 BMI \$D5C2 wurde schon ein Fehler gemeldet ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D5BD              | 30 03        | BMI \$D5C2         | wurde schon ein Fehler gemeldet ?        |
| D5BF 4C 3F D6 JMP \$D63F nein, Fehlermeldung ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D5BF_             | 4C 3F D6     | JMP \$D63F         | nein, Fehlermeldung ausgeben             |
| D5C2 <sup>2</sup> 18 CLC Flag für 'Job beendet' setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D5C2 <sup>2</sup> | 18           | CLC                | Flag für 'Job beendet' setzen            |

Zähler auf nächstes Steuerbyte setzen

D613 EE 99 02

INC \$0299

| D5C3 <sub>1</sub> |      |           |           | RTS   |               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|-------------------|------|-----------|-----------|-------|---------------|------------------------------------------|
| D5C41             | 38   |           |           | SEC   |               | Flag für 'Job noch nicht beendet' setzen |
| D5C5              | 60   |           |           | RTS   |               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |      |           | · • • • • |       |               |                                          |
| [D5B8,            | /D64 | 4:        | (ACE      |       |               |                                          |
| Kopf I            | oe i | aut       | fgetre    | etene | em Lesefehler | neben Spur setzen und nochmal versuchen  |
| D5C6              | 98   |           |           | TYA   |               | Y-Register retten                        |
| D5C7              | 48   |           |           | PHA   |               | (da es von der Routine verändert wird)   |
| D5C8              | А5   | 7F        |           | LDA   | \$7F          | aktuelle Laufwerksnummer holen           |
| D5CA              | 48   |           |           | PHA   |               | und merken                               |
| D5CB              | BD   | 5B        | 02        | LDA   | \$025B,X      | zum Puffer gehörenden Jobcode holen      |
| D5CE              | 29   | 01        |           | AND   | #\$01         | und angesprochenes Laufwerk feststellen  |
| D5D0              | 85   | 7F        |           | STA   | \$7F          | Nummer als aktuelles Laufwerk speichern  |
| D5D2              | А8   |           |           | TAY   |               | und die zum Laufwerk gehörende Bitmaske  |
| D5D3              | В9   | CA        | FE        | LDA   | \$FECA,Y      | holen, um LED am Laufwerk anzuschalten   |
| D5D6              | 8D   | 6D        | 02        | STA   | \$026D        | Maske für LED-Blinken merken             |
| D5D9              | 20   | <b>A6</b> | D6        | JSR   | \$D6A6        | (\$6A) Leseversuche durchführen          |
| D5DC              | С9   | 02        |           | CMP   | #\$02         | Rückmeldung mit 'Ok' vergleichen         |
| D5DE              | В0   | 03        |           | BCS   | \$D5E3        | wurde letzter Job fehlerfrei ausgeführt  |
| D5E0              | 4C   | 6D        | D6        | JMP   | \$D66D        | ja, Routine beenden                      |
| D5E3 1            | BD   | 5B        | 02        | LDA   | \$025B,X      | aktuellen Jobcode holen                  |
| D5E6              | 29   | F0        |           | AND   | #\$F0         | Befehlbits isolieren                     |
| D5E8              | 48   |           |           | PHA   |               | und merken                               |
| D5E9              | C9   | 90        |           | CMP   | #\$90         | mit Wert für 'Schreiben' vergleichen     |
| D5EB              | DO   | 07        |           | BNE   | \$D5F4        | wurde ein Sektor geschrieben ?           |
| D5ED              | А5   | 7F        |           | LDA   | \$7F          | ja, Nummer des Laufwerks holen           |
| D5EF              | 09   | В8        |           | ORA   | #\$B8         | und Jobcode für 'Sektor suchen' setzen   |
| D5F1              |      | 5в        |           | STA   | \$025B,X      | Jobcode dem aktuellen Puffer zuordnen    |
| D5F4 <sup>1</sup> | 24   | 6A        |           | BIT   | \$6A          | Flag für 'nicht neben Spur suchen'       |
| D5F6              | 70   | 39        |           | BVS   | \$D631        | ist Flag gesetzt ?                       |
| D5F8              | A9   | 00        |           | LDA   | #\$00         | nein, Zeiger initialisieren :            |
| D5FA              | 8D   | 99        | 02        | STA   | \$0299        | Zeiger auf Position neben Spur           |
| D5FD <sub>1</sub> |      | 9A        | 02        | STA   | \$029A        | Zeiger auf Phase der Suche neben Spur    |
| D600 <sup>1</sup> | AC   | 99        | 02        | LDY   | \$0299        | Positionierphase feststellen             |
| D603              | AD   | 9A        | 02        | LDA   | \$029A        | aktuelles Steuerbyte für Kopfbewegung    |
| D606              | 38   |           |           | SEC   |               | holen und Wert für einen Rückkehr auf    |
| D607              | F9   | DB        | FE        | SBC   | \$FEDB,Y      | Ausgangsposition bei der                 |
| D60A              | 8D   | 9A        | 02        | STA   | \$029A        | Positionierung neben der Spur ermitteln  |
| D60D              | В9   | DB        | FE        | LDA   | \$FEDB,Y      | Steuerbyte für Halbschritt neben Spur    |
| D610              | 20   | A1        | FF        | JSR   | \$FFA1        | holen und Kopfbewegung ausführen         |
| - / 4 -           |      |           | ~~        |       | ****          |                                          |

| D616              | 20 A6 | D6       | JSR | \$D6A6        | (\$6A) Leseversuche ausführen            |
|-------------------|-------|----------|-----|---------------|------------------------------------------|
|                   | C9 02 |          |     | #\$02         | Rückmeldung auf Wert für 'Ok' prüfen     |
| D61B              |       |          |     | \$D625        | ist ein Fehler aufgetreten ?             |
|                   | AC 99 |          |     | \$0299        | ja, Zähler für Positionierphase holen    |
|                   | B9 DB |          |     | \$FEDB,Y      | nächstes Positionierkommando holen       |
| D623              | DO DB |          |     | \$D600        | Ende der Suchfolge ?                     |
| 1                 | AD 9A |          |     | \$029A        | ja, Steuerwert zur Rückkehr auf Spur     |
| D628              | 20 A6 |          |     | \$FFA6        | holen und Lesen nochmal versuchen        |
| D62B              |       |          |     | \$00,X        | Rückmeldung der Jobschleife holen        |
| D62D              | C9 02 |          |     | #\$02         | und mit Wert für 'Ok' vergleichen        |
| D62F              | 90 2B |          |     | \$D65C        | war Leseversuch erfolgreich ?            |
| D631 <sup>1</sup> | 24 6A |          |     | \$6A          | nein, Flag für 'Kopf auf Spur 0' prüfen  |
| D633              | 10 OF |          |     | \$D644        | soll Kopf neu justiert werden (Bump) ?   |
| D635 <sup>1</sup> | 68    |          | PLA | 40044         | nein, Befehlscode wieder holen und auf   |
| D636              | C9 90 |          |     | #\$90         | Job für 'Sektor schreiben' prüfen        |
| D638              | DO 05 |          |     | \$D63F        | identisch ?                              |
| D63A              | 05 7F |          | ORA |               | ja, Nummer des Laufwerks setzen und      |
| D63C              |       | 02       |     | \$025B,X      | als Jobcode aktuellem Puffer zuordnen    |
| D63F <sup>3</sup> | B5 00 | <b>-</b> |     | \$00,X        | Rückmeldung des Jobs holen               |
| D641_             | 20 OA | F6       |     | \$E60A        | und Fehlermeldung bereitstellen          |
| D644 <sup>2</sup> | 68    |          | PLA | 42007         | reinen Befehlscode wieder holen          |
| D645              | 2C 98 | 02       |     | \$0298        | Fehlerflag testen                        |
|                   | 30 23 |          |     | \$D66D        | ist schon ein Fehler aufgetreten         |
| D64A              |       |          | PHA |               | nein, Jobcode merken                     |
|                   | A9 C0 |          |     | #\$C0         | und Jobcode für 'Kopf neu justieren'     |
|                   | 05 7F |          | ORA |               | (Bump) für aktuelles Laufwerk            |
|                   | 95 00 |          |     | \$00,X        | setzen                                   |
| D651              | 20 B6 | 9F       |     | \$9FB6        | Jobschleife starten und Job ausführen    |
|                   | EA    |          | NOP |               | [durch Modifizierung des 1541 ROM]       |
|                   | 20 A6 | D6       |     | \$D6A6        | Job noch (\$6A) mal ausführen            |
| D658              | C9 02 |          |     | #\$02         | Rückmeldung mit 'Ok' vergleichen         |
| D65A              | BO D9 |          |     | \$D635        | wurde letzter erfolgreich ausgeführt ?   |
| D65C <sup>1</sup> | 68    |          | PLA |               | ja, Jobcode wieder holen                 |
| D65D              | C9 90 |          |     | #\$90         | und mit Wert für 'Schreiben' vergleichen |
| D65F              | DO OC |          |     | \$D66D        | sollte Sektor geschrieben werden ?       |
| D661              | 05 7F |          | ORA |               | ja, Laufwerksnummer setzen               |
|                   | 9D 5B | 02       |     | \$025B,X      | und Jobcode aktuellem Puffer zuordnen    |
|                   | 20 A6 |          |     | \$D6A6        | (\$6A) mal Sektor schreiben versuchen    |
| D669              |       |          |     | #\$02         | Rückmeldung mit 'Ok' vergleichen         |
| D66B              |       |          |     | \$D63F        | war Schreiben erfolgreich ?              |
| D66D <sup>3</sup> | 68    |          | PLA | <del></del> - | ja, Nummer des aktuellen Laufwerks       |
|                   |       |          | ,\  |               | 3-1                                      |

| D66E | 85 7F | STA \$7F   | wieder herstellen                 |
|------|-------|------------|-----------------------------------|
| D670 | 68    | PLA        | Y-Register wieder                 |
| D671 | A8    | TAY        | zurücksetzen                      |
| D672 | B5 00 | LDA \$00,X | Rückmeldung der Jobschleife holen |
| D674 | 18    | CLC        | Flag für 'Job beendet' setzen     |
| D675 | 60    | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine    |

#### [FF99/FF9C]

| [1177/1176]             |                   |                                          |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Kopf um die im Al       | kku angegebenen H | albspurschritte bewegen                  |
| (Bit7 =1 Schritte       | e nach innen; Bit | 7 =0 Schritte nach außen)                |
| D676 C9 00              | CMP #\$00         | Inhalt des Akkus überprüfen              |
| D678 FO 18              | BEQ \$D692        | ist ein Wert der Schritte angegeben ?    |
| D67A, 30 OC             | BMI \$D688        | ja, soll Kopf nach außen bewegt werden ? |
| D67C1 A0 01             | LDY #\$01         | Wert für Halbspurschritt nach innen      |
| D67E 20 93 D6           | JSR \$D693        | Kopf neu setzen                          |
| D681 38                 | SEC               | und Zähler für Zahl                      |
| D682 E9 01              | SBC #\$01         | der Halbspurschritte erniedrigen         |
| D684 D0 F6              | BNE \$D67C        | schon alle Schritte gemacht ?            |
| D686 FO OA              | BEQ \$D692        | ja, immer Sprung nach \$D692             |
| D688 <sup>2</sup> AO FF | LDY #\$FF         | Wert für Halbspurschritt nach außen      |
| D68A 20 93 D6           | JSR \$D693        | Kopf neu setzen                          |
| D68D 18                 | CLC               | und Zähler für Zahl                      |
| D68E 69 01              | ADC #\$01         | der Halbspurschritte erhöhen             |
| D690 D0 F6              | BNE \$D688        | schon alle Schritte gemacht ?            |
| D692 <sup>2</sup> 60    | RTS               | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|                         |                   |                                          |

| [D67E/D68A]                | [D67E/D68A]       |                                          |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Werte um Kopf zu           | bewegen an Jobsch | nleife übergeben                         |  |  |  |  |
| D693 48                    | PHA               | Akku retten                              |  |  |  |  |
| D694 98                    | TYA               | Wert für Kopfpositionierung holen        |  |  |  |  |
| D695 A4 7F                 | LDY \$7F          | Nummer des aktuellen Laufwerks holen     |  |  |  |  |
| D697, 99 FE 02             | STA \$02FE,Y      | und Steuerbyte an Jobschleife übergeben  |  |  |  |  |
| D69A <sup>1</sup> D9 FE 02 | CMP \$02FE,Y      | Wert wieder holen                        |  |  |  |  |
| D69D F0 FB                 | BEQ \$D69A        | wurde Wert angenommen und Kopf gesetzt ? |  |  |  |  |
| D69F A9 00                 | LDA #\$00         | ja, Jobregister                          |  |  |  |  |
| D6A1 99 FE 02              | STA \$02FE,Y      | löschen                                  |  |  |  |  |
| D6A4 68                    | PLA               | Akku wieder herstellen                   |  |  |  |  |
| D6A5 60                    | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |  |  |  |  |

#### [D5D9/D616/D655/D666]

| Jobco | de solange | ausführen bis erf | olgreich oder Zähler in \$6A auf Null    |
|-------|------------|-------------------|------------------------------------------|
| D6A6  | A5 6A      | LDA \$6A          | Zahl der Versuche holen                  |
| D6A8  | 29 3F      | AND #\$3F         | und auf Bereich von 0 bis 63 begrenzen   |
| D6AA, | A8         | TAY               | Zähler setzen                            |
| D6AB1 | AD 6D 02   | LDA \$026D        | Maske für LED einschalten                |
| D6AE  | 4D 00 1C   | EOR \$1C00        | Bit für LED im Laufwerkssteuerregister   |
| D6B1  | 8D 00 1C   | STA \$1C00        | umschalten (LED flackert)                |
| D6B4  | BD 5B 02   | LDA \$025B,X      | Jobcode des aktuellen Puffers holen      |
| D6B7  | 95 00      | STA \$00,X        | und an Jobschleife übergeben             |
| D6B9  | 20 B6 9E   | JSR \$9EB6        | Jobschleife starten und Job ausführen    |
| D6BC  | EA         | NOP               | [durch Modifizierung des 1541 ROM]       |
| D6BD  | C9 02      | CMP #\$02         | Rückmeldung mit 'Ok' vergleichen         |
| D6BF  | 90 03      | BCC \$D6C4        | wurde Job erfolgreich ausgeführt ?       |
| D6C1  | 88         | DEY               | nein, Zahl der Versuche erniedrigen      |
| D6C2, | D0 E7      | BNE \$D6AB        | noch weitere Versuche durchführen ?      |
| D6C41 | 48         | PHA               | nein, Jobmeldung merken                  |
| D6C5  | AD 6D 02   | LDA \$026D        | Maske für 'LED ein' holen                |
| D6C8  | OD 00 1C   | ORA \$1C00        | und restliche Bits des Steuerregisters   |
| D6CB  | 8D 00 1C   | STA \$1C00        | einblenden und Register setzen           |
| D6CE  | 68         | PLA               | Rückmeldung der Jobschleife wieder holen |
| D6CF  | 60         | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|       |            |                   |                                          |

#### [D09B/D0BA/D186/DCE2/DE7F/E3B9/E3CB]

aktuelle Spur- und Sektornummer an Jobschleife übergeben

D6D0 20 93 DF JSR \$DF93 Nummer des aktuellen Puffers holen

#### [A414/C8D7/D03A/D46D/DC8F/DD2E/DF3D]

| Spur- | und Sektor | an Jobschleife ül | bergeben (Puffer in A)            |
|-------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| D6D3  | 0 <b>A</b> | ASL A             | und verdoppeln (da Jobtabelle aus |
| D6D4  | A8         | TAY               | 2-Byte-Werten besteht)            |
| D6D5  | A5 80      | LDA \$80          | Nummer der aktuellen Spur         |
| D6D7  | 99 06 00   | STA \$0006,Y      | an Jobschleife übergeben          |
| D6DA  | A5 81      | LDA \$81          | Nummer des aktuellen Sektors      |
| D6DC  | 99 07 00   | STA \$0007,Y      | für Jobschleife speichern         |
| D6DF  | A5 7F      | LDA \$7F          | aktuelle Laufwerksnummer holen    |
| D6E1  | 0A         | ASL A             | verdoppeln                        |
| D6E2  | AA         | TAX               | und merken                        |
| D6E3  | 60         | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine    |

und in Zeiger für Direktorysektor setzen

D735 8D 91 02

STA \$0291

| [C9B3/            | 'D9E      | C]         |        |       |                |                                          |
|-------------------|-----------|------------|--------|-------|----------------|------------------------------------------|
| Datei             | int       | trag       | j im l | Direc | tory abschlie  | eßen                                     |
| D6E4              | A5        | 83         |        | LDA   | \$83           | aktuelle Sekundäradresse holen und       |
| D6E6              | 48        |            |        | PHA   |                | retten                                   |
| D6E7              | A5        | 82         |        | LDA   | \$82           | aktuelle Kanalnummer holen und           |
| D6E9              | 48        |            |        | PHA   |                | retten                                   |
| D6EA              | Α5        | 81         |        | LDA   | \$81           | aktuelle Sektornummer holen und          |
| D6EC              | 48        |            |        | PHA   |                | retten                                   |
| D6ED              | Α5        | 80         |        | LDA   | \$80           | aktuelle Spurnummer holen und            |
| D6EF              | 48        |            |        | PHA   |                | retten                                   |
| D6F0              | A9        | 11         |        | LDA   | #\$11          | Nummer des internen Lesekanals (17)      |
| D6F2              | 85        | 83         |        | STA   | \$83           | als aktuelle Kanalnummer setzen          |
| D6F4              | 20        | 3B         | DE     | JSR   | \$DE3B         | Spur- und Sektornummer festlegen         |
| D6F7              | AD        | 4A         | 02     | LDA   | \$024A         | aktueller Dateityp                       |
| D6FA              | 48        |            |        | PHA   |                | holen und retten                         |
| D6FB              | Α5        | E2         |        | LDA   | \$E2           | Laufwerksnummer der neuen Datei          |
| D6FD              | 29        | 01         |        | AND   | #\$01          | herstellen und                           |
| D6FF              | 85        | <b>7</b> F |        | STA   | \$7F           | als aktuelle Laufwerksnummer festlegen   |
| D701              | <b>A6</b> | F9         |        | LDX   | \$F9           | Nummer des aktuellen Puffers             |
| D703              | 5D        | 5B         | 02     | EOR   | \$025B,X       | Laufwerksnummer des zugehörigen Jobcodes |
| D706              | 4A        |            |        | LSR   | A              | holen und mit Aktueller vergleichen      |
| D707              | 90        | OC.        |        | BCC   | \$D715         | ist angesprochendes Laufwerk identisch ? |
| D709              | A2        | 01         |        | LDX   | #\$01          | Zeiger auf gültigen                      |
| D70B              | 8E        | 92         | 02     | STX   | \$0292         | Eintrag setzen                           |
| D70E              | 20        | AC         | C5     | JSR   | \$C5AC         | nächsten freien Eintrag suchen           |
| D711              | F0        | 1D         |        | BEQ   | \$D730         | ist alles belegt ?                       |
|                   | D0        | 28         |        | BNE   | \$D73D         | nein, Eintrag in Directory schreiben     |
| D715 <sup>1</sup> | AD        | 91         | 02     | LDA   | \$0291         | Nummer des Directorysektors holen        |
| D718              | F0        | 0C         |        | BEQ   | \$D726         | ist Sektornummer gesetzt ?               |
| D71A              | <b>C5</b> | 81         |        | CMP   | \$81           | ja, mit aktueller Sektornr. vergleichen  |
| D71C              | F0        | 1F         |        | BEQ   | \$D73D         | identisch ?                              |
| D71E              | 85        | 81         |        | STA   | \$81           | nein, Nummer des aktuellen Sektors holen |
| D720              | 20        | 60         | D4     | JSR   | <b>\$</b> D460 | Sektor in Puffer einlesen                |
| D723              | 4C        | <b>3</b> D | D7     | JMP   | \$D73D         | neuen Eintrag anlegen                    |
| D726 <sup>1</sup> | A9        | 01         |        | LDA   | #\$01          | Zeiger auf gültigen                      |
| D728              | 80        | 92         | 02     | STA   | \$0292         | Dateieintrag setzen                      |
| D72B              | 20        | 17         | C6     | JSR   | <b>\$</b> C617 | letzten Sektor des Directory holen       |
| D72E,             | D0        | OD         |        | BNE   | \$D73D         | noch ein Eintrag frei ?                  |
| D730 <sup>1</sup> | 20        | 8D         | D4     | JSR   | \$D48D         | nein, neuen Directorysektor anlegen      |
| D733              | A5        | 81         |        | LDA   | \$81           | Nummer des Sektors holen                 |
|                   |           |            |        |       |                |                                          |

| D738              | A9 02    | LDA #\$02    | Pufferzeiger auf Beginn des             |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| D73A              | 8D 92 02 | STA \$0292   | Datenbereichs initialisieren            |
| D73D4             | AD 92 02 | LDA \$0292   | aktuelle Position des Zeigers           |
| D740              | 20 C8 D4 | JSR \$D4C8   | Pufferzeiger setzen                     |
| D743              | 68       | PLA ,        | aktueller Dateityp zurückholen          |
| D744              | 8D 4A 02 | STA \$024A   | und wieder setzen                       |
| D747              | C9 04    | CMP #\$04    | mit Wert für Relative Datei vegleichen  |
| D749              | DO 02    | BNE \$D74D   | liegt eine relative Datei vor ?         |
| D74B,             | 09 80    | ORA #\$80    | ja, Datei als geschlossen kennzeichnen  |
| D74D <sup>1</sup> | 20 F1 CF | JSR \$CFF1   | Dateityp in Directory eintragen         |
| D750              | 68       | PLA          | Spurnummer des ersten Dateisektors      |
| D751              | 8D 80 02 | STA \$0280   | wieder holen und speichern              |
| D754              | 20 F1 CF | JSR \$CFF1   | Spurnummer in Directory schreiben       |
| D757              | 68       | PLA          | Nummer des ersten Sektors der Datei     |
| D758              | 8D 85 02 | STA \$0285   | holen und merken                        |
| D75B              | 20 F1 CF | JSR \$CFF1   | Sektornummer in Directory schreiben     |
| D75E              | 20 93 DF | JSR \$DF93   | Nummer des Directorypuffers holen       |
| D761              | A8       | TAY          | und merken                              |
| D762              | AD 7A 02 | LDA \$027A   | Position des Dateinamens im             |
| D765              | AA       | TAX          | Eingabepuffer holen und merken          |
| D766              | A9 10    | LDA #\$10    | Länge des Dateinamens                   |
| D768              | 20 6E C6 | JSR \$C66E   | Dateinamen in Directory schreiben       |
| D76B              | A0 10    | LDY #\$10    | Pufferzeiger auf Ende des Dateinamens   |
| D76D              | A9 00    | LDA #\$00    | Leerbytes zum Auffüllen des Eintrags    |
| D76F <sup>1</sup> | 91 94    | STA (\$94),Y | in Puffer schreiben                     |
| D771              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte          |
| D772              | CO 1B    | CPY #\$1B    | und mit Endwert vergleichen             |
| D774              | 90 F9    | BCC \$D76F   | schon ganzer Puffer gefüllt ?           |
| D776              | AD 4A 02 | LDA \$024A   | ja, aktuellen Dateityp holen            |
| D779              | C9 04    | CMP #\$04    | mit Wert für Relative Datei vergleichen |
| D77B              | DO 13    | BNE \$D790   | ist eine Relative Datei einzutragen ?   |
| D77D              | AO 10    | LDY #\$10    | ja, Pufferzeiger auf Ende des Namens    |
| D77F              | AD 59 02 | LDA \$0259   | Spurnummer des ersten Side-Sektors      |
| D782              | 91 94    | STA (\$94),Y | holen und in Eintrag schreiben          |
| D784              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächste Position       |
| D785              | AD 5A 02 | LDA \$025A   | Sektornummer holen und in Directory-    |
| D788              | 91 94    | STA (\$94),Y | puffer schreiben                        |
| D78A              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte          |
| D78B              | AD 58 02 | LDA \$0258   | Länge des Records holen und             |
| D78E              | 91 94    | STA (\$94),Y | in Directory eintragen                  |
| D790 <sup>1</sup> | 20 64 D4 | JSR \$D464   | Directorysektor auf Diskette schreiben  |

| D793 | 68       | PLA          | Nummer des aktuellen Kanals holen    |
|------|----------|--------------|--------------------------------------|
| D794 | 85 82    | STA \$82     | und wieder setzen                    |
| D796 | AA       | TAX          | Kanalnummer merken                   |
| D797 | 68       | PLA          | aktuelle Sekundäradresse wieder      |
| D798 | 85 83    | STA \$83     | zurückholen und setzen               |
| D79A | AD 91 02 | LDA \$0291   | Spurnummer des Dateieintrags holen   |
| D79D | 85 D8    | STA \$D8     | und merken                           |
| D79F | 9D 60 02 | STA \$0260,X | und Puffer zuordnen                  |
| D7A2 | AD 92 02 | LDA \$0292   | Sektornummer des Dateieintrags       |
| D7A5 | 85 DD    | STA \$DD     | holen und merken                     |
| D7A7 | 9D 66 02 | STA \$0266,X | Nummer dem Directorypuffer zuordnen  |
| D7AA | AD 4A 02 | LDA \$024A   | Typ der Datei holen                  |
| D7AD | 85 E7    | STA \$E7     | und merken                           |
| D7AF | A5 7F    | LDA \$7F     | Nummer des aktuellen Laufwerks holen |
| D7B1 | 85 E2    | STA \$E2     | und Dateieintrag zuordnen            |
| D7B3 | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine       |

# [BF5D/C15D]

| Open- | Befehl | mit | Sekundäradresse 0 | bis 14 annehmen                         |
|-------|--------|-----|-------------------|-----------------------------------------|
| D7B4  | A5 83  |     | LDA \$83          | aktuelle Sekundäradresse holen          |
| D7B6  | 8D 4C  | 02  | STA \$024C        | und merken                              |
| D7B9  | 20 B3  | C2  | JSR \$C2B3        | Zeiger für Befehlsstring setzen         |
| D7BC  | 8E 2A  | 02  | STX \$022A        | Kanalnummer des Befehls löschen (0)     |
| D7BF  | AE 00  | 02  | LDX \$0200        | erstes Zeichen des Eingabepuffers holen |
| D7C2  | AD 4C  | 02  | LDA \$024C        | Sekundäradresse holen                   |
| D7C5  | DO 2C  |     | BNE \$D7F3        | liegt ein Load-Befehl vor ?             |
| D7C7  | E0 2A  |     | CPX #\$2A         | ja, erstes Zeichen auf '*' Joker prüfen |
| D7C9  | DO 28  |     | BNE \$D7F3        | ersten Diretoryeintrag laden ?          |
| D7CB  | A5 7E  |     | LDA \$7E          | ja, letzte Spurnummer holen             |
| D7CD  | FO 4D  |     | BEQ \$D81C        | ist Nummer gesetzt ?                    |
| D7CF  | 85 80  |     | STA \$80          | ja, dann als aktuelle Spur übernehmen   |
| D7D1  | AD 6E  | 02  | LDA \$026E        | Nummer des letzten aktiven Laufwerks    |
| D7D4  | 85 7F  |     | STA \$7F          | holen und als aktuelles Laufwerk setzen |
| D7D6  | 85 E2  |     | STA \$E2          | Laufwerk der Datei zuordnen             |
| D7D8  | A9 02  |     | LDA #\$02         | Flag für Joker                          |
| D7DA  | 85 E7  |     | STA \$E7          | setzen                                  |
| D7DC  | AD 6F  | 02  | LDA \$026F        | letzten bearbeiteten Sektor holen und   |
| D7DF  | 85 81  |     | STA \$81          | als aktuelle Sektornummer übernehmen    |
| D7E1  | 20 00  | C1  | JSR \$C100        | LED am aktuellen Laufwerk einschalten   |
| D7E4  | 20 46  | DC  | JSR \$DC46        | Puffer belegen und Sektor einlesen      |
| D7E7  | A9 04  |     | LDA #\$04         | Bitflag für Programmdatei               |

| D7E9              | 05 7F    | ORA \$7F     | aktuelles Laufwerk mit einblenden       |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| D7EB1             | A6 82    | LDX \$82     | Nummer des aktuellen Kanals holen       |
| D7ED              | 99 EC 00 | STA \$00EC,Y | und Dateitypflag in dem Kanal zuordnen  |
| D7F0_             | 4C 94 C1 | JMP \$C194   | 'Ok' Meldung bereitstellen              |
| D7F3 <sup>2</sup> | E0 24    | CPX #\$24    | erstes Zeichen mit '\$' vergleichen     |
| D7F5              | DO 1E    | BNE \$D815   | soll Directory geladen werden ?         |
| D7F7              | AD 4C 02 | LDA \$024C   | ja, Sekundäradresse wieder holen        |
| D7FA              | DO 03    | BNE \$D7FF   | Directory als Programm laden ?          |
| D7FC              | 4C 55 DA | JMP \$DA55   | ja, Directory in Basic-Programm wandeln |
| D7FF <sup>1</sup> | 20 D1 C1 | JSR \$C1D1   | Zeiger für Parameter im Befehl setzen   |
| D802              | AD 85 FE | LDA \$FE85   | Nummer der Directoryspur                |
| D805              | 85 80    | STA \$80     | als aktuelle Spur merken                |
| D807              | A9 00    | LDA #\$00    | Startsektor des Directory als           |
| D809              | 85 81    | STA \$81     | aktuelle Spurnummer setzen              |
| D80B              | 20 46 DC | JSR \$DC46   | Puffer belegen und Sektor lesen         |
| D80E              | A5 7F    | LDA \$7F     | Nummer des aktuellen Laufwerks holen    |
| D810              | 09 02    | ORA #\$02    | Flag fur SEQ-Datei setzen und Directory |
| D812,             | 4C EB D7 | JMP \$D7EB   | als Datei kennzeichnen und Ende         |
| D815 <sup>1</sup> | E0 23    | CPX #\$23    | erstes Zeichen mit '#' vergleichen      |
| D817              | DO 12    | BNE \$D82B   | Direktzugriffskanal öffnen ?            |
| D819              | 4C 84 CB | JMP \$CB84   | ja, Direktzugriffsdatei öffnen          |
| D81C <sup>l</sup> | A9 02    | LDA #\$02    | Kennzeichen für Programm-Datei          |
| D81E              | 8D 96 02 | STA \$0296   | setzen                                  |
| D821              | A9 00    | LDA #\$00    | Laufwerk O als aktuelles                |
| D823              | 85 7F    | STA \$7F     | Laufwerk festlegen                      |
| D825              | 8D 8E 02 | STA \$028E   | Zeiger auf letztes Laufwerk setzen      |
| D828              | 20 42 DO | JSR \$D042   | BAM in Puffer lesen                     |
| D82B <sup>1</sup> | 20 E5 C1 | JSR \$C1E5   | Befehlsstring nach ':' durchsuchen      |
| D82E              | DO 04    | BNE \$D834   | gefunden ?                              |
| D830              | A2 00    | LDX #\$00    | ja, Startposition des Parameters        |
| D832              | FO OC    | BEQ \$D840   | immer Sprung nach \$D840                |
| D834 <sup>1</sup> | 8A       | TXA          | Zahl der Parameter holen                |
| D835              | FO 05    | BEQ \$D83C   | durch Komma getrennte Parameter ?       |
| D837              | A9 30    | LDA #\$30    | ja, Fehlermeldung                       |
| D839 <sub>1</sub> | 4C C8 C1 | JMP \$C1C8   | '30 Syntax Error' ausgeben              |
| D83C <sup>1</sup> | 88       | DEY          | Zeiger auf Position des ':' setzen      |
| D83D              | FO 01    | BEQ \$D840   | Beginn des Parameters erreicht ?        |
| D83F              | 88       | DEY          | Zeiger auf Laufwerksangabe setzen       |
| D840 <sup>2</sup> | 8C 7A 02 | STY \$027A   | und Position merken                     |
| D843              | A9 8D    | LDA #\$8D    | Kennzeichen für Befehlsstringende       |
| D845              | 20 68 C2 | JSR \$C268   | im Eingabepuffer suchen                 |

| D848              | E8         |    |    | INX |                | Zahl der gefundenen Parameter            |
|-------------------|------------|----|----|-----|----------------|------------------------------------------|
| D849              | 8E         | 78 | 02 | STX | \$0278         | die durch Komma getrennt sind merken     |
| D84C              | 20         | 12 | C3 | JSR | \$c312         | Laufwerksnummer holen und setzen         |
| D84F              | 20         | CA | С3 | JSR | \$C3CA         | Nummer des Laufwerks überprüfen          |
| D852              | 20         | 9D | C4 | JSR | \$C49D         | Dateieintrag im Directory suchen         |
| D855              | A2         | 00 |    | LDX | #\$00          | Zeiger löschen:                          |
| D857              | 8E         | 58 | 02 | STX | \$0258         | Länge eines Records                      |
| D85A              | 8E         | 97 | 02 | STX | \$0297         | Dateibetriebsart                         |
| D85D              | 8E         | 4A | 02 | STX | \$024A         | Dateityp                                 |
| D860              | E8         |    |    | INX |                | nächsten Dateinamen anwählen             |
| D861              | EC         | 77 | 02 | CPX | \$0277         | auf Zahl der vorhandenen Namen prüfen    |
| D864              | вО         | 10 |    | BCS | <b>\$</b> D876 | sind noch weitere Angaben vorhanden ?    |
| D866              | 20         | 09 | DA | JSR | \$DA09         | ja, Dateityp und Betriebsart holen       |
| D869              | E8         |    |    | INX |                | Zeiger auf nächsten Dateinamen           |
| D86A              | EC         | 77 | 02 | CPX | \$0277         | auf Zahl der vorhandenen Namen prüfen    |
| D86D              | В0         | 07 |    | BCS | \$D876         | sind alle Namen bearbeitet ?             |
| D86F              | C0         | 04 |    | CPY | #\$04          | nein, Dateityp auf 'REL' prüfen          |
| D871              | F0         | 3E |    | BEQ | \$D8B1         | liegt relative Datei vor ?               |
| D873              | 20         | 09 | DA | JSR | \$DA09         | Dateityp und Betriebsart holen           |
| D876 <sup>4</sup> | ΑE         | 4C | 02 | LDX | \$024C         | Sekundäradresse wieder holen             |
| D879              | 86         | 83 |    | STX | \$83           | und setzen; mit Wert für                 |
| D87B              | E0         | 02 |    | CPX | #\$02          | Beginn der Dateikanäle vergleichen       |
| D87D              | В0         | 12 |    | BCS | \$D891         | ist Kanalnummer größer 2 ?               |
| D87F              | 8E         | 97 | 02 | STX | \$0297         | nein, Flag f. Lesen o. Schreiben setzen  |
| D882              | A9         | 40 |    | LDA | #\$40          | Flag für 'BAM ungültig'                  |
| D884              | <b>8</b> D | F9 | 02 | STA | \$02F9         | setzen (da neu eingetragen wird)         |
| D887              | AD         | 4A | 02 | LDA | \$024A         | aktuellen Dateityp holen                 |
| D88A              | D0         | 18 |    | BNE | \$D8A7         | liegt DEL-Datei vor ?                    |
| D88C              | <b>A9</b>  | 02 |    | LDA | #\$02          | ja, Kennzeichen für PRG-Datei            |
| D88E <sub>1</sub> | 80         | 4A | 02 | STA | \$024A         | als aktuellen Dateityp setzen            |
| D891 I            | AD         | 4A | 02 | LDA | \$024A         | Dateityp holen                           |
| D894              | D0         | 11 |    | BNE | \$D8A7         | ist als Typ 'DEL' angegeben ?            |
| D896              | Α5         | E7 |    | LDA | \$E7           | ja, Dateityp aus Kanaltabelle holen      |
| D898              | 29         | 07 |    | AND | #\$07          | Flags ausblenden                         |
| D89A              | <b>8</b> D | 4A | 02 | STA | \$024A         | und merken                               |
| D89D              | AD         | 80 | 02 | LDA | \$0280         | Spurnummer des Sektors aus Puffertabelle |
| 088D              | D0         | 05 |    | BNE | \$D8A7         | ist Spur gesetzt ?                       |
| D8A2              | A9         |    |    | LDA | #\$01          | nein, Kennzeichen für 'SEQ'              |
| D8A4 <sub>2</sub> |            |    |    | STA | \$024A         | in aktuellem Dateityp setzen             |
| D8A7 <sup>3</sup> | AD         | 97 | 02 | LDA | \$0297         | Dateibetriebsart wieder holen            |
| D8AA              | С9         | 01 |    | CMP | #\$01          | und mit Wert für Schreiben vergleichen   |

| D8AC              | F0 18    | BEQ \$D8C6   | soll Datei geschrieben werden ?           |
|-------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|
| D8AE              | 4C 40 D9 | JMP \$D940   | nein, Lesekanal öffnen                    |
| D8B1 <sup>I</sup> | BC 7A 02 | LDY \$027A,X | Zeiger auf nächsten Parameter holen       |
| D8B4              | B9 00 02 | LDA \$0200,Y | und Zeichen des Parameters aus Eingabe-   |
| D8B7              | 8D 58 02 | STA \$0258,  | puffer holen und speichern                |
| D8BA              | AD 80 02 | LDA \$0280   | Spur des Datenblocks testen               |
| D8BD              | DO B7    | BNE \$D876   | ist Angabe gesetzt ?                      |
| D8BF              | A9 01    | LDA #\$01    | ja, Flag für Lesen/Schreiben              |
| D8C1              | 8D 97 02 | STA \$0297   | setzen                                    |
| D8C4,             | DO BO    | BNE \$D876   | immer Sprung nach \$D876                  |
| D8C6 <sup>1</sup> | A5 E7    | LDA \$E7     | Dateityp holen                            |
| D8C8              | 29 80    | AND #\$80    | Flag für 'Joker vorhanden' holen          |
| D8CA              | AA       | TAX          | und merken                                |
| D8CB              | DO 14    | BNE \$D8E1   | ist im Dateinamen ein Joker ?             |
| D8CD              | A9 20    | LDA #\$20    | nein, Flag für 'Datei nicht geschlossen'  |
| D8CF              | 24 E7    | BIT \$E7     | für ersten Namen testen                   |
| D8D1              | F0 06    | BEQ \$D8D9   | ist Datei geschlossen worden ?            |
| D8D3              | 20 B6 C8 | JSR \$C8B6   | nein, Dateieintrag in Directory löschen   |
| 1                 | 4C E3 D9 | JMP \$D9E3   | neue Datei anlegen                        |
| D8D9 <sup>1</sup> | AD 80 02 | LDA \$0280   | Spurnummer des ersten Datenblocks         |
| D8DC              | DO 03    | BNE \$D8E1   | ist Datei belegt ?                        |
| D8DE              | 4C E3 D9 | JMP \$D9E3   | nein, neue Datei anlegen                  |
| D8E1              | AD 00 02 | LDA \$0200   | erstes Zeichen aus Eingabepuffer holen    |
| D8E4              | C9 40    | CMP #\$40    | und mit Replace-Befehl ('ฉิ') vergleichen |
| D8E6              | FO OD    | BEQ \$D8F5   | bestehenden Eintrag überschreiben ?       |
| D8E8              | 8A       | TXA          | Flag für Joker wieder holen               |
| D8E9              | DO 05    | BNE \$D8F0   | ist Datei vorhanden ?                     |
| D8EB              | A9 63    | LDA #\$63    | ja, Fehlermeldung                         |
|                   | 4C C8 C1 | JMP \$C1C8   | '63 File Exists' ausgeben                 |
| D8F0 <sup>1</sup> | A9 33    | LDA #\$33    | Fehlermeldung                             |
| D8F2              | 4C C8 C1 | JMP \$C1C8   | '33 Syntax Error' ausgeben                |
|                   |          |              |                                           |

# [D8E6]

# bestehenden Dateieintrag überschreiben

| D8F5 | A5 E7    | LDA \$E7    | Dateityp des ersten Dateinamens holen  |
|------|----------|-------------|----------------------------------------|
| D8F7 | 29 07    | AND #\$07   | und Flagbits ausblenden                |
| D8F9 | CD 4A 02 | CMP \$024A  | mit aktuellem Dateityp vergleichen     |
| D8FC | DO 67    | BNE \$D965  | identisch ?                            |
| D8FE | C9 04    | CMP #\$04   | ja, auf Wert für Relative Datei prüfen |
| D900 | FO 63    | BEQ \$D965  | liegt eine Relative Datei vor ?        |
| D902 | 20 DA DC | JSR \$D.CDA | nein, Datei zum Schreiben öffnen       |

| D905              | A5 82    | LDA \$82     | Nummer des geöffneten Kanals holen       |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| D907              | 8D 70 02 | STA \$0270   | und als aktuellen Schreibkanal merken    |
| D90A              | A9 11    | LDA #\$11    | Kanalnummer für internen Lesekanal (17)  |
| D90C              | 85 83    | STA \$83     | als Sekundäradresse setzen               |
| D90E              | 20 EB D0 | JSR \$DOEB   | Kanal zum Lesen öffnen                   |
| D911              | AD 94 02 | LDA \$0294   | Position im akuellen Puffer holen        |
| D914              | 20 C8 D4 | JSR \$D4C8   | und Pufferadresse setzen                 |
| D917              | AO 00    | LDY #\$00    | Pufferzeiger initialisieren              |
| D919              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Dateityp aus Directorypuffer holen       |
| D91B              | 09 20    | ORA #\$20    | Flagbit für Datei geöffnet setzen        |
| D91D              | 91 94    | STA (\$94),Y | und wieder in Dateieintrag schreiben     |
| D91F              | AO 1A    | LDY #\$1A    | Pufferzeiger auf Position der neuen      |
| D921              | A5 80    | LDA \$80     | Spurnummer setzen; Spurnummer holen und  |
| D923              | 91 94    | STA (\$94),Y | in Dateieintrag schreiben                |
| D925              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächste Position        |
| D926              | A5 81    | LDA \$81     | Nummer des aktuellen Sektors holen und   |
| D928              | 91 94    | STA (\$94),Y | in Eintrag als ersetzende Werte merken   |
| D92A              | AE 70 02 | LDX \$0270   | Nummer des aktuellen Schreibkanals holen |
| D92D              | A5 D8    | LDA \$D8     | Sektor des Dateieintrags holen           |
| D92F              | 9D 60 02 | STA \$0260,X | und Nummer des Dateieintrags zuordnen    |
| D932              | A5 DD    | LDA \$DD     | Zeiger auf Sektornummer im Eintrag holen |
| D934              | 9D 66 02 | STA \$0266,X | und Dateieintrag zuordnen                |
| D937              | 20 3B DE | JSR \$DE3B   | aktuelle Spur- und Sektornummer an Job   |
| D93A              | 20 64 D4 | JSR \$D464   | Datensektor schreiben                    |
| D93D,             | 4C EF D9 | JMP \$D9EF   | Daten in Datei schreiben                 |
| D940 <sup>1</sup> | AD 80 02 | LDA \$0280   | Spurnummer des ersten Eintrags holen     |
| D943              | DO 05    | BNE \$D94A   | richtigen Eintrag gefunden ?             |
| D945              | A9 62    | LDA #\$62    | nein, Fehlermeldung                      |
| D947              | 4C C8 C1 | JMP \$C1C8   | '62 File Not Found ausgeben              |
| D94A              | AD 97 02 | LDA \$0297   | Dateibetriebsart feststellen             |
| D94D              | C9 03    | CMP #\$03    | und mit Wert für 'M' vergleichen         |
| D94F              | FO OB    | BEQ \$D95C   | nicht geschlossene Datei lesen ?         |
| D951              | A9 20    | LDA #\$20    | nein, Flag für 'Datei ist noch nicht     |
| D953              | 24 E7    | BIT \$E7     | ordnungsgemäß geschloßen' setzen         |
| D955              | FO 05    | BEQ \$D95C   | ist Flag gesetzt ?                       |
| D957              | A9 60    | LDA #\$60    | ja, Fehlermeldung                        |
| D959              |          | JMP \$C1C8   | '60 Write File Open' ausgeben            |
| D95C <sup>2</sup> | A5 E7    | LDA \$E7     | Dateityp holen und                       |
| D95E              | 29 07    | AND #\$07    | reines Dateikennzeichen isolieren        |
| D960              | CD 4A 02 | CMP \$024A   | mit aktuellem Dateityp vergleichen       |
| D963              | FO 05    | BEQ \$D96A   | identisch ?                              |

| 2                 |          |              |                                          |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| D965 <sup>3</sup> | A9 64    | LDA #\$64    | nein, Fehlermeldung                      |
| D967 <sub>1</sub> |          | JMP \$C1C8   | '64 File Type Mismatch' ausgeben         |
| D96A              | AO 00    | LDY #\$00    | Pufferzeiger                             |
| D96C              | 8C 79 02 | STY \$0279   | zurücksetzen                             |
| D96F              | AE 97 02 | LDX \$0297   | Dateibetriebsart feststellen             |
| D972              | E0 02    | CPX #\$02    | und mit Kennzeichen für 'A' vergleichen  |
| D974              | DO 1A    | BNE \$D990   | sollen Daten angefügt werden ?           |
| D976              | C9 04    | CMP #\$04    | ja, Dateityp auf Relative Datei prüfen   |
| D978              | FO EB    | BEQ \$D965   | liegt eine Relative Datei vor ?          |
| D97A              | B1 94    | LDA (\$94),Y | nein, Dateityp aus Directorypuffer       |
| D97C              | 29 4F    | AND #\$4F    | holen und Datei als geöffnet markieren   |
| D97E              | 91 94    | STA (\$94),Y | Dateityp wieder in Eintrag zurück        |
| D980              | A5 83    | LDA \$83     | aktuelle Sekundäradresse holen           |
| D982              | 48       | PHA          | und retten                               |
| D983              | A9 11    | LDA #\$11    | Nummer des internen Lesekanals (17)      |
| D985              | 85 83    | STA \$83     | als aktuelle Sekundäradresse setzen      |
| D987              | 20 3B DE | JSR \$DE3B   | aktuelle Spur und Sektor feststellen     |
| D98A              | 20 64 D4 | JSR \$D464   | Sektor auf Diskette schreiben            |
| D98D              | 68       | PLA          | Sekundäradresse wieder holen             |
| D98E,             |          | STA \$83     | und zurücksetzen                         |
| D990 <sup>1</sup> | 20 A0 D9 | JSR \$D9A0   | Datei zum Lesen öffnen                   |
| D993              | AD 97 02 | LDA \$0297   | Dateibetriebsart feststellen und mit     |
| D996              | C9 02    | CMP #\$02    | Kennzeichen für 'A' (Append) vergleichen |
| D998              | DO 55    | BNE \$D9EF   | Daten an bestehende Datei anhängen ?     |
| D99A              | 20 2A DA | JSR \$DA2A   | ja, Datei zum Anfügen vorbereiten        |
| D99D              | 4C 94 C1 | JMP \$C194   | und 'Ok' Meldung bereitstellen           |
|                   |          |              |                                          |

[CA26/D990]

| Datei | zum Lesen | öffnen       |                                        |
|-------|-----------|--------------|----------------------------------------|
| D9A0  | A0 13     | LDY #\$13    | Zeiger auf Side-Sektor-Eintrag richten |
| D9A2  | B1 94     | LDA (\$94),Y | Spur des ersten Side-Sektors holen     |
| D9A4  | 8D 59 02  | STA \$0259   | und merken                             |
| D9A7  | C8        | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte         |
| D9A8  | B1 94     | LDA (\$94),Y | Sektornummer des ersten Side-Sektors   |
| D9AA  | 8D 5A 02  | STA \$025A   | holen und merken                       |
| D9AD  | C8        | INY          | Pufferzeiger auf nächste Position      |
| D9AE  | B1 94     | LDA (\$94),Y | Länge eines Records feststellen        |
| D9B0  | AE 58 02  | LDX \$0258   | letzte Recordlänge holen               |
| D9B3  | 8D 58 02  | STA \$0258   | neue Recordlänge setzen                |
| D9B6  | 8A        | TXA          | letzte Recordlänge                     |
| DQR7  | FO OA     | BEQ \$09C3   | nicht gesetzt ?                        |

| D9B9              | CD | 58        | ი2      | СМР | \$0258   | nein, mit aktueller Länge vergleichen |
|-------------------|----|-----------|---------|-----|----------|---------------------------------------|
|                   |    |           | <u></u> |     |          | •                                     |
| D9BC              | F0 | 05        |         | RFO | \$D9C3   | letzter Record erreicht ?             |
| D9BE              | A9 | 50        |         | LDA | #\$50    | ja, Fehlermeldung                     |
| D9C0              | 20 | С8        | C1      | JSR | \$C1C8   | '50 Record Not Present' ausgeben      |
| D9C3 <sup>2</sup> | ΑE | 79        | 02      | LDX | \$0279   | Nummer des Dateinennung (0)           |
| D9C6              | BD | 80        | 02      | LDA | \$0280,X | aktuelle Spurnummer holen und         |
| D9C9              | 85 | 80        |         | STA | \$80     | setzen                                |
| D9CB              | BD | 85        | 02      | LDA | \$0285,X | aktuelle Sektornummer holen           |
| D9CE              | 85 | 81        |         | STA | \$81     | und setzen                            |
| D9D0              | 20 | 46        | DC      | JSR | \$DC46   | Lesekanal öffnen                      |
| D9D3              | A4 | 82        |         | LDY | \$82     | Nummer des Kanals holen               |
| D905              | ΑE | 79        | 02      | LDX | \$0279   | Nummer der verarbeiteten Datei        |
| D9D8              | В5 | <b>D8</b> |         | LDA | \$D8,X   | Sektornummer holen und                |
| D9DA              | 99 | 60        | 02      | STA | \$0260,Y | übertragen                            |
| D9DD              | В5 | DD        |         | LDA | \$DD,X   | Position in Dateieintrag holen        |
| D9DF              | 99 | 66        | 02      | STA | \$0266,Y | und übertragen                        |
| D9E2              | 60 |           |         | RTS |          | zurück zur aufrufenden Routine        |
|                   |    |           |         |     |          |                                       |

### [D8D6/D8DE]

| Datei             | zum Schreit | oen öffnen |                                          |
|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------|
| D9E3              | A5 E2       | LDA \$E2   | Nummer des angesprochenen Laufwerks      |
| D9E5              | 29 01       | AND #\$01  | herstellen                               |
| D9E7              | 85 7F       | STA \$7F   | und als aktuelles Laufwerk merken        |
| D9E9              | 20 DA DC    | JSR \$DCDA | Kanal zum Schreiben öffnen               |
| D9EC              | 20 E4 D6    | JSR \$D6E4 | Datei ins Directory eintragen            |
| D9EF <sup>∠</sup> | A5 83       | LDA \$83   | aktuelle Sekundäradresse holen           |
| D9F1              | C9 02       | CMP #\$02  | und auf Beginn der Dateikanäle prüfen    |
| D9F3              | BO 11       | BCS \$DA06 | soll Load oder Save ausgeführt werden ?  |
| D9F5              | 20 3E DE    | JSR \$DE3E | ja, Spur und Sektor von Job holen        |
| D9F8              | A5 80       | LDA \$80   | Spurnummer als letzte Spur des letzten   |
| D9FA              | 85 7E       | STA \$7E   | Zugriffs merken                          |
| D9FC              | A5 7F       | LDA \$7F   | Nummer des aktuellen Laufwerks holen     |
| D9FE              | 8D 6E 02    | STA \$026E | und als letztes aktives Laufwerk merken  |
| DA01              | A5 81       | LDA \$81   | Nummer des aktuellen Sektors als letzten |
| DAO3              | 8D 6F 02    | STA \$026F | zugegriffenen Sektor merken              |
| DA061             | 4C 99 C1    | JMP \$C199 | 'Ok' Meldung bereitstellen               |

# [D866/D873]

| Dateity | p und Date | eibetriebsart aus | Befehlsstring feststellen            |
|---------|------------|-------------------|--------------------------------------|
| DA09 B  | C 7A 02    | LDY \$027A,X      | Position des ersten Parameters holen |
| DAOC B  | 9 00 02    | LDA \$0200,Y      | Zeichen aus Eingabepuffer holen      |

| DAOF, AO 04          | LDY #\$04    | Zähler auf Zahl der Betriebsarten setzen |
|----------------------|--------------|------------------------------------------|
| DA11 <sup>1</sup> 88 | DEY          | Zähler auf nächstes Kennzeichen richten  |
| DA12 30 08           | BMI \$DA1C   | schon alle Betriebsarten geprüft ?       |
| DA14 D9 B2 FE        | CMP \$FEB2,Y | nein, mit Dateibetriebsart vergleichen   |
| DA17 DO F8           | BNE \$DA11   | identisch ?                              |
| DA19, 8C 97 02       | STY \$0297   | ja, Position in Eingabestring merken     |
| DA1C A0 05           | LDY #\$05    | und Zähler für Dateitypen setzen         |
| DA1E <sup>1</sup> 88 | DEY          | Zähler auf nächsten Dateityp richten     |
| DA1F 30 08           | BMI \$DA29   | schon alle Dateitypen geprüft ?          |
| DA21 D9 B6 FE        | CMP \$FEB6,Y | nein, mit Dateityp vergleichen           |
| DA24 DO F8           | BNE \$DA1E   | identisch ?                              |
| DA26, 8C 4A 02       | STY \$024A   | ja, Position merken                      |
| DA29 <sup>1</sup> 60 | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                      |              |                                          |

| TOOO/ | /DOOA | /DA321 |
|-------|-------|--------|
|       |       |        |
|       |       |        |

| Datei | für Append | vorbereiten  |                                          |
|-------|------------|--------------|------------------------------------------|
| DA2A  | 20 39 CA   | JSR \$CA39   | Datenbyte lesen                          |
| DA2D  | A9 80      | LDA #\$80    | Flag für 'EOI aufgetreten'               |
| DA2F  | 20 A6 DD   | JSR \$DDA6   | testen                                   |
| DA32  | F0 F6      | BEQ \$DA2A   | wurde letztes Byte gelesen ?             |
| DA34  | 20 95 DE   | JSR \$DE95   | ja, aktuelle Spur und Sektor feststellen |
| DA37  | A6 81      | LDX \$81     | Zeiger auf gültigen Datenbereich holen   |
| DA39  | E8         | INX          | und um eins erhöhen                      |
| DA3A  | 8A         | TXA          | (bei \$FF wird er dann 0)                |
| DA3B  | DO 05      | BNE \$DA42   | ist der Sektor ganz gefüllt ?            |
| DA3D  | 20 A3 D1   | JSR \$D1A3   | ja, Sektor auf Diskette schreiben        |
|       | A9 02      | LDA #\$02    | Pufferzeiger auf Beginn                  |
| DA421 | 20 C8 D4   | JSR \$D4C8   | des Datenbereichs setzen                 |
| DA45  | A6 82      | LDX \$82     | Nummer des aktuellen Kanals holen        |
| DA47  | A9 01      | LDA #\$01    | Flag für Schreiben                       |
| DA49  | 95 F2      | STA \$F2,X   | in Kanalstatustabelle setzen             |
| DA4B  | A9 80      | LDA #\$80    | Flag für Schreiben                       |
| DA4D  | 05 82      | ORA \$82     | mit Kanalnummer verbinden                |
| DA4F  | A6 83      | LDX \$83     | aktuelle Sekundäradresse holen und       |
| DA51  | 9D 2B 02   | STA \$022B,X | Statusbyte der Sekundäradresse zuordnen  |
| DA54  | 60         | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|       |            |              |                                          |

### [D7FC]

Directory an Rechner übermitteln

| DA55 | A9 0C    | LDA #\$OC  | Befehlsnummer 12 |
|------|----------|------------|------------------|
| DA57 | 8D 2A 02 | STA \$022A | setzen           |

| DA5A              | <b>A9</b> | 00 |           | LDA | #\$00    | Laufwerksnummer                         |
|-------------------|-----------|----|-----------|-----|----------|-----------------------------------------|
| DA5C              | ΑE        | 74 | 02        | LDX | \$0274   | Länge des Befehlsstrings holen          |
| DA5F              | CA        |    |           | DEX |          | und mit 1 vergleichen                   |
| DA60              | F0        | 0B |           | BEQ | \$DA6D   | hat der Befehl nur ein Zeichen ?        |
| DA62              | CA        |    |           | DEX |          | nein, mit 2 vergleichen                 |
| DA63              | D0        | 21 |           | BNE | \$DA86   | hat der Befehl nur zwei Zeichen ?       |
| DA65              | AD        | 01 | 02        | LDA | \$0201   | ja, zweites Zeichen holen und für       |
| DA68              | 20        | BD | <b>C3</b> | JSR | \$C3BD   | Laufwerksnummer überprüfen              |
| DA6B,             | 30        | 19 |           | BMI | \$DA86   | ist Laufwerksnennung fehlerfrei ?       |
| DA6D <sup>1</sup> | 85        | E2 |           | STA | \$E2     | ja, Laufwerk merken                     |
| DA6F              | EE        | 77 | 02        | INC | \$0277   | Zeiger auf ersten                       |
| DA72              | EE        | 78 | 02        | INC | \$0278   | und auf den zweiten Parameter im        |
| DA75              | ΕE        | 7A | 02        | INC | \$027A   | Befehlsstring auf nächste Position      |
| DA78              | Α9        | 80 |           | LDA | #\$80    | Flag für 'Datei richtig geschlossen'    |
| DA7A              | 85        | E7 |           | STA | \$E7     | setzen                                  |
| DA7C              | Α9        | 2A |           | LDA | #\$2A    | '*' Joker als Dateiname in              |
| DA7E              | 8D        | 00 | 02        | STA | \$0200   | Befehlsstring                           |
| DA81              | 8D        | 01 | 02        | STA | \$0201   | schreiben                               |
| DA84              | D0        | 18 |           | BNE | \$DA9E   | immer Sprung nach \$DA9E                |
| DA86 <sup>2</sup> | 20        | E5 | C1        | JSR | \$C1E5   | ':' in Befehlstring suchen              |
| DA89              | D0        | 05 |           | BNE | \$DA90   | Doppelpunkt gefunden ?                  |
| DA8B              | 20        | DC | C2        | JSR | \$C2DC   | ja, Zeiger für Befehlsstring löschen    |
| DASE,             | A0        | 03 |           | LDY | #\$03    | Position des ersten Dateinamens (1)     |
| DA90 <sup>1</sup> | 88        |    |           | DEY |          | Zeiger auf Position des Namens          |
| DA91              | 88        |    |           | DEY |          | setzen                                  |
| DA92              | 8C        | 7A | 02        | STY | \$027A   | Zeiger auf ersten Dateinahmen setzen    |
| DA95              | 20        | 00 | C2        | JSR | \$C200   | Zeiger für Parameteranalyse setzen      |
| DA98              | 20        | 98 | С3        | JSR | \$c398   | Zeiger auf Dateinamen und Dateityp      |
| DA9B              | 20        | 20 | С3        | JSR | \$C320   | Laufwerksnummer aus Befehlsstring holen |
| DA9E              | 20        | CA | С3        | JSR | \$C3CA   | Laufwerke für Zugriff vorbereiten       |
| DAA1              | 20        | в7 | <b>C7</b> | JSR | \$C7B7   | Directorytitel erzeugen                 |
| DAA4              | 20        | 9D | C4        | JSR | \$C49D   | Dateinamen aus Directory holen          |
| DAA7              | 20        | 9E | EC        | JSR | \$EC9E   | Directoryzeile herstellen               |
| DAAA              | 20        | 37 | D1        | JSR | \$D137   | erstes Byte des Directory aus Puffer    |
| DAAD              | <b>A6</b> | 82 |           | LDX | \$82     | Nummer des aktuellen Kanals             |
| DAAF              | 9D        | 3E | 02        | STA | \$023E,X | Byte zur Ausgabe bereitstellen          |
| DAB2              | Α5        | 7F |           | LDA | \$7F     | aktuelles Laufwerk als Laufwerk, auf    |
| DAB4              | 8D        | 8E | 02        | STA | \$028E   | das zuletzt zugegriffen wurde merken    |
| DAB7              | 09        | 04 |           | ORA | #\$04    | Flag für PRG-Datei setzen               |
| DAB9              | 95        | EC |           | STA | \$EC,X   | und in Tabelle dem Kanal zuordnen       |
| DABB              | <b>A9</b> | 00 |           | LDA | #\$00    | Zeiger in Eingabepuffer wieder          |

| DABD  | 85 A3       | STA \$A3              | bereit machen                            |
|-------|-------------|-----------------------|------------------------------------------|
| DABF  |             | RTS                   | zurück zur aufrufenden Routine           |
| r8151 |             | 91B9/A9F1/BF60/E      | 80E1                                     |
|       | schließen   | 9169/ K9F 1/ 6F 00/ E | OCE]                                     |
|       | A9 00       | LDA #\$00             | Flag für 'BAM ungültig'                  |
|       | 8D F9 02    | STA \$02F9            | setzen                                   |
|       | A5 83       | LDA \$83              | aktuelle Sekundäradresse holen           |
| DAC7  | DO OB       | BNE \$DAD4            | Load-Befehl ?                            |
|       | A9 00       | LDA #\$00             | ja, Flag für 'Directory wird ausgegeben' |
|       | 8D 54 02    | STA \$0254            | löschen                                  |
| DACE  |             | JSR \$D227            | Kanal schließen                          |
| DAD1  | 4C DA D4    | JMP \$D4DA            | interne Lese-/Schreibkanäle schließen    |
| DAD4  | C9 OF       | CMP #\$OF             | Sekundäradresse mit 15 vergleichen       |
|       | FO 14       | BEQ \$DAEC            | ist der Kommandokanal angesprochen ?     |
| DAD8  | 20 02 DB    | JSR \$DB02            | nein, Datei abschließen                  |
| DADB  | A5 83       | LDA \$83              | aktuelle Sekundäradresse holen           |
| DADD  | C9 02       | CMP #\$02             | mit Beginn der Dateikanäle vergleichen   |
| DADF  | 90 F0       | BCC \$DAD1            | liegt Load/Save - Kanal vor (0/1) ?      |
| DAE1  | AD 6C 02    | LDA \$026C            | nein, Fehlerflag holen und prüfen        |
| DAE4  | DO 03       | BNE \$DAE9            | ist Fehler aufgetreten ?                 |
| DAE6  | 4C 94 C1    | JMP \$C194            | nein, 'Ok' Meldung ausgeben              |
| DAE9  | L 4C AD C1  | JMP \$C1AD            | Fehlermeldung ausgeben                   |
|       |             |                       |                                          |
| [DAD  | 5]          |                       |                                          |
| Alle  | Dateien abs | schließen             |                                          |
| DAEC  | A9 0E       | LDA #\$0E             | höchste Sekundäradrese für Dateien       |
| DAEE  | 1           | STA \$83              | als aktuelle Sekundäradresse setzen      |
| DAFO  |             | JSR \$DB02            | Datei schließen                          |
|       | C6 83       | DEC \$83              | nächste Sekundäradresse anwählen         |
|       | 10 F9       | BPL \$DAFO            | schon alle Kanäle geschlossen ?          |
| DAF7  | AD 6C 02    | LDA \$026C            | ja, Fehlerflag holen und prüfen          |
| DAFA  |             | BNE \$DAFF            | ist Schließen fehlerfrei verlaufen ?     |
| DAFC  | 1           | JMP \$C194            | ja, 'Ok' Meldung ausgeben                |
| DAFF  | 4C AD C1    | JMP \$C1AD            | Fehlermeldung ausgeben                   |
| [C9F7 | 7/DADB/DAFO |                       |                                          |
| _     | •           | ='                    | e bestimmt wird, abschließen             |
|       | A6 83       | LDX \$83              | aktuelle Sekundäradresse holen           |
| DB04  | BD 2B 02    | LDA \$022B,X          | und entsprechenden Status feststellen    |
|       | C9 FF       | CMP #\$FF             | mit Wert für 'Kanal frei' vergleichen    |

| DB09              | DO 01    | BNE \$DBOC | ist Kanal belegt ?                       |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
| DBOB 1            | 60       | RTS        | nein, zurück zur aufrufenden Routine     |
| DBOC I            | 29 OF    | AND #\$OF  | reine Kanalnummer herstellen             |
| DB0E              | 85 82    | STA \$82   | und merken                               |
| DB10              | 20 25 D1 | JSR \$D125 | Dateityp holen und mit Kennzeichen       |
| DB13              | C9 07    | CMP #\$07  | für Direktzugriffsdatei vergleichen      |
| DB15              | FO OF    | BEQ \$DB26 | identisch ?                              |
| DB17              | C9 04    | CMP #\$04  | nein, auf Wert für Relative Datei prüfen |
| DB19              | FO 11    | BEQ \$DB2C | identisch ?                              |
| DB1B              | 20 07 D1 | JSR \$D107 | nein, Kanal auf Schreibkanal prüfen      |
| DB1E              | BO 09    | BCS \$DB29 | ist der Kanal zum Schreiben geöffnet ?   |
| DB20              | 20 62 DB | JSR \$DB62 | ja, Schreiben zu Ende führen             |
| DB23.             | 20 A5 DB | JSR \$DBA5 | Eintrag im Directory schließen           |
| DB26              | 20 F4 EE | JSR \$EEF4 | BAM wieder auf Diskette zurückschreiben  |
| DB29              | 4C 27 D2 | JMP \$D227 | Kanal schließen                          |
| DB2C <sup>1</sup> | 20 F1 DD | JSR \$DDF1 | aktuellen Puffer auf Diskette schreiben  |
| DB2F              | 20 1E CF | JSR \$CF1E | neuen Puffer anlegen                     |
| DB32              | 20 CB E1 | JSR \$E1CB | Position des letzten Records holen       |
| DB35              | A6 D5    | LDX \$D5   | Nummer des letzten Side-Sektors holen    |
| DB37              | 86 73    | STX \$73   | und merken                               |
| DB39              | E6 73    | INC \$73   | nächsten Side Sektor anwählen            |
| DB3B              | A9 00    | LDA #\$00  | Zeropageadressen als                     |
| DB3D              | 85 70    | STA \$70   | Zwischenspeicher                         |
| DB3F              | 85 71    | STA \$71   | einrichten                               |
| DB41              | A5 D6    | LDA \$D6   | Position in Side-Sektor holen            |
| DB43              | 38       | SEC        | und Zahl der Bytes für                   |
| DB44              | E9 0E    | SBC #\$0E  | Verkettung zu anderen Side-Sektoren      |
| DB46              | 85 72    | STA \$72   | berücksichtigen                          |
| DB48              | 20 51 DF | JSR \$DF51 | Zahl der Blöcke der Datei errechnen      |
| DB4B              | A6 82    | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals              |
| DB4D              | A5 70    | LDA \$70   | Zahl der Blocks der relativen Datei      |
| DB4F              | 95 B5    | STA \$B5,X | (Low-Byte) in Tabelle übernehmen         |
| DB51              | A5 71    | LDA \$71   | High-Byte                                |
| DB53              | 95 BB    | STA \$BB,X | kopieren                                 |
| DB55              | A9 40    | LDA #\$40  | Flag für 'Eintrag korregieren' in        |
| DB57              | 20 A6 DD | JSR \$DDA6 | Dateityp des Kanals prüfen               |
| DB5A              | FO 03    | BEQ \$DB5F | ist Flag in Dateityp gesetzt ?           |
| DB5C              | 20 A5 DB | JSR \$DBA5 | ja, Directoryeintrag aktualisieren       |
| DB5F <sup>1</sup> | 4C 27 D2 | JMP \$D227 | Kanal schließen                          |
|                   |          |            |                                          |

### [DB20]

| Letzten Datensektor einer Dat         | ei auf Diskette schreiben                |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| DB62 A6 82 LDX \$82                   | Nummer des aktuellen Kanals holen        |
| DB64 B5 B5 LDA \$B5,X                 | dem Kanal zugeordnete Recordnummer       |
| DB66 15 BB ORA \$BB,X                 | holen und prüfen                         |
| DB68 DO OC BNE \$DB76                 | ist Recordnummer gesetzt ?               |
| DB6A 20 E8 D4 JSR \$D4E8              | nein, aktuellen Pufferzeiger holen und   |
| DB6D C9 02 CMP #\$02                  | mit Start des Datenbereichs vergleichen  |
| DB6F DO 05 BNE \$DB76                 | ist der Sektor noch leer ?               |
| DB71 A9 OD LDA #\$0D                  | ja, leeren Record ('Return') in          |
| DB73 20 F1 CF JSR \$CFF1              | Puffer schreiben                         |
| DB76 <sup>2</sup> 20 E8 D4 JSR \$D4E8 | Pufferzeiger holen und mit Wert          |
| DB79 C9 02 CMP #\$02                  | für Start des Datenbereichs vergleichen  |
| DB7B DO OF BNE \$DB8C                 | ist der Sektor noch leer ?               |
| DB7D 20 1E CF JSR \$CF1E              | ja, neuen Puffer anlegen                 |
| DB80 A6 82 LDX \$82                   | Nummer des aktuellen Kanals feststellen  |
| DB82 B5 B5 LDA \$B5,X                 | zugeordnete Recordnummer (Low-Byte)      |
| DB84 DO 02 BNE \$DB88                 | ist Low-Byte auf Null ?                  |
| DB86, D6 BB DEC \$BB,X                | ja, dann High-Byte der Recordnummer -1   |
| DB88 D6 B5 DEC \$B5,X                 | Low-Byte um eins vermindern              |
| DB8A A9 00 LDA #\$00                  | Rechenwert bei 'Puffer voll'             |
| DB8C <sup>1</sup> 38 SEC              | Anzahl der gültigen                      |
| DB8D E9 01 SBC #\$01                  | Datenbytes des Sektors berechnen         |
| DB8F 48 PHA                           | und merken                               |
| DB90 A9 00 LDA #\$00                  | Pufferzeiger auf Verkettungsbytes        |
| DB92 20 C8 D4 JSR \$D4C8              | setzen                                   |
| DB95 20 F1 CF JSR \$CFF1              | Kennzeichen für letzten Sektor schreiben |
| DB98 68 PLA                           | Zahl der gültigen Datenbytes holen       |
| DB99 20 F1 CF JSR \$CFF1              | und in Sektor schreiben                  |
| DB9C 20 C7 D0 JSR \$D0C7              | Sektor auf Diskette zurückschreiben      |
| DB9F 20 99 D5 JSR \$D599              | und warten bis Job ausgeführt ist        |
| DBA2 4C 1E CF JMP \$CF1E              | neuen Puffer anlegen                     |
|                                       |                                          |

### [DB23/DB5C]

| Directoryeintrag nach dem Schreiben abs | cntresen |
|-----------------------------------------|----------|
|-----------------------------------------|----------|

| DBA5 | A6 82    | LDX \$82     | Nummer des aktuellen Kanals             |
|------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| DBA7 | 8E 70 02 | STX \$0270   | holen und retten                        |
| DBAA | A5 83    | LDA \$83     | Nummer der aktuellen Sekundäradresse    |
| DBAC | 48       | PHA          | holen und retten                        |
| DBAD | BD 60 02 | LDA \$0260,X | Nummer des Directorysektors für Eintrag |
| DBB0 | 85 81    | STA \$81     | holen und als aktuellen Sektor setzen   |

| DBB2              | BD 66 02 | LDA \$0266,X | Position des Eintrags im Directory holen |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| DBB5              | 8D 94 02 | STA \$0294   | und als aktuellen Pufferzeiger setzen    |
| DBB8              | B5 EC    | LDA \$EC,X   | Dateityp des Kanals holen                |
| DBBA              | 29 01    | AND #\$01    | Nummer des Laufwerks feststellen         |
| DBBC              | 85 7F    | STA \$7F     | und als aktuelles Laufwerk übernehmen    |
| DBBE              | AD 85 FE | LDA \$FE85   | Nummer der Directoryspur holen           |
| DBC1              | 85 80    | STA \$80     | und als aktuelle Spur festlegen          |
| DBC3              | 20 93 DF | JSR \$DF93   | Nummer des Puffers holen                 |
| DBC6              | 48       | PHA          | und merken                               |
| DBC7              | 85 F9    | STA \$F9     | aktuelle Puffernummer setzen             |
| DBC9              | 20 60 D4 | JSR \$D460   | Directorysektor in Puffer einlesen       |
| DBCC              | A0 00    | LDY #\$00    | Positionszeiger zurücksetzen             |
| DBCE              | BD EO FE | LDA \$FEEO,X | Pufferadresse (High-Byte) holen und als  |
| DBD1              | 85 87    | STA \$87     | High-Byte des Pufferzeigers übernehmen   |
| DBD3              | AD 94 02 | LDA \$0294   | aktuelle Position im Puffer holen und    |
| DBD6              | 85 86    | STA \$86     | als Low-Byte übernehmen                  |
| DBD8              | B1 86    | LDA (\$86),Y | Dateityp aus Directoryeintrag holen      |
| DBDA              | 29 20    | AND #\$20    | und Flag für 'Datei offen' prüfen        |
| DBDC              | FO 43    | BEQ \$DC21   | ist die Datei schon geschlossen ?        |
| DBDE              | 20 25 D1 | JSR \$D125   | nein, Dateityp weiter prüfen             |
| DBE1              | C9 04    | CMP #\$04    | und auf Wert für Relative Datei prüfen   |
| DBE3              | FO 44    | BEQ \$DC29   | identisch ?                              |
| DBE5              | B1 86    | LDA (\$86),Y | nein, gesamten Dateitypzeiger holen      |
| DBE7              | 29 8F    | AND #\$8F    | Flags löschen                            |
| DBE9              | 91 86    | STA (\$86),Y | und Dateityp wieder zurück in Eintrag    |
| DBEB              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächste Position        |
| DBEC              | B1 86    | LDA (\$86),Y | Spurnummer des ersten Sektors der Datei  |
| DBEE              | 85 80    | STA \$80     | holen und als aktuelle Spur merken       |
| DBF0              | 84 71    | STY \$71     | aktuellen Pufferzeiger merken            |
| DBF2              | A0 1B    | LDY #\$1B    | Pufferzeiger auf Sektor vom              |
| DBF4              | B1 86    | LDA (\$86),Y | Überschreiben setzen und Nummer holen    |
| DBF6              | 48       | PHA          | Sektornummer merken                      |
| DBF7              | 88       | DEY          | Pufferzeiger auf dazugehörige Spur       |
| DBF8              | B1 86    | LDA (\$86),Y | setzen und Spurnummer holen              |
| DBFA              | DO 0A    | BNE \$DC06   | ist kein Überschreibeintrag gesetzt ?    |
| DBFC              | 85 80    | STA \$80     | ja, Spurnummer und                       |
| DBFE              | 68       | PLA          | Sektornummer wieder holen und in         |
| DBFF              | 85 81    | STA \$81     | aktuelle Zeiger setzen                   |
| DC01              | A9 67    | LDA #\$67    | Fehlermeldung                            |
| DC03,             | 20 45 E6 | JSR \$E645   | '67 Illegal Track Or Sector' ausgeben    |
| DC06 <sup>1</sup> | 48       | PHA          | Spurnummer merken                        |
|                   |          |              |                                          |

| DC07              | A9 00    | LDA #\$00    | Finance des Oute                         |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
|                   |          |              | Eintrag der Spur-                        |
| DC09              | 91 86    | STA (\$86),Y | und Sektornummer                         |
| DC0B              | C8       | INY          | der überschreibenden Datei               |
|                   | 91 86    | STA (\$86),Y | löschen                                  |
|                   | 68       | PLA          | Spurnummer wieder holen                  |
|                   | A4 71    | LDY \$71     | Pufferzeiger wieder zurücksetzen         |
| DC11              | 91 86    | STA (\$86),Y | Spur des ersten Sektors der Datei setzen |
| DC13              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte           |
| DC14              | B1 86    | LDA (\$86),Y | Nummer des alten Sektors holen           |
| DC16              | 85 81    | STA \$81     | und merken                               |
| DC18              | 68       | PLA          | Nummer des ersten Sektors der Datei      |
| DC19              | 91 86    | STA (\$86),Y | holen und in Eintrag speichern           |
| DC1B              | 20 7D C8 | JSR \$C87D   | alte Dateisektoren löschen               |
| DC1E              |          | JMP \$DC29   | Datei schließen                          |
| DC21 <sup>1</sup> | B1 86    | LDA (\$86),Y | Dateityp aus Eintrag holen               |
| DC23              | 29 OF    | AND #\$OF    | reines Dateikennzeichen isolieren        |
| DC25              | 09 80    | ORA #\$80    | Flag für 'Datei geschlossen' setzen      |
| DC27              | 91 86    | STA (\$86),Y | und als neuen Dateityp setzen            |
| DC29 <sup>2</sup> | AE 70 02 | LDX \$0270   | Nummer des aktuellen Kanals wieder holen |
| DC2C              | A0 1C    | LDY #\$1C    | Pufferzeiger auf Blockangabe setzen (28) |
| DC2E              | B5 B5    | LDA \$B5,X   | Zahl der Blocks der Datei (Low-Byte)     |
| DC30              | 91 86    | STA (\$86),Y | holen und in Eintrag schreiben           |
| DC32              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| DC33              | B5 BB    | LDA \$BB,X   | High-Byte der Blockzahl holen und        |
| DC35              | 91 86    | STA (\$86),Y | in Eintrag schreiben                     |
| DC37.             | 68       | PLA          | aktuelle Puffernummer zurückholen        |
| DC38              | AA       | TAX          | und merken                               |
| DC39              | A9 90    | LDA #\$90    | Jobcode für 'Sektor schreiben'           |
| DC3B              | 05 7F    | ORA \$7F     | aktuelles Laufwerk in Jobcode eintragen  |
| DC3D              | 20 90 D5 | JSR \$D590   | Job ausführen                            |
| DC40              |          | PLA          | aktuelle Sekundäradresse wieder holen    |
|                   | 85 83    | STA \$83     | und zurücksetzen                         |
|                   | 4C 07 D1 | JMP \$D107   | Kanalnummer holen                        |
| 2073              | -5 01 51 | <del></del>  | North Control (10 Control                |

## [D47E/D7E4/D80B/D9D0/DC98:DD8A]

### Kanal zum Lesen einer Datei öffnen

| DC46 | A9 01    | LDA #\$01  | Zahl der Puffer          |
|------|----------|------------|--------------------------|
| DC48 | 20 E2 D1 | JSR \$D1E2 | Kanal zum Lesen öffnen   |
| DC4B | 20 B6 DC | JSR \$DCB6 | Zeiger des Kanals setzen |
| DC4E | AD 4A 02 | LDA \$024A | aktuellen Dateityp holen |
| DC51 | 48       | PHA        | und merken               |

| DC52              | 0A       | ASL A        | Dateitypeintrag für Kanaltabelle         |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
|                   | 05 7F    | ORA \$7F     | herstellen; Laufwerk einblenden          |
|                   | 95 EC    | STA \$EC,X   | und in Tabelle dem Kanal zuordnen        |
|                   | 20 9B D0 | JSR \$D09B   | Sektor in Puffer einlesen                |
|                   | A6 82    | LDX \$82     | aktuelle Kanalnummer holen               |
|                   | A5 80    | LDA \$80     | aktuelle Spurnummer feststellen          |
|                   | DO 05    | BNE \$DC65   | ist weiterer Sektor vorhanden ?          |
|                   | A5 81    | LDA \$81     | nein, Zahl der gültigen Datenbytes       |
| DC62              |          | STA \$0244,X | holen und merken                         |
| DC65              |          | PLA          | Dateityp wieder zurückholen und mit      |
| DC66              | C9 04    | CMP #\$04    | Wert für Relative Datei vergleichen      |
| DC68              | DO 3F    | BNE \$DCA9   | liegt eine Relative Datei vor ?          |
| DC6A              | A4 83    | LDY \$83     | ja, derzeitige Sekundäradresse holen     |
| DC6C              | B9 2B 02 | LDA \$022B,Y | zugeordnete Kanalnummer holen            |
| DC6F              | 09 40    | ORA #\$40    | Flag für Lesen                           |
| DC71              | 99 2B 02 | STA \$022B,Y | Sekundäradresse zuordnen                 |
| DC74              | AD 58 02 | LDA \$0258   | Länge des Records holen                  |
| DC77              | 95 C7    | STA \$C7,X   | und dem Kanal zuordnen                   |
| DC79              | 20 8E D2 | JSR \$D28E   | neuen Puffer für Side-Sektor belegen     |
| DC7C              | 10 03    | BPL \$DC81   | noch ein Puffer frei ?                   |
| DC7E              | 4C OF D2 | JMP \$D20F   | nein, Fehler '70 No Channel' ausgeben    |
| DC81 <sup>1</sup> | A6 82    | LDX \$82     | Nummer des aktuellen Kanals              |
| DC83              | 95 CD    | STA \$CD,X   | Puffernummer merken                      |
| DC85              | AC 59 02 | LDY \$0259   | Spurnummer des ersten Side-Sektors holen |
| DC88              | 84 80    | STY \$80     | und als aktuelle Spurnummer setzen       |
| DC8A              | AC 5A 02 | LDY \$025A   | Nummer des Sektors holen                 |
| DC8D              | 84 81    | STY \$81     | und als aktuellen Sektor speichern       |
| DC8F              | 20 D3 D6 | JSR \$D6D3   | Spur- und Sektor an Jobschleife          |
| DC92              | 20 73 DE | JSR \$DE73   | Side-Sektor von Diskette in Puffer lesen |
| DC95 <sub>1</sub> | 20 99 D5 | JSR \$D599   | warten bis Job ausgeführt                |
| DC98 <sup>1</sup> | A6 82    | LDX \$82     | Nummer des aktuellen Kanals holen        |
| DC9A              | A9 02    | LDA #\$02    | und Recordzeiger in Tabelle              |
| DC9C              | 95 C1    | STA \$C1,X   | initialisieren                           |
| DC9E              | A9 00    | LDA #\$00    | Zeiger auf Beginn des Sektors            |
| DCA0              | 20 C8 D4 | JSR \$D4C8   | Pufferzeiger setzen                      |
| DCA3              | 20 53 E1 | JSR \$E153   | ersten Record lesen und bereitstellen    |
| DCA6              | 4C 3E DE | JMP \$DE3E   | Byte für Ausgabe und Zeiger setzen       |
| DCA91             | 20 56 D1 | JSR \$D156   | Byte aus Puffer holen                    |
| DCAC              | A6 82    | LDX \$82     | aktuelle Kanalnummer holen               |
| DCAE              | 9D 3E 02 | STA \$023E,X | Byte für Ausgabe übergeben               |
| DCB1              | A9 88    | LDA #\$88    | Ausgabeflag in Tabelle                   |

| DCB3              | 95          | F2   |        | STA   | \$F2,X        | mit Kanalstatus setzen                   |
|-------------------|-------------|------|--------|-------|---------------|------------------------------------------|
| DCB5              | 60          |      |        | RTS   |               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   | - <b></b> - |      |        |       |               |                                          |
| [DC4B,            | /DCE        | 5]   |        |       |               |                                          |
| -                 |             |      | (ana l | öffr  | nen initialis | ieren                                    |
| DCB6              | A6          | 82   |        | LDX   | \$82          | Nummer des Kanals holen                  |
| DCB8              | В5          | Α7   |        | LDA   | \$A7,X        | und zugeordeten Puffer feststellen       |
| DCBA              | 0А          |      |        | ASL   | A             | Flag für Pufferbelegung prüfen           |
| DCBB              | 30          | 06   |        | BMI   | \$DCC3        | Puffer belegt ?                          |
| DCBD              | 8           |      |        | TAY   |               | nein,                                    |
| DCBE              | A9          | 02   |        | LDA   | #\$02         | Pufferzeiger auf Start des Datenbereichs |
| DCCO <sub>1</sub> |             | 99   | 00     | STA   | \$0099,Y      | (Byte \$02) setzen                       |
| DCC31             | В5          | ΑE   |        | LDA   | \$AE,X        | Pufferstatus holen                       |
| DCC5              | 09          | 80   |        | ORA   | #\$80         | und Flag für Puffer inaktiv              |
| DCC7              | 95          | ΑE   |        | STA   | \$AE,X        | setzen                                   |
| DCC9              | 0А          |      |        | ASL   | A             | Bit6 prüfen                              |
| DCCA              | 30          | 06   |        | BMI   | \$DCD2        | soll Puffer zurückgeschrieben werden ?   |
| DCCC              | <b>A8</b>   |      |        | TAY   |               | nein, Puffernummer merken                |
| DCCD              | A9          | 02   |        | LDA   | #\$02         | Pufferzeiger (Low-Byte) auf              |
| DCCF,             |             |      |        | STA   | \$0099,Y      | Start des Datenbereichs setzen           |
| DCD21             | A9          | 00   |        | LDA   | #\$00         | Zahl der freien Blocks (Low-Byte)        |
| DCD4              | 95          | В5   |        | STA   | \$B5,X        | löschen                                  |
| DCD6              | 4C          | 7F   | A9     | JMP   | \$A97F        | Zahl der freien Blocks löschen           |
| DCD9              | EA          |      |        | NOP   |               | unbenutztes Byte                         |
| • • • • •         |             |      |        |       |               | •••••                                    |
| [D48A             | /D90        | 02/0 | 9E9]   |       |               |                                          |
| Kanal             | um          | Dat  | tei z  | u scl | hreiben öffne | n                                        |
| DCDA              | 20          | A9   | F1     | JSR   | \$F1A9        | freien Sektor in BAM suchen              |
| DCDD              | A9          | 01   |        | LDA   | #\$01         | Zahl der benötigten Puffer               |
| DCDF              | 20          | DF   | D1     | JSR   | \$D1DF        | Puffer belegen                           |
| DCE2              | 20          | D0   | D6     | JSR   | \$D6D0        | Spur- und Sektor an Jobschleife          |
| DCE5              | 20          | В6   | DC     | JSR   | \$DCB6        | Kanalzeiger initialisieren               |
| DCE8              | <b>A6</b>   | 82   |        | LDX   | \$82          | Nummer des derzeitigen Kanals            |
| DCEA              | AD          | 4A   | 02     | LDA   | \$024A        | aktuellen Dateityp holen                 |
| DCED              | 48          |      |        | PHA   |               | und merken                               |
| DCEE              | 0A          |      |        | ASL   | A             | Laufwerksnummer in                       |
| DCEF              | 05          | 7F   |        | ORA   | \$7F          | Dateityp übernehmen und                  |
| DCF1              | 95          | EC   |        | STA   | \$EC,X        | in Tabelle dem Kanal zuordnen            |
| DCF3              | 68          |      |        | PLA   |               | ursprünglichen Dateityp holen            |
| DCF4              | С9          | 04   |        | CMP   | #\$04         | und auf Wert für Relative Datei prüfen   |
| DCF6              | F0          | 05   |        | BEQ   | \$DCFD        | liegt eine Relative Datei vor ?          |
|                   |             |      |        |       |               |                                          |

| DCF8              | A9        | 01        |    | LDA | #\$01    | nein, Flag für Schreiben                 |
|-------------------|-----------|-----------|----|-----|----------|------------------------------------------|
| DCFA              | 95        | F2        |    | STA | \$F2,X   | setzen                                   |
| DCFC <sub>1</sub> | 60        |           |    | RTS |          | zurück zur aufrufenden Routine           |
| DCFD <sup>1</sup> | A4        | 83        |    | LDY | \$83     | aktuelle Sekundäradresse holen           |
| DCFF              | В9        | 2B        | 02 | LDA | \$022B,Y | und Kanal zuordnen                       |
| DD02              | 29        | 3F        |    | AND | #\$3F    | Flagbits im Kanalstatus zurücksetzen     |
| DD04              | 09        | 40        |    | ORA | #\$40    | Flag für Lesen                           |
| DD06              | 99        | 2B        | 02 | STA | \$022B,Y | setzen                                   |
| DD09              | AD        | 58        | 02 | LDA | \$0258   | Länge eines Records holen                |
| DD0C              | 95        | <b>C7</b> |    | STA | \$C7,X   | und merken                               |
| DD0E              | 20        | 8E        | D2 | JSR | \$D28E   | Puffer suchen                            |
| DD11              | 10        | 03        |    | BPL | \$DD16   | freien Puffer gefunden ?                 |
| DD13              | 4C        | 0F        | D2 | JMP | \$D20F   | nein, Fehler '70 No Channel' ausgeben    |
| DD16 <sup>1</sup> | <b>A6</b> | 82        |    | LDX | \$82     | Nummer des aktuellen Kanals holen        |
| DD18              | 95        | CD        |    | STA | \$CD,X   | und Puffer für Side-Sektor belegen       |
| DD1A              | 20        | C1        | DE | JSR | \$DEC1   | Pufferinhalt löschen                     |
| DD1D              | 20        | 1E        | F1 | JSR | \$F11E   | freien Sektor in BAM suchen              |
| DD20              | Α5        | 80        |    | LDA | \$80     | Spurnummer des Sektors als Spur          |
| DD22              | 8D        | 59        | 02 | STA | \$0259   | des ersten Side-Sektors speichern        |
| DD25              | Α5        | 81        |    | LDA | \$81     | Nummer des Sektors als Sektornummer      |
| DD27              | 8D        | 5A        | 02 | STA | \$025A   | für den ersten Side-Sektor merken        |
| DD2A              | <b>A6</b> | 82        |    | LDX | \$82     | aktuelle Kanalnummer holen               |
| DD2C              | В5        | CD        |    | LDA | \$CD,X   | Nummer des entsprechenden Puffers holen  |
| DD2E              | 20        | <b>D3</b> | D6 | JSR | \$D6D3   | Spur- und Sektornummer an Jobschleife    |
| DD31              | Α9        | 00        |    | LDA | #\$00    | Pufferzeiger auf Anfang                  |
| DD33              | 20        | E9        | DE | JSR | \$DEE9   | des Puffers setzen                       |
| DD36              | Α9        | 00        |    | LDA | #\$00    | Kennzeichen für letzten Sektor in        |
| DD38              | 20        | 8D        | DD | JSR | \$DD8D   | Puffer schreiben                         |
| DD3B              | Α9        | 11        |    | LDA | #\$11    | Zahl der gültigen Bytes des Side-Sektors |
| DD3D              | 20        | 8D        | DD | JSR | \$DD8D   | in Puffer übernehmen (17)                |
| DD40              | Α9        | 00        |    | LDA | #\$00    | Nummer des Side-Sektors                  |
| DD42              | 20        | 8D        | DD | JSR | \$DD8D   | in Puffer übertragen                     |
| DD45              | AD        | 58        | 02 | LDA | \$0258   | Recordlänge in Side-Sektor               |
| DD48              | 20        | 8D        | DD | JSR | \$DD8D   | eintragen                                |
| DD4B              | <b>A5</b> | 80        |    | LDA | \$80     | aktuelle Spurnummer in                   |
| DD4D              | 20        | 8D        | DD | JSR | \$DD8D   | Side-Sektor speichern                    |
| DD50              | <b>A5</b> | 81        |    | LDA | \$81     | aktuelle Sektornummer in                 |
| DD52              | 20        | 8D        | DD | JSR | \$DD8D   | Side-Sektor speichern                    |
| DD55              | <b>A9</b> | 10        |    | LDA | #\$10    | Pufferzeiger auf Recorddaten             |
| DD57              | 20        | E9        | DE | JSR | \$DEE9   | im Side-Sektor setzen                    |
| DD5A              | 20        | 3E        | DE | JSR | \$DE3E   | Spur und Sekktor des letzten Jobs holen  |
|                   |           |           |    |     |          |                                          |

| DD5D | A5 80    | LDA \$80   | Spurnummer des ersten Datensektors    |
|------|----------|------------|---------------------------------------|
| DD5F | 20 8D DD | JSR \$DD8D | in Side-Sektor schreiben              |
| DD62 | A5 81    | LDA \$81   | Nummer des ersten Datensektors        |
| DD64 | 20 8D DD | JSR \$DD8D | in Side-Sektor übernehmen             |
| DD67 | 20 6C DE | JSR \$DE6C | Side-Sektor auf Diskette schreiben    |
| DD6A | 20 99 D5 | JSR \$D599 | warten bis Job ausgeführt ist         |
| DD6D | A9 02    | LDA #\$02  | aktuellen Pufferzeiger auf            |
| DD6F | 20 C8 D4 | JSR \$D4C8 | Beginn des Datenbereichs setzen       |
| DD72 | A6 82    | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals           |
| DD74 | 38       | SEC        | holen                                 |
| DD75 | A9 00    | LDA #\$00  | Akku initialisieren und               |
| DD77 | F5 C7    | SBC \$C7,X | aus Recordlänge die Position des      |
| DD79 | 95 C1    | STA \$C1,X | nächsten Records errechnen und setzen |
| DD7B | 20 E2 E2 | JSR \$E2E2 | Records in Sektor anlegen             |
| DD7E | 20 19 DE | JSR \$DE19 | Verkettung setzen                     |
| DD81 | 20 5E DE | JSR \$DE5E | Sektor auf Diskette schreiben         |
| DD84 | 20 99 D5 | JSR \$D599 | und warten bis Job ausgeführt ist     |
| DD87 | 20 F4 EE | JSR \$EEF4 | neue BAM auf Diskette schreiben       |
| DD8A | 4C 98 DC | JMP \$DC98 | Rückmeldung ausgeben                  |
|      |          |            |                                       |

### [DD38/DD3D/DD42/DD48/DD4D/DD52/DD5F/DD64/E3FA/E3FE]

Ein Byte in aktuellen Side-Sektor schreiben

| DD8D | 48       | PHA        | Byte merken                           |
|------|----------|------------|---------------------------------------|
| DD8E | A6 82    | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals holen     |
| DD90 | B5 CD    | LDA \$CD,X | und entsprechenden Puffer feststellen |
| DD92 | 4C FD CF | JMP \$CFFD | Byte in Puffer übertragen             |

### [Einsprungstelle wird im DOS nicht genutzt]

Kanalnummer im Dateityp-Flag setzen (Carry=1) oder löschen (Carry=0)

DD95 90 06 BCC \$DD9D Flags löschen?

### [CA4F/DD97/E01A/E0A0/E107/E25F]

Wert in Dateitypflag einblenden (Bit =1: setzen)

| DD97 | A6 82 | LDX \$82   | nein, Nummer des aktuellen Kanals holen |
|------|-------|------------|-----------------------------------------|
| DD99 | 15 EC | ORA \$EC,X | und in Dateitypflag einblenden          |
| DD9B | DO 06 | BNE SDDA3  | immer Sprung nach \$DDA3                |

#### [CFAC/DD95/DFD2/E003/E0ED/E21B]

Wert in Dateitypflag ausblenden (Bit =1: ausblenden)

DD9D A6 82 LDX \$82 aktuelle Kanalnummer holen
DD9F 49 FF EOR #\$FF und invertieren

DDCF B9 EC 00

DDD6 AE 53 02

DDD2 29 01

DDD4 85 70

DDD9 B5 E2

DDDB 29 01

DDDD C5 70

LDA \$00EC,Y

AND #\$01

STA \$70

LDX \$0253

LDA \$E2,X

AND #\$01

CMP \$70

| DDA1 35 EC AND \$EC,X Nummer aus Dateitypflag ausblenden DDA3 95 EC STA \$EC,X neues Dateitypflag setzen DDA5 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| [C9DD/DA2F/DB57/DFD7/E0AD/E0BE/E0F5/E122/E26A]                                                                                                      |  |
| Dateitypflag auf gesetzt prüfen (Flag-Wert in Akku)                                                                                                 |  |
| DDA6 A6 82 LDX \$82 Nummer des aktuellen Kanals holen                                                                                               |  |
| DDA8 35 EC AND \$EC,X und entsprechende Flags prüfen                                                                                                |  |
| DDAA 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                     |  |
| [CF4C/E052/E060]                                                                                                                                    |  |
| Prüfen ob Jobcode für Schreiben vorliegt                                                                                                            |  |
| DDAB 20 93 DF JSR \$DF93 Nummer des derzeitigen Puffers holen                                                                                       |  |
| DDAE AA TAX und merken                                                                                                                              |  |
| DDAF BD 5B 02 LDA \$025B,X letzten Jobcode des Puffers holen                                                                                        |  |
| DDB2 29 FO AND #\$FO und reine Befehlsbits herstellen                                                                                               |  |
| DDB4 C9 90 CMP #\$90 mit Wert für Schreiben vergleichen                                                                                             |  |
| DDB6 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine                                                                                                          |  |
| r07E1                                                                                                                                               |  |
| [C835] Dateizeiger prüfen                                                                                                                           |  |
| DDB7 A2 00 LDX #\$00 Sekundäradresse setzen                                                                                                         |  |
| DDB9 86 71 STX \$71 und merken                                                                                                                      |  |
| DDBB BD 2B 02 LDA \$022B,X zugehorige Kanalnummer holen                                                                                             |  |
| DDBE C9 FF CMP #\$FF mit Wert für 'Kanal frei' vergleicher                                                                                          |  |
| DDCO_ DO 08 BNE \$DDCA ist Kanal belegt ?                                                                                                           |  |
| DDC2 <sup>3</sup> A6 71 LDX \$71 ja, Nummer der Sekundäradresse wiede                                                                               |  |
| DDC4 E8 INX holen und nächste Adresse anwählen                                                                                                      |  |
| DDC5 E0 10 CPX #\$10 mit maximaler Adresse +1 vergleichen                                                                                           |  |
| DDC7 90 FO BCC \$DDB9 ist Sekundäradresse erlaubt?                                                                                                  |  |
| DDC9 60 RTS nein, zurück zur aufrufenden Routine                                                                                                    |  |
| DDCA 86 71 STX \$71 freie Sekundäradresse merken                                                                                                    |  |
| DDCC 29 3F AND #\$3F Kanalnummer feststellen                                                                                                        |  |
| DDCE A8 TAY und merken                                                                                                                              |  |

Dateitypflag holen und Nummer

Standardlaufwerk des Kanals

Laufwerksnummer merken

Nummer des Eintrags

holen

des angewählten Laufwerks holen

und mit angewähltem Laufwerk vergleichen

| DDDF | DO E1    | BNE \$DDC2   | identisch ?                             |
|------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| DDE1 | B9 60 02 | LDA \$0260,Y | ja, Nummer des Directorysektors holen   |
| DDE4 | D5 D8    | CMP \$D8,X   | und mit Sektor des Eintrags vergleichen |
| DDE6 | DO DA    | BNE \$DDC2   | identisch ?                             |
| DDE8 | B9 66 02 | LDA \$0266,Y | ja, Position des Eintrags holen         |
| DDEB | D5 DD    | CMP \$DD,X   | und auf Position in Directory testen    |
| DDED | DO D3    | BNE \$DDC2   | identisch ?                             |
| DDEF | 18       | CLC          | ja, Flag für alle Zeiger ok             |
| DDF0 | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |

#### [DB2C/E2AA/E454]

| Puffer | auf | Diskette | schreiben       |
|--------|-----|----------|-----------------|
| ruitei | auı | DISKELLE | Scill e i Dei i |

| DDF1 | 20 9E D  | F JSR \$DF9E        | • |
|------|----------|---------------------|---|
| DDF4 | 50 06    | BVC \$DDFC          | 5 |
| DDF6 | 20 5E DI | E JSR \$DE5E        |   |
| DDF9 | 20 99 D  | 5 JSR \$D599        |   |
| DDFC | 60       | 5 JSR \$D599<br>RTS |   |

Status des Puffers prüfen sind Daten im Puffer geändert worden ja, Sektor auf Diskette schreiben warten bis Job ausgeführt ist zurück zur aufrufenden Routine

### [E3AC/E3BF]

Verkettungsbytes, die auf nächsten Sektor zeigen, setzen

| DDFD | 20 2B DE | JSR \$DE2B   | aktuellen Pufferzeiger setzen      |
|------|----------|--------------|------------------------------------|
| DE00 | A5 80    | LDA \$80     | Spurnummer des nächsten Sektors in |
| DE02 | 91 94    | STA (\$94),Y | Puffer übertragen                  |
| DE04 | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächste Position  |
| DE05 | A5 81    | LDA \$81     | Nummer des nächsten Sektors        |
| DE07 | 91 94    | STA (\$94),Y | in aktuellen Puffer schreiben      |
| DE09 | 4C 05 E1 | JMP \$E105   | Puffer als 'geändert' kennzeichnen |

### [E2AD/E3D7]

| Verkettungsbytes, | die a | auf | nächsten | Sektor | zeigen, | holen |
|-------------------|-------|-----|----------|--------|---------|-------|
|-------------------|-------|-----|----------|--------|---------|-------|

| DEOC | 20 2B DE | JSR \$DE2B   | aktuellen Pufferzeiger setzen          |
|------|----------|--------------|----------------------------------------|
| DEOF | B1 94    | LDA (\$94),Y | Spurnummer des nächsten Sektors aus    |
| DE11 | 85 80    | STA \$80     | Puffer holen und merken                |
| DE13 | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |
| DE14 | B1 94    | LDA (\$94),Y | Nummer des nächsten Sektors aus Puffer |
| DE16 | 85 81    | STA \$81     | holen und als aktuellen Sektor merken  |
| DE18 | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine         |
|      |          |              |                                        |

| Kennzeichen für | letzten Sektor in | Verkettungsbytes setzen                  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|
| DE19 20 2B DE   | JSR \$DE2B        | aktuellen Pufferzeiger setzen            |
| DE1C A9 00      | LDA #\$00         | Kennzeichen für letzten Sektor in        |
| DE1E 91 94      | STA (\$94),Y      | Puffer schreiben                         |
| DE20 C8         | INY               | Pufferzeiger auf nächstes Byte           |
| DE21 A6 82      | LDX \$82          | Nummer des aktuellen Kanals holen        |
| DE23 B5 C1      | LDA \$C1,X        | Zahl der gültigen Datenbytes aus Tabelle |
| DE25 AA         | TAX               | holen und                                |
| DE26 CA         | DEX               | korregieren                              |
| DE27 8A         | TXA               | (da 0 mitgezählt wird)                   |
| DE28 91 94      | STA (\$94),Y      | Zahl in Puffer schreiben                 |
| DE2A 60         | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                 |                   |                                          |

### [DDFD/DEOC/DE19/E1B2/E2E2]

| DE2B | 20 93 DF | JSR \$DF93 | Nummer des Puffers holen             |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| DE2E | 0A       | ASL A      | und verdoppeln (da Zeigertabelle aus |
| DE2F | AA       | TAX        | 2-Byte-Werten besteht)               |
| DE30 | B5 9A    | LDA \$9A,X | Highbyte der Pufferadresse holen     |
| DE32 | 85 95    | STA \$95   | und in Pufferzeiger übernehmen       |
| DE34 | A9 00    | LDA #\$00  | Low-Byte auf Start des Puffers       |
| DE36 | 85 94    | STA \$94   | setzen                               |
| DE38 | A0 00    | LDY #\$00  | Indexzeiger auf Anfang zurücksetzen  |
| DE3A | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |

### [C5E8/C634/D48D/D6F4/D937/D987]

aktuelle Spur- und Sektornummer des aktuellen Jobs holen

DE3B 20 EB DO JSR \$D0EB Kanalnummer der Sekundäradresse holen

#### [D9F5/DCA6/DD5A/E2D0/E3E0/E824/E840/F11E]

Spur- und Sektornummer des aktuellen Jobs holen

| DE3E | 20 93 DF | JSR \$DF93   | zugehörige Puffernumer feststellen       |
|------|----------|--------------|------------------------------------------|
| DE41 | 85 F9    | STA \$F9     | und als aktuellen Puffer merken          |
| DE43 | 0A       | ASL A        | Puffernummer verdoppeln (da Spur/Sektor- |
| DE44 | A8       | TAY          | Tabelle aus 2-Byte-Werten besteht)       |
| DE45 | B9 06 00 | LDA \$0006,Y | Spurnummer des aktuellen Jobs holen      |
| DE48 | 85 80    | STA \$80     | und als aktuelle Spurnummer merken       |
| DE4A | B9 07 00 | LDA \$0007,Y | Nummer des dazugehörigen Sektors holen   |
| DE4D | 85 81    | STA \$81     | und als aktuellen Sektor übernehmen      |
| DE4F | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |

[E4A6/DE57:CAA9,CF5A,E057,E065,E075/DE5E:COBB,CAC3,DD81,DDF6,E047,E3B3] [E3D4,E4ED/DE6C:DD67,E42D/DE73:DC92] Jobcodes an Jobschleife übergeben DE50 A9 90 LDA #\$90 Jobcode für 'Sektor schreiben' DE52 8D 4D 02 STA \$024D setzen DE55\_ DO 28 BNE \$DE7F immer Sprung nach \$DE7F DE57<sup>3</sup> A9 80 LDA #\$80 Jobcode für 'Sektor lesen' DE59 8D 4D 02 STA \$024D setzen DE5C DO 21 BNE \$DE7F immer Sprung nach \$DE7F DE5E<sup>8</sup> A9 90 LDA #\$90 Jobcode für 'Sektor schreiben' DE60 8D 4D 02 STA \$024D setzen DE63 DO 26 BNE \$DE8B immer Sprung nach \$DE7F DE65 A9 80 Jobcode für Sektor lesen LDA #\$80 DE67 8D 4D 02 STA \$024D setzen DE6A DO 1F BNE \$DE8B immer Sprung nach \$DE7F DE6C<sup>∠</sup> A9 90 Jobcode für 'Sektor schreiben' LDA #\$90 DE6E 8D 4D 02 STA \$024D setzen DE71 DO 02 BNE \$DE75 immer Sprung nach \$DE7F DE73 A9 80 LDA #\$80 Jobcode für 'Sektor 'lesen' DE75 8D 4D 02 STA \$024D setzen DE78 A6 82 Nummer des aktuellen Kanals holen LDX \$82 DE7A B5 CD Nummer des dritten Puffers feststellen LDA \$CD,X DE7C AA TAX und merken DE7D\_ 10 13 BPL \$DE92 ist Puffer benutzt ? DE7F<sup>∠</sup> 20 D0 D6 JSR \$D6D0 nein. Spur und Sektor an Jobschleife Nummer des aktuellen Puffers holen DE82 20 93 DF JSR \$DF93 DE85 AA TAX und merken DE86 A5 7F LDA \$7F Nummer des aktuellen Laufwerks holen DE88 9D 5B 02 STA \$025B,X und Puffer zuordnen DE8B 20 15 E1 Flag für ' Puffer geändert' löschen JSR \$E115 DE8E 20 93 DF Nummer des aktuellen Puffers holen JSR \$DF93 DE91 AA und merken TAX DE92 4C 06 D5 JMP \$D506 Parameter prüfen und Job ausführen

#### [DA34/E03F/E06B]

| Parameter des nächsten Sektors anhand der Verkettungsbytes setzen |          |            |                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------|--|--|
| DE95                                                              | A9 00    | LDA #\$00  | aktuellen Pufferzeiger auf         |  |  |
| DE97                                                              | 20 C8 D4 | JSR \$D4C8 | Start des Puffers zurücksetzen     |  |  |
| DE9A                                                              | 20 37 D1 | JSR \$D137 | Byte aus Puffer holen und          |  |  |
| DE9D                                                              | 85 80    | STA \$80   | als aktuelle Spurnummer übernehmen |  |  |

| DE9F | 20 37 D1 | JSR \$D137 | Byte aus Puffer holen und               |
|------|----------|------------|-----------------------------------------|
| DEA2 | 85 81    | STA \$81   | als Nummer des aktuellen Sektors setzen |
| DEA4 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine          |

#### **IF467**

Daten aus Puffer in anderen Puffer kopieren

(Akku muß Zahl der Bytes enthalten; Y die Nummer des Quellpuffers; X enthält die Nummer des Zielpuffers)

|       |          | •            |                                        |
|-------|----------|--------------|----------------------------------------|
| DEA5  | 48       | PHA          | Zahl der zu kopierenden Bytes merken   |
| DEA6  | A9 00    | LDA #\$00    | Low-Bytes der beiden                   |
| DEA8  | 85 6F    | STA \$6F     | Pufferzeiger                           |
| DEAA  | 85 71    | STA \$71     | löschen                                |
| DEAC  | B9 E0 FE | LDA \$FEEO,Y | High-Byte der Pufferadresse des Quell- |
| DEAF  | 85 70    | STA \$70     | puffers setzen                         |
| DEB1  | BD EO FE | LDA \$FEEO,X | High-Byte der Pufferadresse des Ziel-  |
| DEB4  | 85 72    | STA \$72     | puffers setzen                         |
| DEB6  | 68       | PLA          | Zahl der zu übertragenden Bytes        |
| DEB7  | A8       | TAY          | wieder holen und merken                |
| DEB8  | 88       | DEY          | Zähler initialisieren                  |
| DEB91 | B1 6F    | LDA (\$6F),Y | Byte aus Quellpuffer lesen und         |
| DEBB  | 91 71    | STA (\$71),Y | in Zielpuffer übertragen               |
| DEBD  | 88       | DEY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |
| DEBE  | 10 F9    | BPL \$DEB9   | schon alle Daten übertragen ?          |
| DECO  | 60       | RTS          | ja, zurück zur aufrufenden Routine     |
| DECO  | 80       | KIS          | ja, zuruck zur aufrufenden koutine     |

### [DD1A/E45B]

Puffer mit \$00 löschen (Nummer in A)

| DEC1  | A8          | TAY          | Puffernummer merken                |
|-------|-------------|--------------|------------------------------------|
| DEC2  | B9 E0 FE    | LDA \$FEEO,Y | High-Byte der Pufferadresse holen  |
| DEC5  | 85 70       | STA \$70     | und in Zeiger festlegen            |
| DEC7  | A9 00       | LDA #\$00    | Low-Byte des Zeigers               |
| DEC9  | 85 6F       | STA \$6F     | auf den Pufferbeginn setzen        |
| DECB, | A8<br>91 6F | TAY          | Puffer mit Wert der Puffernummer   |
| DECC  | 91 6F       | STA (\$6F),Y | löschen                            |
| DECE  | C8          | INY          | Pufferzeiger auf nächste Position  |
| DECF  | DO FB       | BNE \$DECC   | schon ganzer Puffer gelöscht ?     |
| DED1  | 60          | RTS          | ia, zurück zur aufrufenden Routine |

### [DF66/E1CB]

| Nummer | des | aktuellen | Side-Sektors | holen |
|--------|-----|-----------|--------------|-------|
|--------|-----|-----------|--------------|-------|

| DED2 | A9 00    | LDA #\$00    | Pufferadresse holen                      |
|------|----------|--------------|------------------------------------------|
| DED4 | 20 DC DE | JSR \$DEDC   | und in Zeiger \$94/\$95 setzen           |
| DED7 | AO 02    | LDY #\$02    | Position im Puffer anwählen              |
| DED9 | B1 94    | LDA (\$94),Y | Nummer des Side-Sektors aus Sektor holen |
| DEDB | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |

### [DED4/DEEA/E41E/E46C]

### Pufferzeiger \$94/\$95 auf beliebige Position in Puffer setzen

| DEDC | 85 94    | STA \$94     | gewünschte Position im Puffer merken   |
|------|----------|--------------|----------------------------------------|
| DEDE | A6 82    | LDX \$82     | Nummer des aktuellen Kanals holen      |
| DEE0 | B5 CD    | LDA \$CD,X   | und zugeordneten 3. Puffer feststellen |
| DEE2 | AA       | TAX          | und Puffernummer merken                |
| DEE3 | BD EO FE | LDA \$FEEO,X | High-Byte der Pufferadresse holen      |
| DEE6 | 85 95    | STA \$95     | und in Zeiger setzen                   |
| DEE8 | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine         |

## [DD33/DD57/DF14/E1FF/E35A/E3F4]

# Pufferzeiger setzen

| DEE9 | 48       | PHA        | gewünschte Position im Puffer merken     |
|------|----------|------------|------------------------------------------|
| DEEA | 20 DC DE | JSR \$DEDC | Pufferzeiger setzen                      |
| DEED | 48       | PHA        | High-Byte der Pufferadresse merken       |
| DEEE | 8A       | TXA        | Nummer des aktuellen Puffers holen       |
| DEEF | OA       | ASL A      | und verdoppeln (da Tabelle 2-Byte-Werte  |
| DEF0 | AA       | TAX        | enthalten)                               |
| DEF1 | 68       | PLA        | High-Byte der Pufferadresse wieder holen |
| DEF2 | 95 9A    | STA \$9A,X | und in Tabelle der Pufferadressen setzen |
| DEF4 | 68       | PLA        | Position im Puffer holen                 |
| DEF5 | 95 99    | STA \$99,X | und in Tabelle eintragen                 |
| DEF7 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine           |

### [E258/E43C]

## Side-Sector in Puffer lesen und Zeiger setzen

| DEF8 | 20 66 DF | JSR \$DF66 | Status des Side-Sektors prüfen          |
|------|----------|------------|-----------------------------------------|
| DEFB | 30 OE    | BMI \$DFOB | existiert Side-Sektor ?                 |
| DEFD | 50 13    | BVC \$DF12 | ja, ist Side-Sektor im Puffer ?         |
| DEFF | A6 82    | LDX \$82   | nein, Nummer des aktuellen Kanals holen |
| DF01 | B5 CD    | LDA \$CD,X | zugeordnete Puffernummer feststellen    |
| DF03 | 20 1B DF | JSR \$DF1B | Side-Sektor in Puffer einlesen          |
| DF06 | 20 66 DF | JSR \$DF66 | Status nochmals prüfen                  |

| DF09 10 07<br>DF0B 20 CB E1        | BPL \$DF12 | ist alles fehlerfrei verlaufen ? |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|
| DFOB 20 CB E1                      | JSR \$E1CB | nein, Ende der rel. Datei suchen |
| DFOE 2C CE FE                      | BIT \$FECE | N und V Prozessorflag setzen     |
| DF11 60<br>DF12 <sup>2</sup> A5 D6 | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine   |
| DF12 <sup>∠</sup> A5 D6            | LDA \$D6   | Position in Side-Sektor holen    |
| DF14 20 E9 DE                      | JSR \$DEE9 | und Pufferzeiger setzen          |
| DF17 2C CD FE                      | BIT \$FECD | alle Flags löschen               |
| DF1A 60                            | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine   |

### [DF03/E1EC/E4D6]

Sektor lesen (Pufferzeiger des aktuellen Puffer muß auf Spur- und Sektorparameter der Verkettungsbytes gerichtet sein)

|                   |         |        | • ,      | •                                        |
|-------------------|---------|--------|----------|------------------------------------------|
| DF1B              | 85 F9   | STA    | \$F9     | Nummer des Puffers merken                |
| DF1D              | A9 80   | LDA    | #\$80    | Jobcode für 'Sektor lesen' setzen        |
| DF1F              | DO 04   | BNE    | \$DF25   | immer Sprung nach \$DF25                 |
| DF21              | 85 F9   | STA    | \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers merken      |
|                   | A9 90   | LDA    | #\$90    | Jobcode für 'Sektor schreiben' setzen    |
| DF25 <sup>1</sup> | 48      | PHA    |          | und Jobcode merken                       |
| DF26              | B5 EC   | LDA    | \$EC,X   | Dateityp des Kanals holen                |
| DF28              | 29 01   | AND    | #\$01    | und angewähltes Laufwerk feststellen     |
| DF2A              | 85 7F   | STA    | \$7F     | als aktuelle Laufwerksnumer übernehmen   |
| DF2C              | 68      | PLA    |          | Jobcode wieder holen                     |
| DF2D              | 05 7F   | ORA    | \$7F     | und Laufwerksnummer mit einblenden       |
| DF2F              | 8D 4D 0 | D2 STA | \$024D   | Jobcode merken                           |
| DF32              | B1 94   | LDA    | (\$94),Y | Nummer des nächsten Sektors aus Puffer   |
| DF34              | 85 80   | STA    | \$80     | lesen und speichern                      |
| DF36              | C8      | INY    |          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| DF37              | B1 94   | LDA    | (\$94),Y | Nummer des Sektors aus Puffer holen      |
| DF39              | 85 81   | STA    | \$81     | und übernehmen                           |
| DF3B              | A5 F9   | LDA    | \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers             |
| DF3D              | 20 D3 I | 06 JSR | \$D6D3   | Spur- und Sektorparameter an Jobschleife |
| DF40              | A6 F9   | LDX    | \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers holen       |
| DF42              | 4C 93 I | D5 JMP | \$D593   | Job ausführen                            |
|                   |         |        |          |                                          |

### [E3E9/E40F/E418]

Zeiger für Side-Sektor setzen

| DF45 | A6 82    | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals           |
|------|----------|------------|---------------------------------------|
| DF47 | B5 CD    | LDA \$CD,X | Nummer des zugeordneten Puffers holen |
| DF49 | 4C EB D4 | JMP \$D4EB | Pufferzeiger setzen                   |

| [DF52/Einsprung      | über DF51/DF5C in  | DB48/DF4E/DF57/E381/DF51:DB48]        |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Zahl der Sektore     | en einer Relativen | Datei berechnen                       |
| DF4C A9 78           | LDA #\$78          | Zahl der Sektorzeiger pro Side-Sektor |
|                      | JSR \$DF5C         | in Zähler addieren                    |
| DF51 CA              | 、DEX ,             | nächste Side-Sektornummer setzen      |
| DF52 10 F8           | BPL \$DF4C         | alle Side-Sektoren berücksichtigt ?   |
| DF54 A5 72           | LDA \$72           | ja, Zahl der Verkettungsbytes         |
| DF56 4A              | LSR A              | durch 2 teilen                        |
| DF57 20 5C DF        | JSR \$DF5C         | dazu addieren                         |
| DF5A A5 73           | LDA \$73           | Zahl der Side-Sektoren                |
| DF5C <sup>2</sup> 18 | CLC                | Addition initialisieren               |
| DF5D 65 70           | ADC \$70           | Wert zu Zähler                        |
| DF5F 85 70           | STA \$70           | addieren                              |
| DF61 90 02           | BCC \$DF65         | ist ein Übertrag aufgetreten ?        |
| DF63, E6 71          | INC \$71           | ja, High-Byte korregieren             |
| DF65 1 60            | RTS                | zurück zur aufrufenden Routine        |

# [DEF8/DF06]

| Status e | eines | Side-Sektors | prüfen |
|----------|-------|--------------|--------|
|----------|-------|--------------|--------|

| DF66              | 20 D2      | DE | JSR \$DE | ED2   | Nummer des Side-Sektors aus Puffer holen |
|-------------------|------------|----|----------|-------|------------------------------------------|
| DF69              | C5 D5      |    | CMP \$D5 | 5 (   | mit gesuchtem Sektor vergleichen         |
| DF6B              | DO 0E      |    | BNE \$DF | F7B   | ist der richtige Side-Sektor im Puffer ? |
| DF6D              | A4 D6      |    | LDY \$D6 | 6     | ja, Zeiger in Puffer holen               |
| DF6F              | B1 94      |    | LDA (\$9 | 94),Y | Spurnummer des Records holen             |
| DF71              | FO 04      |    | BEQ \$DF | F77   | ist Record angelegt ?                    |
| DF73              | 2C CD      | FE | BIT \$FE | ECD   | ja, Fehlerflags löschen                  |
| DF76,             | 60         |    | RTS      |       | zurück zur aufrufenden Routine           |
| DF77 <sup>1</sup> | 2C CF      | FE | BIT \$F  | ECF   | Flag für 'kein Record' setzen            |
|                   | 60         |    | RTS      |       | zurück zur aufrufenden Routine           |
| DF7B <sup>l</sup> | A5 D5      |    | LDA \$D  | 5     | Nummer des gesuchten Side-Sektors holen  |
| DF7D              | C9 06      |    | CMP #\$0 | 06    | mit größtem Side-Sektor vergleichen      |
| DF7F              | BO OA      |    | BCS \$DI | F8B   | ist Nummer im erlaubten Bereich ?        |
| DF81              | 0A         |    | ASL A    |       | ja, Side-Sektornummer verdoppeln         |
| DF82              | <b>8</b> A |    | TAY      |       | und merken                               |
| DF83              | A9 04      |    | LDA #\$0 | 04    | Pufferzeiger setzen                      |
| DF85              | 85 94      |    | STA \$94 | 4     | und speichern                            |
| DF87              | B1 94      |    | LDA (\$9 | 94),Y | Spurnummer des Side-Sektors holen        |
| DF89,             | DO 04      |    | BNE \$DI | F8F   | ist Spur gesetzt ?                       |
| DF8B <sup>1</sup> | 2C D0      | FE | BIT \$F  | ED0   | nein, Fehlerflags setzen                 |
| DF8E,             | 60         |    | RTS      |       | zurück zur aufrufenden Routine           |
| DF8F1             | 2C CE      | FE | BIT \$F  | ECE   | Flag für 'Sektor nicht im Puffer' setzen |

|                   |                                         |                                         | •                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DF92              | 60                                      | RTS                                     | zurück zur aufrufenden Routine                     |
|                   | /CDFC/CF/F/                             | cera (00cc (01ae (01                    | D7 /D72/ /D/ /D /D/ CA /D/ F0 /D/ F0 /D/ D0 /D7EF1 |
|                   |                                         |                                         | D3/D324/D44D/D4CA/D4E8/D4F8/D6D0/D75E]             |
| [EEF4             |                                         | DE3E/DE02/DE0E/EU                       | 7F/E457/E4D1/ECB3/ECDC/ED0D/ED32/ED46]             |
| •                 |                                         | llen Puffers fest                       | stallen                                            |
|                   | A6 82                                   | LDX \$82                                | Nummer des aktuellen Kanals holen                  |
|                   | B5 A7                                   |                                         | Pufferbelegung prüfen                              |
|                   | 10 02                                   | BPL \$DF9B                              | ist Puffer belegt ?                                |
|                   |                                         |                                         | Nummer des zweiten Puffers                         |
|                   |                                         |                                         | holen                                              |
| DF9D              |                                         | RTS                                     | zurück zur aufrufenden Routine                     |
|                   |                                         |                                         |                                                    |
| [DDF1             | /E042/E10A/                             | E115/E4B1]                              |                                                    |
| Statu             | s des akuel                             | len Puffers holen                       |                                                    |
| DF9E              | A6 82                                   | LDX \$82                                | Nummer des derzeitigen Kanals holen                |
| DFA0              | 8E 57 02                                | STX \$0257                              | und merken                                         |
| DFA3              | B5 A7                                   | LDA \$A7,X                              | Puffernummer holen                                 |
| DFA5              | 10 09                                   | BPL \$DFB0                              | ist Puffer belegt ?                                |
| DFA7              | 8A                                      | TXA                                     | ja, Kanalnummer wieder holen                       |
| DFA8              | 18                                      | CLC                                     | und auf Nummer                                     |
| DFA9              | 69 07                                   | ADC #\$07                               | für Zugriff auf zweiten                            |
| DFAB              | 8D 57 02                                | STA \$0257                              | Puffer umrechnen und merken                        |
| DFAE,             | B5 AE                                   | LDA \$AE,X                              | Pufferstatus holen und prüfen                      |
| DFB0 <sup>1</sup> | 85 70                                   | STA \$70                                | Status merken                                      |
| DFB2              | 29 1F                                   | AND #\$1F                               | Flags ausblenden                                   |
| DFB4              | 24 70                                   | BIT \$70                                | ist Puffer aktiv ?                                 |
| DFB6              | 60                                      | RTS                                     | zurück zur aufrufenden Routine                     |
| ••••              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                    |
| [CF21             | /CF7E]                                  |                                         |                                                    |
| Prüfe             | n ob Puffer                             | frei ist                                |                                                    |
| DFB7              | A6 82                                   | LDX \$82                                | Nummer des aktuellen Kanals                        |
| DFB9              | B5 A7                                   | LDA \$A7,X                              | dazugehörige Puffernummer holen                    |
| DFBB              | 30 02                                   | BMI \$DFBF                              | ist Puffer belegt ?                                |
| 1                 |                                         | LDA \$AE,X                              | ja, Pufferstatus prüfen                            |
| DFBF 1            | C9 FF                                   | CMP #\$FF                               | mit Wert für 'Puffer aktiv' vergleichen            |
| DFC1              | 60                                      | RTS                                     | zurück zur aufrufenden Routine                     |
|                   |                                         |                                         |                                                    |

### [CF2E/CF88]

| aktuellen Puffer      | aktivieren (bei | 2-Puffer-Betrieb)                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| DFC2 A6 82            | LDX \$82        | Nummer des aktuellen Kanals holen       |
| DFC4 09 80            | ORA #\$80       | Flag für 'Puffer inaktiv' setzen        |
| DFC6 B4 A7            | LDY \$A7,X      | Nummer des passenden Puffers holen      |
| DFC8 10 03            | BPL \$DFCD      | ist 1. Puffer belegt ?                  |
| DFCA 95 A7            | STA \$A7,X      | nein, 1. Puffer aktivieren              |
| DFCC 60<br>DFCD 95 AE | RTS             | zurück zur aufrufenden Routine          |
| DFCD 95 AE            | STA \$AE,X      | Nummer für 2. Puffer dem Kanal zuordnen |
| DFCF 60               | RTS             | zurück zur aufrufenden Routine          |

### [E153/E009:E291]

# Record einer Relativen Datei schreiben

| <b>A9</b> | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDA                                                                                                                                                                                       | #\$20                                                                                                                                                                                                                                             | Flag für 'Record voll'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20        | 9D DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JSR                                                                                                                                                                                       | \$DD9D                                                                                                                                                                                                                                            | löschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A9        | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDA                                                                                                                                                                                       | #\$80                                                                                                                                                                                                                                             | Flag für letztes Byte (EOI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20        | A6 DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JSR                                                                                                                                                                                       | \$DDA6                                                                                                                                                                                                                                            | Flag prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D0        | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BNE                                                                                                                                                                                       | \$701D                                                                                                                                                                                                                                            | ist letztes Byte empfangen worden ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>A6</b> | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDX                                                                                                                                                                                       | \$82                                                                                                                                                                                                                                              | nein, Nummer des aktuellen Kanals holen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F6        | B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INC                                                                                                                                                                                       | \$B5,X                                                                                                                                                                                                                                            | und Nummer des Records erhöhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D0        | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BNE                                                                                                                                                                                       | \$DFE4                                                                                                                                                                                                                                            | ist ein Übertrag emtstanden ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F6        | BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INC                                                                                                                                                                                       | \$BB,X                                                                                                                                                                                                                                            | ja, High-Byte auch korregieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A6        | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDX                                                                                                                                                                                       | \$82                                                                                                                                                                                                                                              | aktuelle Kanalnummer holen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| В5        | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDA                                                                                                                                                                                       | \$C1,X                                                                                                                                                                                                                                            | Zeiger auf Position im Puffer holen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F0        | 2E                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BEQ                                                                                                                                                                                       | \$7018                                                                                                                                                                                                                                            | Zeiger gesetzt ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20        | E8 D4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JSR                                                                                                                                                                                       | \$D4E8                                                                                                                                                                                                                                            | ja, Pufferzeiger wieder holen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A6</b> | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDX                                                                                                                                                                                       | \$82                                                                                                                                                                                                                                              | Nummer des aktuellen Kanals holen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D5        | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CMP                                                                                                                                                                                       | \$C1,X                                                                                                                                                                                                                                            | Puffer- mit Recordzeiger vergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90        | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BCC                                                                                                                                                                                       | \$DFF6                                                                                                                                                                                                                                            | ist Puffer- kleiner Recordzeiger ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20        | 3C E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JSR                                                                                                                                                                                       | \$E03C                                                                                                                                                                                                                                            | nein, Record in Puffer schreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>A6</b> | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDX                                                                                                                                                                                       | \$82                                                                                                                                                                                                                                              | Nummer des aktuellen Kanals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| В5        | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDA                                                                                                                                                                                       | \$C1,X                                                                                                                                                                                                                                            | dazugehörigen Zeiger auf Record holen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20        | C8 D4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JSR                                                                                                                                                                                       | \$D4C8                                                                                                                                                                                                                                            | und Pufferzeiger entsprechend setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A1        | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDA                                                                                                                                                                                       | (\$99,X)                                                                                                                                                                                                                                          | Datenbyte aus Puffer holen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85        | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STA                                                                                                                                                                                       | \$85                                                                                                                                                                                                                                              | und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A9        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDA                                                                                                                                                                                       | #\$20                                                                                                                                                                                                                                             | Flag für 'Record voll'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20        | 9D DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JSR                                                                                                                                                                                       | \$DD9D                                                                                                                                                                                                                                            | löschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20        | 04 E3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JSR                                                                                                                                                                                       | \$E304                                                                                                                                                                                                                                            | Recordlänge zu Pufferzeiger addieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PHA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | neuen Zeigerwert merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90        | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BCC                                                                                                                                                                                       | \$E034                                                                                                                                                                                                                                            | Passt Record noch in aktuellen Sektor ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A9</b> | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LDA                                                                                                                                                                                       | #\$00                                                                                                                                                                                                                                             | nein, Positionszeiger setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 20<br>A9<br>20<br>D0<br>A6<br>F6<br>D0<br>F6<br>A6<br>B5<br>F0<br>20<br>A6<br>D5<br>90<br>20<br>A6<br>B5<br>20<br>A6<br>B5<br>20<br>A6<br>B5<br>20<br>A6<br>B5<br>20<br>A6<br>B5<br>20<br>A6<br>B5<br>20<br>A6<br>B5<br>20<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6<br>A6 | A9 20 20 9D DD A9 80 20 A6 DD D0 41 A6 82 F6 B5 D0 02 F6 BB A6 82 B5 C1 F0 2E 20 E8 D4 A6 82 D5 C1 90 03 20 3C E0 A6 82 B5 C1 20 C8 D4 A1 99 85 85 A9 20 20 9D DD 20 04 E3 48 90 28 A9 00 | 20 9D DD JSR A9 80 LDA 20 A6 DD JSR DO 41 BNE A6 82 LDX F6 B5 INC DO 02 BNE F6 BB INC A6 82 LDX B5 C1 LDA F0 2E BEQ 20 E8 D4 JSR A6 82 LDX D5 C1 CMP 90 03 BCC 20 3C E0 JSR A6 82 LDX B5 C1 LDA D5 C1 LDA CMP | 20 9D DD JSR \$DD9D A9 80 LDA #\$80 20 A6 DD JSR \$DDA6 D0 41 BNE \$701D A6 82 LDX \$82 F6 B5 INC \$B5,X D0 02 BNE \$DFE4 F6 BB INC \$BB,X A6 82 LDX \$82 B5 C1 LDA \$C1,X F0 2E BEQ \$7018 20 E8 D4 JSR \$D4E8 A6 82 LDX \$82 D5 C1 CMP \$C1,X 90 03 BCC \$DFF6 20 3C E0 JSR \$E03C A6 82 LDX \$82 B5 C1 LDA \$C1,X 90 03 BCC \$DFF6 20 3C E0 JSR \$E03C A6 82 LDX \$82 B5 C1 LDA \$C1,X 90 03 BCC \$DFF6 20 3C E0 JSR \$E03C A6 82 LDX \$82 B5 C1 LDA \$C1,X 20 C8 D4 JSR \$D4C8 A1 99 LDA (\$99,X) 85 85 STA \$85 A9 20 LDA #\$20 20 9D DD JSR \$DD9D 20 04 E3 JSR \$E304 48 PHA 90 28 BCC \$E034 |

| E00E              | 20 F6 D4         | JSR \$D4F6   | und Byte (Spurnummer) aus Puffer holen  |
|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|
| E011              | DO 21            | BNE \$E034   | ist ein weiterer Datenblock vorhanden ? |
| E013              | 68               | PLA          | nein, neuen Pufferzeiger wieder holen   |
| E014              | C9 02            | CMP #\$02    | und mit Wert für Datenstart vergleichen |
| E016,             |                  | BEQ \$E02A   | ist der neue Puffer leer ?              |
| E018 <sup>1</sup> | A9 80            | LDA #\$80    | nein, Flag für letztes Byte (EOI)       |
| EO1A,             | 20 97 DD         | JSR \$DD97   | setzen                                  |
| E01D <sup>1</sup> | 20 2F D1         | JSR \$D12F   | Puffer- und Kanalnummer feststellen     |
| E020              | B5 99            | LDA \$99,X   | Low-Byte des Pufferzeigers holen und    |
| E022              | 99 44 02         | STA \$0244,Y | als letztes Zeichen merken              |
| E025              | A9 OD            | LDA #\$OD    | 'Return' an Ausgabe                     |
| E027              | 85 85            | STA \$85     | übergeben                               |
| E029              | 60               | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
| E02A <sup>1</sup> | 20 <b>3</b> 5 E0 | JSR \$E035   | Zeiger auf letztes Zeichen setzen       |
| E02D              | A6 82            | LDX \$82     | Nummer des aktuellen Kanals             |
| E02F              | A9 00            | LDA #\$00    | Zeiger auf nächsten Record              |
| E031              | 95 C1            | STA \$C1,X   | löschen                                 |
| E033              | 60               | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |                  |              |                                         |

### [E00A/E011]

## Zeiger auf letztes Zeichen setzen

| E034,  | 68<br>A6 82 | PLA        | Zeiger auf Start des nächsten Records |
|--------|-------------|------------|---------------------------------------|
| E035 1 | A6 82       | LDX \$82   | Nummer des aktuellen Kanals holen und |
| E037   | 95 C1       | STA \$C1,X | Zeiger merken                         |
| E039   | 4C 6E E1    | JMP \$E16E | Zeiger auf letztes Zeichen setzen     |

## [DFF3/E0A7/E135]

# Sektor des Records bereitstellen

| E03C              | 20 | D3 | D1 | JSR | \$D1D3 | angewähltes Laufwerk feststellen    |
|-------------------|----|----|----|-----|--------|-------------------------------------|
| E03F              | 20 | 95 | DE | JSR | \$DE95 | Spur und Sektor des nächsten Blocks |
| E042              | 20 | 9E | DF | JSR | \$DF9E | Pufferstatus prüfen                 |
| E045              | 50 | 16 |    | BVC | \$E05D | wurde Pufferinhalt geändert ?       |
| E047              | 20 | 5E | DE | JSR | \$DE5E | ja, Puffer auf Diskette schreiben   |
| E04A              | 20 | 1E | CF | JSR | \$CF1E | neuen Puffer einrichten             |
| E04D              | A9 | 02 |    | LDA | #\$02  | Pufferzeiger auf Beginn des         |
| E04F              | 20 | С8 | D4 | JSR | \$D4C8 | Datenbereichs setzen                |
| E052              | 20 | ΑB | DD | JSR | \$DDAB | letzten Job auf Schreiben prüfen    |
| E055              | DO | 24 |    | BNE | \$E07B | wurde vorher Sektor geschrieben ?   |
| E057              | 20 | 57 | DE | JSR | \$DE57 | ja, Sektor wieder in Puffer lesen   |
| EO5A,             | 4C | 99 | D5 | JMP | \$D599 | und warten bis Job ausgeführt ist   |
| E05D <sup>1</sup> | 20 | 1E | CF | JSR | \$CF1E | neuen Puffer einrichten             |

| E060              | 20 | AB | DD         | JSR | \$DDAB | letzten Job auf Schreiben prüfen    |
|-------------------|----|----|------------|-----|--------|-------------------------------------|
| E063              | D0 | 06 |            | BNE | \$E06B | wurde vorher Sektor geschrieben ?   |
| E065              | 20 | 57 | DE         | JSR | \$DE57 | ja, Sektor von Diskette einlesen    |
| E068,             | 20 | 99 | <b>D</b> 5 | JSŖ | \$D599 | und warten bis Job ausgeführt ist   |
| E06B1             | 20 | 95 | DE         | JSR | \$DE95 | Spur und Sektor des nächsten Blocks |
| E06E              | A5 | 80 |            | LDA | \$80   | Nummer der nächsten Spur holen      |
| E070              | F0 | 09 |            | BEQ | \$E07B | ist ein weiterer Sektor vorhanden ? |
| E072              | 20 | 1E | CF         | JSR | \$CF1E | ja, Puffer neu anlegen              |
| E075              | 20 | 57 | DE         | JSR | \$DE57 | Sektor von Diskette einlesen        |
| E078              |    | 1E | CF         | JSR | \$CF1E | und neuen Puffer anlegen            |
| E07B <sup>2</sup> | 60 |    |            | RTS |        | zurück zur aufrufenden Routine      |

## [EOB4/EOFE]

| ein Ze            | icher | eine | s Rec | ords in Puffe | er schreiben                             |
|-------------------|-------|------|-------|---------------|------------------------------------------|
| E07C              | 20 05 | E1   | JSR   | \$E105        | Flag für 'Puffer geändert' setzen        |
| E07F              | 20 93 | DF   | JSR   | \$DF93        | Nummer des aktuellen Puffers holen       |
| E082              | 0A    |      | ASL   | A             | und verdoppeln (da Pufferzeigertabelle   |
| E083              | AA    |      | TAX   |               | aus 2-Byte-Werten besteht)               |
| E084              | A5 85 | 5    | LDA   | \$85          | einzutragendes Byte holen                |
| E086              | 81 99 | )    | STA   | (\$99,X)      | und in Puffer schreiben                  |
| E088              | B4 99 | )    | LDY   | \$99,X        | Pufferzeiger (Low-Byte) holen            |
| E08A              | C8    |      | INY   |               | und auf nächste Position setzen          |
| E08B              | DO 09 | )    | BNE   | \$E096        | Ende des Puffers erreicht ?              |
| E08D              | A4 82 | 2    | LDY   | \$82          | ja, derzeitige Kanalnummer               |
| E08F              | B9 C' | 00   | LDA   | \$00C1,Y      | und Zeiger auf den nächsten Record holen |
| E092              | FO 0/ | ١    | BEQ   | \$E09E        | Zeiger gesetzt ?                         |
| E094              | AO 02 | 2    | LDY   | #\$02         | ja, Pufferzeiger auf                     |
| E096 <sup>1</sup> | 98    |      | TYA   |               | Beginn des Datenbereichs setzen          |
| E097              | A4 82 | 2    | LDY   | \$82          | Nummer des aktuellen Kanals holen        |
| E099              | D9 C' | 00   | CMP   | \$00C1,Y      | Puffer- und Recordzeiger vergleichen     |
| E09C,             | DO 05 | 5    | BNE   | \$E0A3        | steht Recordzeiger auf Pufferanfang ?    |
| E09E 1            | A9 2  | 0    | LDA   | #\$20         | ja, Flag für 'Record voll'               |
| EOAO,             | 4C 97 | 7 DD | JMP   | \$DD97        | setzen                                   |
| E0A3 <sup>1</sup> | F6 9  | 9    | INC   | \$99,X        | Pufferzeiger auf nächstes Byte richten   |
| EOA5              | DO 03 | 3    | BNE   | \$EOAA        | Ende des Puffers erreicht ?              |
| EOA7              | 20 30 | E0   | JSR   | \$E03C        | ja, Sektor auf Diskette schreiben        |
| E0AA <sup>1</sup> | 60    |      | RTS   |               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |       |      |       |               |                                          |

| [CFCB] |  |
|--------|--|
|--------|--|

| Record in Date                          | enpuffer schreiben |                                        |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| EOAB A9 A0                              | LDA #\$AO          | Flags für 'letztes Byte' (EOI) und für |
| EOAD 20 A6 DE                           | JSR \$DDA6         | 'Record voll' prüfen                   |
| EOBO DO 27                              | BNE \$EOD9         | ein Flag gesetzt ?                     |
| E0B2 <sup>l</sup> A5 85                 | LDA \$85           | nein, Byte aus Eingaberegister holen   |
| E0B4 20 7C E0                           | JSR \$E07C         | und in Record schreiben                |
| E0B7 A5 F8                              | LDA \$F8           | Flag für 'letztes Byte' (EOI) prüfen   |
| EOB9 FO OD                              | BEQ \$EOC8         | war das das letzte Byte ?              |
| EOBB 60                                 | RTS                | ja, zurück zur aufrufenden Routine     |
| E0BC A9 20                              | LDA #\$20          | Flag für 'Record voll'                 |
| E0BE 20 A6 DE                           | JSR \$DDA6         | überprüfen                             |
| E0C1 F0 05                              | BEQ \$EOC8         | ist der Record schon vollgeschrieben ? |
| E0C3 A9 51                              | LDA #\$51          | ja, Fehlerflag für                     |
| E0C5 8D 6C 02                           |                    | '51 Overflow In Record' setzen         |
| E0C8 <sup>∠</sup> 20 F3 E               | O JSR \$EOF3       | Rest des Records mit Nullen füllen     |
| EOCB 20 53 E                            | 1 JSR \$E153       | nächsten Record holen                  |
| EOCE AD 6C 02                           | 2 LDA \$026C       | Flag für Fehler prüfen                 |
| E0D1 F0 03                              | BEQ \$EOD6         | ist ein Fehler aufgetreten ?           |
| E0D3, 4C C8 C                           | 1 JMP \$C1C8       | ja, Fehlermeldung ausgeben             |
| EOD6 4 4C BC E                          | 6 JMP \$E6BC       | 'Ok' Meldung bereitstellen             |
| E0D9 <sup>1</sup> 29 80                 | AND #\$80          | Flag für 'letztes Byte' (EOI) prüfen   |
| E0DB D0 05                              | BNE \$E0E2         | ist Flag gesetzt ?                     |
| EODD A5 F8                              | LDA \$F8           | nein, EOI vom seriellen Bus prüfen     |
| EODF FO DB                              | BEQ \$EOBC         | ist Flag gesetzt ?                     |
| E0E1, 60                                | RTS                | ja, zurück zur aufrufenden Routine     |
| E0E2 <sup>1</sup> A5 85                 | LDA \$85           | Byte vom Eingaberegister holen und     |
| E0E4 48                                 | PHA                | merken                                 |
| E0E5 20 1C E                            | 3 JSR \$E31C       | Relative Datei erweitern               |
| E0E8 68                                 | PLA                | Byte wieder zurückholen                |
| E0E9 85 85                              | STA \$85           | und merken                             |
| E0EB A9 80                              | LDA #\$80          | Flag für 'letztes Byte in Datei' (EOI) |
| E0ED 20 9D DI                           | D JSR \$DD9D       | löschen                                |
| E0F0 4C B2 E                            | O JMP \$EOB2       | Record weiter in Puffer schreiben      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    |                                        |

# [E0C8/E101]

| restlichen | Record | mit | Leerbytes | auffüllen |
|------------|--------|-----|-----------|-----------|
|            |        |     |           |           |

| EOF3 | A9 20    | LDA #\$20  | Flag für 'Record voll'      |
|------|----------|------------|-----------------------------|
| E0F5 | 20 A6 DD | JSR \$DDA6 | prüfen                      |
| E0F8 | DO 0A    | BNE \$E104 | ist gesamter Record gefüllt |
| EOFA | A9 00    | LDA #\$00  | Wert der Leerbytes          |

E145 B5 99

| E0FC              | 85 8        | 85          | STA     | \$85           | setzen                                  |
|-------------------|-------------|-------------|---------|----------------|-----------------------------------------|
| E0FE              | 20          | 7C E        | ) JSR   | \$E07C         | Byte in Record schreiben                |
| E101,             |             | F3 E0       | ) JMP   | \$E0F3         | nächstes Byte auffüllen                 |
| E104 <sup>1</sup> | 60          |             | RTS     |                | zurück zur aufrufenden Routine          |
| • • • • •         |             |             |         |                |                                         |
| [DE09/            | 'E07        | C]          |         |                |                                         |
| Flag 1            | für         | 'Puf1       | erdate: | n geändert' se | etzen                                   |
| E105              | A9 4        | 40          | LDA     | #\$40          | Flag für 'Sektor geändert'              |
| E107              | 20 9        | 97 DC       | JSR     | \$DD97         | setzen                                  |
| E10A              | 20 9        | 9E DF       | JSR     | \$DF9E         | Pufferstatus holen                      |
|                   |             |             | ORA     |                | Flag für 'Puffer geändert'              |
| E10F              | AE !        | 57 02       |         |                | Nummer des Kanals +7 (zeigt auf \$AE)   |
| E112              | 95 <i>l</i> | A7          | STA     | \$A7,X         | Pufferstatus neu setzen                 |
| E114              | 60          |             | RTS     |                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |             |             |         |                |                                         |
| [DE8B]            |             |             |         |                |                                         |
| Flag              | für         | 'Puf        | ferdate | n geändert' lä | öschen                                  |
| È115              | 20 9        | 9E DI       | JSR     | \$DF9E         | Pufferstatus holen                      |
| E118              | 29          | BF          |         |                | und Flag ausblenden                     |
| E11A              |             |             |         |                | Nummer des Kanals für 2. Puffer         |
| E11D              | 95          | A7          | STA     | \$A7,X         | Pufferstatus wieder in Tabelle setzen   |
| E11F              | 60          |             | RTS     |                | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |             |             |         |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| [D3B1,            | /E13        | 8:E29       | 94]     |                |                                         |
| Byte a            | aus         | Reco        | rd hole | n              |                                         |
| E120              | A9          | 80          | LDA     | #\$80          | Flag für 'letztes Byte' (EOI)           |
| E122              | 20          | A6 DI       | ) JSR   | \$DDA6         | überprüfen                              |
| E125              | DO :        | 37          | BNE     | \$E15E         | ist das das letzte Byte des Records ?   |
| E127              | 20          | 2F D        | 1 JSR   | <b>\$</b> D12F | nein, Pufferzeiger initialisieren       |
| E12A              | B5          | 99          | LDA     | \$99,X         | Pufferzeiger holen                      |
| E12C              | D9          | 44 0        | 2 CMP   | \$0244,Y       | und auf Endposition des Records prüfen  |
| E12F              | F0          | 22          | BEQ     | \$E153         | ist das Ende des Records erreicht ?     |
| E131              | F6          | 99          | INC     | \$99,X         | nein, Pufferzeiger auf nächstes Byte    |
| E133              | D0          | 06          | BNE     | \$E13B         | ist der Datenpuffer voll ?              |
| E135,             | 20          | 3C E        | 0 JSR   | \$E03C         | ja, Sektor schreiben und Nächsten holen |
| E138              | 20          | 2F D        | 1 JSR   | \$D12F         | Pufferzeiger initialisieren             |
| E13B              | A1          | 99          | LDA     | (\$99,X)       | Byte aus Datenpuffer holen              |
| E13D              | 99          | <b>3E</b> 0 | 2 STA   | \$023E,Y       | und merken                              |
| E140              |             | 89          | LDA     | #\$89          | Flag für Lesen/Schreiben/EOI            |
| E142              | 99          | F2 0        | O STA   | \$00F2,Y       | in Kanalstatus setzen                   |
|                   |             |             |         |                |                                         |

LDA \$99,X Low-Byte des Pufferzeigers holen und mit

| E147              | D9 44 02    | CMP \$0244,Y      | Wert für Ende des Records vergleichen    |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|
| E14A              | FO 01       | BEQ \$E14D        | schon ganzer Record gelesen ?            |
| E14C,             |             | RTS               | nein, zurück zur aufrufenden Routine     |
| E14D <sup>1</sup> | A9 81       | LDA #\$81         | Flag für Lesen/Schreiben                 |
| E14F              | 99 F2 00    | STA \$00F2,Y      | in Kanalstatus setzen                    |
| E152              | 60          | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |             |                   |                                          |
| -                 | /E0CB/E12F] | _                 |                                          |
|                   | d holen und |                   |                                          |
|                   | 20 DO DF    |                   | nächsten Record holen                    |
|                   | 20 2F D1    |                   | Puffer- und Kanalnummer feststellen      |
|                   | A5 85       |                   | Byte holen und für Ausgabe               |
|                   | 4C 3D E1    | JMP \$E13D        | bereitstellen                            |
|                   |             |                   | •••••                                    |
|                   | /E262/E26F] |                   |                                          |
|                   | r aufgetret |                   |                                          |
|                   | A6 82       | LDX \$82          | Nummer des aktuellen Kanals holen        |
|                   |             | LDA #\$0D         | und Ausgabe mit 'Return'                 |
|                   |             | STA \$023E,X      | abschließen                              |
|                   |             | LDA #\$81         | Kanalstatus wieder                       |
| E167              | 95 F2       | STA \$F2,X        | zurücksetzen                             |
| E169              | A9 50       | LDA #\$50         | Fehlermeldung                            |
| E16B              | 20 C8 C1    | JSR \$C1C8        | '50 Record Not Present' ausgeben         |
|                   |             |                   | •••••                                    |
| [E039]            |             | 7.:.b d p.        |                                          |
| •                 |             | es Zeichen des Re |                                          |
|                   | A6 82       | LDX \$82          | Nummer des derzeitigen Kanals            |
|                   | B5 C1       | LDA \$C1,X        | Zeiger auf Beginn des nächsten Records   |
|                   | 85 87       | STA \$87          | holen und merken                         |
|                   | C6 87       | DEC \$87          | Zeiger korregieren (da 0 auch zählt)     |
|                   | C9 02       | CMP #\$02         | und mit Wert für Datenbeginn vergleichen |
|                   | DO 04       | BNE \$E17E        | steht Zeiger auf Pufferbeginn ?          |
|                   | A9 FF       | LDA #\$FF         | ja, Zeiger auf Ende des Puffers setzen   |
| E17C              | 85 87       | STA \$87          | und merken                               |
| E17E1             | B5 C7       | LDA \$C7,X        | Länge des Records holen                  |
| E180              | 85 88       | STA \$88          | und merken                               |
| E182              | 20 E8 D4    | JSR \$D4E8        | aktuellen Pufferzeiger setzen            |
| E185              | A6 82       | LDX \$82          | Nummer des derzeitigen Kanals holen      |
| E187              | C5 87       | CMP \$87          | Puffer- mit Recordzeiger vergleichen     |
| E189              | 90 19       | BCC \$E1A4        | ist der Pufferzeiger größer ?            |

BEQ \$E1A4

E18B F0 17

ja, sind beide Zeiger gleich ?

| E18D              | 20        | 1E | CF | JSR | \$CF1E   | nein, neuen Puffer anlegen            |
|-------------------|-----------|----|----|-----|----------|---------------------------------------|
| E190              | 20        | В2 | E1 | JSR | \$E1B2   | Ende des Records suchen               |
| E193              | 90        | 80 |    | BCC | \$E19D   | gefunden ?                            |
| E195              | A6        | 82 |    | LDX | \$82     | nein, aktuelle Kanalnummer holen      |
| E197              | 9D        | 44 | 02 | STA | \$0244,X | und Zeiger merken                     |
| E19A              | 4C        | 1E | CF | JMP | \$CF1E   | neuen Puffer anlegen und beenden      |
| E19D <sup>1</sup> | 20        | 1E | CF | JSR | \$CF1E   | neuen Puffer anlegen                  |
| E1A0              | A9        | FF |    | LDA | #\$FF    | Recordzeiger auf Ende des Puffers     |
| E1A2              | 85        | 87 |    | STA | \$87     | setzen                                |
| E1A4 <sup>2</sup> | 20        | В2 | E1 | JSR | \$E1B2   | Ende des Records suchen               |
| E1A7              | во        | 03 |    | BCS | \$E1AC   | Ende gefunden ?                       |
| E1A9,             | 20        | E8 | D4 | JSR | \$D4E8   | ja, aktuellen Pufferzeiger setzen     |
| E1AC <sup>1</sup> | <b>A6</b> | 82 |    | LDX | \$82     | Nummer des dazugehörigen Kanals holen |
| E1AE              | 9D        | 44 | 02 | STA | \$0244,X | und Endposition des Records merken    |
| E1B1              | 60        |    |    | RTS |          | zurück zur aufrufenden Routine        |
|                   |           |    |    |     |          |                                       |

# [E190/E1A4]

| Ende d            | des | Records | such | nen      |                                        |
|-------------------|-----|---------|------|----------|----------------------------------------|
| E1B2              | 20  | 2B DE   | JSR  | \$DE2B   | Zeiger auf Pufferbeginn setzen         |
| E1B5,             | A4  | 87      | LDY  | \$87     | aktuellen Recorddzeiger holen          |
| E1B7 <sup>1</sup> | В1  | 94      | LDA  | (\$94),Y | Byte aus Record lesen                  |
| E1B9              | DO  | OD      | BNE  | \$E1C8   | Byte gleich Leerbyte ?                 |
| E1BB              | 88  |         | DEY  |          | ja, Pufferzeiger auf nächstes Byte und |
| E1BC              | C0  | 02      | CPY  | #\$02    | mit Wert für Pufferbeginn vergleichen  |
| E1BE              | 90  | 04      | BCC  | \$E1C4   | Pufferanfang erreicht ?                |
| E1C0              | C6  | 88      | DEC  | \$88     | nein, Recordlänge vermindern           |
| E1C2              |     | F3      | BNE  | \$E1B7   | schon ganzen Recordbereich abgesucht ? |
| E1C4 <sup>1</sup> | C6  | 88      | DEC  | \$88     | ja, Recordzeiger korregieren           |
| E1C6              | 18  |         | CLC  |          | Flag für 'Ende gefunden' setzen        |
| E1C7,             | 60  |         | RTS  |          | zurück zur aufrufenden Routine         |
| E1C81             | 98  |         | TYA  |          | aktuelle Pufferposition holen und      |
| E1C9              | 38  |         | SEC  |          | Flag für 'Ende nicht gefunden' setzen  |
| E1CA              | 60  |         | RTS  |          | zurück zur aufrufenden Routine         |

# [CA56/CA69/DB32/DF0B/E31F]

| Ende | der | Relativ | en Datei suchen |                                          |
|------|-----|---------|-----------------|------------------------------------------|
| E1CB | 20  | D2 DE   | JSR \$DED2      | Nummer des aktuellen Side-Sektors holen  |
| E1CE | 85  | D5      | STA \$D5        | und merken                               |
| E1D0 | A9  | 04      | LDA #\$04       | Pufferzeiger auf Beginn                  |
| E1D2 | 85  | 94      | STA \$94        | des Sektors zurücksetzen                 |
| E1D4 | A0  | 0A      | LDY #\$0A       | Zeiger auf Spur des letzten Side-Sektors |
|      |     |         |                 |                                          |

| E1D6.             | DO 04    | BNE \$E1DC   | immer Sprung nach \$E1DC                |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| E1D81             | 88       | DEY          | Pufferzeiger auf Spurnummer             |
| E1D9              | 88       | DEY          | des vorangehenden Side-Sektors setzen   |
| E1DA              | 30 26    | BMI \$E202   | kein Side-Sektor mehr vorhanden ?       |
| E1DC1             | B1 94    | LDA (\$94),Y | nein, Spurnummer des Side-Sektors holen |
|                   | F0 F8    | BEQ \$E1D8   | ist Sektor angelegt ?                   |
| E1E0              | 98       | TYA          | ja, Nummer des Side-Sektors             |
| E1E1              | 4A       | LSR A        | ermitteln                               |
| E1E2              | C5 D5    | CMP \$D5     | und mit aktueller Nummer vergleichen    |
| E1E4              | F0 09    | BEQ \$E1EF   | identisch ?                             |
| E1E6              | 85 D5    | STA \$D5     | nein, neue Side-Sektornummer merken     |
| E1E8              | A6 82    | LDX \$82     | Nummer des derzeitigen Kanals holen     |
| E1EA              | B5 CD    | LDA \$CD,X   | Puffer des Sektors feststellen          |
|                   | 20 1B DF | JSR \$DF1B   | und Sektor einlesen                     |
| E1EF1             | AO 00    | LDY #\$00    | Pufferzeiger auf Beginn des             |
| E1F1              | 84 94    | STY \$94     | Sektors zurücksetzen                    |
| E1F3              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Spur des nächsten Sektors holen         |
| E1F5              | DO OB    | BNE \$E202   | kein weiterer Side-Sektor ?             |
| E1F7              | C8       | INY          | ja, Zeiger auf nächste Position setzen  |
| E1F8              | B1 94    | LDA (\$94),Y | Zahl der gültigen Datenbytes holen      |
| E1FA              | A8       | TAY          | und merken                              |
| E1FB              | 88       | DEY          | Zeiger auf Verkettungsbytes des Sektors |
| E1FC              | 84 D6    | STY \$D6     | des letzten Records                     |
| E1FE              | 98       | TYA          | setzen und merken                       |
| E1FF              |          | JMP \$DEE9   | Pufferzeiger auf diese Position setzen  |
| E202 <sup>1</sup> | A9 67    | LDA #\$67    | Fehlermeldung                           |
| E204              | 20 45 E6 | JSR \$E645   | '67 Illegal Track Or Sector' ausgeben   |
|                   |          |              |                                         |

[Einsprung über Routine C146]

| E207 20 B3 C2           | JSR \$C2B3 | Zeiger für Befehlsstring setzen         |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------|
| E20A AD 01 02           | LDA \$0201 | zweites Zeichen des Befehls aus Puffer  |
| E20D 85 83              | STA \$83   | holen und als Sekundäradresse festlegen |
| E20F 20 EB D0           | JSR \$DOEB | Lesekanal öffnen                        |
| E212 90 05              | BCC \$E219 | wurde ein freier Kanal gefunden ?       |
| E214 A9 70              | LDA #\$70  | nein, Fehlermeldung                     |
| E216, 20 C8 C1          | JSR \$C1C8 | '70 No Channel' ausgeben                |
| E219 <sup>1</sup> A9 A0 | LDA #\$AO  | Flags für EOI                           |
| E21B 20 9D DD           | JSR \$DD9D | löschen                                 |
| E21E 20 25 D1           | JSR \$D125 | Dateityp holen und prüfen               |
| E221 F0 05              | BEQ \$E228 | liegt eine Relative Datei vor ?         |

| E223              | A9        | 64        | LDA #\$64  | nein, Fehlermeldung                      |
|-------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------|
| E225 <sub>1</sub> | 20        | C8 C1     | JSR \$C1C8 | '64 File Type Mismatch' ausgeben         |
| E228 <sup>1</sup> | В5        | EC        | LDA \$EC,X | Flags des Kanals holen und               |
| E22A              | 29        | 01        | AND #\$01  | angewähltes Laufwerk                     |
| E22C              | 85        | 7F        | STA \$7F   | als aktuelles Laufwerk übernehmen        |
| E22E              | AD        | 02 02     | LDA \$0202 | drittes Zeichen aus Eingabepuffer holen  |
| E231              | 95        | B5        | STA \$B5,X | und als Low-Byte der Recordnummer setzen |
| E233              | AD        | 03 02     | LDA \$0203 | High-Byte der Recordnummer holen         |
| E236              | 95        | ВВ        | STA \$BB,X | und übernehmen                           |
| E238              | <b>A6</b> | 82        | LDX \$82   | Nummer des derzeitigen Kanals holen      |
| E23A              | A9        | 89        | LDA #\$89  | Flag für Lesen/Schreiben/EOI             |
| E23C              | 95        | F2        | STA \$F2,X | in Kanalstatus setzen                    |
| E23E              | AD        | 04 02     | LDA \$0204 | fünftes Zeichen aus Eingabepuffer holen  |
| E241              | F0        | 10        | BEQ \$E253 | keine Angabe ?                           |
| E243              | 38        |           | SEC        | nein, Position in Record übernehmen      |
| E244              | <b>E9</b> | 01        | SBC #\$01  | und prüfen ob Zeiger auf 1               |
| E246              | F0        | 0B        | BEQ \$E253 | Zeiger auf Anfang des Records gesetzt ?  |
| E248              | D5        | <b>C7</b> | CMP \$C7,X | nein, mit Länge des Records vergleichen  |
| E24A              | 90        | 07        | BCC \$E253 | ist Position zulässig ?                  |
| E24C              | <b>A9</b> | 51        | LDA #\$51  | nein, Fehler '51 Overflow In Record'     |
| E24E              | 8D        | 6C 02     | STA \$026C | in Fehlerflag speichern                  |
| E251              | A9        | 00        | LDA #\$00  | Positionszeiger auf Beginn des Records   |
| E253 <sup>3</sup> | 85        | D4        | STA \$D4   | setzen                                   |
| E255              | 20        | OE CE     | JSR \$CEOE | Position des Records errechnen           |
| E258              | 20        | F8 DE     | JSR \$DEF8 | dazugehörigen Side-Sektor einlesen       |
| E25B              | 50        | 80        | BVC \$E265 | Side-Sektor fehlerfrei gelesen ?         |
| E25D              | A9        | 80        | LDA #\$80  | nein, Flag für 'letztes Byte' (EOI)      |
| E25F              | 20        | 97 DD     | JSR \$DD97 | setzen                                   |
| E262,             |           | 5E E1     | JMP \$E15E | Fehler '50 Record Not Present' ausgeben  |
| E265 <sup>1</sup> | 20        | 75 E2     | JSR \$E275 | gesuchten Record lesen                   |
| E268              | A9        | 80        | LDA #\$80  | Flag für 'letztes Byte'                  |
| E26A              | 20        | A6 DD     | JSR \$DDA6 | testen                                   |
| E26D              | F0        | 03        | BEQ \$E272 | ist Record nicht vorhanden ?             |
|                   | 4C        | 5E E1     | JMP \$E15E | ja, Fehler '50 Record Not Present'       |
| E272 <sup>1</sup> | 4C        | 94 C1     | JMP \$C194 | 'Ok' Meldung bereitstellen               |
| ••••              |           |           |            |                                          |

## [E265/E441]

# gesuchten Record in Puffer einlesen

| E275 | 20 9C E2 | JSR \$E29C | Sektor, der Record enthält, einlesen |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| E278 | A5 D7    | LDA \$D7   | Position im Record in                |
| E27A | 20 C8 D4 | JSR \$D4C8 | aktuellen Pufferzeiger übertragen    |

| E27F B5 C7 LDA \$C7,X Länge des Records feststellen  E281 38 SEC und davon aktuelle Position  E282 E5 D4 SBC \$D4 in Datensatz subtrahieren  E284 B0 03 BCS \$E289 ist Zeiger noch im Datensatz ?  E286 4C 02 E2 JMP \$E202 ja, Fehler '67 Illegal Track Or Sector'  E289 18 CLC Position des gewünschten Bytes  E28A 65 D7 ADC \$D7 im Record einrechnen  E28C 90 03 BCC \$E291 Byte im nächsten Datensektor ?  E28E 69 01 ADC #\$01 ja, Position auf Start setzen  E290 38 SEC und Flag für nächsten Sektor setzen  E291 20 09 E0 JSR \$E009 Zeiger für auf Record setzen  E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen  E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung  E299 20 C8 C1 JSR \$C1C8 '51 Overflow In Record' ausgeben | E27D              | A6 82    | LDX \$82   | Nummer des derzeitigen Kanals           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------|
| E282 E5 D4 SBC \$D4 in Datensatz subtrahieren E284 B0 03 BCS \$E289 ist Zeiger noch im Datensatz ? E286 4C 02 E2 JMP \$E202 ja, Fehler '67 Illegal Track Or Sector' E289 18 CLC Position des gewünschten Bytes E28A 65 D7 ADC \$D7 im Record einrechnen E28C 90 03 BCC \$E291 Byte im nächsten Datensektor ? E28E 69 01 ADC #\$01 ja, Position auf Start setzen E290 38 SEC und Flag für nächsten Sektor setzen E291 20 09 E0 JSR \$E009 Zeiger für auf Record setzen E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                    | E27F              | B5 C7    | LDA \$C7,X | Länge des Records feststellen           |
| E284 B0 03 BCS \$E289 ist Zeiger noch im Datensatz ?  E286 4C 02 E2 JMP \$E202 ja, Fehler '67 Illegal Track Or Sector'  E289 18 CLC Position des gewünschten Bytes  E28A 65 D7 ADC \$D7 im Record einrechnen  E28C 90 03 BCC \$E291 Byte im nächsten Datensektor ?  E28E 69 01 ADC #\$01 ja, Position auf Start setzen  E290 38 SEC und Flag für nächsten Sektor setzen  E291 20 09 E0 JSR \$E009 Zeiger für auf Record setzen  E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen  E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                         | E281              | 38       | SEC        | und davon aktuelle Position             |
| E286 4C 02 E2 JMP \$E202 ja, Fehler '67 Illegal Track Or Sector' E289 18 CLC Position des gewünschten Bytes E28A 65 D7 ADC \$D7 im Record einrechnen E28C 90 03 BCC \$E291 Byte im nächsten Datensektor? E28E 69 01 ADC #\$01 ja, Position auf Start setzen E290 38 SEC und Flag für nächsten Sektor setzen E291 20 09 E0 JSR \$E009 Zeiger für auf Record setzen E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                        | E282              | E5 D4    | SBC \$D4   | in Datensatz subtrahieren               |
| E289 18 CLC Position des gewünschten Bytes E28A 65 D7 ADC \$D7 im Record einrechnen E28C 90 03 BCC \$E291 Byte im nächsten Datensektor? E28E 69 01 ADC #\$01 ja, Position auf Start setzen E290 38 SEC und Flag für nächsten Sektor setzen E291 20 09 E0 JSR \$E009 Zeiger für auf Record setzen E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E284              | BO 03    | BCS \$E289 | ist Zeiger noch im Datensatz ?          |
| E28A 65 D7 ADC \$D7 im Record einrechnen E28C 90 03 BCC \$E291 Byte im nächsten Datensektor? E28E 69 01 ADC #\$01 ja, Position auf Start setzen E290 38 SEC und Flag für nächsten Sektor setzen E291 20 09 E0 JSR \$E009 Zeiger für auf Record setzen E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E286 <sub>1</sub> | 4C 02 E2 | JMP \$E202 | ja, Fehler '67 Illegal Track Or Sector' |
| E28C 90 03 BCC \$E291 Byte im nächsten Datensektor?  E28E 69 01 ADC #\$01 ja, Position auf Start setzen  E290 38 SEC und Flag für nächsten Sektor setzen  E291 20 09 E0 JSR \$E009 Zeiger für auf Record setzen  E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen  E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E289 <sup>1</sup> | 18       | CLC        | Position des gewünschten Bytes          |
| E28E 69 01 ADC #\$01 ja, Position auf Start setzen E290 38 SEC und Flag für nächsten Sektor setzen E291 20 09 E0 JSR \$E009 Zeiger für auf Record setzen E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E28A              | 65 D7    | ADC \$D7   | im Record einrechnen                    |
| E290 38 SEC und Flag für nächsten Sektor setzen E291 20 09 E0 JSR \$E009 Zeiger für auf Record setzen E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E28C              | 90 03    | BCC \$E291 | Byte im nächsten Datensektor ?          |
| E291 20 09 E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E28E              | 69 01    | ADC #\$01  | ja, Position auf Start setzen           |
| E294 4C 38 E1 JMP \$E138 Byte aus Record holen E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 |          | SEC        | und Flag für nächsten Sektor setzen     |
| E297 A9 51 LDA #\$51 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E291 1            | 20 09 E0 | JSR \$E009 | Zeiger für auf Record setzen            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E294              | 4C 38 E1 | JMP \$E138 | Byte aus Record holen                   |
| E299 20 C8 C1 JSR \$C1C8 '51 Overflow In Record' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E297              | A9 51    | LDA #\$51  | Fehlermeldung                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E299              | 20 C8 C1 | JSR \$C1C8 | '51 Overflow In Record' ausgeben        |

### [CA6C/E322/E275]

Sektor der Record enthält in Puffer einlesen

| E29C   | Α5 | 94 |    | LDA | \$94     | aktuellen Pufferzeiger                |
|--------|----|----|----|-----|----------|---------------------------------------|
| E29E   | 85 | 89 |    | STA | \$89     | in Zwischenspeicher                   |
| E2A0   | A5 | 95 |    | LDA | \$95     | in Adresse \$89/\$8A                  |
| E2A2   | 85 | 88 |    | STA | \$8A     | retten                                |
| E2A4   | 20 | DO | E2 | JSR | \$E2D0   | Puffer auf Sektor prüfen              |
| E2A7   | DO | 01 |    | BNE | \$E2AA   | ist der gesuchte Sektor im Puffer ?   |
| E2A9   | 60 |    |    | RTS |          | ja, zurück zur aufrufenden Routine    |
| E2AA l | 20 | F1 | DD | JSR | \$DDF1   | Pufferinhalt auf Diskette schreiben   |
| E2AD   | 20 | 0C | DE | JSR | \$DEOC   | Spur und Sektor des nächsten Blocks   |
| E2B0   | Α5 | 80 |    | LDA | \$80     | Spurnummer des nächsten Sektors holen |
| E2B2   | F0 | 0E |    | BEQ | \$E2C2   | ist weiterer Sektor vorhanden ?       |
| E2B4   | 20 | D3 | E2 | JSR | \$E2D3   | ja, Puffer auf Sektor prüfen          |
| E2B7   | D0 | 06 |    | BNE | \$E2BF   | ist Sektor schon im Puffer ?          |
| E2B9   | 20 | 1E | CF | JSR | \$CF1E   | ja, neuen Puffer anlegen              |
| E2BC   | 4C | DA | D2 | JMP | \$D2DA   | alle inaktiven Puffer freigeben       |
| E2BF 1 | 20 | DA | D2 | JSR | \$D2DA   | alle inaktiven Puffer freigeben       |
| E2C21  | A0 | 00 |    | LDY | #\$00    | Pufferzeiger initialisieren           |
| E2C4   | В1 | 89 |    | LDA | (\$89),Y | Spurnummer aus Side-Sektor holen      |
| E2C6   | 85 | 80 |    | STA | \$80     | und als aktuelle Spur übernehmen      |
| E2C8   | С8 |    |    | INY |          | Pufferzeiger auf nächstes Byte        |
| E2C9   | В1 | 89 |    | LDA | (\$89),Y | Nummer des Datensektors holen         |
| E2CB   | 85 | 81 |    | STA | \$81     | und speichern                         |
| E2CD   | 4C | ΑF | D0 | JMP | \$DOAF   | Sektor in Puffer einlesen             |

| [E2A4]                  |                           |                                          |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| prüfen, ob Sel          | ktor schon im Puffer      | ist                                      |
| E2D0 20 3E DE           | JSR \$DE3E                | Spur und Sektor des letzten Jobs holen   |
| E2D3 A0 00              | LDY #\$00                 | Pufferzeiger initialisieren              |
| E2D5 B1 89              | LDA (\$89),Y              | gesuchte Spur aus Side-Sektor holen und  |
| E2D7 C5 80              | CMP \$80                  | mit zuletzt gelesenem Wert vergleichen   |
| E2D9 F0 01              | BEQ \$E2DC                | identisch ?                              |
| E2DB, 60                | RTS                       | nein, zurück zur aufrufenden Routine     |
| E2DC <sup>1</sup> C8    | INY                       | Pufferzeiger auf Sektornummer setzen     |
| E2DD B1 89              | LDA (\$89),Y              | Nummer des gesuchten Sektors holen und   |
| E2DF C5 81              | CMP \$81                  | mit aktuellem Sektor vergleichen         |
| E2E1 60                 | RTS                       | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                         |                           |                                          |
| [DD7B/E3C2/E36          | CE]                       | •                                        |
| Neue Records            | in Sektor <b>a</b> nlegen |                                          |
| E2E2 20 2B DI           | E JSR \$DE2B              | aktuelle Pufferadresse setzen            |
| E2E5 A0 02              | LDY #\$02                 | Zeiger auf Beginn des Datenbereichs      |
| E2E7 <sub>1</sub> A9 00 | LDA #\$00                 | Wert zum Löschen des Sektors             |
| E2E9 <sup>1</sup> 91 94 | STA (\$94),Y              | Leerbyte in Puffer schreiben             |
| E2EB C8                 | INY                       | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| E2EC D0 FB              | BNE \$E2E9                | schon ganzer Puffer gefüllt ?            |
| E2EE 20 04 E            | 3 JSR \$E304              | ja, Position des nächsten Records holen. |
| E2F1 <sup>1</sup> 95 C1 | STA \$C1,X                | und merken                               |
| E2F3 A8                 | TAY                       | Wert als Pufferzeiger übernehmen         |
| E2F4 A9 FF              | LDA #\$FF                 | Wert zum Anlegen des Records             |
| E2F6 91 94              | STA (\$94),Y              | in Puffer schreiben                      |
| E2F8 20 04 E            | 3 JSR \$E304              | Position des nächsten Records errechnen  |
| E2FB 90 F4              | BCC \$E2F1                | hat der Record im Sektor noch Platz ?    |
| E2FD D0 04              | BNE \$E303                | nein, passt Record genau in Sektor ?     |
| E2FF A9 00              | LDA #\$00                 | ja, Position des nächsten Records        |
| E301 <sub>1</sub> 95 C1 | STA \$C1,X                | auf Anfang des nächsten Sektors setzen   |
| E303 <sup>1</sup> 60    | RTS                       | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                         |                           |                                          |
| [E006/E2EE/E2           |                           |                                          |
|                         | Position des neuen        |                                          |
| E304 A6 82              | LDX \$82                  | Nummer des derzeitigen Kanals holen      |
| E306 B5 C1              | LDA \$C1,X                | und dazugehörigen Recordzeiger holen     |

| E304 | A6 82 | LDX \$82   | Nummer des derzeitigen Kanals holen     |
|------|-------|------------|-----------------------------------------|
| E306 | B5 C1 | LDA \$C1,X | und dazugehörigen Recordzeiger holen    |
| E308 | 38    | SEC        | Flag für 'keinen weitern Record' setzen |
| E309 | FO OD | BEQ \$E318 | füllt alter Record den Sektor genau ?   |
| E30B | 18    | CLC        | nein, Länge des                         |

| E30C 7                        | '5 C7   | ADC \$C7,X | Record zur aktuellen Position addieren  |
|-------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|
| E30E 9                        | 0 OB    | BCC \$E31B | reicht Record noch in nächsten Sektor ? |
| E310 D                        | 0 06    | BNE \$E318 | ja, füllt Record den Sektor genau ?     |
| E312 A                        | 9 02    | LDA #\$02  | ja, Zeiger auf Start des neuen Sektors  |
| E314 2                        | C CC FE | BIT \$FECC | Flags für 'noch ein Sektor' setzen      |
| E317 6<br>E318 <sup>2</sup> 6 | 0       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine          |
| E318 <sup>2</sup> 6           | 9 01    | ADC #\$01  | Zeiger auf Beginn des nächten Records   |
| E31A 3                        | 8       | SEC        | Flag für 'kein weiterer Sektor' setzen  |
| E31B <sup>1</sup> 6           | 30      | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine          |

### [E0E5/E33B:CA85]

| Neue | Records | an | Relative | Datei | anfügen |
|------|---------|----|----------|-------|---------|
|      |         |    |          |       |         |

| E31C                     | 20 D3 | D1 | JSR | \$D1D3               | Nummer des angewählten Laufwerks holen  |
|--------------------------|-------|----|-----|----------------------|-----------------------------------------|
| E31F                     | 20 CB | E1 | JSR | \$E1CB               | Position des letzten Records holen      |
| E322                     | 20 9C | E2 | JSR | \$E29C               | Side-Sektoren und Records einlesen      |
| E325                     | 20 7B | CF | JSR | \$CF7B               | neuen Puffer anlegen                    |
| E328                     | A5 D6 |    | LDA | \$D6                 | Zeiger auf Datenblock in Side-Sektor    |
| E32A                     | 85 87 |    | STA | \$87                 | retten                                  |
| E32C                     | A5 D5 |    | LDA | \$D5                 | Zeiger auf aktuellen Side-Sektor        |
| E32E                     | 85 86 |    | STA | \$86                 | zwischenspeichern                       |
| E330                     | A9 00 |    | LDA | <b>#</b> \$00        | Flag für 'nur ein Block'                |
| E332                     | 85 88 |    | STA | \$88                 | löschen                                 |
| E334                     | A9 00 |    | LDA | #\$00                | Zeiger auf Position des                 |
| E336                     | 85 D4 |    | STA | \$D4                 | Records löschen                         |
| E338 <sub>1</sub>        | 20 OE | CE | JSR | \$CEOE               | Side-Sektor des Datenblocks errechnen   |
| E33B <sup>1</sup>        | 20 4D | EF | JSR | \$EF4D               | Zahl der freien Blöcke holen            |
| E33E                     | A4 82 |    | LDY | \$82                 | Nummer des aktuellen Kanals feststellen |
| E340                     | B6 C7 |    | LDX | \$C7,Y               | Länge des zugehörigen Records holen     |
| E342                     | CA    |    | DEX |                      | korregieren                             |
| E343                     | 8A    |    | TXA |                      | (da 0 auch gezählt wird)                |
| E344                     | 18    |    | CLC |                      | und zu aktuellem                        |
| E345                     | 65 D7 |    | ADC | <b>\$</b> D <b>7</b> | Pufferzeiger addieren                   |
| E347                     | 90 OC |    | BCC | \$E355               | liegt neuer Pufferzeiger im Sektor ?    |
| E349                     | E6 D6 |    | INC | <b>\$</b> D6         | nein, Zeiger in Side-Sektor auf Spur-   |
| E34B                     | E6 D6 |    | INC | \$D6                 | und Sektor des nächsten Datenblocks     |
| E34D                     | DO 06 |    | BNE | \$E355               | Zeiger noch im aktuellen Side-Sektor?   |
| E34F                     | E6 D5 |    | INC | <b>\$</b> D5         | nein, nächsten Side-Sektor anwählen     |
| E351                     | A9 10 |    | LDA | #\$10                | Pufferzeiger auf Beginn der Spur- und   |
|                          | 85 D6 |    | STA | <b>\$</b> D6         | Sektorzeiger der Datenblöcke            |
| <b>E355</b> <sup>2</sup> | A5 87 |    | LDA | \$87                 | alten Pufferzeiger auf                  |
| E357                     | 18    |    | CLC |                      | nächste Sektordaten (Spur/Sektor)       |
|                          |       |    |     |                      |                                         |

|                   |          |            | •                                        |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
| E358              | 69 02    | ADC #\$02  | setzen                                   |
| E35A              | 20 E9 DE | JSR \$DEE9 | Pufferzeiger setzen                      |
| E35D              | A5 D5    | LDA \$D5   | Nummer des aktuellen Side-Sektors holen  |
| E35F              | C9 06    | CMP #\$06  | und mit maximalem Wert vergleichen       |
| E361              |          | BCC \$E368 | Nummer zulässig ?                        |
| E363 <sup>2</sup> | A9 52    | LDA #\$52  | nein, Fehlermeldung                      |
| E365,             | 20 C8 C1 | JSR \$C1C8 | '52 File Too Large' ausgeben             |
| E368 <sup>1</sup> | A5 D6    | LDA \$D6   | aktuelle Position im Side-Sektor         |
| E36A              | 38       | SEC        | holen                                    |
| E36B              | E5 87    | SBC \$87   | letzten Side-Sektor-Zeiger subtrahieren  |
| E36D              | BO 03    | BCS \$E372 | ist neuer Wert in vorhergehndem Sektor ? |
| E36F              | E9 OF    | SBC #\$0F  | ja, Verkettungsbytes am Anfang des       |
| E371.             | 18       | CLC        | Side-Sektors beachten                    |
| E372 <sup>1</sup> | 85 72    | STA \$72   | und neuen Wert merken                    |
| E374              | A5 D5    | LDA \$D5   | aktuelle Side-Sektornummer holen         |
| E376              | E5 86    | SBC \$86   | und letzte Nummer abziehen               |
| E378              | 85 73    | STA \$73   | neuen Wert merken                        |
| E37A              | A2 00    | LDX #\$00  | Zwischenspeicher                         |
| E37C              | 86 70    | STX \$70   | für Zahl der benutzten                   |
| E37E              | 86 71    | STX \$71   | Blöcke löschen                           |
| E380              | AA       | TAX        | Side-Sektornummer 0                      |
| E381              | 20 51 DF | JSR \$DF51 | Zahl der von der Datei benötigten Blöcke |
| E384              | A5 71    | LDA \$71   | errechnen und holen (High-Byte)          |
| E386              | DO 07    | BNE \$E38F | ist Zahl der Blöcke kleiner 256 ?        |
| E388              | A6 70    | LDX \$70   | ja, Low-Byte der Blockzahl               |
| E38A              | CA       | DEX        | prüfen                                   |
| E38B              | DO 02    | BNE \$E38F | ist nur ein Block (Side-Sektor) belegt ? |
| E38D_             | E6 88    | INC \$88   | Flag für 'nur ein Block' setzen          |
|                   | CD 73 02 | CMP \$0273 | mit Zahl der freien Blöcke vergleichen   |
|                   | 90 09    | BCC \$E39D | ist auf der Diskette noch Platz frei ? - |
| E394              | DO CD    | BNE \$E363 | nein, paßt Datei evtl. genau auf Disk?   |
| E396              | AD 72 02 | LDA \$0272 | ja, Low-Bytes der benötigten Blocks mit  |
| E399              | C5 70    | CMP \$70   | Zahl der freien Blocks vergleichen       |
| E39B              | 90 C6    | BCC \$E363 | ist Datei größer als Kapazität ?         |
| E39D 1            | A9 01    | LDA #\$01  | nein, Pufferzeiger auf Sektornummer      |
| E39F              | 20 F6 D4 | JSR \$D4F6 | Byte aus Puffer holen                    |
| E3A2              | 18       | CLC        | Zeiger auf aktuelles                     |
|                   | 69 01    | ADC #\$01  | Datenbyte in aktuellem Sektor erhöhen    |
|                   | A6 82    | LDX \$82   | Kanalnummer holen                        |
|                   | 95 C1    | STA \$C1,X | Zeiger auf Datenbyte merken              |
| E3A9              | 20 1E F1 | JSR \$F11E | nächsten freien Sektor aus BAM holen     |
| LJA7              | LO IE FI | OUR WITTE  | Hadistell Helell Sektor dus DAM HOTEL    |

| E3AC              | 20 FD DD | JSR \$DDFD | Verkettungsbytes für nächsten Sektor    |
|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------|
| E3AF              | A5 88    | LDA \$88   | Flag für 'nur ein Block'                |
| E3B1              | DO 15    | BNE \$E3C8 | gesetzt ?                               |
|                   | 20 5E DE | JSR \$DE5E | nein, Sektor auf Diskette schreiben     |
| E3B6 <sup>2</sup> | 20 1E CF | JSR \$CF1E | Puffer wechseln                         |
| E3B9              | 20 D0 D6 | JSR \$D6D0 | Spur und Sektor an Jobschleife          |
| E3BC              | 20 1E F1 | JSR \$F11E | nächsten freien Block in BAM suchen     |
| E3BF              | 20 FD DD | JSR \$DDFD | Parameter des nächsten Blocks in Puffer |
| E3C2              | 20 E2 E2 | JSR \$E2E2 | neue Records anlegen                    |
|                   | 4C D4 E3 | JMP \$E3D4 | Sektor auf Diskette schreiben           |
| E3C8 <sup>2</sup> | 20 1E CF | JSR \$CF1E | Puffer wechseln                         |
| E3CB              | 20 DO D6 | JSR \$D6D0 | Spur und Sektor an Jobschleife          |
| E3CE              | 20 E2 E2 | JSR \$E2E2 | neue Records anlegen                    |
| E3D1,             | 20 19 DE | JSR \$DE19 | letzten Sektor kennzeichnen             |
| E3D4 I            | 20 5E DE | JSR \$DE5E | Sektor auf Diskette schreiben           |
| E3D7              | 20 OC DE | JSR \$DEOC | Spur und Sektor von Verkettungsbytes    |
| E3DA              | A5 80    | LDA \$80   | nächste Spurnummer holen und            |
| E3DC              | 48       | PHA        | merken                                  |
| E3DD              | A5 81    | LDA \$81   | nächste Sektornummer                    |
| E3DF              | 48       | PHA        | retten                                  |
| E3E0              | 20 3E DE | JSR \$DE3E | Spur und Sektor des letzten Jobs holen  |
| E3E3              | A5 81    | LDA \$81   | Nummer des letzten Sektors              |
| E3E5              | 48       | PHA        | merken                                  |
| E3E6              | A5 80    | LDA \$80   | Spurnummer des letzten Sektors          |
| E3E8              | 48       | PHA        | retten                                  |
| E3E9              | 20 45 DF | JSR \$DF45 | Pufferzeiger für Side-Sektor setzen     |
| E3EC              | AA       | TAX        | und Low-Byte merken                     |
| E3ED              | DO OA    | BNE \$E3F9 | steht Zeiger auf Pufferstart ?          |
| E3EF              | 20 4E E4 | JSR \$E44E | ja, neuen Side-Sektor anlegen           |
| E3F2              | A9 10    | LDA #\$10  | Pufferzeiger auf Beginn der Zeiger      |
| E3F4              | 20 E9 DE | JSR \$DEE9 | auf Datensektoren setzen                |
| E3F7              |          | INC \$86   | alte Side-Sektornummer erhöhen          |
| E3F9 <sup>1</sup> | 68       | PLA        | Spur des letzten Sektors wieder holen   |
| E3FA              | 20 8D DD | JSR \$DD8D | und in Side-Sektor eintragen            |
| E3FD              | 68       | PLA        | Sektornummer holen                      |
| E3FE              | 20 8D DD | JSR \$DD8D | und Byte in Side-Sektor übernehmen      |
| E401              | 68       | PLA        | Nummer des aktuellen Sektors            |
| E402              | 85 81    | STA \$81   | holen und speichern                     |
| E404              | 68       | PLA        | Nummer der aktuellen Spur               |
| E405              | 85 80    | STA \$80   | holen und speichern                     |
| E407              | FO OF    | BEQ \$E418 | letzter Block ?                         |

| E409              | A5 86    | LDA \$86     | nein, aktuelle Side-Sektor-Nummer       |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| E40B              | C5 D5    | CMP \$D5     | mit der Letzten vergleichen             |
|                   | DO A7    | BNE \$E3B6   | hat sie sich geändert ?                 |
|                   | 20 45 DF | JSR \$DF45   | ja, Pufferzeiger positionieren          |
|                   | C5 D6    | CMP \$D6     | und mit Side-Sektor-Zeiger vergleichen  |
|                   | 90 A0    | BCC \$E3B6   | ist der Pufferzeiger kleiner ?          |
|                   | FO BO    | BEQ \$E3C8   | nein, ist er gleich ?                   |
| E418              |          | JSR \$DF45   | •                                       |
| E418              |          |              | nein, Pufferzeiger positionieren        |
|                   | 48       | PHA          | und als Endmarkierung merken            |
|                   | A9 00    | LDA #\$00    | Pufferzeiger auf                        |
|                   | 20 DC DE | JSR \$DEDC   | Null zurücksetzen                       |
|                   | A9 00    | LDA #\$00    | Pufferzeiger auf Anfang                 |
| E423              |          | TAY          | des Sektors setzen                      |
|                   | 91 94    | STA (\$94),Y | Flag für letzter Block im Puffer setzen |
| E426              |          | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| E427              |          | PLA          | Zeiger auf Ende zurückholen             |
| E428              |          | SEC          | und um eins                             |
|                   | E9 01    | SBC #\$01    | verringern                              |
| E42B              | 91 94    | STA (\$94),Y | Zeiger für Zahl der gültigen Bytes      |
| E42D              | 20 6C DE | JSR \$DE6C   | Sektor auf Diskette schreiben           |
| E430              | 20 99 D5 | JSR \$D599   | und auf Schreibfehler prüfen            |
| E433              | 20 F4 EE | JSR \$EEF4   | Sektor in BAM belegen                   |
| E436              | 20 OE CE | JSR \$CEOE   | Zeiger für REL-Datei neu initialisieren |
| E439              | 20 1E CF | JSR \$CF1E   | anderen Puffer anwählen                 |
| E43C              | 20 F8 DE | JSR \$DEF8   | Side-Sektor prüfen                      |
| E43F              | 70 03    | BVS \$E444   | ist richtiger Side-Sektor im Puffer ?   |
|                   | 4C 75 E2 | JMP \$E275   | ja, Recordzeiger neu setzen; Ende       |
| E444 <sup>1</sup> | A9 80    | LDA #\$80    | Zeiger und Flags                        |
|                   | 20 97 DD | JSR \$DD97   | des Filetyps zurücksetzen               |
| E449              | A9 50    | LDA #\$50    | Fehlermeldung                           |
| E44B              | 20 C8 C1 | JSR \$C1C8   | '50 Record Not Present' ausgeben        |
|                   |          |              |                                         |

# [E3EF]

| Neuen | Side-Sekto | or fertigstellen |                                      |
|-------|------------|------------------|--------------------------------------|
| E44E  | 20 1E F1   | JSR \$F11E       | nächsten freien Block feststellen    |
| E451  | 20 1E CF   | JSR \$CF1E       | Puffer auswählen                     |
| E454  | 20 F1 DD   | JSR \$DDF1       | vorhergehenden Side-Sektor schreiben |
| E457  | 20 93 DF   | JSR \$DF93       | Puffernummer holen                   |
| E45A  | 48         | PHA              | und merken                           |
| E45B  | 20 C1 DE   | JSR \$DEC1       | Datenpuffer löschen                  |
| E45E  | A6 82      | LDX \$82         | Nummer des Kanals                    |

| E460 | B5 CD      | LDA \$CD,X   | Nummer des Puffers für Side-Sektor       |
|------|------------|--------------|------------------------------------------|
| E462 | <b>8</b> A | TAY          | übernehmen                               |
| E463 | 68         | PLA          | auf Stapel und in                        |
| E464 | AA ,       | TAX          | X/Y-Register merken                      |
| E465 | A9 10      | LDA #\$10    | 16 Bytes des vorhergehenden Side-Sektors |
| E467 | 20 A5 DE   | JSR \$DEA5   | in aktuellen Puffer übertragen           |
| E46A | A9 00      | LDA #\$00    | Wert für Pufferzeiger                    |
| E46C | 20 DC DE   | JSR \$DEDC   | Pufferzeiger zurücksetzen                |
| E46F | A0 02      | LDY #\$02    | Puffer des vorhergehenden Side-Sektors   |
| E471 | B1 94      | LDA (\$94),Y | anwählen und Side-Sektor-Nummer holen    |
| E473 | 48         | PHA          | Nummer des letzten Side-sektors merken   |
| E474 | A9 00      | LDA #\$00    | Pufferzeiger auf Puffer des neuen        |
| E476 | 20 C8 D4   | JSR \$D4C8   | Side-Sektors richten und zurücksetzen    |
| E479 | 68         | PLA          | Nummer des letzten Side-Sektors holen    |
| E47A | 18         | CLC          | um eins                                  |
| E47B | 69 01      | ADC #\$01    | erhöhen und                              |
| E47D | 91 94      | STA (\$94),Y | als neue Nummer speichern                |
| E47F | 0A         | ASL A        | Wert verdoppeln                          |
| E480 | 69 04      | ADC #\$04    | und 4 addieren                           |
| E482 | 85 89      | STA \$89     | Zeiger auf Spur/Sektor setzen            |
| E484 | A8         | TAY          | und merken                               |
| E485 | 38         | SEC          | dann daraus                              |
| E486 | E9 02      | SBC #\$02    | Zeiger auf                               |
| E488 | 85 8A      | STA \$8A     | vorherigen Side-Sektor berechnen         |
| E48A | A5 80      | LDA \$80     | Nummer der Spur                          |
| E48C | 85 87      | STA \$87     | merken                                   |
| E48E | 91 94      | STA (\$94),Y | den aktuellen Puffer schreiben           |
| E490 | C8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| E491 | A5 81      | LDA \$81     | Nummer des Sektors                       |
| E493 | 85 88      | STA \$88     | speichern und in den                     |
| E495 | 91 94      | STA (\$94),Y | aktuellen Puffer übertragen              |
| E497 | A0 00      | LDY #\$00    | Pufferzeiger auf Beginn                  |
| E499 | 98         | TYA          | des Sektors richten                      |
| E49A | 91 94      | STA (\$94),Y | Flag für letzten Side-Sektor             |
| E49C | C8         | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| E49D | A9 11      | LDA #\$11    | Zahl der gültigen Bytes des Sektors      |
| E49F | 91 94      | STA (\$94),Y | setzen (17)                              |
| E4A1 | A9 10      | LDA #\$10    | Pufferzeiger auf                         |
| E4A3 | 20 C8 D4   | JSR \$D4C8   | Position 16 einstellen                   |
| E4A6 | 20 50 DE   | JSR \$DE50   | Sektor auf Diskette schreiben            |
| E4A9 | 20 99 D5   | JSR \$D599   | Rückmeldung des Diskcontrollers abwarten |
|      |            |              |                                          |

| E4AC              | A6 82   | L     | OX \$82     | aktuelle Kanalnummer setzen             |
|-------------------|---------|-------|-------------|-----------------------------------------|
| E4AE              | B5 CD   | LC    | DA \$CD,X   | Nummer des Puffers zum Side-Sektor      |
| E4B0              | 48      | Pł    | HA          | holen und merken                        |
| E4B1              | 20 9E I | DF JS | SR \$DF9E   | Puffernummer holen                      |
| E4B4              | A6 82   | L     | DX \$82     | aktuelle Kanalnummer                    |
| E4B6              | 95 CD`  | · S1  | TA \$CD,X   | und als dritten Puffer merken           |
| E4B8              | 68      | Pl    | LA'         | Puffernummer für Side-Sektor            |
| E4B9              | AE 57   | 02 L0 | DX \$0257   | Zeiger auf letzten aktiven Datenpuffer  |
| E4BC              | 95 A7   | S     | TA \$A7,X   | Puffer belegen                          |
| E4BE              | A9 00   | L     | DA #\$00    | Pufferzeiger auf Null                   |
| E4C0              | 20 C8 I | D4 J  | SR \$D4C8   | zurücksetzen                            |
| E4C3              | AO 00   | LI    | DY #\$00    | Pufferzeiger auf Beginn des Sektors     |
| E4C5              | A5 80   | LI    | DA \$80     | Nummer der Spur                         |
| E4C7              | 91 94   | S.    | TA (\$94),Y | in Datenpuffer übernehmen               |
| E4C9              | C8      | I     | NY          | Zeiger auf nächstes Zeichen setzen      |
| E4CA              | A5 81   | LI    | DA \$81     | Nummer des Sektors                      |
| E4CC              | 91 94   | S     | TA (\$94),Y | in den Puffer übernehmen                |
|                   | 4C DE   | E4 Ji | MP \$E4DE   | Side-Sektor auf Diskette schreiben      |
| E4D1 <sup>1</sup> | 20 93   | DF J  | ISR \$DF93  | aktuelle Puffernummer feststellen       |
| E4D4              | A6 82   | L     | DX \$82     | aktuelle Kanalnummer                    |
| E4D6              | 20 1B   | DF J  | SR \$DF1B   | nächsten Side-Sektor von Diskette lesen |
| E4D9              | A9 00   | L     | DA #\$00    | Pufferzeiger auf Null                   |
| E4DB,             |         | D4 J  | SR \$D4C8   | zurücksetzen                            |
| E4DE I            | C6 8A   | D     | EC \$8A     | Side-Sektornummer                       |
| E4E0              | C6 8A   | D     | EC \$8A     | korregieren                             |
| E4E2              | A4 89   | L     | DY \$89     | Pufferzeiger für Spur-/Sektorposition   |
| E4E4              | A5 87   | L     | DA \$87     | Nummer der Spur                         |
| E4E6              | 91 94   | S     | TA (\$94),Y | in den Datenpuffer schreiben            |
| E4E8              | С8      | I     | NY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen   |
| E4E9              | A5 88   | L     | DA \$88     | Nummer des Sektors holen                |
| E4EB              | 91 94   | s     | TA (\$94),Y | und in den Puffer übernehmen            |
| E4ED              | 20 5E   | DE J  | SR \$DE5E   | Side-Sektor auf Diskette schreiben      |
| E4F0              | 20 99   | D5 J  | SR \$D599   | Meldung des Diskcontrollers abwarten    |
| E4F3              | A4 8A   | L     | DY \$8A     | Side-Sektornummer holen                 |
| E4F5              | CO 03   | С     | PY #\$03    | und prüfen                              |
| E4F7              | B0 D8   | В     | CS \$E4D1   | größer drei ?                           |
| E4F9              | 4C 1E   | CF J  | MP \$CF1E   | nein, anderen Puffer anwählen           |
|                   |         |       |             |                                         |

Das erste Byte ist die Fehlernummer in BCD-Code

Danach folgt der Text der Fehlermeldung. Dabei wird Anfang und Ende des
Textstrings durch Bit7=1 im ersten und letzten Byte gekennzeichnet
Einige Wörter sind durch Kurzkodes ersetzt. Die höherwertige Bytehälfte
dieser Werte ist Null. Sie werden wie Fehlermeldungen gehandhaht.

Einige Wörter sind durch Kurzkodes ersetzt. Die höherwertige Bytehälfte dieser Werte ist Null. Sie werden wie Fehlermeldungen gehandhabt. E4FC 00 'ok' E4FD A0 4F CB E500 20 21 22 23 24 27 'read error' E506 D2 45 41 44 89 'file too large' E50C 83 20 54 4F 4F 20 4C 41 52 47 C5 E517 50 'record not present' E518 8B 06 20 50 52 45 53 45 4E D4 E522 51 'overflow in record' E523 CF 56 45 52 46 4C 4F 57 20 49 4E 8B E52F 25 28 'write error' E531 8A 89 E533 26 'write protect on' E534 8A 20 50 52 4F 54 45 43 54 20 4F CE E540 29 'disk id mismatch' E541 88 20 49 44 85 E546 30 31 32 33 34 'syntax error' E54B D3 59 4E 54 41 58 89 E552 60 'write file open' E553 8A 03 84 E556 63 'file exists' E557 83 20 45 58 49 53 54 D3 E55F 64 'file type mismatch' E560 83 20 54 59 50 45 85

| E567 65<br>E568 CE | 4F 20       | 42     | 4C 4 | 4F 43 | СВ |       | 'no block'                                                            |
|--------------------|-------------|--------|------|-------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| E570 66<br>E572 C9 | 67<br>40 40 | : 45 ° | 47 4 | 41 4C | 20 | 54 52 | 'illegal track or sector'<br>2 41 43 4B 20 4F 52 20 53 45 43 54 4F D2 |
| E589 61<br>E58A 83 |             |        |      |       |    |       | 'file not open'                                                       |
| E58D 39<br>E58F 83 | 06 87       |        |      |       |    |       | 'file not found'                                                      |
| E592 01<br>E593 83 | 53 20       |        |      |       |    | 43 48 | 'files scratched'<br>3 45 C4                                          |
| E59F 70<br>E5A0 CE |             |        |      |       |    | 45 CC | 'no channel'                                                          |
| E5AA 71<br>E5AB C4 | 49 52       |        |      |       |    |       | 'dir error'                                                           |
| E5AF 72<br>E5B0 88 | 20 46       |        |      |       |    |       | 'disk full'                                                           |
|                    | 42 40       |        |      |       |    | 56 33 | 'cbm dos v3.0 1571'<br>3 2E 30 20 31 35 37 B1                         |
| E5C8 74<br>E5C9 C4 | 52 49       |        |      |       |    | 45 41 | 'drive not ready'<br>  44 D9                                          |
| Oft ben            | •           |        |      |       |    |       | zcodes :                                                              |
| E5D5 09<br>E5D6 C5 | 52 5        |        |      |       |    |       | 'error'                                                               |
| E5DB OA<br>E5DC D7 | 52 4        |        |      |       |    |       | 'write'                                                               |
| E5E1 03<br>E5E2 C6 |             |        |      |       |    |       | 'file'                                                                |

| E5E6 ( | 14           |                    | open'                                     |
|--------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|
|        | CF 50 45 CE  |                    | open .                                    |
|        |              |                    |                                           |
| E5EB ( | )5           |                    | 'mismatch'                                |
|        | -            | 41 54 43 C8        |                                           |
|        |              |                    |                                           |
| E5F4 ( | 06           |                    | 'not'                                     |
| E5F5 ( | CE 4F D4     |                    |                                           |
|        |              |                    |                                           |
| E5F8 ( | )7           |                    | 'found'                                   |
| E5F9 ( | 6 4F 55 4E   | C4                 |                                           |
|        |              |                    |                                           |
| E5FE ( | 08           |                    | 'disk'                                    |
| E5FF ( | C4 49 53 CB  |                    |                                           |
|        |              |                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
| E603 ( | )B           |                    | 'record'                                  |
| E604 [ | 02 45 43 4F  | 52 C4              |                                           |
|        |              |                    | •••••                                     |
| [8391/ | /91AA/A47B// | A6CB/BF63/C8EC/D64 | 41/E60D:A9D2]                             |
| Ausgal | oe der Fehlo | ermeldung (A muß   | Fehler- und X die Puffernummer enthalten) |
|        | 4C B9 A9     | JMP \$A9B9         | 1571 Modus berücksichtigen                |
| E60D   | 8A           | TXA                | Puffernummer                              |
| E60E   | 0A           | ASL A              | verdoppeln                                |
|        | AA           | TAX                | und als Zeiger auf Diskcontroller setzen  |
|        | B5 06        | LDA \$06,X         | Nummer der Spur vom Diskcontroler holen   |
|        | 85 80        | STA \$80           | und speichern                             |
| E614   | B5 07        | LDA \$07,X         | Nummer des Sektors holen                  |
|        | 85 81        | STA \$81           | und speichern                             |
|        | 68           | PLA                | Fehlernummer wieder herstellen            |
|        | 29 OF        | AND #\$OF          | ist es die                                |
|        | F0 08        | BEQ \$E625         | Fehlernummer 15 oder größer ?             |
|        | C9 OF        | CMP #\$0F          | ja, ist es es genau Fehler                |
| E61F   | DO 06        | BNE \$E627         | Nummer 15 ?                               |
|        | A9 74        | LDA #\$74          | ja, interne Nummer der Fehlermeldung      |
| E623   | D0 08        | BNE \$E62D         | immer Sprung nach \$E62D                  |
| E625 1 |              | LDA #\$06          | Fehlernummer                              |
| E6271  | 09 20        | ORA #\$20          | Lesefehler umrechnen                      |
| E629   | AA           | TAX                | und für                                   |
| E62A   | CA           | DEX                | Fehlertabelle (BCD-Werte)                 |
| E62B   | CA           | DEX                | korregieren                               |

| E62C,             | 8A       | TXA        | Nummer wieder holen                 |
|-------------------|----------|------------|-------------------------------------|
| E62D <sup>1</sup> | 48       | PHA        | Fehlernummer retten                 |
| E62E              | AD 2A 02 | LDA \$022A | Nummer des ausgeführten Befehls     |
| E631              | C9 00    | CMP #\$00  | auf Validate - Befehl prüfen        |
| E633              | DO OF    | BNE \$E644 | identisch ?                         |
| E635              | A9 FF    | LDA #\$FF  | ja, dann Nummer des                 |
| E637              | 8D 2A 02 | STA \$022A | Befehls löschen                     |
| E63A              | 68       | PLA        | und Fehlernummer wieder zurückholen |
| E63B              | 20 C7 E6 | JSR \$E6C7 | Fehlermeldung im Puffer erzeugen    |
| E63E              | 20 42 D0 | JSR \$D042 | Initialize - Befehl ausführen       |
| E641,             | 4C 48 E6 | JMP \$E648 | Fehlermeldung aktivieren            |
| E644 <sup>1</sup> | 68       | PLA        | Fehlernummer zurückholen            |

[A582/A9F5/CD2E/D54F/D577/DC03/E204/E829/F1DC/F1F7/F248]

LDA \$022B,X

CMP #\$FF

E675 C9 FF

Fehlermeldung bereitstellen

[A4AA/D021/E641/F01F]

E645 20 C7 E6 JSR \$E6C7 Fehlermeldung im Puffer erzeugen

und dazugehörigen Kanalzustand

#### Fehlermeldung aktivieren E648 20 BD C1 JSR \$C1BD Eingabepuffer für Befehlsstring löschen E64B A9 00 Zurückschreiben der BAM durch setzen des LDA #\$00 E64D 8D F9 02 STA \$02F9 Flags verhindern E650 20 2C C1 LED blinken lassen JSR \$C12C E653 20 DA D4 Kanäle schließen JSR \$D4DA E656 A9 00 LDA #\$00 Zeiger auf Position im Befehlsstring E658 85 A3 im Eingabepuffer zurücksetzen STA \$A3 E65A A2 45 LDX #\$45 Stackpointer wieder neu E65C 9A TXS setzen E65D A5 84 LDA \$84 Standard-Sekundäradresse E65F 29 0F AND #\$OF herstellen und E661 85 83 STA \$83 merken E663 C9 OF CMP #\$0F Vergleich mit Kanal 15 E665 F0 31 ist es der Kommandokanal ? **BEQ \$E698** E667 78 SEI nein, Diskcontroller abstellen E668 A5 79 LDA \$79 Flag für 'Listen aufgetreten' E66A D0 1C **BNE \$E688** aktiv? E66C A5 7A LDA \$7A nein, Flag für 'Talk aufgetreten' E66E D0 10 **BNE \$E680** aktiv? E670 A6 83 nein, Sekundäradresse holen LDX \$83 E672 BD 2B 02

testen

| E677              | FΟ | 1F |    | BEQ  | \$E698 | ist der Kanal aktiv ?          |
|-------------------|----|----|----|------|--------|--------------------------------|
| E679              | 29 | 0F |    | AND  | #\$0F  | ja, Kanalnummer herstellen     |
| E67B              | 85 | 82 |    | STA  | \$82   | und speichern                  |
| E67D              | 4C | 8E | E6 | JMP  | \$E68E | zur Warteschleife              |
| E680 <sup>1</sup> | 20 | EB | D0 | JSR  | \$D0EB | Kanalnummer holen              |
| E683              | EΑ |    |    | NOP  |        | Bereich mit Leerschritten      |
| E684              | EΑ |    |    | NOP  |        | [entsteht durch Modifizierung] |
| E685              | ΕA |    |    | NOP  |        | [des 1541 ROM]                 |
| E686 <sub>1</sub> | D0 | 06 |    | -BNE | \$E68E | immer Sprung nach \$E68E       |
| E688 <sup>1</sup> | 20 | 07 | D1 | JSR  | \$D107 | Schreibkanal holen             |
| E68B              | EA |    |    | NOP  |        | Bereich mit Leerschritten      |
| E68C              | EA |    |    | NOP  |        | [entsteht durch Modifizierung] |
| E68D              | EA |    |    | NOP  |        | [des 1541 ROM]                 |
| E68E <sup>2</sup> | 20 | 25 | D1 | JSR  | \$D125 | aktuellen Dateityp feststellen |
| E691              | С9 | 04 |    | CMP  | #\$04  | auf relative Datei prüfen      |
| E693              | во | 03 |    | BCS  | \$E698 | liegt relative Datei vor ?     |
| E695 <sub>5</sub> | 20 | 27 | D2 | JSR  | \$D227 | nein, alle Kanäle freigeben    |
| E698 <sup>3</sup> | 4C | 6B | 83 | JMP  | \$836B | zur Befehlswarteschleife       |
|                   |    |    |    |      |        |                                |

### [E6EA/E6F4]

Wandelt einen Binärwert in A in BCD-Wert um

| E69B AA                 | TAX           | Binärwert merken                     |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| E69C A9 00              | LDA #\$00     | Akku zurücksetzen                    |
| E69E F8<br>E69F E0 00   | SED           | [Fehler siehe Kapitel 7.1.5]         |
| E69F <sup>1</sup> E0 00 | CPX #\$00     | Binärwert mit Null vergleichen       |
| E6A1 F0 07              | BEQ \$E6AA    | identisch ?                          |
| E6A3 18                 | CLC           | Addition vorbereiten                 |
| E6A4 69 01              | ADC #\$01     | X-mal eins im                        |
| E6A6 CA                 | DEX           | BCD-Modus addieren                   |
| E6A7, 4C 9F             | E6 JMP \$E69F | weiterzählen, bis X gleich Null wird |
| E6AA <sup>1</sup> D8    | CLD           | Dezimalmodus ausschalten             |

#### [E6D1]

| BCD - Za | ahl | in | zwei | ASCII-Zeichen | umwandeln                   |
|----------|-----|----|------|---------------|-----------------------------|
| E6AB     | AA  |    |      | TAX           | BCD-Wert merken             |
| E6AC     | 4A  |    |      | LSR A         | höherwertiges               |
| E6AD     | 48  |    |      | LSR A         | Nibbļe isoliern, damit      |
| E6AE     | 4A  |    |      | LSR A         | erste Ziffer der            |
| E6AF     | 4A  |    |      | LSR A         | BCD-Zahl bereitstellen      |
| E6B0     | 20  | В4 | E6   | JSR \$E6B4    | und in ASCII-Wert umrechnen |
| E6B3     | 88  |    |      | TXA           | Orginalwert wieder holen    |

E6F2 A5 81

LDA \$81

| E6B4 <sup>1</sup> | 29 OF             | AND #\$OF               | und zweite BCD-Ziffer isolieren                  |
|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| E6B6              | 09 30             | ORA #\$30               | in ASCII-Zeichen umwandeln                       |
| E6B8              | 91 A5             | STA (\$A5),Y            | und in den aktuellen Puffer schreiben            |
| E6BA              | C8                | INY                     | Zeiger auf nächstes Byte im Puffer               |
| E6BB              | 60                | RTS                     | zurück zur aufrufenden Routine                   |
|                   |                   |                         |                                                  |
| [C150,            | /E0D6]            |                         |                                                  |
| Fehle             | rmeldung '0       | 0 OK' bereitstell       | en                                               |
| E6BC              | 20 23 C1          | JSR \$C123              | Fehlerflags zurücksetzen                         |
| E6BF              | A9 00-            | LDA #\$00               | Fehlernummer für 'ok'                            |
|                   |                   |                         |                                                  |
|                   | /EBD7]            |                         |                                                  |
|                   |                   | t Spur,Sektor =0        |                                                  |
|                   | AO 00             |                         | Spurnummer und                                   |
|                   | 84 80             |                         | Sektornummer                                     |
|                   | 84 81             | STY \$81                | löschen                                          |
|                   |                   |                         |                                                  |
| -                 | /E63B/E645/       | _                       | Alleman In Allen                                 |
|                   | _                 | Puffer erzeugen         | •                                                |
|                   | A0 00             | LDY #\$00               | Zeiger auf Position im Puffer setzen             |
|                   | A2 D5             | LDX #\$D5               | Pufferadresse des Fehlermeldungs-                |
|                   | 86 A5             | STX \$A5                | puffers (\$02D5) im                              |
|                   |                   | LDX #\$02               | Zeiger \$A5/\$A6<br>merken                       |
|                   | 86 A6             | STX \$A6                | Fehlernummer in Puffer schreiben                 |
|                   | 20 AB E6<br>A9 2C | JSR \$E6AB<br>LDA #\$2C |                                                  |
|                   | 91 A5             | STA (\$A5),Y            | ',' Komma nach Fehlernummer in Puffer übertragen |
| E6D8              |                   | INY                     | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen            |
|                   | AD D5 02          | LDA \$02D5              | erste Ziffer der Fehlernummer                    |
|                   | 8D 43 02          | STA \$0243              | ins Ausgaberegister kopieren                     |
| E6DF              |                   | TXA                     | Fehlernummer wieder holen                        |
|                   | 20 06 E7          | JSR \$E706              | Fehlermeldung im Klartext in Puffer              |
|                   | A9 2C             | LDA #\$2C               | schreiben und nachfolgendes                      |
| E6E5              |                   | STA (\$A5),Y            | Komma setzen                                     |
| E6E7              |                   | INY                     | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen            |
|                   | A5 80             | LDA \$80                | Nummer der Spur, wo Fehler auftrat               |
|                   | 20 9B E6          | JSR \$E69B              | in ASCII umwandeln und in Puffer                 |
|                   | A9 2C             | LDA #\$2C               | ',' Komma                                        |
| E6EF              |                   | STA (\$A5),Y            | in Puffer als Trennzeichen setzen                |
| E6F1              | C8                | INY                     | Pufferzeiger auf nächstes Byte                   |
|                   |                   |                         |                                                  |

Nummer des Sektors, wo Fehler auftrat

| E6F4 | 20 9B E6 | JSR \$E69B | in ASCII umwandeln und in Puffer           |
|------|----------|------------|--------------------------------------------|
| E6F7 | 88       | DEY        | Länge der                                  |
| E6F8 | 98       | TYA        | Fehlermeldung                              |
| E6F9 | 18       | CLC        | im Puffer                                  |
| E6FA | 69 D5 `  | ADC #\$D5  | errechnen und                              |
| E6FC | 8D 49 02 | STA \$0249 | merken                                     |
| E6FF | E6 A5    | INC \$A5   | Pufferzeiger \$A5/\$A6 auf zweites Zeichen |
| E701 | A9 88    | LDA #\$88  | Flag für 'Fertig zum Ausgeben'             |
| E703 | 85 F7    | STA \$F7   | setzen und                                 |
| E705 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine             |
|      |          |            |                                            |

# [E6E0/E75F]

| Fehler            | meldung  | im Klar | text in Fehl | erpuffer schreiben                       |
|-------------------|----------|---------|--------------|------------------------------------------|
| E706              | AA       | TAX     |              | Fehlernummer merken                      |
| E707              | A5 86    | LDA     | \$86         | die Werte des Zwischenspeichers,         |
| E709              | 48       | PHA     |              | der benutzt wird,                        |
| E70A              | A5 87    | LDA     | \$87         | werden gerettet, da diese Adressen       |
| E70C              | 48       | PHA     |              | von der Routine benötigt werden          |
| E70D              | A9 FC    | LDA     | #\$FC        | Adresse für Beginn                       |
| E70F              | 85 86    | STA     | \$86         | der Texttabelle (\$E4FC)                 |
| E711              | A9 E4    | LDA     | #\$E4        | in Zeiger \$86/\$87                      |
| E713              | 85 87    | STA     | \$87         | setzen                                   |
| E715              | 8A       | TXA     |              | Fehlernummer wieder holen                |
| E716,             | A2 00    | LDX     | #\$00        | Pufferzeiger initialisieren              |
| E718 <sup>1</sup> | C1 86    | CMP     | (\$86,X)     | Nummer mit Texttabelle vergleichen       |
| E71A              | F0 21    | BEQ     | \$E73D       | identisch ?                              |
| E71C              | 48       | PHA     |              | nein, Fehlernummer merken                |
| E71D              | 20 75 E7 | ' JSR   | \$E775       | Pufferzeiger erhöhen                     |
| E720,             | 90 05    | BCC     | \$E727       | immer Sprung nach \$E727                 |
| E7221             | 20 75 E  | 7 JSR   | \$E775       | Pufferzeiger erhöhen                     |
| E725              | 90 FB    | BCC     | \$E722       | immer Sprung nach \$E727                 |
| E727 <sup>1</sup> | A5 87    | LDA     | \$87         | High-Byte des Textzeigers holen          |
| E729              | C9 E6    | CMP     | #\$E6        | und auf Endwert prüfen                   |
| E72B              | 90 08    | BCC     | \$E735       | ist Ende der Tabelle erreicht ?          |
| E72D              | DO 0A    | BNE     | \$E739       | ja, ist gleiche Speicherseite erreicht ? |
| E72F              | A9 0A    | LDA     | #\$0A        | ja, Low-Byte des Textzeigers             |
| E731              | C5 86    | CMP     | \$86         | mit Endwert vergleichen                  |
| E733              | 90 04    | BCC     | \$E739       | ist Ende der Fehlertabelle erreicht ?    |
| E735 1            | 68       | PLA     |              | ja, Fehlernummer wieder holen            |
| E736              | 4C 18 E7 | ' JMP   | \$E718       | Fehlernummer suchen                      |
| E739 <sup>2</sup> | 68       | PLA     |              | Fehlernummer wieder holen                |

| E73A 4C 4D E7              | JMP \$E74D | Ende                            |
|----------------------------|------------|---------------------------------|
| E73D <sup>∠</sup> 20 67 E7 | JSR \$E767 | Byte aus Fehlertext holen       |
| E740, 90 FB                | BCC \$E73D | ist Anfang-Flag gesetzt ?       |
| E742 <sup>1</sup> 20 54 E7 | JSR \$E754 | ja, Zeichen in Puffer schreiben |
| E745 20 67 E7              | JSR \$E767 | Byte aus Fehlertext holen       |
| E748 90 F8                 | BCC \$E742 | ist Ende-Flag gesetzt ?         |
| E74A, 20 54 E7             | JSR \$E754 | ja, Zeichen in Puffer schreiben |
| E74D <sup>1</sup> 68       | PLA        | Zeropagewerte wieder            |
| E74E 85 87                 | STA \$87   | holen und ursprüngliche         |
| E750 68                    | PLA        | Werte wieder                    |
| E751 85 86                 | STA \$86   | herstellen                      |
| E753 60                    | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine  |

#### [E742/E74A]

ASCII-Zeichen in Puffer schreiben

Nicht-ASCII-Zeichen werden als Fehlernummer interpretiert

| E754              | C9 20    | CMP #\$20    | mit Leerzeichen vergleichen              |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| E756              | BO 0B    | BCS \$E763   | ist Zeichen größer als Leerzeichen ?     |
| E758              | AA       | TAX          | nein, Zeichen als Fehlernummer merken    |
| E759              | A9 20    | LDA #\$20    | und Leerzeichen in                       |
| E75B              | 91 A5    | STA (\$A5),Y | aktuelle Pufferposition schreiben        |
| E75D              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen setzen |
| E75E              | A8       | TXA          | und Fehlernummer wieder holen            |
| E75F              | 20 06 E7 | JSR \$E706   | Klartext der Fehlermeldung in Puffer     |
| E762,             | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
| E763 <sup>1</sup> | 91 A5    | STA (\$A5),Y | ASCII-Zeichen in Puffer schreiben        |
| E765              | C8       | INY          | und Pufferzeiger auf nächste Position    |
| E766              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |          |              |                                          |

### [E73D/E745]

Ein Zeichen des Fehlertexts aus der Texttabelle holen

| E767 E6 86                            | INC \$86     | Textzeiger auf nächstes Zeichen |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| E769 DO 02                            | BNE \$E76D   | ist ein Übertrag entstanden ?   |
| E76B E6 87<br>E76D <sup>2</sup> A1 86 | INC \$87     | ja, High-Byte korregieren       |
| E76D A1 86                            | LDA (\$86,X) | Zeichen aus Textttabelle holen  |
| E76F 0A                               | ASL A        | Bit7 ins Carry                  |
| E770 A1 86                            | LDA (\$86,X) | Orginal-Zeichen nochmal holen   |
| E772 29 7F                            | AND #\$7F    | Bit7 ausblenden                 |
| E774 60                               | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine  |

| re7° | n | /E | 7221 |
|------|---|----|------|
|      |   |    |      |

| aktuelles | Bvte | aus | Tabel | lle | holen |
|-----------|------|-----|-------|-----|-------|
|-----------|------|-----|-------|-----|-------|

| E775         | 20 6D E7 | JSR \$E76D | Zeichen aus Tabelle holen            |
|--------------|----------|------------|--------------------------------------|
| E778         | E6 86    | INC \$86   | Textzeiger auf nächstes Byte richten |
| E77A         | D0 02    | BNE \$E77E | ist ein Übertrag entstanden ?        |
| E77C<br>E77E | E6 87    | INC \$87   | ja, High-Byte korregieren            |
| E77E 1       | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine       |

.....

### [Teil wird im 1571 DOS nicht verwendet]

| E77F | 60 | RTS | Frühere 1541-ROM-Versionen enthielten   |
|------|----|-----|-----------------------------------------|
| E780 | 60 | RTS | hier eine Autoboot-Routine              |
| E781 | EA | NOP | Der eventuelle Einsprung in             |
| E7A1 | EA | NOP | diese Routine wird bei der 1571 hiermit |
| E7A2 | 60 | RTS | abgefangen und beendet                  |
|      |    |     |                                         |

[Einsprung durch Routine C146/E7A8:A611,A619]

Routine für den &-Befehl (Autostart-Programme)

| E7A3              | 20         | FE | A5 | JSR | \$A5FE | Patch (=Korrektur) für 1571 DOS        |
|-------------------|------------|----|----|-----|--------|----------------------------------------|
| E7A6              | ΕA         |    |    | NOP |        | [Leerschritte, da 1541 ROM]            |
| E7A7              | EA         |    |    | NOP |        | [modifiziert wurde]                    |
| E7A8              | 20         | 58 | F2 | JSR | \$F258 | keine Funktion (rts)                   |
| E7AB              | AD         | 78 | 02 | LDA | \$0278 | Zahl der Namen für die Dateinennung    |
| E7AE              | 48         |    |    | PHA |        | merken                                 |
| E7AF              | <b>A9</b>  | 01 |    | LDA | #\$01  | Arbeit auf erste                       |
| E7B1              | 8D         | 78 | 02 | STA | \$0278 | Datei begrenzen                        |
| E7B4              | Α9         | FF |    | LDA | #\$FF  | Flag für Eintrag                       |
| E7B6              | 85         | 86 |    | STA | \$86   | löschen                                |
| E7B8              | 20         | 4F | C4 | JSR | \$C44F | Dateieintrag im Directory suchen       |
| E7BB              | AD         | 80 | 02 | LDA | \$0280 | Flag für Suchergebnis (Spurnummer)     |
| E7BE              | D0         | 05 |    | BNE | \$E7C5 | Dateieintrag gefunden ?                |
| E7C0              | <b>A9</b>  | 39 |    | LDA | #\$39  | Fehlermeldung                          |
| E7C2              |            | С8 | C1 | JSR | \$C1C8 | '39 File Not Found' ausgeben           |
| E7C5 1            | 68         |    |    | PLA |        | Zahl der Dateinamen wieder holen       |
| E7C6              | <b>8</b> D | 78 | 02 | STA | \$0278 | und zurücksetzen                       |
| E7C9              | AD         | 80 | 02 | LDA | \$0280 | Spur des ersten Sektors der Datei      |
| E7CC              | 85         | 80 |    | STA | \$80   | übertragen                             |
| E7CE              | AD         | 85 | 02 | LDA | \$0285 | Nummer des ersten Sektors              |
| E7D1              | 85         | 81 |    | STA | \$81   | übertragen                             |
| E7D3              | <b>A9</b>  | 03 |    | LDA | #\$03  | Kennzeichen für USR-Datei              |
| E7D5,             |            | 77 | D4 | JSR | \$D477 | Datei eröffnen; ersten Sektor einlesen |
| E7D8 <sup>1</sup> | A9         | 00 |    | LDA | #\$00  | Prüfsumme                              |

| E7DA              | 85         | 87 |    | STA | \$87     | löschen                              |
|-------------------|------------|----|----|-----|----------|--------------------------------------|
| E7DC              | 20         | 39 | E8 | JSR | \$E839   | Speicherstartadresse aus             |
| E7DF              | 85         | 88 |    | STA | \$88     | dem Puffer holen                     |
| E7E1              | 20         | 4B | E8 | JSR | \$E84B   | und im Zeiger \$88/\$89              |
| E7E4              | 20         | 39 | E8 | JSR | \$E839   | merken; dabei jeweils                |
| E7E7              | 85         | 89 |    | STA | \$89     | den geholten Wert                    |
| E7E9              | 20         | 4B | E8 | JSR | \$E84B   | zur Prüfsumme hinzurechnen           |
| E7EC              | <b>A</b> 5 | 86 |    | LDA | \$86     | Flag für 'Startadresse gelesen'      |
| E7EE              | F0         | 0A |    | BEQ | \$E7FA   | gesetzt ?                            |
| E7F0              | А5         | 88 |    | LDA | \$88     | nein, Startadresse Low-Byte          |
| E7F2              | 48         |    |    | PHA |          | merken und                           |
| E7F3              | Α5         | 89 |    | LDA | \$89     | Startadresse High-Byte               |
| E7F5              | 48         |    |    | PHA |          | merken                               |
| E7F6              | Α9         | 00 |    | LDA | #\$00    | Flag für 'Startadresse gelesen'      |
| E7F8              | 85         | 86 |    | STA | \$86     | setzen                               |
| E7FA <sup>1</sup> | 20         | 39 | E8 | JSR | \$E839   | Zahl der folgenden Datenbytes        |
| E7FD              | 85         | 8A |    | STA | \$8A     | aus dem Puffer holen und merken      |
| E7FF.             | 20         | 4B | E8 | JSR | \$E84B   | Prüfsumme aktualisieren              |
| E802 <sup>1</sup> | 20         | 39 | E8 | JSR | \$E839   | Datenbyte aus Puffer holen           |
| E805              | A0         | 00 |    | LDY | #\$00    | Zeiger in Speicher initialisieren    |
| E807              | 91         | 88 |    | STA | (\$88),Y | und Byte abspeichern                 |
| E809              | 20         | 4B | E8 | JSR | \$E84B   | Byte in Prüfsumme übernehmen         |
| E80C              | Α5         | 88 |    | LDA | \$88     | Speicheradresse (Low-Byte)           |
| E80E              | 18         |    |    | CLC |          | die Adresse, wo Daten                |
| E80F              | 69         | 01 |    | ADC | #\$01    | abgelegt werden sollen               |
| E811              | 85         | 88 |    | STA | \$88     | um eins erhöhen                      |
| E813              | 90         | 02 |    | всс | \$E817   | ist ein Übertrag entstanden ?        |
| E815_             | E6         | 89 |    | INC | \$89     | ja, High-Byte korregieren            |
| E817 <sup>1</sup> | С6         | 8A |    | DEC | \$8A     | Zähler für Gesamtzahl der Datenbytes |
| E819              | DO         | E7 |    | BNE | \$E802   | alle Bytes im Speicher ?             |
| E81B              | 20         | 35 | CA | JSR | \$CA35   | ja, Prüfsumme aus Puffer holen       |
| E81E              | Α5         | 85 |    | LDA | \$85     | Prüfsumme mit                        |
| E820              | C5         | 87 |    | CMP | \$87     | errechnetem Wert vergleichen         |
| E822              | F0         | 08 |    | BEQ | \$E82C   | identisch ?                          |
| E824              | 20         | 3E | DE | JSR | \$DE3E   | Spur- und Sektor holen               |
| E827              | A9         | 50 |    | LDA | #\$50    | Fehlermeldung                        |
| E829              | 20         | 45 | E6 | JSR | \$E645   | '50 Record Not Present' ausgeben     |
| E82C <sup>1</sup> | A5         | F8 | 3  | LDA | \$F8     | Flag für EOI (letztes Zeichen) holen |
| E82E              |            | A8 |    | BNE | \$E7D8   | wurde letztes Zeichen bearbeitet ?   |
| E830              |            |    |    | PLA |          | ja, Startadresse des Programms       |
| E831              | 85         | 89 |    | STA | \$89     | wieder holen                         |
|                   |            |    |    |     |          |                                      |

| E833              | 68          | PLA                                     | und in Zeiger \$88/\$89               |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| E834              | 85 88       |                                         | einrichten                            |
| E836              | 6C 88 00    | JMP (\$0088)                            | über Zeiger Sprung zu Programm        |
|                   |             |                                         |                                       |
| -                 | /E7E4/E7FA/ | =                                       |                                       |
| •                 | aus Puffer  |                                         |                                       |
|                   | 20 35 CA    |                                         | Byte aus Sektor holen                 |
|                   | A5 F8       |                                         | Flag für EOI testen                   |
|                   |             | BNE \$E848                              | war das das letzte Zeichen ?          |
| E840              | 20 3E DE    | JSR \$DE3E<br>LDA #\$51                 | ja, Spur und Sektor setzen            |
| E843              | A9 51       | LDA #\$51                               | Fehlermeldung                         |
|                   |             | JSR \$E645                              | '51 Overflow in Record' ausgeben      |
| E848 <sup>1</sup> | A5 85       | LDA \$85                                | letztes Zeichen holen                 |
| E84A              | 60          | RTS                                     | zurück zur aufrufenden Routine        |
|                   |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       |
| [E7E1             | /E7E9/E7FF/ | E809]                                   |                                       |
| Prüfs             | umme aktual | isieren                                 |                                       |
| E84B              |             | CLC                                     | neues Byte                            |
| E84C              | 65 87       | ADC \$87                                | zu bisherigen Werten addieren         |
| E84E              | 69 00       | ADC #\$00                               | den überlauf auch dazurechnen         |
| E850              | 85 87       | STA \$87                                | und neuen Prüfsummenwert merken       |
| E852              | 60          | RTS                                     | zurück zur aufrufenden Routine        |
|                   |             |                                         | •••••                                 |
| [9DC1             | 1           |                                         |                                       |
| Flag              | für ATN vom | seriellen Bus em                        | pfangen wird gesetzt                  |
| E853              | AD 01 18    | LDA \$1801                              | [Fehler siehe Kapitel 7.1.5]          |
| E856              | A9 01       | LDA #\$01                               | Flag für 'ATN empfangen'              |
| E858              | 85 7C       | STA \$7C                                | setzen                                |
| E85A              | 60          | RTS                                     | zurück zur aufrufenden Routine        |
|                   |             |                                         |                                       |
| [A7BD             | /EA56/EA68/ | E8D7:A9B6]                              |                                       |
| Routi             | ne zum Steu | ern des seriellen                       | Bus /                                 |
| E85B              | 78          | SEI                                     | Diskcontroller abschalten             |
| E85C              | A9 00       | LDA #\$00                               | Flags mit Null löschen :              |
| E85E              | 85 7C       |                                         | Flag für 'ATN empfangen'              |
|                   | 85 79       | STA \$79                                | Flag für Listen                       |
|                   | 85 7A       | STA \$7A                                | Flag für Talk                         |
|                   | A2 45       | LDX #\$45                               | Stackpointer neu                      |
| E866              |             | TXS                                     | setzen                                |
|                   | A9 80       | LDA #\$80                               | Flags mit \$80 (Bit7 aktiv) löschen : |
|                   |             |                                         | . Tage Too to the second of           |

Flag für EOI (Ende der Übertragung)

E869 85 F8 STA \$F8

| E86B              | 85 7D    | STA \$7D   | Flag für ATN-Modus                    |
|-------------------|----------|------------|---------------------------------------|
| E86D              | 20 B7 E9 | JSR \$E9B7 | Clock auf High setzen                 |
| E870              | 20 A5 E9 | JSR \$E9A5 | Data Leitung auf Low legen            |
| E873              | AD 00 18 | LDA \$1800 | Bus-Steuerregister holen              |
| E876              | 09 10    | ORA #\$10  | ATN Request löschen                   |
| E878,             | 8D 00 18 | STA \$1800 | und auf Bus geben                     |
| E87B <sup>I</sup> | AD 00 18 | LDA \$1800 | Busstatus wieder holen                |
| E87E              | 10 57    | BPL \$E8D7 | ist ATN gesetzt ?                     |
| E880              | 29 04    | AND #\$04  | nein, Clock Leitung maskieren         |
| E882,             | D0 F7    | BNE \$E87B | ist Clock gesetzt ?                   |
| E884 <sup>1</sup> | 20 C9 E9 | JSR \$E9C9 | ja, Kommandowort vom Bus einlesen     |
| E887              | C9 3F    | CMP #\$3F  | mit Unlisten vergleichen              |
| E889              | DO 06    | BNE \$E891 | identisch ?                           |
| E88B              | A9 00    | LDA #\$00  | ja, Flag für Listen                   |
| E88D              | 85 79    | STA \$79   | löschen                               |
| E88F,             |          | BEQ \$E902 | immer Sprung nach \$E902              |
| E891 I            | C9 5F    | CMP #\$5F  | mit Untalk vergleichen                |
| E893              | DO 06    | BNE \$E89B | identisch ?                           |
| E895              | A9 00    | LDA #\$00  | ja, Flag für Talk                     |
| E897              | 85 7A    | STA \$7A   | löschen                               |
| E899,             | F0 67    | BEQ \$E902 | immer Sprung nach \$E902              |
| E89B <sup>1</sup> | C5 78    | CMP \$78   | Kennzeichen für Talkadresse           |
| E89D              | DO 0A    | BNE \$E8A9 | Soll Talkadresse empfangen werden ?   |
| E89F              | A9 01    | LDA #\$01  | ja, Flag für Talk                     |
| E8A1              | 85 7A    | STA \$7A   | setzen                                |
| E8A3              | A9 00    | LDA #\$00  | Flag für Listen                       |
| E8A5              | 85 79    | STA \$79   | löschen                               |
| E8A7              | FO 29    | BEQ \$E8D2 | immer Sprung nach \$E8D2              |
| E8A91             | C5 77    | CMP \$77   | Kennzeichen für Listenadresse         |
| E8AB              | DO 0A    | BNE \$E8B7 | Soll Listenadresse empfangen werden ? |
| E8AD              | A9 01    | LDA #\$01  | ja, Flag für Listen                   |
| E8AF              | 85 79    | STA \$79   | setzen                                |
| E8B1              | A9 00    | LDA #\$00  | Flag für Talk                         |
| E8B3              | 85 7A    | STA \$7A   | löschen                               |
| E8B5              | F0 1B    | BEQ \$E8D2 | immer Sprung nach \$E8D2              |
| E8B7 <sup>1</sup> | AA       | TAX        | Kommando merken                       |
| E8B8              | 29 60    | AND #\$60  | Kommadobits isolieren                 |
| E8BA              | C9 60    | CMP #\$60  | auf Open testen                       |
| E8BC              | DO 3F    | BNE \$E8FD | identisch ?                           |
| E8BE              | 8A       | TXA        | ja, Kommandowort wieder holen         |
| E8BF              | 85 84    | STA \$84   | und merken                            |

| E8C1 29 OF                 | AND #\$OF  | reine Kanalnummer herstellen          |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| E8C3 85 83                 | STA \$83   | und merken                            |
| E8C5 A5 84                 | LDA \$84   | Kommandowort wieder holen             |
| E8C7 29 F0                 | AND #\$FO  | Adressbits ausblenden                 |
|                            |            |                                       |
| E8C9 C9 E0                 | CMP #\$E0  | mit Close-Kommando vergleichen        |
| E8CB D0 35                 | BNE \$E902 | identisch ?                           |
| E8CD 58                    | CLI        | ja, Diskcontroller einschalten        |
| E8CE 20 CO DA              | JSR \$DACO | Close aufrufen                        |
| E8D1 <sub>2</sub> 78       | SEI        | Diskcontroller wieder ausschalten     |
| E8D2 <sup>2</sup> 2C 00 18 | BIT \$1800 | ATN-Bit prüfen                        |
| E8D5 <sub>2</sub> 30 AD    | BMI \$E884 | ATN aktiv ?; wenn ja warten           |
| E8D7 <sup>3</sup> A9 00    | LDA #\$00  | nein,                                 |
| E8D9 85 7D                 | STA \$7D   | Flag für Kommandomodus löschen        |
| E8DB AD 00 18              | LDA \$1800 | Bus-Steuerregister                    |
| E8DE 29 EF                 | AND #\$EF  | ATN löschen                           |
| E8E0 8D 00 18              | STA \$1800 | und auf Bus ausgeben                  |
| E8E3 A5 79                 | LDA \$79   | Flag für Listen                       |
| E8E5 F0 06                 | BEQ \$E8ED | Flag gesetzt ?                        |
| E8E7 20 2E EA              | JSR \$EA2E | Daten vom Bus in Puffer übernehmen    |
| E8EA 4C 6B 83              | JMP \$836B | auf nächstes Kommandowort warten      |
| E8ED <sup>l</sup> A5 7A    | LDA \$7A   | Flag für Talk                         |
| E8EF F0 09                 | BEQ \$E8FA | aktiv ?                               |
| E8F1 20 9C E9              | JSR \$E99C | Data auf High setzen                  |
| E8F4 20 AE E9              | JSR \$E9AE | Clock auf Low setzen                  |
| E8F7 20 09 E9              | JSR \$E909 | Daten aus Puffer an Bus übergeben     |
| E8FA 1 4C 4E EA            | JMP \$EA4E | auf nächstes Kommandowort warten      |
| E8FD A9 10                 | LDA #\$10  | Kein Talk- oder Listenbefehl          |
| E8FF 8D 00 18              | STA \$1800 | Datenleitungen zurücksetzen           |
| E902 <sup>4</sup> 2C 00 18 | BIT \$1800 | ATN prüfen                            |
| E905 10 D0                 | BPL \$E8D7 | ist ATN zurückgesetzt ?               |
| E907 30 F9                 |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| E701 30 FY                 | BMI \$E902 | nein, weiter warten bis Kommandoende  |

# [E8F7]

| Daten             | Daten nach Talk-Aufruf senden |            |                                      |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| E909              | 78                            | SEI        | Diskcontroller ausschalten           |  |  |  |  |
| E90A              | 20 EB D0                      | JSR \$D0EB | freien Kanal suchen und öffnen       |  |  |  |  |
| E90D,             | BO 06<br>A6 82                | BCS \$E915 | ist ein Kanal frei ?                 |  |  |  |  |
| E90F 1            | A6 82                         | LDX \$82   | ja, aktuelle Kanalnummer holen       |  |  |  |  |
| E911              | B5 F2                         | LDA \$F2,X | und dazugehörigen Status holen       |  |  |  |  |
| E913<br>E915      | 30 01                         | BMI \$E916 | ist Kanal auf Lesen ?                |  |  |  |  |
| E915 <sup>1</sup> | 60                            | RTS        | nein, züruck zur aufrufenden Routine |  |  |  |  |

|                   |           |    |    |     |          | ,                                     |
|-------------------|-----------|----|----|-----|----------|---------------------------------------|
| E916 <sup>1</sup> | 20        | 59 | EA | JSR | \$EA59   | ATN-Leitung prüfen                    |
| E919              | 20        | CO | E9 | JSR | \$E9C0   | Wert vom Busregister lesen            |
| E91C              | 29        | 01 |    | AND | #\$01    | und Data-Eingang holen                |
| E91E              | 80        |    |    | PHP |          | Zustand der Data-Leitung merken       |
| E91F              | 20        | в7 | E9 | JSR | \$E9B7   | Clock-Ausgang auf Low setzen          |
| E922              | 28        |    |    | PLP |          | Zustand der Data-Leitung wieder holen |
| E923.             | F0        | 12 |    | BEQ | \$E937   | war Data gesetzt ?                    |
| E925 <sup>I</sup> | 20        | 59 | EA | JSR | \$EA59   | ja, auf ATN-Kommandomodus testen      |
| E928              | 20        | C0 | E9 | JSR | \$E9C0   | Wert von Busregister holen            |
| E92B              | 29        | 01 |    | AND | #\$01    | Data-Leitung isolieren                |
| E92D              | DO        | F6 |    | BNE | \$E925   | warten bis Data auf Low ist           |
| E92F              | A6        | 82 |    | LDX | \$82     | Nummer der internen Kanals            |
| E931              | В5        | F2 |    | LDA | \$F2,X   | zugehörigen Status holen              |
| E933              | 29        | 08 |    | AND | #\$08    | und Flag für EOI testen               |
| E935              | D0        | 14 |    | BNE | \$E94B   | wurde letztes Zeichen gesendet ?      |
| E937 <sup>2</sup> | 20        | 59 | EA | JSR | \$EA59   | ja, auf ATN-Modus testen              |
| E93A              | 20        | C0 | E9 | JSR | \$E9C0   | Wert von Busregister holen            |
| E93D              | 29        | 01 |    | AND | #\$01    | und Data Leitung prüfen               |
| E93F.             | DO        | F6 |    | BNE | \$E937   | warten bis Data auf Low ist           |
| E941 <sup>I</sup> | 20        | 59 | EA | JSR | \$EA59   | auf ATN-Kommandomodus testen          |
| E944              | 20        | C0 | E9 | JSR | \$E9C0   | Wert von Busregister holen            |
| E947              | 29        | 01 |    | AND | #\$01    | und Data Leitung isolieren            |
| E949              | F0        | F6 |    | BEQ | \$E941   | warten bis Data Eingang auf High      |
| E94B <sup>2</sup> | 20        | ΑE | E9 | JSR | \$E9AE   | Clock-Ausgang auf High setzen         |
| E94E              | 20        | 59 | EA | JSR | \$EA59   | auf ATN-Modus prüfen                  |
| E951              | 20        | C0 | E9 | JSR | \$E9C0   | Wert von Busregister holen            |
| E954              | 29        | 01 |    | AND | #\$01    | und Data analysieren                  |
| E956              | D0        | F3 |    | BNE | \$E94B   | warten bis Data auf Low ist           |
| E958              | Α9        | 08 |    | LDA | #\$08    | Zahl der Bits pro Byte in             |
| E95A,             | 85        | 98 |    | STA | \$98     | Zähler setzen                         |
| E95C <sup>1</sup> | 20        | C0 | E9 | JSR | \$E9C0   | Wert von Busregister holen            |
| E95F              | 29        | 01 |    | AND | #\$01    | und Data Leitung prüfen               |
| E961              | D0        | 36 |    | BNE | \$E999   | ist Data auf Low ?                    |
| E963              | <b>A6</b> | 82 |    | LDX | \$82     | ja, aktuelle Kanalnummer              |
| E965              | BD        | 3E | 02 | LDA | \$023E,X | dazugehöriges Datenbyte holen         |
| E968              | 6A        |    |    | ROR | A        | und erstes Bit davon ins Carry        |
| E969              | 9D        | 3E | 02 | STA | \$023E,X | Rest wieder merken                    |
| E96C              | во        | 05 |    | BCS | \$E973   | ist Bit auf 1 ?                       |
| E96E              | 20        | Α5 | E9 | JSR | \$E9A5   | nein, Data-Leitung auf High setzen    |
| E971,             | D0        | 03 |    | BNE | \$E976   | immer Sprung nach \$E976              |
| E973 <sup>1</sup> | 20        | 90 | E9 | JSR | \$E99C   | Data Leitung auf Low setzen           |

| 1                 |       |      |     |        |                                     |
|-------------------|-------|------|-----|--------|-------------------------------------|
| E976 <sup>1</sup> | 20 B7 | ' E9 | JSR | \$E9B7 | Clock Leitung auf Low setzen        |
| E979              | A5 23 |      | LDA | \$23   | Flag für Busmodus testen            |
| E97B              | DO 03 |      | BNE | \$E980 | ist Bus im 1540 Modus ?             |
| 1                 | 20 F3 | FE   | JSR | \$FEF3 | nein, 42 Taktzyklen Verzögerung     |
| E980 <sup>1</sup> | 20 FB | FE   | JSR | \$FEFB | Data auf Low, Clock auf High setzen |
| E983              | C6 98 |      | DEC | \$98   | Zahl der zu übertragenden Bits      |
| E985 <sub>1</sub> | DO D5 |      | BNE | \$E95Ć | ist Byte schon gesendet ?           |
| E987 <sup>1</sup> | 20 59 | EA.  | JSR | \$EA59 | ja, auf ATN-Modus testen            |
| E98A              | 20 CO | E9   | JSR | \$E9C0 | Wert von Busregister holen          |
| E98D              | 29 01 |      | AND | #\$01  | und Data Leitung prüfen             |
| E98F              | F0 F6 |      | BEQ | \$E987 | ist Data gesetzt ?                  |
| E991              | 58    |      | CLI |        | ja, Diskcontroller einschalten      |
| E992              | 20 AA | D3   | JSR | \$D3AA | nächstes Datenbyte aus Puffer holen |
| E995              | 78    |      | SEI |        | Diskcontroller wieder ausschalten   |
| E996,             | 4C OF | E9   | JMP | \$E90F | und auf Bus ausgeben                |
| E999 <sup>1</sup> | 4C 4E | EA   | JMP | \$EA4E | auf nächstes Kommando warten        |

# [817B/8291/82D8/8300/E8F1/E973/E9D7/E9FA/FEFE]

| Data | Leitung auf | logisch Low setz | en (physikalisch High)         |
|------|-------------|------------------|--------------------------------|
| E99C | AD 00 18    | LDA \$1800       | Bus-Steuerregister lesen       |
| E99F | 29 FD       | AND #\$FD        | Bit für Data-Leitung           |
| E9A1 | 8D 00 18    | STA \$1800       | löschen                        |
| E9A4 | 60          | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine |

### [80E6/828C/82F8/833C/E870/E96E/E9F2/EA28]

| Data | Leitung auf | logisch High set | zen (physikalisch Low)         |
|------|-------------|------------------|--------------------------------|
| E9A5 | AD 00 18    | LDA \$1800       | Bus-Steuerregister holen       |
| E9A8 | 09 02       | ORA #\$02        | und Bit für Data-Leitung       |
| E9AA | 8D 00 18    | STA \$1800       | setzen                         |
| E9AD | 60          | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine |
|      |             |                  |                                |

# [817E/822C/E8F4/E94B/FEFB]

| Clock | Le | itur | ng aut | flog | gisch High | setzen (physikalisch Low)      |
|-------|----|------|--------|------|------------|--------------------------------|
| E9AE  | AD | 00   | 18     | LDA  | \$1800     | Bus-Steuerregister holen       |
| E9B1  | 09 | 80   |        | ORA  | #\$08      | und Bit für Clock-Leitung      |
| E9B3  | 8D | 00   | 18     | STA  | \$1800     | setzen                         |
| E9B6  | 60 |      |        | RTS  |            | zurück zur aufrufenden Routine |

#### [80E3/8200/829E/8438/E86D/E91F/E976]

| Clock | Leitung au | f logisch Low | setzen (physikalisch High)   |
|-------|------------|---------------|------------------------------|
| E9B7  | AD 00 18   | LDA \$1800    | Bus-Steuerregister holen     |
| E9BA  | 29 F7      | AND #\$F7     | und Bit für Clock-Leitung    |
| E9BC  | 8D 00 18   | STA \$1800    | löschen                      |
| FORE  | 60         | DTC           | zurück zur aufrufanden Pouti |

[819C/81FA/8209/821B/8225/8232/827A/82B5/82D1/82EF/8306/8331/E919/E928]

[E93A/E944/E951/E95C/E98A/E9C6/E9D0/E9E9/EA00/EA1D]

Wert vom Bus lesen (Wert entprellen)

| E9C0 | AD 00 18 | LDA \$1800 | Steuerregister holen                   |
|------|----------|------------|----------------------------------------|
| E9C3 | CD 00 18 | CMP \$1800 | Nochmal holen und mit letztem Wert     |
| E9C6 | D0 F8    | BNE \$E9CO | vergleichen; Wert konstant geblieben ? |
| E9C8 | 60       | RTS        | ja, zurück zur aufrufenden Routine     |

#### [E884/EA44/E9DF:FF2C]

## Daten nach Listen Aufruf empfangen

| Da co             |       |    | . Marrar charans |                                        |
|-------------------|-------|----|------------------|----------------------------------------|
| E9C9              | A9 08 |    | LDA #\$08        | Zahl der Bits pro Datenbyte            |
| E9CB,             | 85 98 |    | STA \$98         | Zähler initialisieren                  |
| E9CD I            | 20 59 | EA | JSR \$EA59       | ATN testen                             |
| E9D0              | 20 CO | E9 | JSR \$E9C0       | Bus-Steuerregister holen               |
| E9D3              | 29 04 |    | AND #\$04        | und Clock-Leitung testen               |
| E9D5              | DO F6 |    | BNE \$E9CD       | Clock aktiv ?                          |
| E9D7              | 20 90 | E9 | JSR \$E99C       | ja, Data Leitung aktivieren            |
| E9DA              | A9 01 |    | LDA #\$01        | [Fehler siehe 7.1.5]                   |
| E9DC,             | 4C 20 | FF | JMP \$FF20       | warten bis Data auf Low; Timer setzen  |
| E9DF I            | 20 59 | EA | JSR \$EA59       | ATN testen                             |
| E9E2              | AD OD | 18 | LDA \$180D       | Interruptflags holen                   |
| E9E5              | 29 40 |    | AND #\$40        | und Flag für Timer 1 testen            |
| E9E7              | DO 09 |    | BNE \$E9F2       | ist Timer abgelaufen ?                 |
| E9E9              | 20 CO | E9 | JSR \$E9C0       | nein, Wert von Busregister holen       |
| E9EC              | 29 04 |    | AND #\$04        | Clock Eingang isolieren                |
| E9EE              | FO EF |    | BEQ \$E9DF       | ist Clock gesetzt ?                    |
| E9F0,             | DO 19 |    | BNE \$EAOB       | ja, immer Sprung nach \$EAOB           |
| E9F2 <sup>1</sup> | 20 A5 | E9 | JSR-\$E9A5       | Data-Leitung auf High setzen           |
| E9F5              | A2 0A |    | LDX #\$OA        | Verzögerungszähler setzen              |
| E9F7 <sup>1</sup> | CA    |    | DEX              | Verzögerung von 51 Taktzyklen erzeugen |
| E9F8              | DO FD |    | BNE \$E9F7       | ist Verzögerung abgelaufen ?           |
| E9FA              | 20 90 | E9 | JSR \$E99C       | ja, Data Leitung auf Low setzen        |
| E9FD <sup>1</sup> | 20 59 | EA | JSR \$EA59       | Bus auf ATN-Kommando testen            |
| EA00              | 20 CO | E9 | JSR \$E9C0       | Bus-Steuerregister holen               |

| EA03  | 29 04    | AND #\$04  | Clock-Leitung prüfen                     |
|-------|----------|------------|------------------------------------------|
| EA05  | F0 F6    | BEQ \$E9FD | Clock gesetzt ?                          |
| EA07  | A9 00    | LDA #\$00  | ja, Daten zu Ende                        |
| EA09  | 85 F8    | STA \$F8   | EOI Flag setzen                          |
| EA03  | AD 00 18 | LDA \$1800 | Steuerregister wieder holen              |
| EA0E  | 49 01    | EOR #\$01  | Datenbit auf Orginalwert korregieren     |
| EA10  | 4A       | LSR A      | und im Carry merken                      |
| EA11  | 29 02    | AND #\$02  | Clock Leitung testen (versetzt mit LSR)  |
| EA13  | DO F6    | BNE \$EAOB | Clock gesetzt, Daten in Ordnung ?        |
| EA15  | EA       | NOP        | ja, Leerbereich                          |
| EA16  | EA       | NOP        | (kann nicht für eigene Daten             |
| EA17  | EA       | NOP        | verwendet werden)                        |
| EA18, | 66 85    | ROR \$85   | Datenbit in Zwischenspeicher schieben    |
| EA1A1 | 20 59 EA | JSR \$EA59 | ATN testen                               |
| EA1D  | 20 CO E9 | JSR \$E9C0 | Bus-Steuerregister lesen                 |
| EA20  | 29 04    | AND #\$04  | Clock Leitung prüfen                     |
| EA22  | F0 F6    | BEQ \$EA1A | ist Clock gesetzt ?                      |
| EA24  | C6 98    | DEC \$98   | ja, Zähler für Zahl der Datenbits setzen |
| EA26  | DO E3    | BNE \$EAOB | bereits acht Bits gelesen ?              |
| EA28  | 20 A5 E9 | JSR \$E9A5 | ja, Data Leitung auf low setzen          |
| EA2B  | A5 85    | LDA \$85   | Datenbyte übernehmen                     |
| EA2D  | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine           |
|       |          |            |                                          |

## [EA4B/E8E7]

| Daten             | vom Bus üb | ernehmen und im a | aktuellen Puffer ablegen           |
|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------|
| EA2E              | 78         | SEI               | Diskcontroller ausschalten         |
| EA2F              | 20 07 D1   | JSR \$D107        | Schreibkanal belegen               |
| EA32              | BO 05      | BCS \$EA39        | freier Kanal gefunden ?            |
| EA34              | B5 F2      | LDA \$F2,X        | ja, zugehöriger Kanalstatus lesen  |
| EA36              | 6A         | ROR A             | ist der Kanal                      |
| EA37,             | BO OB      | BCS \$EA44        | aktiv ?                            |
| EA39 <sup>1</sup> | A5 84      | LDA \$84          | ja, Sekundäradresse holen          |
| EA3B              | 29 FO      | AND #\$FO         | und Kommandobits isolieren         |
| EA3D              | C9 F0      | CMP #\$FO         | mit Open-Kommando vergleichen      |
| EA3F              | FO 03      | BEQ \$EA44        | identisch ?                        |
| EA41              | 4C 4E EA   | JMP \$EA4E        | nein, auf nächstes Kommando warten |
| EA44 <sup>2</sup> | 20 C9 E9   | JSR \$E9C9        | Byte vom Bus holen                 |
| EA47              | 58         | CLI               | Diskcontroller wieder einschalten  |
| EA48              | 20 B7 CF   | JSR \$CFB7        | Datenbyte in Puffer übertragen     |
| EA4B <sub>2</sub> | 4C 2E EA   | JMP \$EA2E        | nächstes Byte holen                |
| EA4E <sup>3</sup> | A9 00      | LDA #\$00         | Bus-Steuerregister                 |
|                   |            |                   |                                    |

| EA50<br>EA53      |              |     |       |       |                | zurücksetzen<br>auf nächstes Kommando warten                      |
|-------------------|--------------|-----|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| EA56              |              |     |       |       | \$E85B         | unbenutzter Programmrest aus 1541 DOS                             |
|                   |              |     |       |       |                | 82/82CE/82E5/8303/832E/8425/85F6]<br>8E/E987/E9CD/E9DF/E9FD/EA1A] |
| Testet            | : <b>,</b> o | b K | ommar | ndo i | ibertragen wir | <sup>-</sup> d                                                    |
| EA59              | Α5           | 7D  |       | LDA   | \$7D           | Flag für 'ATN aktiv'                                              |
| EA5B              | F0           | 06  |       | BEQ   | \$EA63         | ATN gesetzt ?                                                     |
| EA5D              | AD           | 00  | 18    | LDA   | \$1800         | ja, aktueller Zustand der ATN-Leitung                             |
| EA60              |              | 09  |       | BPL   | \$EA6B         | ist ATN auch gesetzt ?                                            |
| EA62              |              |     |       | RTS   |                | ja, zurück zur aufrufenden Routine                                |
| EA63 <sup>1</sup> | AD           | 00  | 18    | LDA   | \$1800         | aktueller Zustand der ATN-Leitung holen                           |
| EA66              | 10           | FA  |       | BPL   | \$EA62         | ist immer noch ATN gesetzt ?                                      |
| EA68,             | 4C           | в3  | A7    | JMP   | \$A7B3         | ja, Kommando vom Bus annehmen                                     |
| EA6B <sup>1</sup> | 4C           | AC  | A9    | JMP   | \$A9AC         | ATN zurücksetzen                                                  |
|                   |              |     |       |       |                |                                                                   |
| [EAB5/EABE/EAC4]  |              |     |       |       |                |                                                                   |
| Anzeig            | ge v         | on/ | Hard  | vare  | fehlern (Endlo | osschleife) durch LED-Blinken alle 1 sec                          |
| EA6E              | A2           | 00  |       | LDX   | #\$00          | Blinkzähler setzen                                                |
| EA70              | 2C           | A6  | 6F    | .by   | te \$2C        | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl)                          |
|                   |              |     |       |       |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |
| [92B7,            |              | _   |       |       |                | _                                                                 |
|                   |              |     | ! Feh |       | (Test und Prü  |                                                                   |
| EA71              |              | 6F  |       | LDX   | \$6f           | Blinkzähler holen                                                 |
| EA73              |              |     |       | TXS   |                | und merken                                                        |
| EA74 1            | BA           |     |       | TSX   |                | Blinkwert wieder holen                                            |
| EA75 1            | A9           | 80  |       | LDA   | #\$08          | LED-Bit (Bit3)                                                    |
| EA77              | OD           | 00  | 1C    | ORA   | \$1C00         | im Diskcontrollerregister setzen                                  |
| EA7A              | 4C           | EA  | FE    | JMP   | \$FEEA         | und LED aktivieren; weiter bei \$EA7D                             |
| EA7D              |              |     |       | TYA   |                | (0) Zählerroutine                                                 |
| EA7E 1            |              |     |       | CLC   |                | intialisieren                                                     |
| EA7F1             | 69           | 01  |       | ADC   | #\$01          | Verzögerungszähler                                                |
| EA81              | D0           | FC  |       | BNE   | \$EA7F         | für ca. 0.3 / 0.1 sec                                             |
| EA83              | 88           |     |       | DEY   |                | je nach 1 oder 2 MHz Takt                                         |
| EA84              | D0           | F8  |       | BNE   | \$EA7E         | ist Zeit abgelaufen ?                                             |
| EA86              | AD           | 00  | 1C    | LDA   | \$1C00         | ja, Steuerregister holen                                          |
| EA89              | 29           | F7  |       | AND   | #\$F7          | und Bit für 'LED an'                                              |
| EA8B,             | 8D           | 00  | 1C    | STA   | \$1C00         | ausblenden                                                        |
| EA8E 1            | 98           |     |       | TYA   |                | (0) Zählerroutine                                                 |
|                   |              |     |       |       |                |                                                                   |

| EA8F              | 18    | CLC        | intialisieren                        |
|-------------------|-------|------------|--------------------------------------|
| EA90 <sup>1</sup> | 69 01 | ADC #\$01  | Verzögerungszähler                   |
| EA92              | DO FC | BNE \$EA90 | für ca. 0.3 / 0.1 sec                |
| EA94              | 88    | DEY        | je nach 1 oder 2 MHz Takt            |
| EA95              | DO F8 | BNE \$EA8F | ist Zeit abgelaufen ?                |
| EA97              | CA    | DEX        | Blinkzähler                          |
| EA98              | 10 DB | BPL \$EA75 | nochmal Blinken ?                    |
| EA9A              | EO FC | CPX #\$FC  | nein, ca. 1 / 0.5 sec warten         |
| EA9C              | DO FO | BNE \$EA8E | Zeit abgelaufen ?                    |
| EA9E              | F0 D4 | BEQ \$EA74 | ja, Blinken wieder von vorne starten |

[89EC/Einsprung über Systemvektor FFFC]

1571 Reset Einsprung

| RAM ur | nd ROM test | ten        |                                          |
|--------|-------------|------------|------------------------------------------|
| EAA0   | 78          | SEI        | Diskcontroller abschalten                |
| EAA1   | D8          | CLD        | Arithmetikmodus auf Binär setzen         |
| EAA2   | A2 66       | LDX #\$66  | Wert für DDRA                            |
| EAA4   | 4C 10 FF    | JMP \$FF10 | VIA's initialisieren; Sprung nach \$EAA7 |
| EAA7   | E8          | INX        | [Fehler siehe 7.1.5]                     |
| EAA8   | A0 00       | LDY #\$00  | Offsetzähler initialisieren              |
| EAAA,  | A2 00       | LDX #\$00  | Zeiger auf Zeropagestelle setzen         |
| EAAC   | 8A          | TXA        | Nummer der Speicherstelle                |
| EAAD   | 95 00       | STA \$00,X | in Speicherstelle schreiben              |
| EAAF   | E8          | INX        | nächstes Speicherzelle anwählen          |
| EABO,  |             | BNE \$EAAC | schon Adresse \$100 erreicht ?           |
| EAB2   | 8A          | TXA        | ja, Soll-Wert der Speicherstelle         |
| EAB3   | D5 00       | CMP \$00,X | mit Ist-Wert vergleichen                 |
| EAB5.  | DO B7       | BNE \$EA6E | beide identisch ?                        |
| EAB7   | F6 00       | INC \$00,X | ja, Speicherstelleninhalt erhöhen        |
| EAB9   | С8          | INY        | Offsetwert Speicheradresse-Inhalt setzen |
| EABA   | DO FB       | BNE \$EAB7 | schon alle Werte getestet ?              |
| EABC   | D5 00       | CMP \$00,X | ja, Wert mit Speicherstelle vergleichen  |
| EABE   | DO AE       | BNE \$EA6E | identisch ?                              |
| EAC0   | 94 00       | STY \$00,X | ja, Speicherstelle mit (0) löschen       |
| EAC2   | B5 00       | LDA \$00,X | Inhalt wieder holen                      |
| EAC4   | DO A8       | BNE \$EA6E | war Löschen in Ordnung ?                 |
| EAC6   | E8          | INX        | ja, nächste Speicherstelle anwählen      |
| EAC7   | DO E9       | BNE \$EAB2 | schon Adresse \$100 erreicht ?           |
| EAC9   | E6 6F       | INC \$6F   | ja, Blinkzähler für Fehler erhöhen       |
| EACB   | A2 80       | LDX #\$80  | Startadresse des                         |

| EACD              | 86 76 | STX \$76   | Betriebssystem ROM                    |
|-------------------|-------|------------|---------------------------------------|
| EACF              | A9 00 | LDA #\$00  | in Zeiger \$75/76 auf \$8000 setzen   |
| EAD1              | 85 75 | STA \$75   | setzen                                |
| EAD3              | A0 02 | LDY #\$02  | Prüfsummenbytes ignorieren            |
| EAD5              | 18    | CLC        | ROM-Zeiger                            |
| EAD6              | E6 76 | INC \$76   | auf nächste Speicherseite setzen      |
| EAD8              | 71 75 | ADC (\$75) | ,Y ROM-Wert zur Prüfsumme dazurechnen |
| EADA              | C8    | INY        | Zeiger auf nächstes Byte richten      |
| EADB              | DO FB | BNE \$EAD8 | ganze Speicherseite berücksichtigt ?  |
| EADD              | CA    | DEX        | ja, Zahl der Speicherseiten des ROM   |
| EADE              | D0 F6 | BNE \$EAD6 | schon ganzes ROM geprüft ?            |
| EAE0              | 69 FF | ADC #\$FF  | ja, Prüfsummenwert verrechnen         |
| EAE2              | 85 76 | STA \$76   | und Ergebnis merken                   |
| EAE4              | DO 39 | BNE \$EB1F | ist Fehler vorhanden ?                |
| EAE6              | EA    | NOP        | nein, [Leerbereich]                   |
| EAE7              | EA    | NOP        | [der durch Modifzierung]              |
| EAE8              | EA    | NOP        | [des 1541 ROM]                        |
| EAE9              | EA    | NOP        | [entstand]                            |
| EAEA              | A9 01 | LDA #\$01  | Speicherseite 1                       |
| EAEC              | 85 76 | STA \$76   | anwäh l en                            |
| EAEE              | E6 6F | INC \$6F   | Seitennummer in Blinkzähler setzen    |
|                   | A2 07 | LDX #\$07  | Zahl der RAM Seiten                   |
| EAF2              | 98    | TYA        | Löschwert (Speichernummer)            |
| EAF3              | 18    | CLC        | dazu Nummer der                       |
| EAF4              | 65 76 | ADC \$76   | Speicherseite einrechnen              |
| EAF6              | 91 75 | STA (\$75) | ,Y und in Speicher schreiben          |
| EAF8              | C8    | INY        | Zeiger auf nächstes Byte richten      |
| EAF9              | DO F7 | BNE \$EAF2 | ganze Speicherseite gelöscht ?        |
| EAFB              | E6 76 | INC \$76   | ja, Zeiger auf nächste Seite setzen   |
| EAFD              | CA    | DEX        | Zahl der RAM Seiten                   |
| EAFE              | DO F2 | BNE \$EAF2 | schon ganzes RAM gelöscht             |
| EB00              | A2 07 | LDX #\$07  | ja, Zahl der RAM Seiten               |
| EB02              | C6 76 | DEC \$76   | RAM Zeiger auf vorhergehende Seite    |
| ЕВ04 <sup>1</sup> | 88    | DEY        | Zahl der noch zu testenden Seiten     |
| EB05              | 98    | TYA        | Nummer der Position                   |
| EB06              | 18    | CLC        | holen und                             |
| EB07              | 65 76 | ADC \$76   | Seitennummer einrechnen               |
| EB09              | D1 75 | CMP (\$75) | ,Y mit Löschwert vergleichen          |
| EB0B              | DO 12 | BNE \$EB1F | ist Speicherstelle richtig ?          |
| EB0D              | 49 FF | EOR #\$FF  | ja, Werte alle Bits wechseln          |
| EB0F              | 91 75 | STA (\$75) | ,Y und andere Wertigkeit testen       |
|                   |       |            |                                       |

| EB11              | 51 75    | EOR (\$75),Y | Ergebnis prüfen                      |
|-------------------|----------|--------------|--------------------------------------|
| EB13              | 91 75    | STA (\$75),Y | und Speicherstelle löschen (0)       |
| EB15              | DO 08    | BNE \$EB1F   | war Test erfolgreich ?               |
| EB17              | 98       | TYA          | ja, Prozessorflags für Y-Wert setzen |
| EB18              | DO EA    | BNE \$EBO4   | Ende der Speicherseite ?             |
| EB1A              | CA       | DEX          | ja, nächste Seite anwählen           |
| EB1B              | DO E5    | BNE \$EB02   | schon ganzes RAM getestet ?          |
| EB1D              | F0 03    | BEQ \$EB22   | ja, immer Sprung nach \$EB22         |
| EB1F <sup>3</sup> | 4C 71 EA | JMP \$EA71   | Hardwarefehler anzeigen              |

# [EB1D/EB25:A7C4]

| Zeropa            | age        | ini | tiali | sie | ren            |                                         |
|-------------------|------------|-----|-------|-----|----------------|-----------------------------------------|
| EB22              | 4C         | C0  | A7    | JMP | \$A7C0         | Stack auf Bereich \$0100-\$0145 setzen  |
| EB25              | AD         | 00  | 1C    | LDA | <b>\$1</b> C00 | Laufwerksteuerregister holen            |
| EB28              | 29         | F7  |       | AND | #\$F7          | und LED am Laufwerk                     |
| EB2A              | 8D         | 00  | 1C    | STA | <b>\$1</b> C00 | ausschalten                             |
| EB2D              | A9         | 01  |       | LDA | #\$03          | CA1 (ATN) auf positive und CA2 (WP) auf |
| EB2F              | 8D         | 0C  | 18    | STA | \$180C         | negative Flanke triggern                |
| EB32              | A9         | 82  |       | LDA | #\$82          | Flag für 'Interrupt von CA1 aktiv'      |
| EB34              | 8D         | OD  | 18    | STA | \$180D         | löschen                                 |
| EB37              | 8D         | 0E  | 18    | STA | \$180E         | und akktivieren                         |
| EB3A              | AD         | 00  | 18    | LDA | \$1800         | Hardwaremäßige Festlegung               |
| EB3D              | 29         | 60  |       | AND | #\$60          | der Geräteadresse (durch DIP-Schalter)  |
| EB3F              | 0A         |     |       | ASL | A              | holen und die zwei                      |
| EB40              | <b>2</b> A |     |       | ROL | A              | signifikanten Bits 5 und 6              |
| EB41              | <b>2</b> A |     |       | ROL | A              | in Position 0 und 1                     |
| EB42              | <b>2</b> A |     |       | ROL | A              | schieben                                |
| EB43              | 09         | 48  |       | ORA | #\$48          | daraus Geräteadresse für Talker-Betrieb |
| EB45              | 85         | 78  |       | STA | \$78           | generieren und abspeichern              |
| EB47              | 49         | 60  |       | EOR | #\$60          | Geräteadresse für Listener-Betrieb      |
| EB49              | 85         | 77  |       | STA | \$77           | herstellen und setzen                   |
| EB4B              | <b>A2</b>  | 00  |       | LDX | #\$00          | Zeiger auf Pufferzeiger                 |
| EB4D,             | A0         | 00  |       | LDY | #\$00          | Zeiger auf Tabelle der Highbytes        |
| EB4F <sup>1</sup> | A9         | 00  |       | LDA | #\$00          | Wert der Low-Bytes                      |
| EB51              | 95         | 99  |       | STA | \$99,X         | Low-Byte des Pufferzeigers löschen      |
| EB53              | E8         |     |       | INX |                | Zeiger auf High-Byte setzen             |
| EB54              | В9         | E0  | FE    | LDA | \$FEEO,Y       | Highbyte der Pufferadresse holen        |
| EB57              | 95         | 99  |       | STA | \$99,X         | und in Zeiger übernehmen                |
| EB59              | E8         |     |       | INX |                | Zeiger auf nächsten Pufferzeiger        |
| EB5A              | С8         |     |       | INY |                | Zeiger auf nächstes Highbyte            |
| EB5B              | C0         | 05  |       | CPY | #\$05          | Zahl der Puffer                         |

| EB5D | D0              | F0 |    | BNE | \$EB4F   | alle Pufferadressen angelegt ?          |
|------|-----------------|----|----|-----|----------|-----------------------------------------|
| EB5F | <b>A9</b>       | 00 |    | LDA | #\$00    | ja, Low-Byte des Zeigers auf den        |
| EB61 | 95              | 99 |    | STA | \$99,X   | Eingabepuffer                           |
| EB63 | E8              |    |    | INX |          | Zeiger auf High-Byte                    |
| EB64 | A9              | 02 |    | LDA | #\$02    | Pufferzeiger auf Adresse \$200          |
| EB66 | 95              | 99 |    | STA | \$99,X   | richten                                 |
| EB68 | E8              |    |    | INX |          | Zeiger auf nächstes Byte                |
| EB69 | A9              | D5 |    | LDA | #\$D5    | Low-Byte des Fehlerpuffers              |
| EB6B | 95              | 99 |    | STA | \$99,X   | setzen                                  |
| EB6D | E8              |    |    | INX |          | Zeiger auf nächstes Byte richten        |
| EB6E | A9              | 02 |    | LDA | #\$02    | Fehlermeldungspuffer auf Adresse        |
| EB70 | 95              | 99 |    | STA | \$99,X   | \$02D5 einrichten                       |
| EB72 | A9              | FF |    | LDA | #\$FF    | Wert für 'Kanal frei'                   |
| EB74 |                 | 12 |    | LDX | #\$12    | Zahl der Sekundäradressen (19)          |
| EB76 | 1 9D            | 2B | 02 | STA | \$022B,X | Kanal freigeben                         |
| EB79 |                 |    |    | DEX |          | nächste Sekundäradresse                 |
| EB7A | 10              | FA |    | BPL | \$EB76   | schon ganze Tabelle angelegt ?          |
| EB7C |                 | 05 |    | LDX | #\$05    | ja, Zahl der internen Kanäle (6)        |
| ЕВ7Е | <sup>1</sup> 95 | A7 | •  | STA | \$A7,X   | 1. Puffer freigeben                     |
| EB80 |                 | ΑE |    | STA | \$AE,X   | 2. Puffer freigeben                     |
| EB82 | 95              | CD |    | STA | \$CD,X   | 3. Puffer freigeben                     |
| EB84 | CA              |    |    | DEX |          | nächsten Kanal setzen                   |
| EB85 | 10              | F7 |    | BPL | \$EB7E   | schon alle Kanäle berücksichtigt ?      |
| EB87 | A9              | 05 |    | LDA | #\$05    | ja, Eingabepuffer Kanal 4               |
| EB89 | 85              | AB |    | STA | \$AB     | zuweisen                                |
| EB8B | A9              | 06 |    | LDA | #\$06    | Fehlerpuffer Kanal 5                    |
| EB8D | 85              | AC |    | STA | \$AC     | zuweisen                                |
| EB8F | A9              | FF |    | LDA | #\$FF    | Wert für 'kein Puffer zugeordnet'       |
| EB91 | 85              | AD |    | STA | \$AD     | in Kanal 6 (1. Puffer                   |
| EB93 | 85              | В4 |    | STA | \$B4     | und 2. Puffer)                          |
| EB95 | A9              | 05 |    | LDA | #\$05    | Sekundäradresse 16 auf                  |
| EB97 | 8D              | 3в | 02 | STA | \$023B   | Kanal 5 leiten                          |
| EB9A | A9              | 84 |    | LDA | #\$84    | Sekundäradresse 15 auf Kanal 4 leiten   |
| EB90 | 8D              | 3A | 02 | STA | \$023A   | (Status: nur Schreibkanal)              |
| EB9F | A9              | 0F |    | LDA | #\$0F    | Flags für Kanalbelegung einrichten      |
| EBA1 | 8D              | 56 | 02 | STA | \$0256   | Kanal O bis 3 sind freigegeben          |
| EBA4 | A9              | 01 |    | LDA | #\$01    | Flag für 'Schreibkanal'                 |
| EBA6 | 85              | F6 |    | STA | \$F6     | für Kanal 4 setzen                      |
| EBA8 | A9              | 88 |    | LDA | #\$88    | Flag für 'Lesekanal/ kein EOI'          |
| EBAA | 85              | F7 |    | STA | \$F7     | für Kanal 5 setzen                      |
| EBAC | A9              | E0 |    | LDA | #\$E0    | Flags für Pufferbelegung (Bit gesetzt = |
|      |                 |    |    |     |          |                                         |

| EBAE | 8D 4F 02 | STA \$024F | Puffer belegt) setzen                  |
|------|----------|------------|----------------------------------------|
| EBB1 | A9 FF    | LDA #\$FF  | dabei Puffer 0 bis 4                   |
| EBB3 | 8D 50 02 | STA \$0250 | freigeben                              |
| EBB6 | A9 01    | LDA #\$01  | Flag für Zustand der                   |
| EBB8 | 85 1C    | STA \$1C   | Schreibschutzkerbe                     |
| EBBA | 85 1D    | STA \$1D   | löschen                                |
| EBBC | 20 63 CB | JSR \$CB63 | Zeiger auf Sprungtabelle für U-Befehle |
| EBBF | 20 FA CE | JSR \$CEFA | Puffer-Kanal-Tabelle initialisieren    |
| EBC2 | 20 82 FF | JSR \$FF82 | Diskcontrollerroutine aktivieren       |
| EBC5 | A9 22    | LDA #\$22  | Zeiger auf NMI oder Befehl             |
| EBC7 | 85 65    | STA \$65   | zum Umschalten zwischen 1541 und 1540  |
| EBC9 | A9 EB    | LDA #\$EB  | in \$65/\$66 auf                       |
| EBCB | 85 66    | STA \$66   | \$EB22 setzen                          |
| EBCD | A9 06    | LDA #\$06  | Sektorversatz (6)                      |
| EBCF | 85 69    | STA \$69   | festlegen                              |
| EBD1 | A9 05    | LDA #\$05  | Zahl der Leseversuche bei Fehlern      |
| EBD3 | 85 6A    | STA \$6A   | auf 5 setzen                           |
| EBD5 | A9 73    | LDA #\$73  | DOS Einschaltmeldung                   |
| EBD7 | 20 C1 E6 | JSR \$E6C1 | '73 CBM DOS V3.0 1571' bereitstellen   |
| EBDA | A9 00    | LDA #\$00  | Busleitungen                           |
| EBDC | 8D 00 18 | STA \$1800 | zurückksetzen                          |
| EBDF | A9 1A    | LDA #\$1A  | Eingang/Ausgang Belegung %00011010     |
| EBE1 | 8D 02 18 | STA \$1802 | festlegen                              |
| EBE4 | 20 86 A7 | JSR \$A786 | CIA 6526 initialisieren                |
|      |          |            |                                        |

### [836E/E8EA/EA53]

# Warteschleife zur Befehlserkennung

| EBE7 | 58       | CLI        | Kontroller-/Busroutinen aktivieren |
|------|----------|------------|------------------------------------|
| EBE8 | AD 00 18 | LDA \$1800 | Bus-Steuerregister holen           |
| EBEB | 29 E5    | AND #\$E5  | und alle Ausgänge löschen          |
| EBED | 8D 00 18 | STA \$1800 | und Bus in Ausgangszustand setzen  |
| EBF0 | AD 55 02 | LDA \$0255 | Flag für 'Kommando empfangen'      |
| EBF3 | FO OA    | BEQ \$EBFF | gesetzt ?                          |
| EBF5 | A9 00    | LDA #\$00  | ja, Kommandoflag                   |
| EBF7 | 8D 55 02 | STA \$0255 | löschen                            |
| EBFA | EA       | NOP        | [Leerschritte durch Modifizierung] |
| EBFB | EA       | NOP        | [des 1541 ROM]                     |
| EBFC | 4C 1C A6 | JMP \$A61C | Befehl vom Rechner ausführen       |

| FA ( 20           | /FDF7 /FCOD3      |              |                                                                                       |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -                 | /EBF3/EC9B]       | _            |                                                                                       |
|                   | efehl warte<br>58 | CLI          | Due //entrellennoutine einechelten                                                    |
|                   | A5 7C             | LDA \$7C     | Bus-/Kontrollerroutine einschalten                                                    |
|                   | FO 03             |              | Flag für ATN empfangen                                                                |
|                   |                   | BEQ \$ECO7   | gesetzt ?                                                                             |
| EC04              | 4C 94 A6          | JMP \$A7B3   | <pre>ja, ATN-Kommando vom Bus annehmen Bus-/Kontrollerroutine wieder aktivieren</pre> |
|                   |                   | CLI          | ,                                                                                     |
|                   | A9 0E             | LDA #\$0E    | größte Sekundäradresse, die für                                                       |
|                   | 85 72             | STA \$72     | Dateien zur Verfügung gestellt wird                                                   |
|                   | A9 00             | LDA #\$00    | Zähler für anstehende Jobs                                                            |
|                   | 85 6F             | STA \$6F     | für Laufwerk 0 und für                                                                |
|                   | 85 70             | STA \$70     | Laufwerk 1 löschen                                                                    |
| EC12              |                   | LDX \$72     | Sekundäradresse holen                                                                 |
| EC14              | BD 2B 02          | LDA \$022B,X | und entsprechenden Kanalstatus prüfen                                                 |
|                   | C9 FF             | CMP #\$FF    | mit Wert für 'frei' vergleichen                                                       |
|                   | FO 10             | BEQ \$EC2B   | ist Kanal frei ?                                                                      |
|                   | 29 3F             | AND #\$3F    | nein, Nummer des zugeordneten internen                                                |
|                   | 85 82             | STA \$82     | Kanals holen und merken                                                               |
|                   | 20 93 DF          | JSR \$DF93   | Puffernummer holen                                                                    |
| EC22              | AA                | TAX          | und merken                                                                            |
| EC23              | BD 5B 02          | LDA \$025B,X | Jobcode des Puffers feststellen                                                       |
| EC26              | 29 01             | AND #\$01    | und letztes Laufwerk herstellen                                                       |
| EC28              | AA                | TAX          | und merken                                                                            |
|                   | F6 6F             | INC \$6F,X   | Zahl der Jobs erhöhen                                                                 |
| EC2B <sup>1</sup> | C6 72             | DEC \$72     | nächste Sekundäradresse                                                               |
| EC2D              | 10 E3             | BPL \$EC12   | alle Kanäle berücksichtigt ?                                                          |
| EC2F              | A0 04             | LDY #\$04    | ja, Zahl der Puffer                                                                   |
| EC31 <sup>1</sup> | B9 00 00          | LDA \$0000,Y | Jobcode des Puffers holen                                                             |
|                   | 10 05             | BPL \$EC3B   | ist Job in Arbeit ?                                                                   |
| EC36              | 29 01             | AND #\$01    | ja, Nummer des Laufwerks holen                                                        |
| EC38              | AA                | TAX          | und merken                                                                            |
| EC39              |                   | INC \$6F,X   | Zahl der Jobs erhöhen                                                                 |
| EC3B              | 88                | DEY          | nächsten Puffer anwählen                                                              |
| EC3C              | 10 F3             | BPL \$EC31   | schon alle Jobs geprüft ?                                                             |
| EC3E              | 78                | SEI          | ja, Kontroller-/Busroutinen ausschalten                                               |
| EC3F              | AD 00 1C          | LDA \$1C00   | Laufwerkssteuerregister holen                                                         |
|                   | 29 F7             | AND #\$F7    | LED zurücksetzen und generierte                                                       |
| EC44              |                   | PHA          | Maske für 'LED aus' merken                                                            |
|                   | A5 7F             | LDA \$7F     | aktuelles Laufwerk                                                                    |
|                   | 85 86             | STA \$86     | merken und                                                                            |
| EC49              | A9 00             | LDA #\$00    | Laufwerk 0                                                                            |
| ,                 |                   |              |                                                                                       |

| EC4B              | 85 7F    | STA \$7F   | anwäh l en                               |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
| EC4D              | A5 6F    | LDA \$6F   | Zahl der Jobs für Laufwerk 0             |
| EC4F              | FO OB    | BEQ \$EC5C | sind irgendwelche Jobs auszuführen ?     |
| EC51              | A5 1C    | LDA \$1C   | ja, Flag für 'Diskette initialisieren'   |
| EC53              | F0 03    | BEQ \$EC58 | soll Diskette initialisiert werden ?     |
| EC55              | 20 13 D3 | JSR \$D313 | Diskette initialisieren                  |
| EC58 <sup>1</sup> | 68       | PLA        | Maske für Laufwerkssteuerung wieder      |
| EC59              | 09 08    | ORA #\$08  | holen, LED anschalten und                |
| EC5B,             | 48       | PHA        | wieder merken                            |
| EC5C1             | E6 7F    | INC \$7F   | Laufwerk 1 anwählen                      |
| EC5E              | A5 70    | LDA \$70   | Zähler für Jobs für laufwerk 1           |
| EC60              | FO OB    | BEQ \$EC6D | sind für Laufwerk 1 Jobs auszuführen ?   |
| EC62              | A5 1D    | LDA \$1D   | ja, Write-Protect-Flag für Laufwerk 1    |
| EC64              | FO 03    | BEQ \$EC69 | hat ein Diskettenwechsel stattgefunden ? |
| EC66,             | 20 13 D3 | JSR \$D313 | alle Kanäle des Laufwerks abschließen    |
| EC69 <sup>1</sup> | 68       | PLA        | Maske für Laufwerkssteuerung zurückholen |
| EC6A              | 09 00    | ORA #\$00  | und LED an Laufwerk 1 setzen             |
| EC6C,             | 48       | PHA        | und wieder merken                        |
| EC6D1             | A5 86    | LDA \$86   | aktuelles Laufwerk zurückholen           |
| EC6F              | 85 7F    | STA \$7F   | und übernehmen                           |
| EC71              | 68       | PLA        | Maske für Laufwerkssteuerung holen       |
|                   |          |            |                                          |

| LED-Fehlerblinken steuern |          |            |                                    |  |
|---------------------------|----------|------------|------------------------------------|--|
| EC72                      | AE 6C 02 | LDX \$026C | Fehlerflag testen                  |  |
| EC75                      | FO 21    | BEQ \$EC98 | gesetzt ?                          |  |
| EC77                      | AD 00 1C | LDA \$1C00 | ja, Steuerregister holen           |  |
| EC7A                      | E0 80    | CPX #\$80  | Zähler auf Blinkphase testen       |  |
| EC7C                      | DO 03    | BNE \$EC81 | Timer neu setzen ?                 |  |
| EC7E                      | 4C 8B EC | JMP \$EC8B | nein, weiter                       |  |
| EC81 <sup>1</sup>         | AE 05 18 | LDX \$1805 | High-Byte des Timer 1              |  |
|                           | 30 12    | BMI \$EC98 | ist Zähler abgelaufen              |  |
| EC86                      | A2 A0    | LDX #\$AO  | ja, Highbyte                       |  |
| EC88 <sub>1</sub>         | 8E 05 18 | STX \$1805 | neu setzen                         |  |
| EC8B1                     | CE 6C 02 | DEC \$026C | Blinkzähler erniedrigen            |  |
| EC8E                      | DO 08    | BNE \$EC98 | ist Zähler abgelaufen              |  |
| EC90                      | 4D 6D 02 | EOR \$026D | LED umschalten                     |  |
| EC93                      | A2 10    | LDX #\$10  | Blinkzähler auf 0.4 / 0.2 Sekunden |  |
| EC95                      | 8E 6C 02 | STX \$026C | Verzögerung setzen                 |  |
| EC98 <sup>3</sup>         | 8D 00 1C | STA \$1C00 | LED ansteuern                      |  |
| EC9B                      | 4C FF EB | JMP \$EBFF | weiter blinken                     |  |
|                           |          |            |                                    |  |

## [DAA7]

Directory für 'Load "\$"' bereitstellen

| Direct            | ory       | / TI | ar . rc | oad . | .a pereitste  | etten                                  |
|-------------------|-----------|------|---------|-------|---------------|----------------------------------------|
| Das Ir            | hal       | lts  | verzei  | chni  | is wird dabei | als Basicprogramm geladen              |
| EC9E              | A9        | 00   |         | LDA   | #\$00         | Null als aktuelle                      |
| ECA0              | 85        | 83   |         | STA   | \$83          | Sekundäradresse setzen (Load Kanal)    |
| ECA2              | A9        | 01   |         | LDA   | #\$01         | einen Lesekanal suchen und             |
| ECA4              | 20        | E2   | D1      | JSR   | \$D1E2        | dazugehöhriger Puffer festlegen        |
| ECA7              | A9        | 00   |         | LDA   | #\$00         | Zeiger auf Position                    |
| ECA9              | 20        | С8   | D4      | JSR   | \$D4C8        | im Puffer auf Null zurücksetzen        |
| ECAC              | <b>A6</b> | 82   |         | LDX   | \$82          | Nummer des gefundenen Kanals           |
| ECAE              | Α9        | 00   |         | LDA   | #\$00         | Zeiger auf Ende des gültigen Puffer-   |
| ECB0              | 9D        | 44   | 02      | STA   | \$0244,X      | eintrags löschen                       |
| ECB3              | 20        | 93   | DF      | JSR   | \$DF93        | Nummer des ausgewählten Puffers holen  |
| ECB6              | AA        |      |         | TAX   |               | und merken                             |
| ECB7              | A5        | 7F   |         | LDA   | \$7F          | aktuelles Laufwerk holen und in        |
| ECB9              | 9D        | 5B   | 02      | STA   | \$025B,X      | Laufwerkstabelle dem Puffer zuordnen   |
| ECBC              | Α9        | 01   |         | LDA   | #\$01         | Startadresse des 'fiktiven'            |
| ECBE              | 20        | F1   | CF      | JSR   | \$CFF1        | Basicprogramms (\$0401)                |
| ECC1              | Α9        | 04   |         | LDA   | #\$04         | aktuellen Puffer                       |
| ECC3              | 20        | F1   | CF      | JSR   | \$CFF1        | schreiben                              |
| ECC6              | Α9        | 01   |         | LDA   | #\$01         | zwei Füllbytes als Platzhalter         |
| ECC8              | 20        | F1   | CF      | JSR   | \$CFF1        | für die Verkettungszeiger der          |
| ECCB              | 20        | F1   | CF      | JSR   | \$CFF1        | Basiczeilen in den Puffer schreiben    |
| ECCE              | AD        | 72   | 02      | LDA   | \$0272        | Nummer des Laufwerks holen             |
| ECD1              | 20        | F1   | CF      | JSR   | \$CFF1        | und in Puffer als Low-Byte der Zeilen- |
| ECD4              | Α9        | 00   |         | LDA   | #\$00         | nummer übergeben; das Highbyte         |
| ECD6              | 20        | F1   | CF      | JSR   | \$CFF1        | wird auf Null gesetzt                  |
| ECD9              | 20        | 59   | ED      | JSR   | \$ED59        | Diskettennamen in Puffer übertragen    |
| ECDC              | 20        | 93   | DF      | JSR   | \$DF93        | Nummer des aktuellen                   |
| ECDF              | 0A        |      |         | ASL   | A             | Puffers holen, verdoppeln              |
| ECE0              | AA        |      |         | TAX   |               | und Zeiger auf aktuelle Position im    |
| ECE1              | D6        | 99   |         | DEC   | \$99,X        | Puffer um zwei Zeichen                 |
| ECE3              | D6        | 99   |         | DEC   | \$99,X        | erniedrigen                            |
| ECE5              | A9        | 00   |         | LDA   | #\$00         | Endekennzeichen der Basiczeile         |
| ECE7              | 20        | F1   | CF      | JSR   | \$CFF1        | in Puffer speichern                    |
| ECEA <sup>2</sup> | A9        | 01   |         | LDA   | #\$01         | Zwei Bytes als Platzhalter             |
| ECEC              | 20        | F1   | CF      | JSR   | \$CFF1        | für die Zeilenverkettung der           |
| ECEF              | 20        | F1   | CF      | JSR   | \$CFF1        | Basiczeilen setzen                     |
| ECF2              | 20        | CE   | C6      | JSR   | \$C6CE        | Eintrag aus Directory lesen            |
| ECF5              | 90        | 2C   |         | BCC   | \$ED23        | alle Einträge bearbeitet ?             |
| ECF7              | AD        | 72   | 02      | LDA   | \$0272        | nein, Zahi der belegten Blöcke (Low)   |
|                   |           |      |         |       |               |                                        |

| ECFA   | 20 | F1 | CF | JSR | \$CFF1   | als Low-Byte der Basiczeilennummer und   |
|--------|----|----|----|-----|----------|------------------------------------------|
| ECFD   | AD | 73 | 02 | LDA | \$0273   | High-Byte der Blockanzahl als High-Byte  |
| ED00   | 20 | F1 | CF | JSR | \$CFF1   | der Basiczeilennummer in Puffer          |
| ED03   | 20 | 59 | ED | JSR | \$ED59   | Directoryeintrag in Puffer kopieren      |
| ED06   | Α9 | 00 |    | LDA | #\$00    | Kennzeichen für 'Basiczeile zu Ende'     |
| ED08   | 20 | F1 | CF | JSR | \$CFF1   | in Puffer setzen                         |
| EDOB,  | D0 | DD |    | BNE | \$ECEA   | ist der Puffer voll ?                    |
| EDOD 1 | 20 | 93 | DF | JSR | \$DF93   | nein, Nummer des aktuellen Puffers holen |
| ED10   | 0А |    |    | ASL | A        | Nummer verdoppeln                        |
| ED11   | AA |    |    | TAX |          | und den Zeiger auf die aktuelle          |
| ED12   | Α9 | 00 |    | LDA | #\$00    | Position im entsprechenden               |
| ED14   | 95 | 99 |    | STA | \$99,X   | Puffer wieder zurücksetzen               |
| ED16   | Α9 | 88 |    | LDA | #\$88    | Flagwert für 'Directory nicht im Puffer' |
| ED18   | A4 | 82 |    | LDY | \$82     | Nummer des Kanals holen                  |
| ED1A   | 8D | 54 | 02 | STA | \$0254   | Flag setzen                              |
| ED1D   | 99 | F2 | 00 | STA | \$00F2,Y | Kanalsstatus auf Lesen schalten          |
| ED20   | Α5 | 85 |    | LDA | \$85     | aktuelles Datenbyte holen                |
| ED22   | 60 |    |    | RTS |          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|        |    |    |    |     |          |                                          |

## [ECF5]

| Ausgabe des Directory abschlie |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

| ED23 | AD 72 0    | 2 LDA \$0272   | Zahl der freien Blöcke in            |
|------|------------|----------------|--------------------------------------|
| ED26 | 20 F1 C    | F JSR \$CFF1   | \$0272/\$0273 als                    |
| ED29 | AD 73 0    | 2 LDA \$0273   | Basiczeilennummer nehmen und in      |
| ED2C | 20 F1 C    | F JSR \$CFF1   | Puffer schreiben                     |
| ED2F | 20 59 E    | D JSR \$ED59   | schreibt 'Blocks Free' in Puffer     |
| ED32 | 20 93 D    | F JSR \$DF93   | Nummer des aktuellen Puffers holen   |
| ED35 | 0 <b>A</b> | ASL A          | Nummer verdoppeln                    |
| ED36 | AA         | TAX            | Zeiger auf die aktuelle              |
| ED37 | D6 99      | DEC \$99,X     | Zeichenposition im Puffer um zwei    |
| ED39 | D6 99      | DEC \$99,X     | Byte vorsetzen                       |
| ED3B | A9 00      | LDA #\$00      | Kennzeichen für Basiczeilenende und  |
| ED3D | 20 F1 C    | F JSR \$CFF1   | zwei leere Verkettungsbytes als      |
| ED40 | 20 F1 C    | F JSR \$CFF1   | Kennzeichen für das Programmende     |
| ED43 | 20 F1 C    | F JSR \$CFF1   | in aktuellen Puffer übernehmen       |
| ED46 | 20 93 D    | F JSR \$DF93   | aktuelle Puffernummer holen          |
| ED49 | 0A         | ASL A          | Nummer verdoppeln                    |
| ED4A | A8         | TAY            | Zahl der im Puffer noch              |
| ED4B | B9 99 0    | 0 LDA \$0099,Y | gültigen Bytes holen                 |
| ED4E | A6 82      | LDX \$82       | und als Zeiger auf das Ende für      |
| ED50 | 9D 44 0    | 2 STA \$0244,X | die, aus dem Puffer zu übertragenden |

|       |             | · ·              | Bytes setzen                             |
|-------|-------------|------------------|------------------------------------------|
|       | 4C OD ED    | JMP \$EDOD       | Ende                                     |
|       | /ED03/ED2F] |                  |                                          |
|       |             | in aktuellen Puf | fer kopieren                             |
|       |             | •                | Pufferzeiger initialisieren              |
|       | B9 B1 02    | LDA \$02B1,Y     | und ein Zeichen aus dem Directorypuffer  |
| ED5E  |             |                  | holen und in aktuellen Puffer übertragen |
| ED61  |             | INY              | Zeiger auf nächstes Zeichen setzen       |
| ED62  | CO 1B       | CPY #\$1B        | Zahl der Zeichen pro Eintrag             |
|       |             |                  | alle Zeichen kopiert ?                   |
| ED66  |             | RTS              | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|       |             |                  |                                          |
| [D40E | ]           |                  |                                          |
| Byte  | aus Directo | ry holen         |                                          |
| ED67  | 20 37 D1    | JSR \$D137       | Byte aus Datei holen                     |
| ED6A  | F0 01       | BEQ \$ED6D       | Ende der Datei erreicht ?                |
| ED6C  |             | RTS              | nein, zurück zur aufrufenden Routine     |
| ED6D1 | 85 85       | STA \$85         | letztes Datenbyte merken                 |
| ED6F  | A4 82       | LDY \$82         | Nummer des Kanals holen                  |
| ED71  | B9 44 02    | LDA \$0244,Y     | Zahl der zu übertragenden Bytes holen    |
| ED74  | F0 08       | BEQ \$ED7E       | keine Daten mehr ?                       |
| ED76  | A9 80       | LDA #\$80        | nein, Kanalstatus auf 'Lesen/EOI'        |
| ED78  | 99 F2 00    | STA \$00F2,Y     | setzen                                   |
| ED7B  | A5 85       | LDA \$85         | und letztes Datenbyte wieder holen       |
| ED7D  |             | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine           |
| ED7E  |             | PHA              | Zahl der Datenbytes holen                |
|       |             | JSR \$ECEA       | Directoryzeile erzeugen                  |
| ED82  | 68          | PLA              | letztes Datenbyte wieder holen           |
| ED83  |             | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine           |
|       | nrung über  | Routine C146]    |                                          |
|       | •           | date Befehl      |                                          |
|       | 20 D1 C1    |                  | Laufwerknummer aus Befehlsstring holen   |
|       | 20 42 D0    |                  | Diskette initialisieren                  |
|       |             | LDA #\$40        | Flag für 'BAM ungültig'                  |
|       | 8D F9 02    |                  | setzen                                   |
|       | 20 C7 A7    |                  | neue BAM erzeugen                        |
|       | A9 00       | LDA #\$00        | Zeiger auf Directoryeintrag              |
|       | 8D 92 02    |                  | löschen; Flag für Suche setzen           |
|       | 20 AC C5    |                  | Dateieintrag in Directory suchen         |
|       |             |                  | • •                                      |

| ED9A DO 3 |       | BNE \$EDD9 | Eintrag gefunden ?                       |
|-----------|-------|------------|------------------------------------------|
| ED9C A9   | 00    | LDA #\$00  | nein, Nummer des Sektors                 |
| ED9E 85 8 | B1    | STA \$81   | auf Null setzen                          |
| EDAO AD 8 | 85 FE | LDA \$FE85 | Nummer der Directoryspur (18)            |
| EDA3 85 8 | 80    | STA \$80   | holen und setzen                         |
| EDA5 20 E | E5 ED | JSR \$EDE5 | Directoryspur in BAM belegen             |
| EDAS A9   | 00    | LDA #\$00  | Flag für 'BAM ungültig'                  |
| EDAA 8D I | F9 02 | STA \$02F9 | löschen                                  |
| EDAD 20 I | FF EE | JSR \$EEFF | BAM auf Diskette zurückschreiben         |
| EDBO 4C 9 | 94 C1 | JMP \$C194 | 'OK' Meldung ausgeben und Befehl beenden |

#### [EDDD1

# Alle Blöcke einer Datei in der BAM belegen

|                   |    |            |      |     |          | •                                       |
|-------------------|----|------------|------|-----|----------|-----------------------------------------|
| EDB3              | С8 |            |      | INY |          | Zeiger in Directorypuffer auf Nummer    |
| EDB4              | В1 | 94         |      | LDA | (\$94),Y | der Spur des ersten Dateiblocks setzen  |
| EDB6              | 48 |            |      | PHA |          | und Spurnummer holen und merken         |
| EDB7              | С8 |            |      | INY |          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen       |
| EDB8              | В1 | 94         |      | LDA | (\$94),Y | Sektornummer des ersten Dateiblocks     |
| EDBA              | 48 |            |      | PHA |          | holen und merken                        |
| EDBB              | ΑO | 13         |      | LDY | #\$13    | Pufferzeiger auf Position des Side-     |
| EDBD              | В1 | 94         |      | LDA | (\$94),Y | Sektor-Zeigers setzen und Spur holen    |
| EDBF              | F0 | 0 <b>A</b> |      | BEQ | \$EDCB   | Side-Sektorblock verfügbar ?            |
| EDC1              | 85 | 80         |      | STA | \$80     | ja, Spurnummer des ersten Side-Sektors  |
| EDC3              | С8 |            |      | INY |          | merken und Sektornummer aus             |
| EDC4              | В1 | 94         |      | LDA | (\$94),Y | Directorypuffer holen                   |
| EDC6              | 85 | 81         |      | STA | \$81     | und merken                              |
| EDC8              | 20 | <b>E</b> 5 | ED · | JSR | \$EDE5   | Side-Sektor Blöcke lesen und belegen    |
| EDCB I            | 68 |            |      | PLA |          | Sektornummer wieder holen               |
| EDCC              | 85 | 81         |      | STA | \$81     | und merken                              |
| EDCE              | 68 |            |      | PLA |          | Spurnummer wieder herstellen            |
| EDCF              | 85 | 80         |      | STA | \$80     | und merken                              |
| EDD1              | 20 | E5         | ED   | JSR | \$EDE5   | Datenblöcke lesen und in BAM belegen    |
| EDD4 <sup>1</sup> | 20 | 04         | C6   | JSR | \$C604   | nächsten gültigen Dateieintrag holen    |
| EDD7              | F0 | С3         |      | BEQ | \$ED9C   | alle Dateien überprüft ?                |
| EDD9 <sup>1</sup> | A0 | 00         |      | LDY | #\$00    | Pufferzeiger auf erstes Zeichen setzen  |
| EDDB              | В1 | 94         |      | LDA | (\$94),Y | Kennzeichen für Dateityp holen          |
| EDDD              | 30 | D4         |      | BMI | \$EDB3   | wurde Datei ordnungsgemäß geschlossen ? |
| EDDF              | 20 | В6         | С8   | JSR | \$C8B6   | nein, Datei löschen                     |
| EDE2              | 4C | D4         | ED   | JMP | \$EDD4   | mit nächstem Eintrag weitermachen       |
|                   |    |            |      |     |          |                                         |

# [EDA5/EDC8/EDD1]

| Alle Blöcke einer Datei v | /erfolgen |
|---------------------------|-----------|
|---------------------------|-----------|

| EDE5   | 20         | 5F | D5 | JSR | \$D55F | Spur- und Sektornummer überprüfen        |
|--------|------------|----|----|-----|--------|------------------------------------------|
| EDE8   | 20         | 90 | EF | JSR | \$EF90 | aktuellen Block in BAM belegen           |
| EDEB,  | 20         | 75 | D4 | JSR | \$D475 | Block in Puffer lesen                    |
| EDEE 1 | A9         | 00 |    | LDA | #\$00  | Pufferzeiger auf Beginn des              |
| EDF0   | 20         | С8 | D4 | JSR | \$D4C8 | Datenblocks setzen                       |
| EDF3   | 20         | 37 | D1 | JSR | \$D137 | erstes Byte aus Datenblock holen und als |
| EDF6   | 85         | 80 |    | STA | \$80   | Spurnummer des nächsten Blocks merken    |
| EDF8   | 20         | 37 | D1 | JSR | \$D137 | zweites Byte aus Datenblock holen        |
| EDFB   | 85         | 81 |    | STA | \$81   | und als dazugehörigen Sektor speichern   |
| EDFD   | <b>A</b> 5 | 80 |    | LDA | \$80   | Spurnummer auf Kennzeichen für Dateiende |
| EDFF   | D0         | 03 |    | BNE | \$EE04 | prüfen; letzter Block der Datei ?        |
| EE01   |            | 27 | D2 | JMP | \$D227 | ja, Kanal schließen und beenden          |
| EE04   | 20         | 90 | EF | JSR | \$EF90 | Block in BAM als belegt kennzeichnen     |
| EE07   | 20         | 4D | D4 | JSR | \$D44D | nächsten Datenblock lesen                |
| EE0A   | 4C         | EE | ED | JMP | \$EDEE | und Prüfung fortführen                   |
|        |            |    |    |     |        |                                          |

# [Einsprung über Routine C146/EE43:A776]

Routine für New Befehl (Diskette formatieren)

|                   |           |    |    |     | •              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|-------------------|-----------|----|----|-----|----------------|-----------------------------------------|
| EEOD              | 20        | 12 | C3 | JSR | \$C312         | Laufwerksnummern aus Befehl holen       |
| EE10              | <b>A5</b> | E2 |    | LDA | \$E2           | Nummer holen                            |
| EE12              | 10        | 05 |    | BPL | \$EE19         | Nummer in Ordnung ?                     |
| EE14              | <b>A9</b> | 33 |    | LDA | #\$33          | nein, Fehlermeldung                     |
| EE16              |           | С8 | C1 | JMP | <b>\$</b> C1C8 | '33 Syntax Error' ausgeben              |
| EE19 <sup>1</sup> | 29        | 01 |    | AND | #\$01          | Nummer des Laufwerks herstellen         |
| EË1B              | 85        | 7F |    | STA | \$7F           | und als aktuelles Laufwerk merken       |
| EE1D              | 20        | 9C | FF | JSR | \$FF9C         | Laufwerksstatus setzen und LED an       |
| EE20              | Α5        | 7F |    | LDA | \$7F           | Nummer des aktuellen Laufwerks holen    |
| EE22              | 0A        |    |    | ASL | A              | und verdoppeln                          |
| EE23              | AA        |    |    | TAX |                | (da 2-Byte-Tabelle                      |
| EE24              | AC        | 7B | 02 | LDY | \$027B         | Zeiger auf Position der ID im Befehl    |
| EE27              | CC        | 74 | 02 | CPY | \$0274         | mit Länge des Befehlsstring vergleichen |
| EE2A              | F0        | 1A |    | BEQ | \$EE46         | ist eine neue ID angegeben ?            |
| EE2C              | В9        | 00 | 02 | LDA | \$0200,Y       | ja, erstes Zeichen der ID aus Eingabe-  |
| EE2F              | 95        | 12 |    | STA | \$12,X         | puffer holen und übernehmen             |
| EE31              | В9        | 01 | 02 | LDA | \$0201,Y       | zweites Zeichen der ID holen            |
| EE34              | 95        | 13 |    | STA | \$13,X         | und merken                              |
| EE36              | 20        | 07 | D3 | JSR | \$D307         | alle Kanäle abschließen                 |
| EE39              | <b>A9</b> | 01 |    | LDA | #\$01          | erste Spur, die formatiert werden soll  |
| EE3B              | 85        | 80 |    | STA | \$80           | setzen                                  |
|                   |           |    |    |     |                |                                         |

| EE3D              | 20 2F FF | JSR \$FF2F   | Diskette formatieren                   |
|-------------------|----------|--------------|----------------------------------------|
| EE40              | 4C 64 A7 | JMP \$A764   | Puffer für BAM löschen                 |
|                   | 4C 56 EE | JMP \$EE56   | Sektor 18,0 erzeugen                   |
| EE46 <sup>1</sup> | 20 42 DO | JSR \$D042   | Diskette initialisieren                |
| EE49              | A6 7F    | LDX \$7F     | aktuelles Laufwerk holen und           |
| EE4B              | BD 01 01 | LDA \$0101,X | dazugehöhriges gelesenes Formatkenn-   |
| EE4E              | CD D5 FE | CMP \$FED5   | zeichen feststellen                    |
| EE51              | F0 03    | BEQ \$EE56   | richtiges Format ?                     |
| EE53              | 4C 72 D5 | JMP \$D572   | nein, Einschaltmeldung ausgeben        |
| EE56 <sup>2</sup> | 20 C7 A7 | JSR \$A7C7   | neue BAM errzeugen                     |
| EE59              | A5 F9    | LDA \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers           |
| EE5B              | A8       | TAY          | Nummer verdoppeln                      |
| EE5C              | 0A       | ASL A        | (da Pufferzeiger aus                   |
| EE5D              | AA       | TAX          | 2-Byte-Werten bestehen)                |
| EE5E              | AD 88 FE | LDA \$FE88   | Position des Disknamens in Sektor 18,0 |
| EE61              | 95 99    | STA \$99,X   | holen und in Pufferzeiger übernehmen   |
| EE63              | AE 7A 02 | LDX \$027A   | Puffernummer holen                     |
| EE66              | A9 1B    | LDA #\$1B    | Länge des Diskettennamens              |
| EE68              | 20 6E C6 | JSR \$C66E   | Diskettennamen in BAM-Puffer kopieren  |
| EE6B              | A0 12    | LDY #\$12    | Zeiger in Diskettenname                |
| EE6D              | A6 7F    | LDX \$7F     | aktuelles Laufwerk holen               |
| EE6F              | AD D5 FE | LDA \$FED5   | Kennzeichen für 1541/1571-Format holen |
| EE72              | 9D 01 01 | STA \$0101,X | und merken                             |
| EE75              | 8A       | TXA          | Nummer des Laufwerks                   |
| EE76              | OA       | ASL A        | holen und                              |
| EE77              | AA       | TAX          | verdoppeln                             |
| EE78              | B5 12    | LDA \$12,X   | ID des Laufwerks holen und in          |
| EE7A              | 91 94    | STA (\$94),Y | Puffer übernehmen                      |
| EE7C              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |
| EE7D              | B5 13    | LDA \$13,X   | zweites Zeichen der ID holen           |
| EE7F              | 91 94    | STA (\$94),Y | und in Puffer übernehmen               |
| EE81              | C8       | INY          | Pufferzeiger zwei Zeichen              |
| EE82              | C8       | INY          | weiterrücken                           |
| EE83              | A9 32    | LDA #\$32    | '2A' als                               |
| EE85              | 91 94    | STA (\$94),Y | Kennzeichen für Format                 |
| EE87              | C8       | INY          | in Directoryzeile                      |
| EE88              | AD D5 FE | LDA \$FED5   | mit Diskettennamen und ID              |
| EE8B              | 91 94    | STA (\$94),Y | übernehmen                             |
| EE8D              | A0 02    | LDY #\$02    | Spurnummer                             |
| EE8F              | 91 6D    | STA (\$6D),Y | in BAM schreiben                       |
| EE91              | AD 85 FE | LDA \$FE85   | Nummer der Spur für Directory          |

| EE94 | 85 80    | STA \$80     | setzen                                   |
|------|----------|--------------|------------------------------------------|
| EE96 | 20 93 EF | JSR \$EF93   | BAM-Block in BAM als belegt setzen       |
| EE99 | A9 01    | LDA #\$01    | Nummer des ersten Directoryblocks        |
| EE9B | 85 81    | STA \$81     | festlegen                                |
| EE9D | 20 93 EF | JSR \$EF93   | Directoryblock in BAM legen              |
| EEA0 | 20 FF EE | JSR \$EEFF   | neu erstellte BAM auf Diskette schreiben |
| EEA3 | 20 05 F0 | JSR \$F005 1 | Puffer für BAM löschen                   |
| EEA6 | AO 01    | LDY #\$01    | Pufferzeiger auf zweites Zeichen setzen  |
| EEA8 | A9 FF    | LDA #\$FF    | Zahl der gültigen Bytes des Puffers      |
| EEAA | 91 6D    | STA (\$6D),Y | in Directoryblock schreiben              |
| EEAC | 20 64 D4 | JSR \$D464   | Directoryblock 18,1 schreiben            |
| EEAF | C6 81    | DEC \$81     | aktuelle Sektornummer auf Null           |
| EEB1 | 20 42 DO | JSR \$D042   | und Sektor lesen                         |
| EEB4 | 4C 94 C1 | JMP \$C194   | 'Ok' Meldung bereitstellen               |
|      |          |              |                                          |

### [A6C4/A708]

| Neue 1 | Neue 1541-BAM anlegen |              |                                        |  |  |  |
|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|--|--|--|
| EEB7   | 20 D1 F0              | JSR \$FOD1   | Puffer für BAM löschen                 |  |  |  |
| EEBA   | AO 00                 | LDY #\$00    | Pufferzeiger initialisieren            |  |  |  |
| EEBC   | A9 12                 | LDA #\$12    | Zeiger auf Spurnummer des nächsten     |  |  |  |
| EEBE   | 91 6D                 | STA (\$6D),Y | Blocks auf Spur 18 richten             |  |  |  |
| EEC0   | C8                    | INY          | Pufferzeiger auf Sektornummer setzen   |  |  |  |
| EEC1   | 98                    | TYA          | (1)                                    |  |  |  |
| EEC2   | 91 6D                 | STA (\$6D),Y | Sektornummer 1 übernehmen              |  |  |  |
| EEC4   | C8                    | INY          | aktuellen Pufferzeiger                 |  |  |  |
| EEC5   | C8                    | INY          | um drei Zeichenpositionen              |  |  |  |
| EEC6,  | C8                    | INY          | weiterrücken                           |  |  |  |
| EEC71  | A9 00                 | LDA #\$00    | Zwischenspeicher zum                   |  |  |  |
| EEC9   | 85 6F                 | STA \$6F     | Erstellen der Liste                    |  |  |  |
| EECB   | 85 70                 | STA \$70     | der belegten Blöcke                    |  |  |  |
| EECD   | 85 71                 | STA \$71     | löschen                                |  |  |  |
| EECF   | 98                    | TYA          | Nummer der Spur                        |  |  |  |
| EED0   | 4A                    | LSR A        | festlegen, für die die                 |  |  |  |
| EED1   | 4A .                  | LSR A        | Blockbelegung ermittelt wird           |  |  |  |
| EED2   | 20 4B F2              | JSR \$F24B   | maximale Zahl der Sektoren feststellen |  |  |  |
| EED5   | 91 6D                 | STA (\$6D),Y | und in BAM übernehmen                  |  |  |  |
| EED7   | C8                    | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte         |  |  |  |
| EED8,  | AA                    | TAX          | Zähler für Zahl der Sektoren setzen    |  |  |  |
| EED91  | 38                    | SEC          | Bitflag für 'Sektor belegt' setzen     |  |  |  |
| EEDA   | 26 6F                 | ROL \$6F     | Bit in 24-Bit-Zwischenspeicher         |  |  |  |
| EEDC   | 26 70                 | ROL \$70     | der belegten Blöcke der Spur           |  |  |  |

| EEDE  | 26 71    | ROL \$71     | ablegen                               |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------|
| EEE0  | CA       | DEX          | nächsten Sektor in BAM setzen         |
| EEE1, | D0 F6    | BNE \$EED9   | schon alle Sektoren der Spur ?        |
| EEE31 | B5 6F    | LDA \$6F,X   | ja, Inhalt des Zwischenspeichers      |
| EEE5  | 91 6D    | STA (\$6D),Y | in Puffer für BAM schreiben           |
| EEE7  | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte        |
| EEE8  | E8       | INX          | Zähler für Zahl der Zwischenspeicher  |
| EEE9  | E0 03    | CPX #\$03    | mit drei vergleichen                  |
| EEEB  | 90 F6    | BCC \$EEE3   | alle Zwischenspeicherbytes kopiert ?  |
| EEED  | CO 90    | CPY #\$90    | ja, Pufferzeiger mit \$90 vergleichen |
| EEEF  | 90 D6    | BCC \$EEC7   | BAM-Bits aller Spuren festgelegt ?    |
| EEF1  | 4C 75 D0 | JMP \$D075   | ja, 'Blocks Free' berechnen           |

# [C8A7/DB26/DD87/E433/EEFF:EDAD,EEA0]

BAM korregieren und auf Diskette zurückschreiben

| EEF4              | 20         | 93 | DF | JSR | \$DF93   | aktuelle Puffernummer holen           |
|-------------------|------------|----|----|-----|----------|---------------------------------------|
| EEF7              | AA         |    |    | TAX |          | Nummer des dazugehörigen              |
| EEF8              | BD         | 5в | 02 | LDA | \$025B,X | Jobcodes holen                        |
| EEFB              | 29         | 01 |    | AND | #\$01    | daraus Laufwerksnummer feststellen    |
| EEFD              | 85         | 7F |    | STA | \$7F     | und als aktuelles Laufwerk merken     |
| EEFF              | A4         | 7F |    | LDY | \$7F     | Zum Laufwerk passendes Flag           |
| EF01              | В9         | 51 | 02 | LDA | \$0251,Y | für 'BAM ungültig' holen              |
| EF04              | D0         | 01 |    | BNE | \$EF07   | muss eine neue BAM erzeugt werden     |
| EF06              | 60         |    |    | RTS |          | nein, zurück zur aufrufenden Routine  |
| EF07 <sup>1</sup> | Α9         | 00 |    | LDA | #\$00    | Flag für 'BAM ungültig'               |
| EF09              | 99         | 51 | 02 | STA | \$0251,Y | löschen                               |
| EF0C              | 20         | 3а | EF | JSR | \$EF3A   | BAM in Puffer holen und Zeiger setzen |
| EF0F              | A5         | 7F |    | LDA | \$7F     | aktuelles Laufwerk holen              |
| EF11              | 0 <b>A</b> |    |    | ASL | A        | und Nummer verdoppeln                 |
| EF12              | 48         |    |    | PHA |          | Wert merken                           |
| EF13              | 20         | Α5 | F0 | JSR | \$F0A5   | Zwischenspeicher in BAM kopieren      |
| EF16              | 68         |    |    | PLA |          | Lauwerkszeiger wieder                 |
| EF17              | 18         |    |    | CLC |          | holen                                 |
| EF18              | 69         | 01 |    | ADC | #\$01    | nächsten ZS anwählen                  |
| EF1A              | 20         | Α5 | F0 | JSR | \$F0A5   | Zwischenspeicher in BAM übertragen    |
| EF1D              | <b>A5</b>  | 80 |    | LDA | \$80     | Nummer der aktuellen Spur             |
| EF1F              | 48         |    |    | PHA |          | retten                                |
| EF20              | Α9         | 01 |    | LDA | #\$01    | Nummer auf Spur 1                     |
| EF22,             | 85         | 80 |    | STA | \$80     | setzen                                |
| EF24 <sup>1</sup> | 0A         |    |    | ASL | A        | mal vier nehmen                       |
| EF25              | 0 <b>A</b> |    |    | ASL | A        | (da 4 BAM-Bytes pro Spur)             |
|                   |            |    |    |     |          |                                       |

| EF26 | 85        | 6D          |    | STA | \$6D   | Position der Spurbytes merken     |
|------|-----------|-------------|----|-----|--------|-----------------------------------|
| EF28 | 20        | 37          | A9 | JSR | \$A937 | Zahl der freien Blocks überprüfen |
| EF2B | <b>E6</b> | 80          |    | INC | \$80   | Zeiger auf nächste Spur setzen    |
| EF2D | Α5        | 80          |    | LDA | \$80   | und holen                         |
| EF2F | CD        | AC          | 02 | CMP | \$02AC | Nummer der letzten Spur +1        |
| EF32 | 90        | F0          |    | BCC | \$EF24 | letzte Spur erreicht ?            |
| EF34 | 68        |             |    | PLA |        | alte Spurnummer                   |
| EF35 | 85        | 80          |    | STA | \$80   | wieder einrichten                 |
| EF37 | 4C        | 8D          | A5 | JMP | \$A58D | BAM auf Diskette schreiben        |
|      |           | · <b></b> · |    |     |        |                                   |
|      |           |             |    |     |        |                                   |

# [A5AA/A738/D075/EF0C]

# BAM lesen und Pufferzeiger setzen

| EF3A | 20 OF F1 | JSR \$F10F   | Kanalnummer für 'BAM lesen'     |
|------|----------|--------------|---------------------------------|
| EF3D | AA       | TAX          | holen und merken                |
| EF3E | 20 DF F0 | JSR \$FODF   | dazugehörigen Puffer belegen    |
| EF41 | A6 F9    | LDX \$F9     | Nummer des Puffers holen        |
| EF43 | BD EO FE | LDA \$FEEO,X | und Speicheradresse des Puffers |
| EF46 | 85 6E    | STA \$6E     | feststellen                     |
| EF48 | A9 00    | LDA #\$00    | Speicheradresse dann in         |
| EF4A | 85 6D    | STA \$6D     | Zeiger \$6D/\$6E übernehmen     |
| EF4C | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine  |

[C814/D33B]

Anzahl der 'Blocks Free' holen

| EF4D | A6 7F    | LDX \$7F     | Nummer des aktuellen Laufwerks        |
|------|----------|--------------|---------------------------------------|
| EF4F | BD FA 02 | LDA \$02FA,X | Zahl der freien Blöcke (Low-Byte)     |
| EF52 | 8D 72 02 | STA \$0272   | übernehmen                            |
| EF55 | BD FC 02 | LDA \$02FC,X | Zahl der freien Blöcke (High-Byte)    |
| EF58 | 8D 73 02 | STA \$0273   | übernehmen                            |
| EF5B | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine        |
|      |          |              |                                       |
| EF5C | 20 F1 EF | JSR \$EFF1   | unbenutzter Programmrest aus 1541 DOS |

[C87D/C8AD/CCF8/EF62:A848/EF7F:A86F]

# Sektor freigeben

| EF5F, | 4C 27 A7<br>38 | JMP \$A727   | Sektor in 1571-BAM freigeben      |
|-------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| EF621 | 38             | SEC          | Flag für 'Sektor schon frei'      |
| EF63  | DO 22          | BNE \$EF87   | ist der Block schon freigegeben ? |
| EF65  | B1 6D          | LDA (\$6D),Y | nein, Bitmuster der Spur holen    |
| EF67  | 1D E9 EF       | ORA \$EFE9,X | Sektor freigeben (Bit=1)          |
| EF6A  | 91 6D          | STA (\$6D),Y | und wieder in BAM übernehmen      |

| EF6C              | 20 8 | 8 EF | JSR \$EF88   | Flag für 'BAM schreiben' setzen          |
|-------------------|------|------|--------------|------------------------------------------|
| EF6F              | A4 6 | F    | LDY \$6F     | Zeiger auf aktuelles BAM-Byte            |
| EF71              | 18   |      | CLC          | Flag für 'Sektor freigegeben'            |
| EF72              | B1 6 | D    | LDA (\$6D),Y | Zahl der freien Blocks der Spur          |
| EF74              | 69 0 | 1    | ADC #\$01    | erhöhen                                  |
| EF76              | 91 6 | D    | STA (\$6D),Y | und wieder setzen                        |
| EF78              | A5 8 | 80   | LDA \$80     | Nummer der bearbeiteten Spur holen und   |
| EF7A              | CD 8 | 5 FE | CMP \$FE85   | mit Nummer für Directoryspur vergleichen |
| EF7D              |      |      | BEQ \$EFBA   | identisch ?                              |
| EF7F1             | FE F | A 02 | INC \$02FA,X | nein, Zahl der Blocks der Diskette +1    |
| EF82              | D0 0 | 3    | BNE \$EF87   | ist ein Übertrag entstanden              |
|                   |      | C 02 | INC \$02FC,X | Übertrag berücksichtigen                 |
| EF87 <sup>2</sup> | 60   |      | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                   |      |      |              |                                          |

#### [A85F/A895/EF6C/EF9F]

Flag für 'BAM auf Diskette ungültig' setzen

| EF88 | A6 7F    | LDX \$7F     | aktuelles Laufwerk feststellen |
|------|----------|--------------|--------------------------------|
| EF8A | A9 01    | LDA #\$01    | und dazugehöriges Flag für     |
| EF8C | 9D 51 02 | STA \$0251,X | 'BAM ungültig' setzen          |
| EF8F | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine |

# [CD13/EDE8/EE04/F19A/F1F2/EFB2:A8A5]

| S | ek | t١ | or | i | n c | der | BAM | be | l egen |  |
|---|----|----|----|---|-----|-----|-----|----|--------|--|
|---|----|----|----|---|-----|-----|-----|----|--------|--|

| EF93              | 4C | 74 | <b>8</b> A | JMP | \$A874   | Sektor in 1571 BAM belegen           |
|-------------------|----|----|------------|-----|----------|--------------------------------------|
| EF96              | F0 | 36 |            | BEQ | \$EFCE   | ist Sektor schon belegt ?            |
| EF98              | В1 | 6D |            | LDA | (\$6D),Y | nein, Byte mit Bitmuster für belegte |
|                   |    |    |            |     |          | Blocks                               |
| EF9A              | 5D | E9 | EF         | EOR | \$EFE9,X | holen und Sektor belegen (Bit=0)     |
| EF9D              | 91 | 6D |            | STA | (\$6D),Y | BAM-Byte wieder merken               |
| EF9F              | 20 | 88 | EF         | JSR | \$EF88   | Flag für 'BAM schreiben! setzen      |
| EFA2              | A4 | 6F |            | LDY | \$6F     | Zeiger auf aktuelles BAM-Byte        |
| EFA4              | В1 | 6D |            | LDA | (\$6D),Y | Zahl der freien Sektoren             |
| EFA6              | 38 |    |            | SEC |          | der Spur                             |
| EFA7              | E9 | 01 |            | SBC | #\$01    | erniedrigen und wieder               |
| EFA9              | 91 | 6D |            | STA | (\$6D),Y | in BAM schreiben                     |
| EFAB              | Α5 | 80 |            | LDA | \$80     | Nummer der bearbeiteten Spur mit     |
| EFAD              | CD | 85 | FE         | CMP | \$FE85   | Nummer der Directoryspur vergleichen |
| EFBO,             | F0 | 0B |            | BEQ | \$EFBD   | identisch ?                          |
| EFB2 <sup>I</sup> | BD | FA | 02         | LDA | \$02FA,X | Zahl der freien Blocks der Diskette  |
| EFB5              | D0 | 03 |            | BNE | \$EFBA   | entsteht ein Borgen ?                |

EF90 20 F1 EF JSR \$EFF1 letzte BAM-Änderung auf Disk schreiben

| EFB7 DE FC 02        | DEC \$02FC,X | ja, Highbyte des Zählers erniedrigen  |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| EFBA DE FA 02        | DEC \$02FA,X | Zahl der freien Blocks -1             |
| EFBD BD FC 02        | LDA \$02FC,X | Zahl der freien Blöcke (High-Byte)    |
| EFCO DO OC           | BNE \$EFCE   | kleiner als 255 ?                     |
| EFC2 BD FA 02        | LDA \$02FA,X | ja, Zahl der freien Blöcke (Low-Byte) |
| EFC5 C9 03           | CMP #\$03    | mit drei vergleichen                  |
| EFC7 BO 05           | BCS \$EFCE   | weniger als drei Blöcke frei ?        |
| EFC9 A9 72           | LDA #\$72    | ja, Fehlermeldung                     |
| EFCB 20 C7 E6        | JSR \$E6C7   | '72 Disk Full' ausgeben               |
| EFCE <sup>3</sup> 60 | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine        |
|                      |              |                                       |

#### [A845/A87B]

| BAM-P | ufferzeiger | auf Bit für aktu | ellen Sektor setzen und Bit holen     |
|-------|-------------|------------------|---------------------------------------|
| EFCF  | 20 11 FO    | JSR \$F011       | Zeiger auf Beginn der Bitmuster für   |
| EFD2  | 98          | TYA              | Spur errechnen                        |
| EFD3  | 85 6F       | STA \$6F         | und merken                            |
| EFD5  | A5 81       | LDA \$81         | Nummer des zu bearbeitenden           |
| EFD7  | 4A          | LSR A            | Sektors holen und                     |
| EFD8  | 4A          | LSR A            | durch acht teilen (8 Bits pro Byte)   |
| EFD9  | 4A          | LSR A            | um Nummer des BAM-Bytes zu erhalten   |
| EFDA  | 38          | SEC              | dazu eins und die                     |
| EFDB  | 65 6F       | ADC \$6F         | ermittelte Zeigerposition addieren    |
| EFDD  | A8          | TAY              | und merken                            |
| EFDE  | A5 81       | LDA \$81         | aktuelle Sektornummer holen           |
| EFE0  | 29 07       | AND #\$07        | Nummer des Bits im BAM-Byte errechnen |
| EFE2  | AA          | TAX              | und merken                            |
| EFE3  | B1 6D       | LDA (\$6D),Y     | Byte aus der BAM holen und            |
| EFE5  | 3D E9 EF    | AND \$EFE9,X     | Bit des Sektors isolieren             |
| EFE8  | 60          | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine        |

# [A4FF/A56E/A859/A88F/D2BF/D2CB/EF67/EF9A/EFE5/F22F]

EFE9 01 02 04 08 10 20 40 80 Masken um BAM-Bits zu isolieren

# [EF5C/EF90]

| BAM | auf | Disk | ette | schr | eiben |
|-----|-----|------|------|------|-------|

| EFF1 | A9 FF    | LDA #\$FF  | Wert für 'BAM ungültig' Flag setzen  |
|------|----------|------------|--------------------------------------|
| EFF3 | 2C F9 02 | BIT \$02F9 | Zustand des Flags prüfen             |
| EFF6 | FO OC    | BEQ \$F004 | gleich Null ?                        |
| EFF8 | 10 OA    | BPL \$F004 | nein, Bit 7 gelöscht ?               |
| EFFA | 70 08    | BVS \$F004 | nein, Bit 6 gelöscht ?               |
| EFFC | A9 00    | LDA #\$00  | ja, Flag für 'BAM ungültig, neue BAM |

war das letztes Byte des Puffers ?

ja, zurück zur aufrufenden Routine

FOOE DO FB

F010 60

| EFFE 8D F9 02           | STA \$02F9      | schreiben' zurücksetzen               |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| F001 4C 0D A5           | JMP \$A58D      | BAM auf Diskette zurückschreiben      |
| F004 <sup>3</sup> 60    | RTS             | zurück zur aufrufenden Routine        |
|                         |                 |                                       |
| [A764/BF3C/EEA3/        | F008:A4AD,A74C] |                                       |
| Puffer für BAM l        | .öschen         |                                       |
| F005 20 25 A6           | JSR \$A625      | Zeiger auf BAM-Puffer setzen          |
| F008 <sup>2</sup> A0 00 | LDY #\$00       | Zeiger auf Position im Puffer löschen |
| F00A, 98                | TYA             | Wert mit dem Puffer gefüllt wird (0)  |
| F00B <sup>1</sup> 91 6D | STA (\$6D),Y    | in Puffer schreiben                   |
| F00D C8                 | INY             | Zeiger auf nächstes Byte setzen       |

# [A8B0/A90C/A925/EFCF/F130/F01B:AA2A]

RTS

Zeiger für BAM-Zwischenspeicher setzen

BNE \$FOOB

| F011              | A5 (       | 6F    | LDA \$6F     | Zeropageadressen \$6F/\$70               |
|-------------------|------------|-------|--------------|------------------------------------------|
| F013              | 48         |       | PHA          | werden als Zwischenspeicher              |
| F014              | A5 7       | 70    | LDA \$70     | für die Routine verwendet und            |
| F016              | 48         |       | PHA          | deshalb gerettet                         |
| F017              | <b>A6</b>  | 7F    | LDX \$7F     | aktuelle Laufwerksnummer                 |
| F019,             | B5 I       | FF    | LDA \$FF,X   | und dazugehörigen Laufwerksstatus holen  |
| F01B <sup>1</sup> | F0         | 05    | BEQ \$F022   | ist das Laufwerk bereit ?                |
| F01D              | A9         | 74    | LDA #\$74    | nein, Fehlermeldung                      |
| FO1F              |            | 48 E6 | JSR \$E648   | '74 Drive Not Ready' ausgeben            |
| F022 <sup>1</sup> | 20         | OF F1 | JSR \$F10F   | Puffer- und Kanalnummer feststellen      |
| F025              | 85 6       | 6F    | STA \$6F     | Kanalnummer übernehmen                   |
| F027              | <b>8</b> 8 |       | TXA          | Puffernummer                             |
| F028              | 0A         |       | ASL A        | verdoppeln                               |
| F029              | 85         | 70    | STA \$70     | und übernehmen                           |
| F02B              | AA         |       | TAX          | Wert merken                              |
| F02C              | A5 8       | 80    | LDA \$80     | Nummer der aktuellen Spur                |
| F02E              | DD 9       | 9D 02 | CMP \$029D,X | auf Spurdaten in Zwischenspeicher testen |
| F031              | F0 (       | 0B    | BEQ \$F03E   | identisch ?                              |
| F033              | E8         |       | INX          | nein, auf nächsten Zwischenspeicher      |
| F034              | 86         | 70    | STX \$70     | wechseln                                 |
| F036              | DD 9       | 9D 02 | CMP \$029D,X | mit Spur des ZS vergleichen              |
| F039              | F0 (       | 03    | BEQ \$F03E   | sind Daten hier enthalten ?              |
| F03B              | 20 5       | 5B F0 | JSR \$F05B   | nein, Spurdaten in Speicher holen        |
| F03E <sup>2</sup> | A5         | 70    | LDA \$70     | Zeiger auf Zwischenspeicher              |
| F040              | A6 7       | 7F    | LDX \$7F     | aktuelles Laufwerk                       |

| F042 | 9D         | 9B | 02 | STA | \$029B,X | Pufferzeiger merken            |
|------|------------|----|----|-----|----------|--------------------------------|
| F045 | 0 <b>A</b> |    |    | ASL | A        | Wert vervierfachen             |
| F046 | 0а         |    |    | ASL | A        | (da 4 Bytes pro Eintrag)       |
| F047 | 18         |    |    | CLC |          | neuen BAM Zeiger               |
| F048 | 69         | Α1 |    | ADC | #\$A1    | auf Position                   |
| F04A | 85         | 6D | `  | STA | \$6D     | des Zwischenspeichers          |
| F04C | <b>A9</b>  | 02 |    | LDA | #\$02    | einrichten                     |
| F04E | 69         | 00 |    | ADC | #\$00    | High-Byte des Zeigers          |
| F050 | 85         | 6E |    | STA | \$6E     | setzen                         |
| F052 | A0         | 00 |    | LDY | #\$00    | Zeiger auf aktuelles Byte      |
| F054 | 68         |    |    | PLA |          | Zeropageadressen               |
| F055 | 85         | 70 |    | STA | \$70     | \$6F und \$70 wieder           |
| F057 | 68         |    |    | PLA |          | auf den alten Wert             |
| F058 | 85         | 6F |    | STA | \$6F     | zurücksetzen                   |
| F05A | 60         |    |    | RTS |          | zurück zur aufrufenden Routine |
|      |            |    |    |     |          |                                |

# [F03B]

| BAM-Bytes aus BAM in Zwischenspeich | ier kopieren |
|-------------------------------------|--------------|
|-------------------------------------|--------------|

| F05B              | <b>A6</b>  | 6F |    | LDX | \$6F     | Nummer des Kanals holen                  |
|-------------------|------------|----|----|-----|----------|------------------------------------------|
| F05D              | 20         | DF | F0 | JSR | \$FODF   | BAM von Diskette lesen                   |
| F060              | Α5         | 7F |    | LDA | \$7F     | aktuelle Laufwerksnummer                 |
| F062              | AA         |    |    | TAX |          | holen und merken                         |
| F063              | 0а         |    |    | ASL | A        | Nummer verdoppeln (da 2 Laufwerke)       |
| F064              | 1D         | 9в | 02 | ORA | \$029B,X | alten ZS Nummer einrechnen               |
| F067              | 49         | 01 |    | EOR | #\$01    | auf anderen Zwischenspeicher             |
| F069              | 29         | 03 |    | AND | #\$03    | umschalten                               |
| F06B              | 85         | 70 |    | STA | \$70     | und neuen Zeiger merken                  |
| F06D              | 20         | Α5 | F0 | JSR | \$F0A5   | aktuellen ZS-Inhalt wieder in BAM zurück |
| F070              | Α5         | F9 |    | LDA | \$F9     | Nummer des aktuellen Puffers             |
| F072              | 0A         |    |    | ASL | A        | verdoppeln (da Zeiger 2-Byte-Werte       |
| F073              | AA         |    |    | TAX |          | sind) und merken                         |
| F074              | Α5         | 80 |    | LDA | \$80     | Nummer der aktuellen Spur                |
| F076              | 0А         |    |    | ASL | A        | vervierfachen                            |
| F077              | 0А         |    |    | ASL | A        | (da 4 BAM-Bytes pro Spur)                |
| F078              | 95         | 99 |    | STA | \$99,X   | Wert in Puffer schreiben                 |
| F07A              | Α5         | 70 |    | LDA | \$70     | Zeiger auf aktuellen ZS                  |
| F07C              | 0 <b>A</b> |    |    | ASL | A        | vervierfachen                            |
| F07D              | 0А         |    |    | ASL | A        | (da 4 verschiedene ZS)                   |
| F07E              | Α8         |    |    | TAY |          | und setzen                               |
| F07F <sup>1</sup> | A1         | 99 |    | LDA | (\$99,X) | Byte aus BAM holen                       |
| F081              | 99         | Α1 | 02 | STA | \$02A1,Y | und in Zwischenspeicher schreiben        |
|                   |            |    |    |     |          |                                          |

| F084   | A9 00    | LDA #\$00    | Werte in BAM                        |
|--------|----------|--------------|-------------------------------------|
| F086   | 81 99    | STA (\$99,X) | löschen                             |
| F088   | F6 99    | INC \$99,X   | Zeiger auf nächstes Byte            |
| F08A   | C8       | INY          | Zeiger auf nächstes ZS Zeichen      |
| F08B   | 98       | TYA          | Zeiger auf                          |
| F08C   | 29 03    | AND #\$03    | Wert 4 prüfen                       |
| F08E   | DO EF    | BNE \$F07F   | alle Bytes in ZS kopiert ?          |
| F090   | A6 70    | LDX \$70     | ja, Nummer des aktuellen ZS holen   |
| F092   | A5 80    | LDA \$80     | Nummer der dazugehörigen Spur       |
| F094   | 9D 9D 02 | STA \$029D,X | vermerken                           |
| F097   | AD F9 02 | LDA \$02F9   | Flag für 'BAM ungültig'             |
| F09A   | DO 03    | BNE \$F09F   | hat Änderung in BAM stattgefunden ? |
| 1      | 4C 80 A4 | JMP \$A58D   | ja, BAM auf Diskette schreiben      |
| F09F 1 | 09 80    | ORA #\$80    | Flag für 'BAM                       |
| FOA1   | 8D F9 02 | STA \$02F9   | setzen                              |
| FOA4   | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine      |

# [EF13/EF1A/F06D]

| BAM-By | tes aus Zw | ischenspeicher in | BAM kopieren                            |
|--------|------------|-------------------|-----------------------------------------|
| FOA5   | A8         | TAY               | Nummer des aktuellen ZS                 |
| F0A6   | B9 9D 02   | LDA \$029D,Y      | Spurnummer des ZS holen                 |
| FOA9   | F0 25      | BEQ \$FODO        | ist ZS belegt ?                         |
| FOAB   | 48         | PHA               | ja, Spurnummer merken                   |
| F0AC   | A9 00      | LDA #\$00         | Zwischenspeicher                        |
| F0AE   | 99 9D 02   | STA \$029D,Y      | freigeben                               |
| F0B1   | A5 F9      | LDA \$F9          | Nummer des aktuellen Puffers            |
| F0B3   | 0A         | ASL A             | verdoppeln (da Zeiger aus 2-Byte-Werten |
| F0B4   | AA         | TAX               | besteht)                                |
| FOB5   | 68         | PLA               | Spurnummer wieder holen                 |
| F0B6   | 0A         | ASL A             | und vervierfachen                       |
| FOB7   | 0A         | ASL A             | (da 4 BAM-Bytes pro Spur)               |
| FOB8   | 95 99      | STA \$99,X        | Zeiger auf Spur setzen                  |
| FOBA   | 98         | TYA               | Nummer des ZS holen                     |
| FOBB   | 0A         | ASL A             | und vervierfachen                       |
| F0BC   | 0A         | ASL A             | (da vier Zwischenspeicher)              |
| FOBD,  | A8         | TAY               | und merken                              |
| FOBE 1 | B9 A1 02   | LDA \$02A1,Y      | Byte aus BAM ZS holen                   |
| FOC1   | 81 99      | STA (\$99,X)      | und in Puffer schreiben                 |
| FOC3   | A9 00      | LDA #\$00         | Wert in Zwischenspeicher                |
| FOC5   | 99 A1 02   | STA \$02A1.Y      | löschen                                 |

INC \$99,X Zeiger auf nächstes Byte setzen

| F0CA              | C8           | INY                                     | nächstes ZS Zeichen anwählen            |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| F0CB              | 98           | TYA                                     | prüfen ob schon                         |
| FOCC              | 29 03        | AND #\$03                               | alle 4 Bytes übertragen                 |
|                   | DO EE        | BNE \$FOBE                              | noch weitere Bytes kopieren ?           |
| FODO <sup>I</sup> | 60           | RTS                                     | nein, zurück zur aufrufenden Routine    |
|                   |              |                                         |                                         |
| [C8F5,            | /D042/EEB7/I | BF33]                                   |                                         |
| Zeige             | auf Posit    | ion der aktuellen                       | Spur in BAM löschen                     |
| FOD1              | A5 7F        | LDA \$7F                                | aktuelles Laufwerk holen                |
| FOD3              | 0A           | ASL A                                   | verdoppeln (da 2 Laufwerke möglich)     |
| FOD4              | AA           | TAX                                     | und merken                              |
| FOD5              | A9 00        | LDA #\$00                               | Spurwert O als Flag für 'BAM-Zeiger     |
| FOD7              | 9D 9D 02     | STA \$029D,X                            | inaktiv 'setzen                         |
| FODA              | E8           | INX                                     | und damit die Zeiger                    |
| FODB              | 9D 9D 02     | STA \$029D,X                            | löschen                                 |
| FODE              | 60           | RTS                                     | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| [A4B0,            | /C7BA/EF3E/I | F05D]                                   |                                         |
| BAM V             | on Diskette  | lesen                                   |                                         |
| FODF              | B5 A7        | LDA \$A7,X                              | Puffernummer holen und mit Flagwert     |
| F0E1              | C9 FF        | CMP #\$FF                               | für 'Puffer frei' vergleichen           |
| F0E3              | DO 25        | BNE \$F10A                              | identisch ?                             |
| F0E5              | 8A           | TXA                                     | ja, Nummer des Kanals                   |
| F0E6              |              | PHA                                     | merken                                  |
| F0E7              | 20 8E D2     | JSR \$D28E                              | Puffernummer holen                      |
| FOEA              | AA           | TAX                                     | und merken                              |
| F0EB              | 10 05        | BPL \$F0F2                              | ist ein Puffer frei ?                   |
| F0ED              | A9 70        | LDA #\$70                               | nein, Fehlermeldung                     |
| FOEF,             |              | JSR \$C1C8                              | '70 No Channel' ausgeben                |
| FOF21             | 86 F9        | STX \$F9                                | Nummer aktuellen Puffers setzen         |
| F0F4              | 68           | PLA                                     | Kanalnummer wieder holen                |
| F0F5              | A8           | TAY                                     | und merken                              |
| F0F6              | 8A           | TXA                                     | Puffernummer holen und Flag für         |
| FOF7              | 09 80        | ORA #\$80                               | 'Puffer gerade nicht aktiv'             |
| F0F9              | 99 A7 00     | STA \$00A7,Y                            | in Tabelle eintragen                    |
| FOFC              | 0A           | ASL A                                   | Puffernummer verdoppeln (da Zeiger auf  |
| FOFD              | AA           | TAX                                     | 2-Byte Werte)                           |
| FOFE              | AD 85 FE     | LDA \$FE85                              | Spur des Directory                      |
| F101              | 95 06        | STA \$06,X                              | als Spur für Job setzen                 |
| -407              |              |                                         |                                         |

Sektornummer O in für Job setzen

LDA #\$00

STA \$07,X

F103 A9 00

F105 95 07

nein, aktuelle Spur kleiner als 18 ?

| F107 <sub>1</sub> 4C 42 A5 | JMP \$A667        | BAM von Diskette lesen                   |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| F10A <sup>1</sup> 29 OF    | AND #\$OF         | Puffernummer herstellen und              |
| F10C 85 F9                 | STA \$F9          | setzen                                   |
| F10E 60                    | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                            |                   |                                          |
| [D00E/EF3A/F022/           | 'F119]            |                                          |
| Nummer des Kanal           | s für BAM festleg | gen (in Akku)                            |
| F10F A9 06                 | LDA #\$06         | Kanalnummer für BAM-Kanal bei Laufwerk 1 |
| F111 A6 7F                 | LDX \$7F          | aktuelles Laufwerk holen                 |
|                            | BNE \$F118        | Laufwerk 0 ?                             |
| F115 18                    | CLC               | ja, Flag für Laufwerknummer              |
|                            | ADC #\$07         | und Nummer des Kanals für BAM setzen     |
| F118 <sup>I</sup> 60       | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                            |                   |                                          |
| [A4AD/C7B7/C883/           | 'C8F8]            |                                          |
| Nummer des Kanal           | s für BAM festleg | gen (in X-Register)                      |
| F119 20 0F F1              | JSR \$F10F        | Nummer des Kanals festlegen              |
| F11C AA                    | TAX               | und in X-Register merken                 |
| F11D 60                    | RTS               | zurück zur aufrufenden Routine           |
|                            |                   |                                          |
| [D1A6/DD1D/E3A9/           |                   |                                          |
| Nächsten freien            | Block in BAM such | nen                                      |
| F11E 20 3E DE              | JSR \$DE3E        | aktuelle Spur- und Sektornummer holen    |
| F121 A9 03                 | LDA #\$03         | BAM Zeiger                               |
| F123 85 6F                 |                   | setzen                                   |
| F125 A9 01                 | LDA #\$01         | Flag für 'BAM ungültig, neue BAM         |
| F127 OD F9 02              | ORA \$02F9        | auf Diskette schreiben'                  |
| F12A 8D F9 02              | STA \$02F9        | setzen                                   |
| F12D4 4C DB A8             | JMP \$A8DB        | nächsten freien Sektor suchen            |
|                            |                   |                                          |
| [A8E5/F138:A8FD,           | A902]             |                                          |
| nächsten freien            | Sektor suchen     |                                          |
| F130 20 11 F0              | JSR \$F011        |                                          |
| F133 68                    | PLA               | Zeiger wieder holen                      |
| F134 85 6F                 | STA \$6F          | und setzen                               |
| F136 B1 6D                 | LDA (\$6D),Y      | Zahl der noch freien Sektoren der Spur   |
| F138 <sup>∠</sup> DO 39    | BNE \$F173        | ist noch ein Sektor frei ?               |
| F13A A5 80                 | LDA \$80          | nein, aktuelle Spurnummer holen und mit  |
| F13C CD 85 FE              | CMP \$FE85        | Nummer f. Directoryspur vergleichen (18) |
| F13F F0 19                 | BEQ \$F15A        | identisch ?                              |

BCC \$F15F

F141 90 1C

| F143 E6 80              | INC \$80             | nein, Spurnummer erhöhen (Diskette wird |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| F145 A5 80              | LDA \$80             | von 18 aus nach innen und außen belegt) |
| F147 CD AC              | 02 CMP \$02AC        | und mit maximaler Spur vergleichen      |
| F14A D0 E1              | BNE \$F12D           | größte Spur erreicht ?                  |
| F14C AE 85              | FE LDX \$FE85        | ja, Spuren nach außen abfahren und      |
| F14F CA                 | DEX                  | Directoryspur -1 als                    |
| F150 86 80              | STX \$80             | aktuelle Spurnummer festlegen           |
| F152 A9 00              | LDA #\$00            | Sektorzähler                            |
| F154 85 81              | STA \$81             | löschen                                 |
| F156 C6 6F              | DEC \$6F             | Zahl der freien Blocks                  |
| F158 D0 D3              | BNE \$F12D           | noch ein Sektor frei ?                  |
| F15A <sup>2</sup> A9 72 | LDA #\$72            | nein, Fehlermeldung                     |
| F15C, 20 C8             | C1 JSR \$C1C8        | '72 Disk Full' ausgeben                 |
| F15F <sup>I</sup> C6 80 | DEC \$80             | Spur eine Spur nach außen setzen        |
| F161 D0 CA              | BNE \$F12D           | äußerste Spur erreicht (0) ?            |
| F163 AE 85              | FE LDX \$FE85        | ja, Nummer der Directoryspur holen      |
| F166 E8                 | INX                  | und eine Spur weiter innen als          |
| F167 86 80              | STX \$80             | aktuelle Spurnummer übernehmen          |
| F169 A9 00              | LDA #\$00            | Sektorzähler                            |
| F16B 85 81              | STA \$81             | löschen (0)                             |
| F16D C6 6F              | DEC \$6F             | Zahl der freien Sektoren                |
| F16F D0 BC              | BNE \$F12D           | noch ein Sektor frei ?                  |
| F171 F0 E7              | BEQ \$F15A           | nein, Fehler 'Disk Full' ausgeben       |
|                         |                      |                                         |
| [F138]                  |                      |                                         |
| Nächsten Sek            | ctor auf Spur suchen |                                         |
| F173 A5 81              | LDA \$81             | Nummer des aktuellen Sektors            |
| F175 18                 | CLC                  | dazu den optimalen Sektorversatz für    |
| F176 65 60              | ADC \$40             | zwei Sektoren addieren                  |

| Nächs | ten        | Sektor | auf Spur suchen |                                          |
|-------|------------|--------|-----------------|------------------------------------------|
| F173  | A5         | 81     | LDA \$81        | Nummer des aktuellen Sektors             |
| F175  | 18         |        | CLC             | dazu den optimalen Sektorversatz für     |
| F176  | 65         | 69     | ADC \$69        | zwei Sektoren addieren                   |
| F178  | 85         | 81     | STA \$81        | und als aktuelle Sektornummer merken     |
| F17A  | A5         | 80     | LDA \$80        | Nummer der aktuellen Spur                |
| F17C  | 20         | 4B F2  | JSR \$F24B      | Zahl der Sektoren, die die Spur          |
| F17F  | 8D         | 4E 02  | STA \$024E      | umfaßt feststellen                       |
| F182  | 8D         | 4D 02  | STA \$024D      | und merken                               |
| F185  | <b>C</b> 5 | 81     | CMP \$81        | mit der neuen Sektornummer vergleichen   |
| F187  | во         | 0C     | BCS \$F195      | ist die Nummer zu groß ?                 |
| F189  | 38         |        | SEC             | ja, Nummer des                           |
| F18A  | <b>A</b> 5 | 81     | LDA \$81        | aktuellen Sektors holen                  |
| F18C  | ED         | 4E 02  | SBC \$024E      | und die maximale Sektorenanzahl abziehen |
| F18F  | 85         | 81     | STA \$81        | Ergebnis als neue Sektornummer merken    |
| F191  | FO         | 02     | BEQ \$F195      | ist Sektor O angewählt worden ?          |

| F193 C6 81<br>F195 <sup>2</sup> 20 FA F1  | DEC \$81   | nein, dann Sektorversatz korregieren<br>nächsten freien Sektor suchen |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                           |            |                                                                       |
| F198 F0 03                                | BEQ \$F19D | gefunden ?                                                            |
| F198 F0 03<br>F19A 4C 90 EF<br>F19D A9 00 | JMP \$EF90 | ja, Sektor in der BAM belegen                                         |
| F19D A9 00                                | LDA #\$00  | Sektornummer 0                                                        |
| F19F 85 81                                | STA \$81   | setzen                                                                |
| F1A1 20 FA F1                             | JSR \$F1FA | nächsten freien Sektor suchen                                         |
| F1A4 D0 F4                                | BNE \$F19A | gefunden ?                                                            |
| F1A6 4C F5 F1                             | JMP \$F1F5 | nein, Fehler '71 Dir Error' ausgeben                                  |

#### [DCDA]

# nächsten optimalen Sektor belegen

| F1A9 A9 0  | 11    | LDA #\$01  | Flag für 'BAM ungültig'                 |
|------------|-------|------------|-----------------------------------------|
| F1AB OD F  | 9 02  | ORA \$02F9 | (auf Diskette zurückschreiben)          |
| F1AE 8D F  | 9 02  | STA \$02F9 | setzen                                  |
| F1B1 A5 8  | 86    | LDA \$86   | Zeropageadresse wird von Routine        |
| F1B3 48    |       | PHA        | verwendet und deshalb gerettet          |
| F1B4 A9 0  | 11    | LDA #\$01  | Zeiger auf Spurnummer                   |
| F1B6, 85 8 | 36    | STA \$86   | initialisieren                          |
| F1B8 AD 8  | 35 FE | LDA \$FE85 | Nummer der Directoryspur holen          |
| F1BB 38    |       | SEC        | Zähler für aktuelle Spur davon abziehen |
| F1BC E5 8  | 36    | SBC \$86   | um Spurnummer ober oder unterhalb       |
| F1BE 85 8  | 80    | STA \$80   | Spur 18 zu erhalten und merken          |
| F1C0 90 0  | 19    | BCC \$F1CB | ist Spurnummer kleiner 18 ?             |
| F1C2 F0 0  | 7     | BEQ \$F1CB | nein, ist sie gleich 18 ?               |
| F1C4 4C 0  | 5 A9  | JMP \$A905 | nein, BAM Zeiger auf Bit des Sektors    |
|            |       |            |                                         |

# [A90F/F1C9:A91B]

# Spur für nächsten freien Sektor festlegen

| F1C7 B1 6D<br>F1C9 D0 1B   | LDA (\$6D),Y<br>BNE \$F1E6 | Zahl der freien Blocks der Spur holen<br>sind noch Sektoren frei ? |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| F1CB <sup>2</sup> AD 85 FE | LDA \$FE85                 | nein, Nummer der Directoryspur                                     |
| F1CE 18                    | CLC                        | holen und Zähler für Spur dazu addieren                            |
| F1CF 65 86                 | ADC \$86                   | um Spur oberhalb der Directoryspur                                 |
| F1D1 85 80                 | STA \$80                   | als aktuelles Spurnummer zu erhalten                               |
| F1D3 E6 86                 | INC \$86                   | Zähler für Spurnummer auf nächste Spur                             |
| F1D5 CD AC 02              | CMP \$02AC                 | mit Nummer der größten Spur vergleichen                            |
| F1D8 90 05                 | BCC \$F1DF                 | maximale Spurnummer erreicht ?                                     |
| F1DA A9 67                 | LDA #\$67                  | ja, Fehlermeldung                                                  |
| F1DC, 20 45 E6             | JSR \$E645                 | '67 Illegal Track or Sector' ausgeben                              |
| F1DF 4C 1E A9              | JMP \$A91E                 | nächsten freien 1571 Sektor suchen                                 |

| [A928/F1E4:A934]  freien Sektor belegen  F1E2 B1 6D LDA (\$6D),Y Zahl der freien Blocks der Spur holen  F1E4 F0 D2 BEQ \$F1B8 noch ein Sektor frei?  F1E6 68 PLA ja, Zeropageadresse \$86  F1E7 85 86 STA \$86 wieder einrichten  F1E9 A9 00 LDA #\$00 Nummer des aktuellen Sektors  F1EB 85 81 STA \$81 löschen |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| F1E2 B1 6D LDA (\$6D),Y Zahl der freien Blocks der Spur holen F1E4 F0 D2 BEQ \$F1B8 noch ein Sektor frei? F1E6 68 PLA ja, Zeropageadresse \$86 F1E7 85 86 STA \$86 wieder einrichten F1E9 A9 00 LDA #\$00 Nummer des aktuellen Sektors F1EB 85 81 STA \$81 löschen                                               |  |
| F1E4 F0 D2 BEQ \$F1B8 noch ein Sektor frei ? F1E6 68 PLA ja, Zeropageadresse \$86 F1E7 85 86 STA \$86 wieder einrichten F1E9 A9 00 LDA #\$00 Nummer des aktuellen Sektors F1EB 85 81 STA \$81 löschen                                                                                                            |  |
| F1E6 68 PLA ja, Zeropageadresse \$86 F1E7 85 86 STA \$86 wieder einrichten F1E9 A9 00 LDA #\$00 Nummer des aktuellen Sektors F1EB 85 81 STA \$81 löschen                                                                                                                                                         |  |
| F1E7       85       86       STA \$86       wieder einrichten         F1E9       A9       00       LDA #\$00       Nummer des aktuellen Sektors         F1EB       85       81       STA \$81       löschen                                                                                                      |  |
| F1E9         A9         00         LDA #\$00         Nummer des aktuellen Sektors           F1EB         85         81         STA \$81         löschen                                                                                                                                                          |  |
| F1EB 85 81 STA \$81 Löschen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| FIFE 30 FA FI 100 CFIFA und münheten finden Colore graben                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| F1ED 20 FA F1 JSR \$F1FA und nächsten freien Sektor suchen                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| F1F0 F0 03 BEQ \$F1F5 gefunden ?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| F1F2 4C 90 EF JMP \$EF90 ja, Sektor in BAM belegen und zurück                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| F1F5* A9 71 LDA #\$71 Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| F1F7 20 45 E6 JSR \$E645 '71 Dir Error' ausgeben                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

# [CD09/CD27/F195/F1A1/F1ED/F1FD:A8B3]

nächsten freien Sektor der Spur holen

| F1FA<br>F1FD      | 4C A9 A | A8 JMP<br>TYA | \$A8A9 | nächsten freien Sektor der Spur suchen<br>Zeiger auf Position des Bitmusters der |
|-------------------|---------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| F1FE              | 48      | PHA           |        | belegten Blöcke merken                                                           |
| F1FF              | 20 20 F | 2 JSR         | \$F220 | Zahl der freien Blocks prüfen                                                    |
| F202              | A5 80   | LDA           | \$80   | Nummer der aktuellen Spur                                                        |
| F204              | 20 4B F | 2 JSR         | \$F220 | Zahl der Sektoren auf dieser Spur                                                |
| F207              | 8D 4E 0 | D2 STA        | \$024E | holen und merken                                                                 |
| F20A              | 68      | PLA           |        | Zeiger auf Bitmuster in BAM                                                      |
| F20B              | 85 6F   | STA           | \$6F   | wieder holen und merken                                                          |
| F20D <sup>1</sup> | A5 81   | LDA           | \$81   | Nummer des aktuellen Sektors                                                     |
|                   | CD 4E C | 02 CMP        | \$024E | mit Gesamtzahl der Sektoren vergleichen                                          |
| F212              | BO 09   | BCS           | \$F21D | Sektornummer kleiner ?                                                           |
| F214              | 20 D5 E | F JSR         | \$EFD5 | ja, Bit für Sektor aus BAM holen                                                 |
| F217              | DO 06   | BNE           | \$F21F | ist der Sektor frei ?                                                            |
| F219              | E6 81   | INC           | \$81   | nein, Zeiger auf nächsten Sektor setzen                                          |
| F21B              | D0 F0   | BNE           | \$F20D | immer Sprung nach \$F20D                                                         |
| F21D              | A9 00   | LDA           | #\$00  | Flag für 'kein Sektor auf Spur frei'                                             |
| F21F <sup>1</sup> | 60      | RTS           |        | zurück zur aufrufenden Routine                                                   |

### [A93E/F1FF]

| Zahl | der | freien | Blocks | in | BAM | für | iede | Spur | überprüfe | n |
|------|-----|--------|--------|----|-----|-----|------|------|-----------|---|
|      |     |        |        |    |     |     |      |      |           |   |

| F220 | A5 6F | LDA \$6F  | Zeropageadresse \$6F wird als Zwischen- |
|------|-------|-----------|-----------------------------------------|
| F222 | 48    | PHA       | speicher verwendet und deshalb gerettet |
| F223 | A9 00 | LDA #\$00 | Zähler für freie Blocks                 |

| F225              | 85 6F    | STA \$6F     | löschen                                 |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| F227              | AC 86 FE | LDY \$FE86   | Anzahl der BAM-Bytes pro Spur holen     |
| F22A              | 88       | DEY          | und Zahl der Bytes für Bitmuster bilden |
| F22B              | A2 07    | LDX #\$07    | Zähler für Zahl der Bits pro Byte       |
| F22D <sup>∠</sup> | B1 6D    | LDA (\$6D),Y | Byte aus BAM holen und Bit              |
| F22F              | 3D E9 EF | AND \$EFE9,X | auf das der Bitzähler zeigt isolieren   |
| F232              | F0 02    | BEQ \$F236   | ist der Block belegt ?                  |
|                   | E6 6F    | INC \$6F     | nein, Zähler der freien Blocks          |
| F236 <sup>1</sup> | CA       | DEX          | erhöhen und nächstes Bit anwählen       |
| F237              | 10 F4    | BPL \$F22D   | alle Bits getestet gezählt ?            |
| F239              | 88       | DEY          | ja, Zeiger auf nächstes BAM-Byte        |
| F23A              | DO EF    | BNE \$F22B   | alle BAM-Bytes der Spur geprüft ?       |
| F23C              | B1 6D    | LDA (\$6D),Y | ja, in BAM vermerkte Zahl der freien    |
| F23E              | C5 6F    | CMP \$6F     | Blöcke mit errechneter Zahl vergleichen |
| F240              | DO 04    | BNE \$F246   | identisch ?                             |
| F242              | 68       | PLA          | ja, Zeropageadresse \$6F                |
| F243              | 85 6F    | STA \$6F     | wieder einrichten                       |
| F245              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine          |
| F246 <sup>1</sup> | A9 71    | LDA #\$71    | Fehlermeldung                           |
| F248              | 20 45 E6 | JSR \$E645   | '71 Dir Error' ausgeben                 |

#### [D540/D568/EED2/F17C/F204]

Anzahl der Sektoren einer Spur holen

(Im Akku muss die Nummer der Spur stehen)

|                   | 20 4F A7 |              | Zahl der Spurzonen holen                 |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| F24E <sup>1</sup> | DD D6 FE | CMP \$FED6,X | maximale Spur der Zone mit aktueller     |
| F251              | CA       | DEX          | Spur vergleichen und Zone wechseln       |
| F252              | BO FA    | BCS \$F24E   | ist die Spur größer als max. Zonenspur ? |
| F254              | BD D1 FE | LDA \$FED1,X | ja, Anzahl der Sektoren in der Spurzone  |
| F257              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |

[CB12/CDA3/E7A8]

F258 60 RTS keine Funktion

#### [BF6C/F263:A9FF]

Diskcontroller-Reset durchführen

| F259   | A9 6F    | LDA #\$6F  | 'Sync' und 'Write protect' als    |
|--------|----------|------------|-----------------------------------|
| F25B   | 8D 02 1C | STA \$1C02 | Eingangsleitungen schalten        |
| F25E   | 29 F0    | AND #\$FO  | und deren Werte im                |
| F260   | 4C F8 A9 | JMP \$A9F8 | Patch (= Korrektur)               |
| F263 1 | AD 0C 1C | LDA \$1COC | Peripheriekontrollregister setzen |

| F266 | 29 FE    | AND #\$FE  | CA1 'Byte Ready' auf negative Flanke    |
|------|----------|------------|-----------------------------------------|
| F268 | 09 OE    | ORA #\$0E  | CA2 'SOE' auf Ausgang High              |
| F26A | 09 E0    | ORA #\$EO  | CB2 (Kopf) auf Lesen schalten           |
| F26C | 8D 0C 1C | STA \$1COC | Register aktivieren                     |
| F26F | A9 41    | LDA #\$41  | PB7 (Sync) als Ausgang und aktiviert    |
| F271 | 8D OB 1C | STA \$1COB | Eingangszwischenspeicher für Kopfdaten  |
| F274 | A9 00    | LDA #\$00  | Zählerwert für Interrupttakt in Timer 1 |
| F276 | 8D 06 1C | STA \$1C06 | setzen, sodaß die                       |
| F279 | A9 20    | LDA #\$20  | Diskcontrollerroutine alle 8 ms         |
| F27B | 8D 07 1C | STA \$1C07 | aufgerufen wird                         |
| F27E | 8D 05 1C | STA \$1C05 | und Timer 1 starten                     |
| F281 | A9 7F    | LDA #\$7F  | Interruptflags                          |
| F283 | 8D 0E 1C | STA \$1COE | löschen                                 |
| F286 | A9 C0    | LDA #\$CO  | Interrupt die sich durch                |
| F288 | 8D 0D 1C | STA \$1COD | 'Timer 1 hat Null durchlaufen'          |
| F28B | 8D 0E 1C | STA \$1COE | erlauben                                |
| F28E | A9 FF    | LDA #\$FF  | Flags löschen:                          |
| F290 | 85 3E    | STA \$3E   | Flag für aktives Laufwerk               |
| F292 | 85 51    | STA \$51   | Flag für 'Formatiervorgang' läuft       |
| F294 | A9 08    | LDA #\$08  | Kennzeichen für Blockheader             |
| F296 | 85 39    | STA \$39   | setzen                                  |
| F298 | A9 07    | LDA #\$07  | Kennzeichen für Datenblockheader        |
| F29A | 85 47    | STA \$47   | setzen                                  |
| F29C | A9 05    | LDA #\$05  | Aufruf in \$FA02 (akt. Stepperroutine)  |
| F29E | 85 62    | STA \$62   | auf Routine                             |
| F2A0 | A9 FA    | LDA #\$FA  | in \$FA05 (Steppersteuerung)            |
| F2A2 | 85 63    | STA \$63   | richten                                 |
| F2A4 | A9 C8    | LDA #\$C8  | Zahl der Schritte für schnelle          |
| F2A6 | 85 64    | STA \$64   | Kopfbewegung festlegen                  |
| F2A8 | A9 04    | LDA #\$04  | Zahl der Schritte                       |
| F2AA | 85 5E    | STA \$5E   | zum Anfahren und                        |
| F2AC | A9 04    | LDA #\$04  | Bremsen des Kopfes                      |
| F2AE | 85 5F    | STA \$5F   | festlegen                               |
|      |          |            |                                         |

# [9DCA/9DD5/BF06]

Einsprung in Diskcontroller-Routine

| F2B0 | BA       | TSX        | Stackpointer                     |
|------|----------|------------|----------------------------------|
| F2B1 | 86 49    | STX \$49   | retten                           |
| F2B3 | AD 04 1C | LDA \$1C04 | Timer zurücksetzen               |
| F2B6 | AD OC 1C | LDA \$1COC | CA2 (SOE = Serial Output Enable) |
| F2B9 | 09 OE    | ORA #\$0E  | auf Ausgang High                 |

| F2BB 8              | BD 0C 1C        | STA \$1COC   | setzen                                  |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|
|                     | AO 05           | LDY #\$05    | Zahl der Puffer                         |
| F2CO <sup>1</sup> I | B9 00 00        | LDA \$0000,Y | Flag für Jobcode holen                  |
|                     | 10 2E           | BPL \$F2F3   | liegt ein Autrag für den Puffer vor ?   |
| F2C5 C              | C9 D0           | CMP #\$DO    | ja, mit 'Programm starten' vergleichen  |
| F2C7 D              | 00 04           | BNE \$F2CD   | Programm im Puffer ausführen ?          |
| F2C9 9              | 98              | TYA          | ja, Puffernummer holen                  |
| F2CA_4              | 4C 70 F3        | JMP \$F370   | und Programm anspringen                 |
| F2CD 2              | 29 01           | AND #\$01    | Laufwerksnummer aus Jobcode holen       |
| F2CF F              | F0 07           | BEQ \$F2D8   | ist der Job für Laufwerk 0 ?            |
| F2D1 8              | 84 3F           | STY \$3F     | nein, gerade bearbeiteter Puffer merken |
| F2D3 A              | A9 OF           | LDA #\$OF    | Fehlermeldung                           |
|                     | 4C 69 F9        | JMP \$F969   | '74 Drive Not Ready' ausgeben           |
| F2D8 <sup>1</sup> A | AA              | TAX          | Laufwerksnummer (0)                     |
|                     | 85 3D           | STA \$3D     | merken                                  |
| F2DB C              | C5 3E           | CMP \$3E     | und Flag für 'Laufwerk aktiv' holen     |
| F2DD F              | FO OA           | BEQ \$F2E9   | läuft das Laufwerk schon ?              |
| F2DF 2              | 20 <b>7E</b> F9 | JSR \$F97E   | nein, Motor einschalten                 |
| F2E2 A              | A5 3D           | LDA \$3D     | und Flag für 'Laufwerk aktiv'           |
| F2E4 8              | B5 3E           | STA \$3E     | setzen                                  |
|                     | 4C 9C F9        | JMP \$F99C   | warten, bis Motor läuft                 |
| F2E9 <sup>1</sup>   | A5 20           | LDA \$20     | Laufwerksstatus holen                   |
| F2EB 3              | 30 03           | BMI \$F2F0   | ist der Motor schon auf Drehzahl ?      |
| F2ED C              | OA              | ASL A        | ja, Flagbit für Steppermotor in Carry   |
|                     | 10 09           | BPL \$F2F9   | ist der Kopf in Bewegung ?              |
|                     | 4C 9C F9        | JMP \$F99C   | ja, Kopf weiter in Position bringen     |
| F2F3 <sup>1</sup> 8 | 88              | DEY          | Puffernummer merken                     |
| F2F4 1              | 10 CA           | BPL \$F2C0   | bereits alle Puffer überprüft ?         |
|                     | 4C 9C F9        | JMP \$F99C   | ja, zur Hauptsteuerroutine              |
| F2F9 <sup>1</sup> / | A9 20           | LDA #\$20    | Flag für 'Motor an'                     |
| F2FB 8              | 85 20           | STA \$20     | als Laufwerksstatus setzen              |
| F2FD #              | AO 05           | LDY #\$05    | max. Pufferzahl                         |
|                     | 84 3F           | STY \$3F     | als aktuelle Puffernummer festlegen     |
| F301 <sup>1</sup> 2 | 20 93 F3        | JSR \$F393   | Zeiger auf Pufferadresse setzen         |
| 7                   | 30 1A           | BMI \$F320   | liegt Jobauftrag vor ?                  |
| F306 <sup>2</sup> ( | C6 3F           | DEC \$3F     | nein, Pufferzähler auf nächsten Puffer  |
| F308 1              | 10 F7           | BPL \$F301   | letzter Puffer erreicht ?               |
| F30A #              | A4 41           | LDY \$41     | ja, Nummer des letzten Jobs             |
| F30C 2              | 20 95 F3        | JSR \$F395   | Pufferzeiger setzen                     |
| F30F #              | A5 42           | LDA \$42     | Spurdifferenz zum letzen Job holen      |
| F311 8              | 85 4A           | STA \$4A     | und als Zahl der auszuführenden         |

| F313                      | 06 4A    | ASL \$4A     | Stepper-Halbschritte setzen             |
|---------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
|                           | A9 60    | LDA #\$60    | Flag für Kopf in Bewegung               |
|                           | 85 20    | STA \$20     | im Laufwerksstatus setzen               |
| F319                      | B1 32    | LDA (\$32),Y | Nummer der Spur für Job aus Puffer      |
| F31B                      | 85 22    | STA \$22     | holen und merken                        |
| F31D                      | 4C 9C F9 | JMP \$F99C   | Kopf auf Spur positionieren             |
| 1                         | 29 01    | AND #\$01    | Laufwerksnummer bilden                  |
| F322                      | C5 3D    | CMP \$3D     | und mit letztem Joblaufwerk vergleichen |
| F324                      | DO EO    | BNE \$F306   | ist der Job für das gleiche Laufwerk ?  |
| F326                      | A5 22    | LDA \$22     | Spurnummer des letzen Jobs holen        |
|                           | FO 12    | BEQ \$F33C   | Spurnummer vorhanden ?                  |
| F32A                      | 38       | SEC          | ja, Differenz zwischen aktueller und    |
|                           | F1 32    | SBC (\$32),Y | letzter Spur berechnen                  |
|                           | FO OD    | BEQ \$F33C   | ist der Job für gleiche Spur ?          |
|                           | 49 FF    | EOR #\$FF    | Zahl der Stepperschritte                |
|                           | 85 42    | STA \$42     | erzeugen und                            |
| F333                      | E6 42    | INC \$42     | festlegen                               |
| F335                      | A5 3F    | LDA \$3F     | Laufwerksnummer des aktuellen Jobs      |
| F337                      | 85 41    | STA \$41     | übertragen                              |
| F339_                     | 4C 06 F3 | JMP \$F306   | nächsten Puffer bearbeiten              |
| <b>F33</b> c <sup>2</sup> | A2 04    | LDX #\$04    | Zahl der verschiedenen Spurzonen        |
| F33E                      | B1 32    | LDA (\$32),Y | Spurnummer des Jobs holen               |
| F340,                     | 85 40    | STA \$40     | und merken                              |
| F342 <sup>1</sup>         | DD D6 FE | CMP \$FED6,X | mit größter Spur der Zone vergleichen   |
| F345                      | CA       | DEX          | Zonenzähler auf nächste Zone setzen     |
| F346                      | BO FA    | BCS \$F342   | liegt Spur innerhalb der Zone ?         |
| F348                      | BD D1 FE | LDA \$FED1,X | ja, Zahl der Sektoren der Zone holen    |
| F34B                      | 85 43    | STA \$43     | und setzen                              |
| F34D                      | 8A       | TXA          | Je nach Zonenzahl (0-3)                 |
| F34E                      | OA       | ASL A        | wird in den                             |
| F34F                      | 0A       | ASL A        | Bits 5 und 6                            |
| F350                      | OA       | ASL A        | die Bit-Aufzeichnungsrate,              |
| F351                      | OA       | ASL A        | mit der die Kopfelektronik auf die      |
| F352                      | 0A       | ASL A        | Diskette schreibt, bestimmt             |
| F353                      | 85 44    | STA \$44     | Wert zwischenspeichern                  |
| F355                      | AD 00 1C | LDA \$1C00   | Laufwerkssteuerregister holen           |
| F358                      | 29 9F    | AND #\$9F    | Bits für Bitrate löschen                |
| F35A                      | 05 44    | ORA \$44     | und auf ermittelten Wert für die        |
| F35C                      | 8D 00 1C | STA \$1C00   | angewählte Zone setzen                  |
| F35F                      | A6 3D    | LDX \$3D     | Nummer des Laufwerks                    |
| F361                      | A5 45    | LDA \$45     | Jobcode holen                           |

|                 |                                         |                   | •                                        |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| F363            | C9 40                                   | CMP #\$40         | mit Befehl 'Kopf auf Spur 1' vergleichen |
| F365            | FO 15                                   | BEQ \$F37C        | soll der Kopf zurückgesetzt werden ?     |
| F367            | C9 60                                   | CMP #\$60         | nein, Kode für externes Jobprogramm      |
| F369            | F0 03                                   | BEQ \$F36E        | Programm im Puffer einbinden ?           |
| F36B            | 4C B1 F3                                | JMP \$F3B1        | nein, Kopf auf Spur setzen               |
|                 |                                         |                   |                                          |
| [F369]          | ygl. 93A                                | 2                 |                                          |
| Progra          | amm im Puff                             | er starten        |                                          |
| F36E            | A5 3F                                   | LDA \$3F          | aktuelle Puffernummer holen              |
|                 |                                         |                   |                                          |
| [F2CA           | ]                                       |                   |                                          |
| Progra          | amm starten                             | (Pufferadresse i  | n A)                                     |
| F370            | 18                                      | CLC               | und daraus Highbyte                      |
| F371            | 69 03                                   | ADC #\$03         | der absoluten Pufferadresse              |
| F373            | 85 31                                   | STA \$31          | berechnen und merken                     |
| F375            | A9 00                                   | LDA #\$00         | Lowbyte auf                              |
|                 | 85 30                                   |                   | Null setzen                              |
| F379            | 6C 30 00                                | JMP (\$0030)      | in Pufferprogramm springen               |
| • • • • •       |                                         |                   |                                          |
| [F <b>3</b> 65] | ] vgl. 93B                              | 0                 |                                          |
| Kopf a          | auf Spur 1                              | zurücksetzen (BUM | P = Rattern)                             |
| F37C            | A9 60                                   | LDA #\$60         | Flag für Kopf in Bewegung                |
| F37E            | 85 20                                   | STA \$20          | im Laufwerksstatus setzen                |
| F380            | AD 00 1C                                | LDA \$1C00        | Laufwerkssteuerregister                  |
| F383            | 29 FC                                   | AND #\$FC         | holen und Stepperimpulse                 |
| F385            | 8D 00 1C                                | STA \$1C00        | löschen                                  |
| F388            | A9 A4                                   | LDA #\$A4         | Zahl der Stepperschritte (92)            |
| F38A            |                                         | STA \$4A          | nach außen setzen (= 46 Spuren)          |
| F38C            | A9 01                                   | LDA #\$01         | Spur 1                                   |
| F38E            |                                         | STA \$22          | als Spurnummer des Jobs setzen           |
| F390            | 4C 69 F9                                | JMP \$F969        | Jobschleife abschließen                  |
|                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   |                                          |
| [BFOC           | /F301/F43A/                             | F48F] vgl. 93D1   |                                          |
| Puffe           | rzeiger für                             | Job initialisier  | en                                       |
| F393            | A4 3F                                   | LDY \$3F          | Nummer des aktuellen Puffers             |
|                 |                                         |                   |                                          |
| [F30C           | ] Pufferze                              | iger setzen (Puff | ernummer in Y)                           |
| F395            | B9 00 00                                | LDA \$0000,Y      | dazugehörigen Jobcode holen              |
| F398            | 48                                      | PHA               | und merken                               |
| F399            | 10 10                                   | BPL \$F3AB        | Job vorhanden ?                          |
| F39B            | 29 78                                   | AND #\$78         | ja, Befehlsbits für Diskcontroller       |
|                 |                                         |                   |                                          |

| F39D 85 45  | STA \$45  | isoliern und merken                      |
|-------------|-----------|------------------------------------------|
| F39F 98     | TYA       | Puffernummer holen                       |
| F3A0 OA     | ASL A     | und verdoppeln, (da 2-Byte-Werte)        |
| F3A1 69 06  | ADC #\$06 | dann Beginn der Spur-Sektor-Tabelle      |
| F3A3 85 32  | STA \$32  | einrechne und Zeiger setzen              |
| F3A5 98     | TYA       | Puffernummer wieder holen                |
| F3A6 18     | CLC       | und daraus pysikalische                  |
| F3A7 69 03  | ADC #\$03 | Speicheradresse des                      |
| F3A9, 85 31 | STA \$31  | Puffers berechnen (High-Byte) und setzen |
| F3AB1 A0 00 | LDY #\$00 | Low-Byte des Zeigers                     |
| F3AD 84 30  | STY \$30  | auf Null setzen                          |
| F3AF 68     | PLA       | Jobcode wieder holen                     |
| F3B0 60     | RTS       | zurück zur aufrufenden Routine           |
|             |           |                                          |

### [F36B/F5E6]

Spur suchen; Dabei orientiert sich die Routine an den Informationen die in jedem Blockheader auf der Diskette stehen

| F3B1              | A2 5A    | LDX #\$5A    | Zahl der Leseversuche (90)               |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| F3B3              | 86 4B    | STX \$4B     | festlegen                                |
| F3B5              | A2 00    | LDX #\$00    | Zähler für Zahl der Headerbytes löschen  |
| F3B7              | A9 52    | LDA #\$52    | GCR-Kennzeichen für Blockheader          |
| F3B9,             | 85 24    | STA \$24     | merken                                   |
| F3BB 1            | 20 56 F5 | JSR \$F556   | auf Sync-Markierung warten               |
| F3BE 1            | 50 FE    | BVC \$F3BE   | ist Leseelektronik bereit ?              |
| F3C0              | B8       | CLV          | ja, Flag wieder zurücksetzen             |
| F3C1              | AD 01 1C | LDA \$1C01   | Headerkennzeichen von Diskette lesen     |
| F3C4              | C5 24    | CMP \$24     | mit Kennzeichen für Block vergleichen    |
|                   | DO 3F    | BNE \$F407   | liegt ein Blockheader vor ?              |
| F3C8 <sup>2</sup> | 50 FE    | BVC \$F3C8   | ja, auf nächstes Byte warten             |
| F3CA              | B8       | CLV          | Leseelektronik wieder aktivieren         |
| F3CB              | AD 01 1C | LDA \$1C01   | Byte von Diskette lesen                  |
| F3CE              | 95 25    | STA \$25,X   | und in Headerpuffer speichern            |
| F3D0              | E8       | INX          | Zähler erhöhen                           |
| F3D1              | E0 07    | CPX #\$07    | mit Zahl der Headerbytes vergleichen     |
| F3D3              | DO F3    | BNE \$F3C8   | bereits ganzer Header eingelesen ?       |
| F3D5              | 20 97 F4 | JSR \$F497   | ja, Header von GCR nach Binär umwandeln  |
| F3D8              | A0 04    | LDY #\$04    | Zeiger auf Position der Prüfsumme setzen |
| F3DA <sub>1</sub> | A9 00    | LDA #\$00    | Prüfsumme des Headers                    |
| F3DC <sup>1</sup> | 59 16 00 | EOR \$0016,Y | berechnen                                |
| F3DF              | 88       | DEY          | Zeiger auf nächstes Byte des Headers     |
| F3E0              | 10 FA    | BPL \$F3DC   | schon alle Bytes eingerechnet ?          |

| F3E2              | C9 00    | CMP #\$00    | ja, Wert für fehlerfreien Header         |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| F3E4              | DO 38    | BNE \$F41E   | Prüfsummenfehler aufgetreten ?           |
| F3E6              | A6 3E    | LDX \$3E     | nein, aktuelle Laufwerksnummer holen     |
| F3E8              | A5 18    | LDA \$18     | Spurnummer aus gelesenem Header          |
| F3EA              | 95 22    | STA \$22,X   | als aktuelle Spur merken                 |
| F3EC              | A5 45    | LDA \$45     | Jobcode holen                            |
| F3EE              | C9 30    | CMP #\$30    | mit 'Sektor lesen' vergleichen           |
| F3F0              | FO 1E    | BEQ \$F410   | identisch ?                              |
| F3F2              | A5 3E    | LDA \$3E     | nein, Laufwerksnummer des Jobs holen     |
| F3F4              | 0A       | ASL A        | Zeiger auf zum Laufwerk                  |
| F3F5              | . A8     | TAY          | gehörende ID richten                     |
| F3F6              | B9 12 00 | LDA \$0012,Y | erstes Zeichen der ID holen              |
| F3F9              | C5 16    | CMP \$16     | und mit ID des Blockheaders vergleichen  |
| F3FB              | DO 1E    | BNE \$F41B   | hat sich ID geändert ?                   |
| F3FD              | B9 13 00 | LDA \$0013,Y | nein, nächstes Zeichen der ID            |
| F400              | C5 17    | CMP \$17     | und mit ID aus Header vergleichen        |
| F402              | DO 17    | BNE \$F41B   | identisch ?                              |
|                   | 4C 23 F4 | JMP \$F423   | ja, nächsten Job feststellen             |
| F407 <sup>1</sup> | C6 4B    | DEC \$4B     | Zähler für Leseversuche erniedrigen      |
| F409              | DO BO    | BNE \$F3BB   | 90 Leseversuche ausgeführt               |
| F40B              | A9 02    | LDA #\$02    | Fehlermeldung                            |
|                   | 20 69 F9 | JSR \$F969   | '20 Read Error' ausgeben                 |
| F410              | A5 16    | LDA \$16     | ID des Blockheaders                      |
| F412              | 85 12    | STA \$12     | als neue ID für                          |
| F414              | A5 17    | LDA \$17     | das aktuelle Laufwerk                    |
| F416              | 85 13    | STA \$13     | übernehmen                               |
| F418 <sup>2</sup> | A9 01    | LDA #\$01    | Nummer für 'OK'                          |
| F41A              | _ 2C     | .byte \$2c   | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| F41B <sup>2</sup> | A9 OB    | LDA #\$OB    | Nummer für '29 Disk ID Mismatch'         |
| F41D              |          | .byte \$2c   | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| F41E              | A9 09    | LDA #\$09    | Nummer für '27 Write Error'              |
| F420              | 4C 69 F9 | JMP \$F969   | Meldung zurückgeben                      |
|                   |          |              |                                          |

| [F404] vgl  | . 94BC           |                                       |
|-------------|------------------|---------------------------------------|
| nächsten ot | imalen Job holen |                                       |
| F423 A9 7F  | LDA #\$7F        | Zeiger für Differenz zum nächsten Job |
| F425 85 40  | STA \$4C         | initialisieren                        |
| F427 A5 19  | LDA \$19         | Sektornummer aus letztem Blockheader  |
| F429 18     | CLC              | holen und                             |
| F42A 69 02  | ADC #\$02        | mit maximaler                         |
| F42C C5 43  | CMP \$43         | Sektornummer vergleichen              |

|                   |          | <b></b>      |                                          |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| F42E              | 90 02    | BCC \$F432   | ist Nummer im erlaubten Bereich ?        |
| F430              | E5 43    | SBC \$43     | nein, max. Sektornummer subtrahieren und |
| F432 <sup>1</sup> | 85 4D    | STA \$4D     | und neue Sektornummer merken             |
|                   | A2 05    | LDX #\$05    | Zahl der Puffer                          |
| F436              | 86 3F    | STX \$3F     | setzen                                   |
|                   | A2 FF    | LDX #\$FF    | Wert für Pufferzeiger                    |
| F43A <sup>1</sup> | 20 93 F3 | JSR \$F393   | Pufferadresse setzen und Jobcode holen   |
| F43D              | 10 44    | BPL \$F483   | liegt ein Job vor ?                      |
| F43F              | 85 44    | STA \$44     | ja, Jobcode merken                       |
| F441              | 29 01    | AND #\$01    | und Laufwerksnummer des Jobs feststellen |
| F443              | C5 3E    | CMP \$3E     | mit aktuellem Laufwerk vergleichen ?     |
| F445              | DO 3C    | BNE \$F483   | ist der Job für aktuelles Laufwerk ?     |
| F447              | AO 00    | LDY #\$00    | ja, Pufferzeiger löschen                 |
| F449              | B1 32    | LDA (\$32),Y | Spurnummer des Jobs                      |
| F44B              | C5 40    | CMP \$40     | mit letzter Spur vergleichen             |
| F44D              | DO 34    | BNE \$F483   | identisch ?                              |
| F44F              | A5 45    | LDA \$45     | ja, Befehlsbits des Jobcodes holen       |
| F451              | C9 60    | CMP #\$60    | Code für 'Programm im Puffer einbinden'  |
| F453              | FO OC    | BEQ \$F461   | soll Pufferprogramm ausgeführt werden ?  |
| F455              | AO 01    | LDY #\$01    | nein, Zeiger auf Parameter für Puffer 0  |
| F457              | 38       | SEC          | Sektornummer des Jobs                    |
| F458              | B1 32    | LDA (\$32),Y | für Puffer 0 holen und mit               |
| F45A              | E5 4D    | SBC \$4D     | errechnetem optimalen Sektor vergleichen |
| F45C              | 10 03    | BPL \$F461   | ist neue Sektornummer kleiner ?          |
| F45E              | 18       | CLC          | nein, Zahl der Sektoren bis zu diesem    |
| F45F              | 65 43    | ADC \$43     | Sektor berechnen                         |
| F461 <sup>2</sup> | C5 4C    | CMP \$4C     | und mit letzter Differenz vergleichen    |
| F463              | BO 1E    | BCS \$F483   | ist neuer Wert kleiner als letzter ?     |
| F465              | 48       | PHA          | ja, Sektordifferenz merken               |
| F466              | A5 45    | LDA \$45     | Befehlsbits des Jobcodes prüfen          |
| F468              | FO 14    | BEQ \$F47E   | soll Sektor gelesen werden ?             |
| F46A              | 68       | PLA          | nein, Differenz wieder holen             |
| F46B              | C9 09    | CMP #\$09    | und mit 9 vergleichen                    |
| F46D              | 90 14    | BCC \$F483   | ist Wert kleiner ?                       |
| F46F              | C9 OC    | CMP #\$OC    | nein, mit 13 vergleichen                 |
| F471              | во 10    | BCS \$F483   | ist Differenz kleiner 13 ?               |
| F473 <sup>1</sup> | 85 4C    | STA \$4C     | ja, neue Sektordifferenz merken          |
| F475              | A5 3F    | LDA \$3F     | Puffernummer des Jobs                    |
| F477              | AA       | TAX          | holen und daraus                         |
| F478              | 69 03    | ADC #\$03    | die physikalische                        |
| F47A              | 85 31    | STA \$31     | Speicheradresse berechnen (High-Byte)    |
|                   |          |              |                                          |

| F47C, DO 05             | BNE \$F483 | immer Sprung nach \$F483               |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|
| F47E <sup>I</sup> 68    | PLA        | Sektordifferenz wieder holen           |
| F47F C9 06              | CMP #\$06  | und mit 6 vergleichen                  |
| F481 <sub>7</sub> 90 F0 | BCC \$F473 | ist Differenz größer ?                 |
| F483 C6 3F              | DEC \$3F   | ja, Zeiger auf nächsten Puffer richten |
| F485 10 B3              | BPL \$F43A | schon alle Puffer geprüft ?            |
| F487 8A                 | TXA        | ja, Puffernummer des nächsten Jobs     |
| F488 10 03              | BPL \$F48D | optimalen Job gefunden ?               |
| F48A, 4C 9C F9          | JMP \$F99C | nein, Stepperkommandos ausführen       |
| F48D <sup>1</sup> 86 3F | STX \$3F   | Puffernummer merken                    |
| F48F 20 93 F3           | JSR \$F393 | Pufferadresse berechnen                |
| F492 A5 45              | LDA \$45   | reinen Jobcode holen (Befehlbits)      |
| F494 4C CA F4           | JMP \$F4CA | Lese- und Schreibjobs ausführen        |

#### rF3D5

| Header | von GCR-Co | ode in Binärwerte | umrechnen                              |
|--------|------------|-------------------|----------------------------------------|
| F497   | A5 30      | LDA \$30          | Zeiger auf                             |
| F499   | 48         | PHA               | aktuelle                               |
| F49A   | A5 31      | LDA \$31          | Pufferadresse                          |
| F49C   | 48         | PHA               | retten                                 |
| F49D   | A9 24      | LDA #\$24         | Zeiger auf                             |
| F49F   | 85 30      | STA \$30          | \$0024 (Beginn der Daten               |
| F4A1   | A9 00      | LDA #\$00         | des zuletzt gelesenen Blockheaders)    |
| F4A3   | 85_31      | STA \$31          | festlegen                              |
| F4A5   | A9 00      | LDA #\$00         | Pufferzeiger für Umwandlungsroutine    |
| F4A7   | 85 34      | STA \$34          | zurücksetzen                           |
| F4A9   | 20 E6 F7   | JSR \$F7E6        | 5 GCR-Bytes in 4 Binärwerte umwandeln  |
| F4A7   | A5 55      | LDA \$55          | viertes umgewandeltes Byte             |
| F4AE   | 85 18      | STA \$18          | als Spurnummer in Headerpuffer         |
| F4B0   | A5 54      | LDA \$54          | drittes umgewandeltes Byte             |
| F4B2   | 85 19      | STA \$19          | als Sektornummer in Headerpuffer       |
| F4B4   | A5 53      | LDA \$53          | zweites umgewandeltes Byte             |
| F4B6   | 85 1A      | STA \$1A          | als Prüfsumme in Headerpuffer          |
| F4B8   | 20 E6 F7   | JSR \$F7E6        | 5 GCR-Bytes in 4 Binärwerte umwandeln  |
| F4BB   | A5 52      | LDA \$52          | erstes umgewandeltes Byte              |
| F4BD   | 85 17      | STA \$17          | als zweites ID-Zeichen in Headerpuffer |
| F4BF   | A5 53      | LDA \$53          | zweites umgewandeltes Byte             |
| F4C1   | 85 16      | STA \$16          | als erstes ID-Zeichen in Headerpuffer  |
| F4C3   | 68         | PLA               | Zeiger auf Adresse                     |
| F4C4   | 85 31      | STA \$31          | des aktuellen Puffers                  |
| F4C6   | 68         | PLA               | wieder                                 |

|                   | 85 30    | STA \$30     | herstellen                               |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| F4C9              | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine           |
| [F494]            | vgl. 960 | 6            |                                          |
|                   | =        |              | , wenn Job identisch ausführen           |
|                   | C9 00    | CMP #\$00    | Jobcode mit Code für 'lesen' vergleichen |
| F4CC              | FO 03    | BEQ \$F4D1   | identisch ?                              |
| F4CE              | 4C 6E F5 | JMP \$F56E   | nein, Jobcode weiter überprüfen          |
|                   |          |              |                                          |
| 1                 | lesen    |              |                                          |
|                   | 20 OA F5 |              | Blockheader des Sektors suchen           |
|                   |          | BVC \$F4D4   | auf Byte von Diskette warten             |
| F4D6              |          | CLV          | Leseelektronik wieder bereit machen      |
| F4D7              | AD 01 1C | LDA \$1C01   | Byte von Kopf lesen                      |
| F4DA              | 91 30    | STA (\$30),Y | und in aktuellen Puffer schreiben        |
| F4DC <sub>1</sub> |          | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| F4DD 1            | D0 F5    | BNE \$F4D4   | Puffer schon voll ?                      |
|                   |          | LDY #\$BA    | ja, Pufferzeiger auf Zusatzpuffer        |
| F4E1 <sup>∠</sup> | 50 FE    | BVC \$F4E1   | auf nächstes Byte von Diskette warten    |
| F4E3              | в8       | CLV          | Flag wieder bereit machen                |
| F4E4              | AD 01 1C | LDA \$1C01   | Byte von Lesekopf holen                  |
| F4E7              | 99 00 01 | STA \$0100,Y | und in Zusatzpuffer schreiben            |
| F4EA              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| F4EB              | DO F4    | BNE \$F4E1   | Zusatzpuffer voll ?                      |
| F4ED              | 20 E0 F8 | JSR \$F8E0   | ja, Sektor von GCR nach Binär wandeln    |
| F4F0              | A5 38    | LDA \$38     | erstes Byte des Datenblock holen und     |
| F4F2              | C5 47    | CMP \$47     | Kennzeichen für Datenblockheader         |
| F4F4              | FO 05    | BEQ \$F4FB   | Datenblock ?                             |
| F4F6              | A9 04    | LDA #\$04    | nein, Fehlermeldung                      |
| F4F8              | 4C 69 F9 | JMP \$F969   | '22 Read Error' ausgeben                 |
| F4FB <sup>1</sup> | 20 E9 F5 | JSR \$F5E9   | Prüfsumme der Daten berechnen            |
| F4FE              | C5 3A    | CMP \$3A     | mit gelesenem Wert vergleichen           |
| F500              | FO 03    | BEQ \$F505   | identisch ?                              |
| F502              | A9 05    | LDA #\$05    | Fehlernummer für '23 Read Error'         |
| F504              | 2C       | .byte \$2C   | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| F505              | A9 01    | LDA \$01     | Fehlernummer für 'OK'                    |
| F507              | 4C 69 F9 | JMP \$F969   | Meldung zurückgeben                      |
|                   |          |              |                                          |

noch einen Leseversuch durchführen?

F54F D0 E7

BNE \$F538

| [F4D1             | /F6A0] vg  | ıl. 9600           |                                            |
|-------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Lesek             | opf auf Po | sition nach Datenb | olock-Sync-Markierung eines Sektors setzen |
| F50A              | 20 10 F5   | JSR \$F510         | Blockheader des Sektors suchen             |
| F50D              | 4C 56 F5   | JMP \$F556         | auf Sync-Marke des Datenblocks warten      |
|                   |            |                    |                                            |
| [F50A             | /F589/F6C# | l] vgl. 970F       |                                            |
| Sekto             | rheader su | ıchen              | •                                          |
| F510              | A5 3D      | LDA \$3D           | Laufwerksnummer des Jobs                   |
| F512              | 0A         | ASL A              | und zum Laufwerk                           |
| F513              | AA         | TAX                | dazugehörige ID holen                      |
| F514              | B5 12      | LDA \$12,X         | erstes Zeichen der ID                      |
| F516              | 85 16      | STA \$16           | in Headerpuffer übertragen                 |
| F518              | B5 13      | LDA \$13,X         | zweites Zeichen der ID                     |
| F51A              | 85 17      | STA \$17           | in Headerpuffer übertragen                 |
| F51C              | AO 00      | LDY #\$00          | Pufferzeiger löschen                       |
| F51E              | B1 32      | LDA (\$32),Y       | Spurnummer aus aktuellem Puffer holen      |
| F520              | 85 18      | STA \$18           | und in Headerpuffer übertragen             |
| F522              | С8         | INY                | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen setzen   |
| F523              | B1 32      | LDA (\$32),Y       | Sektornummer aus aktuellem Puffer holen    |
| F525              | 85 19      | STA \$19           | und in Headerpuffer übetragen              |
| F527              | A9 00      | LDA #\$00          | Prüfsumme                                  |
| F529              | 45 16      | EOR \$16           | des erstellten Sektorheaders               |
| F52B              | 45 17      | EOR \$17           | berechnen                                  |
|                   | 45 18      | EOR \$18           | und in den                                 |
| F52F              | 45 19      | EOR \$19           | Headerpuffer                               |
| F531              | 85 1A      | STA \$1A           | schreiben                                  |
| F533              | 20 34 F9   | JSR \$F934         | Sektorheader in GCR-Bytes umwandeln        |
| F536              | A2 5A      | LDX #\$5A          | Zahl der Leseversuche festlegen (90)       |
| F538 <sup>1</sup> | 20 56 F5   | JSR \$F556         | auf nächste Sync-Markierung warten         |
|                   | AO 00      | LDY #\$00          | Pufferzeiger löschen                       |
|                   | 50 FE      | BVC \$F53D         | auf Byte von Diskette warten               |
| F53F              | в8         | CLV                | 'Byte Ready' Flag wieder bereit machen     |
| F540              | AD 01 1C   | LDA \$1C01         | Byte von Lesekopf holen                    |
| F543              | D9 24 00   | CMP \$0024,Y       | und mit hergestelltem Header vergleichen   |
| F546              | DO 06      | BNE \$F54E         | Werte identisch ?                          |
| F548              | с8         | INY                | ja, Pufferzeiger auf nächstes Zeichen      |
| F549              | CO 08      | CPY #\$08          | mit Zahl der Headerbytes vergleichen       |
|                   | DO FO      | BNE \$F53D         | gesamter Header überprüft ?                |
| F54D              | 60         | RTS                | ja, zurück zur aufrufenden Routine         |
| F54E              |            | DEX                | Zähler der Leseversuche erniedrigen        |

| F551 A9 02 LDA #\$02                                     | -                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| F553 4C 69 F9 JMP \$F969                                 | 20 Read Error' ausgeben             |
| [BF1E/F3BB/F50D/F538/FB1D/<br>auf nächste Sync-Markierur |                                     |
| F556 A9 DO LDA #\$DO                                     | Timer auf etwa 53 ms einstellen     |
| F558 8D 05 18 STA \$1805                                 |                                     |
| F55B A9 03 LDA #\$03                                     |                                     |
| F55D 2C 05 18 BIT \$180                                  |                                     |
| F560 10 F1 BPL \$F553                                    | ist der Timer abgelaufen ?          |
| F562 2C 00 1C BIT \$1C00                                 | _                                   |
| F565 30 F6 BMI \$F550                                    | wurde Sync-Markierung gefunden ?    |
| F567 AD 01 1C LDA \$1C0                                  | ja, Kopf initialisieren             |
| F56A B8 CLV                                              | Leselektronik wieder bereit machen  |
| F56B A0 00 LDY #\$00                                     | Prozessorflags setzen               |
| F56D 60 RTS                                              | zurück zur aufrufenden Routine      |
|                                                          |                                     |
| [F4CE] vgl. 976E                                         |                                     |
| Sektor schreiben, wenn Joh                               | ocode \$90 (Befehlbits \$10)        |
| F56E C9 10 CMP #\$10                                     | _                                   |
| F570 F0 03 BEQ \$F575                                    | identisch ?                         |
| F572 4C 91 F6 JMP \$F69                                  | nein, Jobcode weiter untersuchen    |
| Sektor schreiben                                         |                                     |
| F575 20 E9 F5 JSR \$F5E                                  | 9 Prüfsumme des Puffers berechnen   |
| F578 85 3A STA \$3A                                      | und merken                          |
| F57A AD 00 1C LDA \$1000                                 | Laufwerkssteuerregister holen       |
| F57D 29 10 AND #\$10                                     | Bitflag für 'Write Protect' holen   |
| F57F D0 05 BNE \$F586                                    | ist Schreibschutz vorhanden ?       |
| F581 A9 08 LDA #\$08                                     | ja, Fehlernummer                    |
| F583, 4C 69 F9 JMP \$F969                                | '26 Write Protect On' ausgeben      |
| F586 20 8F F7 JSR \$F78                                  | F Puffer in GCR-Code umwandeln      |
| F589 20 10 F5 JSR \$F510                                 | Blockheader des Sektors suchen      |
| F58C A2 09 LDX #\$09                                     | Zahl der Bytes des Headers          |
| F58E 50 FE BVC \$F58                                     | E Byte von Diskette gelesen ?       |
| F590 B8 CLV                                              | ja, Byte Ready wieder bereit machen |
| F591 CA DEX                                              | nächstes Byte überlesen             |
| F592 DO FA BNE \$F588                                    | gesamter Blockheader übersprungen ? |
| F594 A9 FF LDA #\$FF                                     | ja, Register für Kopf auf Ausgang   |
| F596 8D 03 1C STA \$100                                  | 3 schalten                          |
| F599 AD OC 1C LDA \$100                                  | C Laufwerkssteuetrregister holen    |

| F59C              | 29 1F    | AND #\$1F    | Kontrollerelektronik auf Schreiben      |
|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| F59E              | 09 CO    | ORA #\$CO    | stellen                                 |
| F5A0              | 8D 0C 1C | STA \$1COC   | und in Register setzen                  |
| F5A3              | A9 FF    | LDA #\$FF    | Wert für Sync-Markierung                |
| F5A5              | A2 05    | LDX #\$05    | Zahl der Sync-Bytes für Markierung      |
| F5A7              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | Byte an Kopf übertragen                 |
| F5AA              |          | CLV          | Flag für Byte Ready bereit machen       |
| F5AB <sup>2</sup> | 50 FE    | BVC \$F5AB   | warten bis Byte geschrieben ist         |
| F5AD              | B8       | CLV          | Flag für Byte Ready bereit machen       |
| F5AE              | CA       | DEX          | Zähler für Zahl der Sync-Bytes          |
| F5AF              | DO FA    | BNE \$F5AB   | alle Sync-Bytes auf Diskette ?          |
| F5B1,             | AO BB    | LDY #\$BB    | ja, Pufferzeiger auf Zusatzpuffer       |
| F5B3              | B9 00 01 | LDA \$0100,Y | Byte aus Puffer holen                   |
| F5B6 <sup>1</sup> | 50 FE    | BVC \$F5B6   | warten bis Schreiblektronik bereit ist  |
| F5B8              | B8       | CLV          | Flag wieder zurücksetzen                |
| F5B9              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | Byte auf Diskette schreiben             |
| F5BC              | C8       | İNY          | Zeiger auf nächstes Zeichen in Puffer   |
| F5BD,             | DO F4    | BNE \$F5B3   | gesamter Puffer geschrieben ?           |
| F5BF 1            | B1 30    | LDA (\$30),Y | ja, Byte aus Datenpuffer holen          |
| F5C1 <sup>1</sup> | 50 FE    | BVC \$F5C1   | warten bis Diskette bereit ist          |
| F5C3              | B8       | CLV          | Flag wieder setzen                      |
| F5C4              | 8D 01 1C | STA \$1C01   | und Byte auf Diskette schreiben         |
| F5C7              | C8       | INY          | Zeiger auf nächstes Byte im Puffer      |
| F5C8,             | DO F5    | BNE \$F5BF   | bereits ganzer Puffer geschrieben ?     |
| F5CA I            | 50 FE    | BVC \$F5CA   | ja, warten bis letztes Byte vollständig |
| F5CC              | AD OC 1C | LDA \$1COC   | geschrieben ist und dann                |
| F5CF              | 09 E0    | ORA #\$EO    | Kontrollerelektronik wieder             |
| F5D1              | 8D 0C 1C | STA \$1COC   | auf Lesen umschalten                    |
| F5D4              | A9 00    | LDA #\$00    | Register des Lesekopf auf Eingang       |
| F5D6              | 8D 03 1C | STA \$1C03   | schalten                                |
| F5D9              | 20 F2 F5 | JSR \$F5F2   | Puffer von GCR in Binär zurückwandeln   |
| F5DC              | A4 3F    | LDY \$3F     | aktuelle Puffernummer                   |
| F5DE              | B9 00 00 | LDA \$0000,Y | dazugehörigen Jobcode holen             |
| F5E1              | 49 30    | EOR #\$30    | und daraus Jobcode für                  |
| F5E3              | 99 00 00 | STA \$0000,Y | 'Verify' herstellen                     |
| F5E6              | 4C B1 F3 | JMP \$F3B1   | Überprüfung durchführen                 |
|                   |          |              |                                         |

# [96FD/9775/989E/9C1B/BF2A/F4FB/F575/F698/FCA2]

Prüfsumme des Puffers berechnen

| F5E9 | A9 00 | LDA #\$00 | Wert für Prüfsumme und            |
|------|-------|-----------|-----------------------------------|
| F5EB | A8    | TAY       | Zeiger auf Pufferposition löschen |

| 1                 |              |                  |                                          |
|-------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|
| F5EC <sup>1</sup> | 51 30        | EOR (\$30),Y     | Byte aus Puffer Prüfsumme einrechnen     |
| F5EE              | C8           | INY              | Zeiger auf nächstes Byte setzen          |
| F5EF              | DO FB        | BNE \$F5EC       | bereits ganzer Puffer eingerechnet ?     |
| F5F1              | 60           | RTS              | ja, zurück zur aufrufenden Routine       |
|                   |              |                  |                                          |
| [F5D9             | /F972] vgl   | . 97F9           |                                          |
| Daten             | puffer und : | Zusatzpuffer von | GCR-Code in Binärwerte umwandeln         |
| F5F2              | A9 00        | LDA #\$00        | Low-Byte des Zeigers für den             |
| F5F4              | 85 2E        | STA \$2E         | aktuellen Datenpuffer und den            |
| F5F6              | 85 30        | STA \$30         | Zusatzpuffer initialisieren              |
| F5F8              | 85 4F        | STA \$4F         | momentanen Wert des Zeigers auf den      |
| F5FA              | A5 31        | LDA \$31         | aktuellen Datenpuffer                    |
| F5FC              | 85 4E        | STA \$4E         | in \$4E/\$4F retten                      |
| F5FE              | A9 01        | LDA #\$01        | Pufferzeiger                             |
| F600              | 85 31        | STA \$31         | auf \$1BB setzen                         |
| F602              | 85 2F        | STA \$2F         | High-Byte auf Zusatzpuffer               |
| F604              | A9 BB        | LDA #\$BB        | Pufferzeiger für Umwandlungsroutine auf  |
| F606              | 85 34        | STA \$34         | Beginn des Zusatzpuffers richten         |
| F608              | 85 36        | STA \$36         | Zeiger auf akt. Binärbyteposition setzen |
| F60A              | 20 E6 F7     | JSR \$F7E6       | 5 GCR-Bytes in 4 Binärwerte umwandeln    |
| F60D              | A5 52        | LDA \$52         | erstes umgewandeltes Byte holen und als  |
| F60F              | 85 38        | STA \$38         | Kennzeichen für Datenblockheader merken  |
| F611              | A4 36        | LDY \$36         | Pufferzeiger wieder holen                |
| F613              | A5 53        | LDA \$53         | zweites umgwandeltes Byte holen          |
| F615              | 91 2E        | STA (\$2E),Y     | und in Zwischenpuffer schreiben          |
| F617              | C8           | INY              | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| F618              | A5 54        | LDA \$54         | drittes umgewandeltes Byte holen         |
| F61A              | 91 2E        | STA (\$2E),Y     | und in Zwischenpuffer schreiben          |
| F61C              | C8           | INY              | Zeiger auf nächstes Byte                 |
| F61D              | A5 55        | LDA \$55         | letztes umgewandeltes Byte holen         |
| F61F              | 91 2E        | STA (\$2E),Y     | und in Zwischenpuffer speichern          |
| F621              | C8           | INY              | Zeiger auf nächstes Position im Puffer   |
| F622              | 84 36        | STY \$36         | und merken                               |
| F624 <sup>I</sup> | 20 E6 F7     | JSR \$F7E6       | die nächsten 5 GCR-Bytes umwandeln       |
| F627              | A4 36        | LDY \$36         | Pufferzeiger wieder holen                |
| F629              | A5 52        | LDA \$52         | erstes umgewandeltes Byte holen          |
| F62B              | 91 2E        | STA (\$2E),Y     | und in Zwischenpuffer schreiben          |
| F62D              | C8           | INY              | Zeiger auf nächstes Byte setzen          |
| F62E              | A5 53        | LDA \$53         | zweites umgewandeltes Byte holen         |
| F630              | 91 2E        | STA (\$2E),Y     | und in Zwischenpuffer schreiben          |
| F632              | C8           | INY              | Zeiger auf nächstes Byte setzen          |
|                   |              |                  |                                          |

| F633              | FO OE    | BEQ \$F643   | alle Bytes des Zwischenpuffers geholt ?  |
|-------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| F635              | A5 54    | LDA \$54     | nein, drittes umgewandeltes Byte holen   |
| F637              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Zwischenpuffer schreiben          |
| F639              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächste Byteposition    |
| F63A              | A5 55    | LDA \$55     | viertes umgewandeltes Byte holen         |
| F63C              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in Zwischenpuffer schreiben          |
| F63E              | C8       | INY          | Zeiger auf nächstes Byte in Puffer       |
| F63F              | 84 36    | STY \$36     | und merken                               |
| F641              | DO E1    | BNE \$F624   | letztes Byte aus Zwischenpuffer ?        |
| F643 <sup>1</sup> | A5 54    | LDA \$54     | ja, drittes umgewandeltes Byte holen     |
| F645              | 91 30    | STA (\$30),Y | und in Datenpuffer schreiben             |
| F647              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| F648              | A5 55    | LDA \$55     | letztes umgewandeltes Byte holen         |
| F64A              | 91 30    | STA (\$30),Y | und in Datenpuffer schreiben             |
| F64C              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen        |
| F64D              | 84 36    | STY \$36     | setzen und merken                        |
| F64F <sup>1</sup> | 20 E6 F7 | JSR \$F7E6   | die nächsten 5 GCR-Bytes in Binär        |
| F652              | A4 36    | LDY \$36     | Pufferzeiger wieder holen                |
| F654              | A5 52    | LDA \$52     | erstes umgewandeltes Byte holen          |
| F656              | 91 30    | STA (\$30),Y | und in Datenpuffer schreiben             |
| F658              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| F659              | A5 53    | LDA \$53     | zweites umgewandeltes Byte holen         |
| F65B              | 91 30    | STA (\$30),Y | in Datenpuffer schreiben                 |
| F65D              | C8       | INY          | Pufferzeiger korregieren                 |
| F65E              | A5 54    | LDA \$54     | drittes umgewandeltes Byte holen         |
| F660              | 91 30    | STA (\$30),Y | in Datenpuffer schreiben                 |
| F662              | C8       | INY          | Zeiger auf nächstes Byte im Puffer       |
| F663              | A5 55    | LDA \$55     | letztes umgewandeltes Byte holen         |
| F665              | 91 30    | STA (\$30),Y | in Datenpuffer schreiben                 |
| F667              | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| F668              | 84 36    | STY \$36     | und merken                               |
| F66A              | CO BB    | CPY #\$BB    | Pufferzeiger mit Endwert vergleichen     |
| F66C              | 90 E1    | BCC \$F64F   | alle Bytes in Binär umgewandelt ?        |
| F66E              | A9 45    | LDA #\$45    | ja, Zeiger auf                           |
| F670              | 85 2E    | STA \$2E     | Zieladresse der                          |
| F672              | A5 31    | LDA \$31     | nachfolgenden Verschiebeoperationen      |
| F674              | 85 2F    | STA \$2F     | setzen                                   |
| F676 <sub>1</sub> | AO BA    | LDY #\$BA    | Pufferzeiger auf Beginn des Datenpuffers |
| F678 <sup>1</sup> | B1 30    | LDA (\$30),Y | Byte aus unterm Teil des Puffers holen   |
| F67A              | 91 2E    | STA (\$2E),Y | und in den oberen Teil verschieben       |
| F67C              | 88       | DEY          | Zeiger auf nächstes Zeichen              |
|                   |          |              |                                          |

| F67D              | DO F9       | BNE \$F678         | gesamter unterer Teil kopiert ?          |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|
| F67F              | B1 30       | LDA (\$30),Y       | letztes Byte in                          |
| F681              | 91 2E       | STA (\$2E),Y       | oberen Teil kopieren                     |
| F683 1            | A2 BB       | LDX #\$BB          | Pufferzeiger für Zusatzpuffer setzen     |
| F685 <sup>1</sup> | BD 00 01    | LDA \$0100,X       | Byte aus Zusatzpuffer holen und in       |
| F688              | 91 30       | STA (\$30),Y       | unteren, freigewordenen Datenpuffer      |
| F68A              | С8          | INY                | Zusatzpufferzeiger erhöhen und Puffer-   |
| F68B              | E8          | INX                | zeiger des Datenpuffers erhöhen          |
| F68C              | DO F7       | BNE \$F685         | gesamter Zusatzpuffer im Datenpuffer ?   |
| F68E              | 86 50       | STX \$50           | ja, Flag für 'Puffer im GCR-Code'        |
| F690              | 60          | RTS                | löschen; zurück zur aufrufenden Routine  |
|                   |             |                    |                                          |
| [F572]            | vgl. 9898   | 3                  |                                          |
| Sekto             | r auf Diske | tte mit Pufferinha | alt vergleichen, wenn Jobcode \$A0       |
| F691              | C9 20       | CMP #\$20          | Jobcode m. Code für 'Verify' vergleichen |
| F693              | FO 03       | BEQ \$F698         | identisch ?                              |
| F695              | 4C CA F6    | JMP \$F6CA         | nein, Jobcode weiter dekodieren          |
|                   |             |                    |                                          |
| Sekto             | r verify    |                    |                                          |
|                   | 20 E9 F5    | JSR \$F5E9         | Prüfsumme des Datenpuffers berechnen     |
| F69B              | 85 3A       | STA \$3A           | und merken                               |
| F69D              | 20 8F F7    | JSR \$F78F         | Puffer in GCR-Code umwandeln             |
| F6A0              | 20 OA F5    | JSR \$F50A         | Kopf auf Sektoranfang auf Disk setzen    |
| F6A3              | AO BB       | LDY #\$BB          | Pufferzeiger auf Beginn des Zusatzpuffer |
| F6A5 1            | B9 00 01    | LDA \$0100,Y       | Byte aus Zusatzpuffer holen              |
| F6A8              | 50 FE       | BVC \$F6A8         | warten bis Byte von Diskette fertig      |
| F6AA              | в8          | CLV                | Flag wieder bereit machen                |
| F6AB              | 4D 01 1C    | EOR \$1C01         | Byte vom Kopf holen und vergleichen      |
| F6AE              | DO 15       | BNE \$F6C5         | Byte von Puffer und Diskette gleich ?    |
| F6B0              | C8          | INY                | ja, Zeiger auf nächstes Pufferbyte       |
| F6B1              | DO F2       | BNE \$F6A5         | bereits ganzer Zusatzpuffer verglichen ? |
| F6B3              | B1 30       | LDA (\$30),Y       | ja, Byte aus Datenpuffer holen           |
| F6B5 <sup>1</sup> | 50 FE       | BVC \$F6B5         | warten bis Byte von Disk gelesen         |
| F6B7              | B8          | CLV                | und Kopf wieder bereit machen            |
| F6B8              | 4D 01 1C    | EOR \$1C01         | Byte vom Kopf holen und vergleichen      |
| F6BB              | DO 08       | BNE \$F6C5         | Byte von Diskette und Puffer gleich ?    |
| F6BD              | C8          | INY                | ja, Pufferzeiger auf nächstes Zeichen    |
| F6BE              | CO FD       | CPY #\$FD          | mit Endwert des Puffers vergleichen      |
| F6C0              | DO F1       | BNE \$F6B3         | alle Bytes verglichen ?                  |
| F6C2              | 4C 18 F4    | JMP \$F418         | Verify erfolgreich                       |
| F6C5 1            | A9 07       | LDA #\$07          | Fehlermeldung                            |
|                   |             |                    |                                          |

F702 4A

LSR A

| F6C7  | 4C 69 F9     |                   | '25 Write Error' ausgeben                |
|-------|--------------|-------------------|------------------------------------------|
| [F695 | 1 vgl. 980   |                   |                                          |
| _     | - •          | en (Jobcode \$B0) |                                          |
|       | 20 10 F5     | ,                 | Sektorheader suchen                      |
| F6CD  | 4C 18 F4     | JMP \$F418        | Rückmeldung bereitstellen                |
|       |              |                   |                                          |
| [F7E3 | /FE64/F7BC/  | F950/F961/FE5E]   |                                          |
| Wande | elt 4 Binärb | ytes in 5 GCR-Byt | es um. Dabei wird \$52-\$55 als Puffer   |
|       |              | te verwendet      |                                          |
| F6D0  | A9 00        | LDA #\$00         | Zwischenspeicher                         |
| F6D2  | 85 57        | STA \$57          | für GCR-Bytes                            |
| F6D4  | 85 5A        | STA \$5A          | löschen                                  |
| F6D6  | A4 34        | LDY \$34          | Zeiger auf aktuelles GCR-Byte            |
| F6D8  | A5 52        | LDA \$52          | erstes umzuwandelndes                    |
| F6DA  | 29 F0        | AND #\$FO         | Zeichen aus Binärpuffer                  |
| F6DC  | 4A           | LSR A             | holen,                                   |
| F6DD  | 4A           | LSR A             | hoherwertiger Teil (Bit 4-7) des         |
| F6DE  | 4A           | LSR A             | Bytes isolieren und in                   |
| F6DF  | 4A           | LSR A             | niederwertigeren Teil (Bit 0-3) kopieren |
| F6E0  | AA           | TAX               | dann dem Halbbytes entsprechenden        |
| F6E1  | BD 7F F7     | LDA \$F77F,X      | 5-Bit-GCR-Code holen                     |
| F6E4  | 0A           | ASL A             | und die 5 Bits wieder in den höheren     |
| F6E5  | 0A           | ASL A             | Teil des Bytes (Bit 3-7)                 |
| F6E6  | 0A           | ASL A             | kopieren und                             |
| F6E7  | 85 56        | STA \$56          | merken                                   |
| F6E9  | A5 52        | LDA \$52          | erstes umzuwandeltes Byte nochmal holen  |
| F6EB  | 29 OF        | AND #\$OF         | und nun niederen Teil isolieren          |
| F6ED  | AA           | TAX               | dann den zum Halbbyte passenden          |
| F6EE  | BD 7F F7     | LDA \$F77F,X      | 5-Bit-GCR-Code holen                     |
| F6F1  | 6A           | ROR A             | niederste zwei Bits, da im ersten Byte   |
| F6F2  | 66 57        | ROR \$57          | kein Platz mehr ist (aus 8 Bits werden   |
| F6F4  | 6A           | ROR A             | 10 Bits) in zweitem GCR-Byte             |
| F6F5  | 66 57        | ROR \$57          | unterbringen                             |
| F6F7  | 29 07        | AND #\$07         | die drei verbleibenden Bits in das erste |
| F6F9  | 05 56        | ORA \$56          | GCR-Byte einblenden                      |
| F6FB  | 91 30        | STA (\$30),Y      | und GCR-Byte in Puffer schreiben         |
| F6FD  | C8           | INY               | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen        |
| F6FE  | A5 53        | LDA \$53          | zweites umzuwandelndes Byte holen        |
| F700  | 29 F0        | AND #\$FO         | ersten umzuwandelnden Teil holen         |

und in niederwertige

| F703 | 4A       | LSR A        | Bytehälfte schieben                    |
|------|----------|--------------|----------------------------------------|
| F704 | 4A       | LSR A        | um Byte als Zeiger auf äquvalentes     |
| F705 | 4A       | LSR A        | Binärbyte zu verwenden                 |
| F706 | AA       | TAX          | dem Halbbyte entsprechenden            |
| F707 | BD 7F F7 | LDA \$F77F,X | 5-Bit-GCR-Code holen                   |
| F70A | 0A       | ASL'A        | und in zweites GCR-Byte                |
| F70B | 05 57    | ORA \$57     | in die Bitpositionen 1-5               |
| F70D | 85 57    | STA \$57     | setzen                                 |
| F70F | A5 53    | LDA \$53     | drittes umzuwandelndes Byte holen      |
| F711 | 29 OF    | AND #\$OF    | und niederwertigen Teil isolieren      |
| F713 | AA       | TAX          | dann dazugehöriges                     |
| F714 | BD 7F F7 | LDA \$F77F,X | 5-Bit-GCR-Byte holen                   |
| F717 | 2A       | ROL A        | GCR-Byte in                            |
| F718 | 2A       | ROL A        | die Bitposition 4-7                    |
| F719 | 2A       | ROL A        | des dritten GCR-Bytes                  |
| F71A | 2A       | ROL A        | setzen                                 |
| F71B | 85 58    | STA \$58     | und merken                             |
| F71D | 2A       | ROL A        | letztes GCR-Bit in                     |
| F71E | 29 01    | AND #\$01    | nächstes GCR-Byte                      |
| F720 | 05 57    | ORA \$57     | übertragen                             |
| F722 | 91 30    | STA (\$30),Y | GCR-Byte in Puffer schreiben           |
| F724 | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |
| F725 | A5 54    | LDA \$54     | drittes umzuwandelndes Binärbyte holen |
| F727 | 29 F0    | AND #\$FO    | und höherwertigen Teil (Bit 4-7)       |
| F729 | 4A       | LSR A        | isolieren                              |
| F72A | 4A       | LSR A        | Bytehälfte in niederwertigen Teil des  |
| F72B | 4A       | LSR A        | Bytes verschieben und so Zeiger auf    |
| F72C | 4A       | LSR A        | äuivalentes Binärbyte herstellen       |
| F72D | AA       | TAX          | und dem Halbbyte entsprechenden        |
| F72E | BD 7F F7 | LDA \$F77F,X | 5-Bit-GCR-Code holen                   |
| F731 | 18       | CLC          | Byte eins nach recht schieben und      |
| F732 | 6A       | ROR A        | Nullbit einfügen                       |
| F733 | 05 58    | ORA \$58     | GCR-Wert mit vorherigem verknüpfen     |
| F735 | 91 30    | STA (\$30),Y | GCR-Byte in Puffer schreiben           |
| F737 | C8       | INY          | und Pufferzeiger erhöhen               |
| F738 | 6A       | ROR A        | vorher herausgeschobenes BitO wieder   |
| F739 | 29 80    | AND #\$80    | holen und in nächstes GCR-Byte         |
| F73B | 85 59    | STA \$59     | übernehmen                             |
| F73D | A5 54    | LDA \$54     | niederwertigen Teil (Bit 0-3)          |
| F73F | 29 OF    | AND #\$0F    | des dritten umzuwandelnden Bytes       |
| F741 | AA       | TAX          | herstellen und dazu passenden          |
|      |          |              |                                        |

| F745 0A ASL A 2 bis 6 setzen F746 0A ASL A 2 bis 6 setzen F747 29 7C AND #\$7C und als zweiten Teil des vierten F749 05 59 ORA \$59 GCR-Bytes merken F748 85 59 STA \$59 GCR-Byte merken F748 85 59 STA \$59 GCR-Byte merken F748 29 F0 AND #\$F0 und höherwertigen Teil (Bit 4-7) F751 4A LSR A isolieren F752 4A LSR A Halbbyte in niederwertigere Bytehälfte F753 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger F754 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F756 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (Über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F768 A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F769 D0 04 BNE \$76F Ende des Puffers erreicht? F768 A5 2F LDA \$55 letztes Halbbyte aus F769 A TAX und merken F777 D5 A ORA \$5A Und in letztes GCR-Wert ermitteln F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$777F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 C8 A 34 STY \$34 und merken F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F779 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F779 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F779 C8 A 34 STY \$34 und merken F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F779 C8 A 34 STY \$34 und merken | F742  | BD 7F F7 | LDA \$F77F,X | 5-Bit-GCR-Code feststellen             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------------------------------------|
| F747 29 7C AND #\$7C und als zweiten Teil des vierten F749 05 59 ORA \$59 GCR-Bytes merken F748 85 59 STA \$59 GCR-Byte merken F740 A5 55 LDA \$55 viertes umzuwandelndes Binärbyte holen F747 29 F0 AND #\$F0 und höherwertigen Teil (Bit 4-7) F751 4A LSR A isolieren F752 4A LSR A Halbbyte in niederwertigere Bytehälfte F753 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger F754 4A LSR A auf passenden GCR-Wert diehnt F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 65 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F760 85 31 STA \$31 setzen F761 A5 55 LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F777 C84 34 STY \$34 und merken                                                   | F745  | 0A       | ASL A        | GCR-Wert in Position                   |
| F749 05 59 ORA \$59 GCR-Bytes merken F74B 85 59 STA \$59 GCR-Byte merken F74D A5 55 LDA \$55 viertes umzuwandelndes Binärbyte holen F74F 29 F0 AND #\$F0 und höherwertigen Teil (Bit 4-7) F751 4A LSR A isolieren F752 4A LSR A Halbbyte in niederwertigere Bytehälfte F753 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger F754 4A LSR A verschieben GCR-Wert diehnt F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F760 85 31 STA \$31 STA \$31 F766 AS 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F761 AS 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letztem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F777 05 5A ORA \$5A und merken                                                                 | F746  | 0A       | ASL A        | 2 bis 6 setzen                         |
| F74B 85 59 STA \$59 GCR-Byte merken  F74D A5 55 LDA \$55 viertes umzuwandelndes Binärbyte holen  F74F 29 F0 AND #\$F0 und höherwertigen Teil (Bit 4-7)  F751 4A LSR A isolieren  F752 4A LSR A Halbbyte in niederwertigere Bytehälfte  F753 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger  F754 4A LSR A auf passenden GCR-Wert diehnt  F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden  F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen  F759 6A ROR A erste drei Bits des  F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2)  F75C 6A ROR A in die Position 5-7  F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts  F75F 6A ROR A transferieren  F760 66 5A ROR \$5A (über Carry)  F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits  F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden  F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben  F769 DO 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht?  F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder  F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus  F76F A5 55 LDA \$55 letztes Binärbyte holen  F773 AA TAX und merken  F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X  F777 O5 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden  F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben  F779 C8 1NY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  F779 P1 50 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben  F777 C8 43 44 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                      | F747  | 29 7C    | AND #\$7C    | und als zweiten Teil des vierten       |
| F74D A5 55 LDA \$55 viertes umzuwandelndes Binärbyte holen F74F 29 F0 AND #\$F0 und höherwertigen Teil (Bit 4-7) F751 4A LSR A isolieren F752 4A LSR A Halbbyte in niederwertigere Bytehälfte F753 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger F754 4A LSR A auf passenden GCR-Wert diehnt F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F760 66 5A ROR \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F768 A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf nächstes Byte setzen F766 A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F776 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F749  | 05 59    | ORA \$59     | GCR-Bytes merken                       |
| F74F 29 F0 AND #\$F0 und höherwertigen Teil (Bit 4-7) F751 4A LSR A isolieren F752 4A LSR A Halbbyte in niederwertigere Bytehälfte F753 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger F754 4A LSR A auf passenden GCR-Wert diehnt F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht ? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76C 85 31 STA \$31 setzen F777 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F776 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                                                                                                                                                                                                                                                                         | F74B  | 85 59    | STA \$59     | GCR-Byte merken                        |
| F751 4A LSR A isolieren  F752 4A LSR A Halbbyte in niederwertigere Bytehälfte  F753 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger  F754 4A LSR A auf passenden GCR-Wert diehnt  F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden  F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen  F759 6A ROR A erste drei Bits des  F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2)  F75C 6A ROR A in die Position 5-7  F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts  F75F 6A ROR A transferieren  F760 66 5A ROR \$5A (über Carry)  F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits  F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden  F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben  F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht?  F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder  F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus  F776 A7 AA TAX und merken  F777 B D7 F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln  F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben  F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben  F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F74D  | A5 55    | LDA \$55     | viertes umzuwandelndes Binärbyte holen |
| F752 4A LSR A Halbbyte in niederwertigere Bytehälfte F753 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger F754 4A LSR A auf passenden GCR-Wert diehnt F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76C A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F74F  | 29 F0    | AND #\$FO    | und höherwertigen Teil (Bit 4-7)       |
| F753 4A LSR A verschieben da Byte als Zeiger F754 4A LSR A auf passenden GCR-Wert diehnt F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 CB INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 DO 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht ? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F778 CB INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F751  | 4A       | LSR A        | isolieren                              |
| F754 4A LSR A auf passenden GCR-Wert diehnt F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (Über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht ? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F752  | 4A       | LSR A        | Halbbyte in niederwertigere Bytehälfte |
| F755 AA TAX dann den dem Binärbyte entsprechenden F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht ? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F776 C8 1NY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F753  | 4A       | LSR A        | verschieben da Byte als Zeiger         |
| F756 BD 7F F7 LDA \$F77F,X 5-Bit-GCR-Code holen F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F777 C8 44 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F754  | 4A       | LSR A        | auf passenden GCR-Wert diehnt          |
| F759 6A ROR A erste drei Bits des F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F776 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F776 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F755  | AA       | TAX          | dann den dem Binärbyte entsprechenden  |
| F75A 66 5A ROR \$5A GCR-Werts (Position 0-2) F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht ? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F776 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F776 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F756  | BD 7F F7 | LDA \$F77F,X | 5-Bit-GCR-Code holen                   |
| F75C 6A ROR A in die Position 5-7 F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F776 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F776 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F759  | 6A       | ROR A        | erste drei Bits des                    |
| F75D 66 5A ROR \$5A des letzten GCR-Werts F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (Über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letztes Halbbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F75A  | 66 5A    | ROR \$5A     | GCR-Werts (Position 0-2)               |
| F75F 6A ROR A transferieren F760 66 5A ROR \$5A (Über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F75C  | 6A       | ROR A        | in die Position 5-7                    |
| F760 66 5A ROR \$5A (Über Carry) F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F778 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F75D  | 66 5A    | ROR \$5A     | des letzten GCR-Werts                  |
| F762 29 03 AND #\$03 restliche zwei Bits F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F75F  | 6A       | ROR A        | transferieren                          |
| F764 05 59 ORA \$59 in vorhergehenden GCR-Wert einblenden F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F760  | 66 5A    | ROR \$5A     | (über Carry)                           |
| F766 91 30 STA (\$30),Y und in Puffer schreiben F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F762  | 29 03    | AND #\$03    | restliche zwei Bits                    |
| F768 C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F764  | 05 59    | ORA \$59     | in vorhergehenden GCR-Wert einblenden  |
| F769 D0 04 BNE \$F76F Ende des Puffers erreicht? F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F766  | 91 30    | STA (\$30),Y | und in Puffer schreiben                |
| F76B A5 2F LDA \$2F ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F768  | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |
| F76D 85 31 STA \$31 setzen F76F A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F769  | DO 04    | BNE \$F76F   | Ende des Puffers erreicht ?            |
| F76F <sup>1</sup> A5 55 LDA \$55 letztes Halbbyte aus F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F76B  | A5 2F    | LDA \$2F     | ja, Zeiger auf Datenpuffer wieder      |
| F771 29 0F AND #\$0F letzem Binärbyte holen F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | STA \$31     | setzen                                 |
| F773 AA TAX und merken F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F76F1 | A5 55    | LDA \$55     | letztes Halbbyte aus                   |
| F774 BD 7F F7 LDA \$F77F,X dazu passenden GCR-Wert ermitteln F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F771  | 29 OF    | AND #\$OF    | letzem Binärbyte holen                 |
| F777 05 5A ORA \$5A und in letztes GCR-Byte einblenden F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F773  | AA       | TAX          | und merken                             |
| F779 91 30 STA (\$30),Y Byte in Puffer schreiben F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F774  | BD 7F F7 | LDA \$F77F,X | dazu passenden GCR-Wert ermitteln      |
| F77B C8 INY Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F777  | 05 5A    | ORA \$5A     | und in letztes GCR-Byte einblenden     |
| F77C 84 34 STY \$34 und merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F779  | 91 30    | STA (\$30),Y | Byte in Puffer schreiben               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F77B  | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen  |
| F77E 60 RTS zurück zur aufrufenden Routine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F77C  | 84 34    | STY \$34     | und merken                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F77E  | 60       | RTS          | zurück zur aufrufenden Routine         |

# [F6E1/F6EE/F707/F714/F72E/F742/F756/F774]

| F77F | OA OB 12 13 OE OF 16 17 | Tabelle der den 16 Halbbytes   |
|------|-------------------------|--------------------------------|
| F787 | 09 19 1A 1B 0D 1D 1E 15 | entsprechenden 5-Bit-GCR-Bytes |

# [9706/9BA3/9C20/F586/F69D/FCA7]

| [9706/9BA3/9C20/F586/F69D/FCA7]                |          |              |                                          |
|------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
| Pufferinhalt von Binär- in GCR-Bytes umwandeln |          |              | tes umwandeln                            |
| F78F                                           | A9 00    | LDA #\$00    | Low-Bytes der Zeiger auf Null setzen:    |
| F791                                           | 85 30    | STA \$30     | Zeiger auf aktuellen GCR-Puffer          |
| F793                                           | 85 2E    | STA \$2E     | Zeiger auf aktuellen Binärpuffer         |
| F795                                           | 85 36    | STA \$36     | Zeiger in aktuelle Pufferposition        |
| F797                                           | A9 BB    | LDA #\$BB    | Low-Byte für Zeiger auf                  |
| F799                                           | 85 34    | STA \$34     | Zusatzpuffer setzen                      |
| F79B                                           | 85 50    | STA \$50     | Flag für 'Puffer in GCR-Code' setzen     |
| F79D                                           | A5 31    | LDA \$31     | Zeiger auf aktuellen Datenpuffer         |
| F79F                                           | 85 2F    | STA \$2F     | setzen                                   |
| F7A1                                           | A9 01    | LDA #\$01    | Zeiger auf Zusatzpuffer (High-Byte)      |
| F7A3                                           | 85 31    | STA \$31     | einrichten                               |
| F7A5                                           | A5 47    | LDA \$47     | Kennzeichen für Datenblock               |
| F7A7                                           | 85 52    | STA \$52     | als erstes umzurechnendes Zeichen setzen |
| F7A9                                           | A4 36    | LDY \$36     | Pufferzeiger holen                       |
| F7AB                                           | B1 2E    | LDA (\$2E),Y | Datenbyte aus Puffer holen und als       |
| F7AD                                           | 85 53    | STA \$53     | erstes umzuwandelndes Zeichen merken     |
| F7AF                                           | C8       | INY          | Pufferzeiger erhöhen                     |
| F7B0                                           | B1 2E    | LDA (\$2E),Y | nächstes Datenbyte holen und als         |
| F7B2                                           | 85 54    | STA \$54     | zweites umzuwandeldes Byte merken        |
| F7B4                                           | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen setzen |
| F <b>7</b> B5                                  | B1 2E    | LDA (\$2E),Y | und Byte aus Datenpuffer holen und als   |
| F7B7                                           | 85 55    | STA \$55     | drittes umzuwandelndes Byte speichern    |
| F7B9,                                          | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| F7ВА <sup>1</sup>                              | 84 36    | STY \$36     | und merken                               |
| F7BC                                           | 20 DO F6 | JSR \$F6D0   | 4 Binärbytes in 5 GCR-Bytes umwandeln    |
| F7BF                                           | A4 36    | LDY \$36     | Pufferzeiger wieder holen                |
| F7C1                                           | B1 2E    | LDA (\$2E),Y | nächstes umzuwandelndes Byte holen       |
| F7C3                                           | 85 52    | STA \$52     | und im Zwischenspeicher merken           |
| F7C5                                           | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen setzen |
| F7C6                                           | F0 11    | BEQ \$F7D9   | Ende des Zwischenpuffers erreicht ?      |
| F7C8                                           | B1 2E    | LDA (\$2E),Y | zweites umzuwandelndes Datenbyte holen   |
| F7CA                                           | 85 53    | STA \$53     | und merken                               |
| F7CC                                           | C8       | INY          | Pufferzeiger erhöhen                     |
| F7CD                                           | B1 2E    | LDA (\$2E),Y | drittes umzuewandelndes Byte holen       |
| F7CF                                           | 85 54    | STA \$54     | und in GCR-Puffer speichern              |
| F7D1                                           | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen    |
| F7D2                                           | B1 2E    | LDA (\$2E),Y | viertes umzuwandelnndes Byte holen       |
| F7D4                                           | 85 55    | STA \$55     | und merken                               |
| F7D6                                           | C8       | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen setzen |
|                                                |          |              |                                          |

F812 85 58

F814 B1 30 F816 29 01

F818 OA

STA \$58

AND #\$01

ASL A

LDA (\$30),Y

| F7D7 <sub>1</sub> |              | BNE \$F7BA        | ganzer Puffer umgewandelt ?              |
|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|
| F7D9 <sup>1</sup> | A5 3A        | LDA \$3A          | Prüfsumme des Datenblocks                |
| F7DB              | 85 53        | STA \$53          | merken                                   |
| F7DD              | A9 00        | LDA #\$00         | und restlichen GCR-Arbeitspuffer         |
| F7DF              | 85 54        | STA \$54          | mit Füllwerten                           |
| F7E1              | 85 55        | STA \$55          | belegen                                  |
| F7E3              | 4C DO F6     | JMP \$F6D0        | 4 Binärbytes in 5 GCR-Werte umrechnen    |
|                   |              |                   |                                          |
| [BF2D/            | /F4A9/F4B8/I | F60A/F624/F64F/F8 | F4/F90E] vgl. 98D9                       |
| 5 GCR-            | Bytes in 4   | Binärbytes umwan  | deln                                     |
| F7E6              | A4 34        | LDY \$34          | Pufferzeiger wieder holen                |
| F7E8              | B1 30        | LDA (\$30),Y      | erstes Byte aus Puffer holen             |
| F7EA              | 29 F8        | AND #\$F8         | und 5-Bit-GCR-Wert                       |
| F7EC              | 4A           | LSR A             | isolieren                                |
| F7ED              | 4A .         | LSR A             | dann daraus 8-Bit-Wert herstellen,       |
| F7EE              | 4A           | LSR A             | wobei die 5 GCR-Bits die                 |
| F7EF              | 85 56        | STA \$56          | Positionen 0-4 belegen und Wert merken   |
| F7F1              | B1 30        | LDA (\$30),Y      | zweites Byte aus Puffer holen            |
| F7F3              | 29 07        | AND #\$07         | und 3 Bits des nächsten GCR-Bytes        |
| F7F5              | 0A           | ASL A             | isolieren und in die Bitposition 0-4     |
| F7F6              | 0A           | ASL A             | verschieben                              |
| F7F7              | 85 57        | STA \$57          | entstandenes reines GCR-Byte merken      |
| F7F9              | C8           | INY               | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen setzen |
| F7FA              | DO 06        | BNE \$F802        | Ende des Puffers erreicht ?              |
| F7FC              | A5 4E        | LDA \$4E          | Zeiger auf aktuellen                     |
| F7FE              | 85 31        | STA \$31          | Datenpuffer herstellen                   |
|                   | A4 4F        | LDY \$4F          | Zeiger auf Pufferposition                |
| F802 <sup>1</sup> | B1 30        | LDA (\$30),Y      | zweites GCR-Byte holen                   |
| F804              | 29 CO        | AND #\$CO         | und restliche 2 Bits des GCR-Werts       |
| F806              | 2A           | ROL A             | holen und in richtige                    |
| F807              | 2A           | ROL A             | Position (Bit0-1)                        |
| F808              | 2A           | ROL A             | verschieben                              |
| F809              | 05 57        | ORA \$57          | ersten Teil einblenden                   |
| F80B              | 85 57        | STA \$57          | GCR-Wert merken                          |
| F80D              | B1 30        | LDA (\$30),Y      | GCR-Byte aus Puffer holen                |
| F80F              | 29 3E        | AND #\$3E         | nächsten GCR-Wert herstellen             |
| F811              | 4A           | LSR A             | und in Ausgangsposition setzen           |
|                   |              |                   |                                          |

Wert merken

holen

nächstes GCR-Byte holen

und ersten Teil des nächsten GCR-Werts

| F819 | 0A    | ASL A        | Bit in Position 4                 |
|------|-------|--------------|-----------------------------------|
| F81A | 0A    | ASL A        | des Bytes                         |
| F81B | 0A    | ASL A        | verschieben                       |
| F81C | 85 59 | STA \$59     | und Wert merken                   |
| F81E | C8    | INY          | Zeiger auf nächstes Byte setzen   |
| F81F | B1 30 | LDA (\$30),Y | und GCR-Byte aus Puffer holen     |
| F821 | 29 F0 | AND #\$FO    | zweiten Teil des GCR-Werts        |
| F823 | 4A    | LSR A        | holen und                         |
| F824 | 4A    | LSR A        | in die untere Hälfte              |
| F825 | 4A    | LSR A        | des Bytes (Position 0-3)          |
| F826 | 4A    | LSR A        | verschieben                       |
| F827 | 05 59 | ORA \$59     | vorheriges Bit einblenden         |
| F829 | 85 59 | STA \$59     | und GCR-Wert merken               |
| F82B | B1 30 | LDA (\$30),Y | GCR-Byte nochmal aus Puffer holen |
| F82D | 29 OF | AND #\$OF    | und jetzt die ersten 4 Bits       |
| F82F | 0A    | ASL A        | des nächsten GCR-Werts holen      |
| F830 | 85 5A | STA \$5A     | und merken                        |
| F832 | C8    | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte    |
| F833 | B1 30 | LDA (\$30),Y | GCR-Byte aus Puffer holen         |
| F835 | 29 80 | AND #\$80    | und letztes Bit des               |
| F837 | 18    | CLC          | vorhergehenden                    |
| F838 | 2A    | ROL A        | GCR-Wertes holen                  |
| F839 | 2A    | ROL A        | Bit in Position O des Bytes       |
| F83A | 29 01 | AND #\$01    | verschieben und                   |
| F83C | 05 5A | ORA \$5A     | vorherige 4 Bits einblenden       |
| F83E | 85 5A | STA \$5A     | GCR-Wert merken                   |
| F840 | B1 30 | LDA (\$30),Y | GCR-Byte nochmal aus Puffer holen |
| F842 | 29 7C | AND #\$7C    | GCR-Wert isolieren                |
| F844 | 4A    | LSR A        | und in Position 0-4               |
| F845 | 4A    | LSR A        | des Bytes verschieben             |
| F846 | 85 5B | STA \$5B     | Wert merken                       |
| F848 | B1 30 | LDA (\$30),Y | GCR-Byte nochmal holen            |
| F84A | 29 03 | AND #\$03    | und 2 Bits des                    |
| F84C | 0A    | ASL A        | nächsten GCR-Werts holen          |
| F84D | 0A    | ASL A        | Bits in Position 3 und 4          |
| F84E | 0A    | ASL A        | verschieben                       |
| F84F | 85 5C | STA \$5C     | Wert merken                       |
| F851 | C8    | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Byte    |
| F852 | DO 06 | BNE \$F85A   | Ende des Puffers erreicht ?       |
| F854 | A5 4E | LDA \$4E     | Pufferzeiger auf aktuellen        |
| F856 | 85 31 | STA \$31     | Datenpuffer richten               |
|      |       |              |                                   |

|                   | A4 4F      | LDY \$4F      | Positionszeiger wieder holen            |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
| F85A <sup>1</sup> | B1 30      | LDA (\$30),Y  | GCR-Byte aus Puffer lesen               |
| F85C              | 29 E0      | AND #\$EO     | und restliche 3 Bits des vorhergehenden |
| F85E              | 2A         | ROL A         | GCR-Werts isolieren                     |
| F85F              | 2A         | ROL A         | Bits in Position 0-2                    |
| F860              | 2A         | ROL A         | verschieben                             |
| F861              | 2A         | ROL A         | (durch Carry)                           |
| F862              | 05 5C      | ORA \$5C      | vorherige 2 Bits einblenden             |
| F864              | 85 5C      | STA \$5C      | reinen GCR-Wert merken                  |
| F866              | B1 30      | LDA (\$30),Y  | Byte aus GCR-Puffer holen               |
| F868              | 29 1F      | AND #\$1F     | letzten GCR-Wert isolieren              |
| F86A              | 85 5D      | STA \$5D      | und merken                              |
| F86C              | C8         | INY           | Pufferzeiger auf nächstes Byte          |
| F86D              | 84 34      | STY \$34      | und merken                              |
| F86F              | A6 56      | LDX \$56      | erstes 5-Bit-GCR-Byte laden             |
| F871              | BD AO F8   | LDA \$F8A0,X  | und äquivalenten höherwertigen Teil     |
| F874              | A6 57      | LDX \$57      | mit dem niederwertigen Teil, der durch  |
| F876              | 1D CO F8   | ORA \$F8C0,X  | das zweite GCR-Byte bestimmt wird,      |
| F879              | 85 52      | STA \$52      | verknüpfen und als Binärbyte merken     |
| F87B              | A6 58      | LDX \$58      | drittes 5-Bit-GCR-Byte laden            |
| F87D              | BD AO F8   | LDA \$F8A0,X  | und äquivalenten höherwertigen Teil     |
| F880              | A6 59      | LDX \$59      | mit dem niederwertigen Teil, der durch  |
| F882              | 1D CO F8   | ORA \$F8C0,X  | das vierte GCR-Byte bestimmt wird,      |
| F885              | 85 53      | STA \$53      | verknüpfen und als Binärbyte merken     |
| F887              | A6 5A      | LDX \$5A      | fünftes 5-Bit-GCR-Byte laden            |
| F889              | BD AO F8   | LDA \$F8A0,X  | und äquivalenten höherwertigen Teil     |
| F88C              | A6 5B      | LDX \$5B      | mit dem niederwertigen Teil, der durch  |
| F88E              | 1D CO F8   | ORA \$F8C0,X  | das sechste GCR-Byte bestimmt wird,     |
| F891              | 85 54      | STA \$54      | verknüpfen und als Binärbyte merken     |
| F893              | A6 5C      | LDX \$5C      | siebtes 5-Bit-GCR-Byte laden            |
| F895              | BD AO F8   | LDA \$F8A0,X  | und äquivalenten höherwertigen Teil     |
| F898              | A6 5D      | LDX \$5D      | mit dem niederwertigen Teil, der durch  |
| F89A              | 1D CO F8   | ORA \$F8C0,X  | das achte GCR-Byte bestimmt wird,       |
| F89D              | 85 55      | STA \$55      | verknüpfen und als Binärbyte merken     |
| F89F              | 60         | RTS           | zurück zur aufrufenden Routine          |
|                   |            |               |                                         |
|                   |            | F FF FF FF FF | Tabelle der höherwertige Teile          |
| F8A8              |            | 0 FF CO 40 50 | der zu den GCR-Werten äquivalenten      |
| F8B0              | FF FF 20 3 | 0 FF FO 60 70 | Binärbytes; \$FF bedeutet, daß dieser   |

F8B8 FF 90 A0 B0 FF D0 E0 FF GCR-Wert nicht definiert ist

F918 F0 11

F91A A5 53

F91C 91 2E

F91F A5 54

F91E C8

BEQ \$F92B

STA (\$2E), Y

LDA \$53

LDA \$54

INY

| F8C0 | FF FF FF FF FF FF FF    | Tabelle der niederwertigen Teile      |
|------|-------------------------|---------------------------------------|
| F8C8 | FF 08 00 01 FF 0C 04 05 | der zu den GCR-Werten äquivalenten    |
| F8D0 | FF FF 02 03 FF 0F 06 07 | Binärbytes; \$FF bedeutet, daß dieser |
| F8D8 | FF 09 OA OB FF OD OE FF | GCR-Wert nicht definiert ist          |

[BF24/F4ED] vgl. 9965 Zusatzpuffer von GCR nach Binär umwandeln F8E0 A9 00 LDA #\$00 Zeiger auf aktuelles GCR-Byte F8E2 85 34 STA \$34 zurücksetzen F8E4 85 2E STA \$2E Zeiger auf Zielpuffer löschen F8E6 85 36 STA \$36 Zeiger auf akt. Datenposition F8E8 A9 01 LDA #\$01 Zeiger \$4E/\$4F auf den F8EA 85 4E STA \$4E Beginn des Zusatzpuffers F8EC A9 BA von \$01BB-\$01FF LDA #\$BA F8EE 85 4F STA \$4F setzen F8F0 A5 31 LDA \$31 Pufferzeiger auf Wert des aktuellen F8F2 85 2F STA \$2F Datenpuffers setzen F8F4 20 E6 F7 JSR \$F7E6 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes umwandeln F8F7 A5 52 LDA \$52 erstes umgewandeltes Byte F8F9 85 38 STA \$38 als Headerblockkennzeichen sezten F8FB A4 36 Zeiger in Puffer setzen LDY \$36 F8FD A5 53 LDA \$53 zweites umgewandeltes Byte F8FF 91 2E in aktuellen Datenpuffer schreiben STA (\$2E),Y F901 C8 INY drittes F902 A5 54 LDA \$54 umgewandeltes Byte F904 91 2E STA (\$2E),Y in aktuellen Datenpuffer schreiben F906 C8 INY viertes F907 A5 55 LDA \$55 umgewwandeltes Byte F909 91 2E STA (\$2E),Y in aktuellen Datenpuffer schreiben F90B C8 Pufferzeiger auf nächstes Byte ·INY F90C<sup>1</sup> 84 36 STY \$36 setzen und merken F90E 20 E6 F7 JSR \$F7E6 5 GCR-Bytes in 4 Binärbytes umwandeln F911 A4 36 LDY \$36 Pufferzeiger wieder holen F913 A5 52 erstes umgewandeltes Byte LDA \$52 F915 91 2E STA (\$2E),Y in aktuellen Datenpuffer schreiben F917 C8 Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen INY

Datenpuffer voll ?

Byte in den

drittes umgewandeltes

nein, zweites umgewandeltes Byte

in aktuellen Datenpuffer schreiben

| F921<br>F923      | 91 2E<br>C8 | STA (\$2E),Y<br>INY | aktuellen Datenpuffer schreiben viertes umgewandeltes |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| F924              | A5 55       | LDA \$55            | Byte in den                                           |
| F926              | 91 2E       | STA (\$2E),Y        | aktuellen Datenpuffer schreiben                       |
| F928              | C8          | INY                 | Pufferzeiger auf nächstes Byte setzen                 |
| F929 <sub>1</sub> |             | BNE \$F90C          | Datenpuffer bereits voll ?                            |
| F92B <sup>1</sup> | A5 53       | LDA \$53            | ja, dann zweites umgewandeltes                        |
| F92D              | 85 3A       | STA \$3A            | Byte als Prüfsumme (Parity) merken                    |
| F92F              | A5 2F       | LDA \$2F            | Zeiger auf aktuellen Datenpuffer                      |
| F931              | 85 31       | STA \$31            | wieder herstellen                                     |
| F933              | 60          | RTS                 | zurück zur aufrufenden Routine                        |

# [972E/BF1B/F533]

| Sektorheader | in GC | <b>R-Bytes</b> | umwandeln |
|--------------|-------|----------------|-----------|
|--------------|-------|----------------|-----------|

| F934 | A5 31    | LDA \$31   | Zeiger auf aktuellen Datenpuffer      |
|------|----------|------------|---------------------------------------|
| F936 | 85 2F    | STA \$2F   | übernehmen                            |
| F938 | A9 00    | LDA #\$00  | Datenzeiger auf Headerpuffer          |
| F93A | 85 31    | STA \$31   | richten                               |
| F93C | A9 24    | LDA #\$24  | der bei \$24                          |
| F93E | 85 34    | STA \$34   | beginnt                               |
| F940 | A5 39    | LDA \$39   | Kennzeichen für Blockheader (8)       |
| F942 | 85 52    | STA \$52   | in Zwischenspeicher für GCR-Routine   |
| F944 | A5 1A    | LDA \$1A   | Prüfsumme des Blockheaders            |
| F946 | 85 53    | STA \$53   | in Zwischenspeicher für GCR-Routine   |
| F948 | A5 19    | LDA \$19   | Sektornummer des Datenblocks          |
| F94A | 85 54    | STA \$54   | in Zwischenspeicher für GCR-Routine   |
| F94C | A5 18    | LDA \$18   | Spurnummer des Datenblocks            |
| F94E | 85 55    | STA \$55   | in Zwischenspeicher für GCR-Routine   |
| F950 | 20 DO F6 | JSR \$F6D0 | 4 Binärbytes in 5 GCR-Bytes umwandeln |
| F953 | A5 17    | LDA \$17   | zweites Zeichen der ID                |
| F955 | 85 52    | STA \$52   | in Zwischenspeicher für GCR-Routine   |
| F957 | A5 16    | LDA \$16   | erstes Zeichen der ID                 |
| F959 | 85 53    | STA \$53   | in Zwischenspeicher für GCR-Routine   |
| F95B | A9 00    | LDA #\$00  | Zwischenspeicher für GCR-Routine      |
| F95D | 85 54    | STA \$54   | mit zwei Leerbytes                    |
| F95F | 85 55    | STA \$55   | auffüllen                             |
| F961 | 20 DO F6 | JSR \$F6D0 | 4 Binärbytes in 5 GCR-Bytes umwandeln |
| F964 | A5 2F    | LDA \$2F   | aktuellen Datenpufferzeiger           |
| F966 | 85 31    | STA \$31   | wieder herstellen                     |
| F968 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine        |
|      |          |            |                                       |

F9A7 C5 1E

CMP \$1E

| [BF12 | /F2D5/F390  | /F40D/F420/F4F8/ | F507/F553/F583/F6C7/FDA0/FDE2] vgl. 99B5                  |
|-------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| aktue | ellen Job b | eenden; Fehlerrü | ckmeldung bereitstellen                                   |
| F969  | A4 3F       | LDY \$3F         | Puffernummer des Jobs                                     |
| F96B  | 99 00 00    | STA \$0000,Y     | Fehlerrückmeldung in Befehlsregister                      |
| F96E  | A5 50       | LDA \$50         | Flag für GCR-Format                                       |
| F970  | FO 03       | BEQ \$F975       | Daten noch im GCR-Code ?                                  |
| F972  | 20 F2 F5    | JSR \$F5F2       | ja, GCR-Daten umwandeln                                   |
| F975  | 20 8F F9    | JSR \$F98F       | Laufwerksmotor ausschalten                                |
| F978  | A6 49       | LDX \$49         | Zwischenspeicher für Stack                                |
| F97A  | 9A          | TXS              | Stack wieder zurücksetzen                                 |
| F97B  | 4C BE F2    | JMP \$F2BE       | zur Abfrage, ob neuer Job vorliegt                        |
|       |             |                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |
| _     | 6/F2DF]     | oinechaltan, uan | ton his Moton konstant läuft                              |
|       | A9 A0       | LDA #\$AO        | ten bis Motor konstant läuft<br>Flag für 'Motor läuft an' |
| –     | 85 20       | STA \$20         | als Laufwerksstatus setzen                                |
|       | AD 00 1C    | LDA \$1000       | Steuerregister holen                                      |
|       |             | ORA #\$04        | und Motorbit (Bit2)                                       |
|       |             |                  | auf 'Motor an' (=1) setzen                                |
|       | A9 32       | LDA #\$32        | Zähler für 0.8 / 0.4 sek.                                 |
|       | 85 48       | STA \$48         | Verzögerung setzen                                        |
| F98E  |             | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine                            |
|       |             |                  |                                                           |
| [86CF | /98C1/F975  | 1                |                                                           |
| Laufw | erksmotor   | ausschalten      |                                                           |
| F98F  | A6 3E       | LDX \$3E         | aktuelles Laufwerk                                        |
| F991  | A5 20       | LDA \$20         | Laufwerksstatus holen und                                 |
| F993  | 09 10       | ORA #\$10        | Flag für Motor ausschalten                                |
| F995  | 85 20       | STA \$20         | setzen                                                    |
|       | 4C 2B A6    | JMP \$A62B       | Zähler für Nachlaufzeit setzen                            |
| F99A  | EA          | NOP              | unbenutztbenutzt [entsteht durch                          |
| F99B  |             | NOP              | Modifizierung des 1541-ROM]                               |
|       |             | NOP              | Modifizerally des 1541-Rom                                |
| [BF6F | /F2E6/F2F0  | /F2F6/F31D/F48A/ | FAF2/FAFD/FD93/FDD8]                                      |
| Haupt | steuerrout  | ine des Diskkont | rollers                                                   |
| F99C  | AD 07 1C    | LDA \$1C07       | Timer mit Anzahl der Taktzyklen                           |
| F99F  | 8D 05 1C    | STA \$1C05       | (High-Byte) bis zum nächsten IRQ setzen                   |
| F9A2  | AD 00 1C    | LDA \$1C00       | Prüft Zustand der Lichtschranke für                       |
| F9A5  | 29 10       | AND #\$10        | Schreibschutz um Diskettenwechsel                         |
|       |             |                  |                                                           |

festzustellen

|                   | 85 1E    | STA \$1E   | Schreibschutzstatus merken               |
|-------------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                   | 46 34 A6 | JMP \$A634 | Motor anschalten                         |
| F9AE              |          | NOP        | unbenutzter                              |
| F9AF              |          | NOP        | Teil , der durch Modifizierung           |
| F9B0              |          | NOP        | des 1541-ROMS entstand                   |
|                   |          |            |                                          |
| [A657             | 1        |            |                                          |
| Kopf              | steuern  |            |                                          |
| F9B1              | AD FE 02 | LDA \$02FE | Flag für Zustand des Steppermotors       |
| F9B4              | FO 15    | BEQ \$F9CB | ist der Kopf auf der angewählten Spur ?  |
| F9B6              | C9 02    | CMP #\$02  | nein, ist der Kopf gerade auf            |
| F9B8              | DO 07    | BNE \$F9C1 | die angewählte Spur positioniert worden? |
| F9BA              | A9 00    | LDA #\$00  | ja, Flag für 'Kopf auf Spur'             |
| F9BC              | 8D FE 02 | STA \$02FE | setzen                                   |
| F9BF              | FO OA    | BEQ \$F9CB | immer Sprung nach \$F9CB                 |
| F9C1              | 85 4A    | STA \$4A   | Zähler für Anzahl der Halbschritte       |
| F9C3              | A9 02    | LDA #\$02  | Flag für Kopfstatus                      |
| F9C5              | 8D FE 02 | STA \$02FE | auf 'Kopf auf Spur' setzen und einen     |
| F9C8_             | 4C 2E FA | JMP \$FA2E | Halbschritt weiter auf angewählte Spur   |
|                   | A6 3E    | LDX \$3E   | Zustand des Laufwerksmotors              |
| F9CD              | 30 07    | BMI \$F9D6 | Läuft Motor ?                            |
| F9CF              | A5 20    | LDA \$20   | ja, prüfe Flag für Laufwerksstatus       |
| F9D1              | A8       | TAY        | merken                                   |
| F9D2              | C9 20    | CMP #\$20  | Motor an und auf                         |
| F9D4              | DO 03    | BNE \$F9D9 | konstanter Drehzahl ?                    |
| F9D6              | 4C BE FA | JMP \$FABE | Elektronik initialisieren                |
| F9D9 <sup>1</sup> | C6 48    | DEC \$48   | Verzögerungszähler für Anlaufen des      |
| F9DB              | DO 1D    | BNE \$F9FA | Motors; Motor auf Drehzahl ?             |
| F9DD              | 98       | TYA        | ja, Drivestatus wieder holen             |
| F9DE              | 10 04    | BPL \$F9E4 | Laufwerk bereit ?                        |
| F9E0              | 29 7F    | AND #\$7F  | nein, Flag für Motor-Anlaufphase         |
| F9E2              | 85 20    | STA \$20   | löschen und merken                       |
| F9E4 <sup>1</sup> | 29 10    | AND #\$10  | Bit für 'Motor läuft aus' testen         |
| F9E6              | FO 12    | BEQ \$F9FA | aktiv ?                                  |
| F9E8              | C6 35    | DEC \$35   | ja, Zahl der Jobschleifenaufrufe         |
| F9EA              | DO OE    | BNE \$F9FA | soll Stepper nochmal bediehnt werden ?   |
| F9EC              | EA       | NOP        | nein, Laufwerksmotor                     |
| F9ED              | 20 70 87 | JSR \$8770 | ausschalten                              |
| F9F0              | A9 FF    | LDA #\$FF  | Flag für Laufwerk aktiv                  |

| F9F2 85 3E                                  | STA \$3E     | löschen                           |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| F9F4 A9 00                                  | LDA #\$00    | Flag für Laufwerksstatus          |
| F9F6 85 20                                  | STA \$20     | löschen                           |
| F9F8 F0 DC<br>F9F8 <sup>3</sup> 98          | BEQ \$F9D6   | immer Sprung nach \$F9D6          |
| f9fa <sup>3</sup> 98                        | TYA          | Flag für Laufwerksstatus          |
| F9FB 29 40                                  | AND #\$40    | Flag für Stepperzustand isolieren |
| F9FD D0 03                                  | BNE \$FA02   | Soll Kopf bewegt werden ?         |
| F9FF, 4C BE FA                              | JMP \$FABE   | nein,                             |
| F9FF 4C BE FA<br>FA02 <sup>1</sup> 6C 62 00 | JMP (\$0062) | ja, zur aktuellen Stepperroutine  |

## mögliche Routinenaufrufe:

| Kopfsteuerung initialisieren    | \$FA05 |
|---------------------------------|--------|
| langsame Kopfbewegung           | \$FA3B |
| Kopfbewegung beenden            | \$FA4E |
| schnelle Bewegung einleiten     | \$FA7B |
| schnelle Kopfbewegung           | \$FA97 |
| Kopf aus Schnellmodus abbremsen | \$FAA5 |

.....

## [Einsprung über FA02]

## Initialisierungsroutine für Kopfbewegung

| FA05              | A5 4 | 4A         | LDA : | \$4A   | Zahl der Halbschritte bis zur Spur       |
|-------------------|------|------------|-------|--------|------------------------------------------|
| FA07              | 10 ( | 05         | BPL : | \$FA0E | Soll der Kopf nach innen bewegt werden ? |
| FA09              | 49 1 | FF         | EOR : | #\$FF  | ja, dann Anzahl                          |
| FA0B              | 18   |            | CLC   |        | der Stepperschritte                      |
| FAOC.             | 69 ( | 01         | ADC : | #\$01  | mit positivem Vorzeichen versehen        |
| FA0E I            | C5   | 64         | CMP   | \$64   | auf Wert für 'Kopf auf Spur0' testen     |
| FA10              | во ( | 0 <b>A</b> | BCS   | \$FA1C | schnelle Kopfbewegung ?                  |
| FA12              | A9 3 | 3B         | LDA   | #\$3B  | nein, Aufruf in \$FA02 auf               |
| FA14              | 85 6 | 62         | STA   | \$62   | Routine für langsame Kopfbewegung        |
| FA16              | A9   | FA         | LDA   | #\$FA  | setzen, indem Zeiger                     |
| FA18              | 85 6 | 63         | STA   | \$63   | \$62/\$63 auf \$FA3B gerichtet wird      |
| FA1A,             | D0 ' | 12         | BNE   | \$FA2E | immer Sprung nach \$FA2E                 |
| FA1C <sup>1</sup> | E5   | 5E         | SBC   | \$5E   | Anzahl der Schritte für Motor anfahren   |
| FA1E              | E5 ! | 5E         | SBC   | \$5E   | und für Motor abbremsen (je 4) von den   |
| FA20              | 85 6 | 61         | STA   | \$61   | Gesamtschritten abziehen und merken      |
| FA22              | A5 ! | 5E .       | LDA   | \$5E   | Zeiger für Anzahl der Anfahrschritte     |
| FA24              | 85 6 | 60         | STA   | \$60   | setzen                                   |
| FA26              | A9   | 7B         | LDA   | #\$7B  | Aufruf in \$FA02 auf Routine             |
| FA28              | 85 ( | 62         | STA   | \$62   | für schnelle Kopfbewegung                |

FA63 C6 4A

FA65 AE 00 1C LDX \$1C00

DEC \$4A

| FA2A                 | A9 FA        | LDA #\$FA         | setzen, indem der Zeiger                |  |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|--|
| FA2C                 | 85 63        | STA \$63          | \$62/\$63 auf \$FA7B gerichtet wird     |  |
| FA2E4                | A5 4A        | LDA \$4A          | Schrittzähler                           |  |
| FA30                 | 10 31        | BPL \$FA63        | Bewegung nach innen ?                   |  |
| FA32                 | 4C 36 FF     | JMP \$FF36        | ja, Steppermotor ansteuern              |  |
|                      |              |                   |                                         |  |
| FA35                 | EA           | NOP               | unbenutzter                             |  |
| FA37                 | EA           | NOP               | ROM - Bereich                           |  |
|                      |              |                   |                                         |  |
| [FF7F                | 1            |                   |                                         |  |
| FA38                 | 4C 69 FA     | JMP \$FA69        | Stepper ansteuern                       |  |
|                      |              |                   | •••••                                   |  |
| [Eins                | prung über   | FA02]             |                                         |  |
| Langs                | ame Kopfbew  | egung für kurze D | istanzen durchführen                    |  |
| FA3B                 | A5 4A        | LDA \$4A          | Schrittzähler für Zahl der Halbschritte |  |
| FA3D                 | DO EF        | BNE \$FA2E        | Zielspur erreicht?                      |  |
| FA3F                 | A9 4E        | LDA #\$4E         | Aufruf in \$FA02 auf Routine            |  |
| FA41                 | 85 62        | STA \$62          | zum Beenden der Kopfbewegung            |  |
| FA43                 | A9 FA        | LDA #\$FA         | setzen, indem der Zeiger                |  |
| FA45                 | 85 63        | STA \$63          | \$62/\$63 auf \$FA7B gerichtet wird     |  |
| FA47                 | A9 05        | LDA #\$05         | Fünf Halbschritte zum Abstoppen         |  |
| FA49                 | 85 60        | STA \$60          | des Kopfes setzen                       |  |
| FA4B                 | 4C BE FA     | JMP \$FABE        | Byte Ready Flag bereitmachen            |  |
|                      |              |                   |                                         |  |
| [Eins                | prung über   | FA02]             |                                         |  |
| Beend                | len der Kopf | bewegung          |                                         |  |
| FA4E                 | C6 60        | DEC \$60          | Zahl der Schritte zum Kopf abbremsen    |  |
| FA50                 | D0 6C        | BNE \$FABE        | Bremsvorgang ausgeführt ?               |  |
| FA52                 | A5 20        | LDA \$20          | Flag für Laufwerksstatus                |  |
| FA54                 | 29 BF        | AND #\$BF         | Bitflag für Kopf in Bewegung            |  |
| FA56                 | 85 20        | STA \$20          | zurücksetzen                            |  |
| FA58                 | A9 05        | LDA #\$05         | Aufruf in \$FA02 auf Routine            |  |
| FA5A                 | 85 62        | STA \$62          | zur Initialisierung für Kopfbewegung    |  |
| FA5C                 | A9 FA        | LDA #\$FA         | setzen, indem der Zeiger                |  |
| FA5E                 | 85 63        | STA \$63          | \$62/\$63 auf \$FA05 gerichtet wird     |  |
| FA60                 | 4C BE FA     | JMP \$FABE        | Byte Ready Flag bereitmachen            |  |
|                      |              |                   |                                         |  |
| [FA30]               |              |                   |                                         |  |
| Steppermotor steuern |              |                   |                                         |  |

Zahl der Halbspurschritte

Steuerport für Steppermotor

| FA68, E8             | INX        | Kopf nach außen bewegen indem die     |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| fa69 <sup>1</sup> 8a | TXA        | Stepperbits 0 und 1 aufwährts gezählt |
| FA6A 29 03           | AND #\$03  | werden; Steuerbits isolieren          |
| FA6C 85 4B           | STA \$4B   | und merken                            |
| FA6E AD 00 1C        | LDA \$1C00 | Laufwerk-Steuerregister holen und     |
| FA71 29 FC           | AND #\$FC  | Steppermotorbits löschen              |
| FA73 05 4B           | ORA \$4B   | vorher berechnete Bits einblenden     |
| FA75 8D 00 1C        | STA \$1C00 | und Steppermotor ansteuern            |
| FA78 4C BE FA        | JMP \$FABE | Byte Ready Flag bereitmachen          |

### [Einsprung über FA02]

Schnelle Kopfbewegung vorbereiten und Kopf anfahren

| FA7B              | 38       | SEC        | Zeitkonstante                        |
|-------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| FA7C              | AD 07 1C | LDA \$1C07 | bis zum nächsten Aufruf              |
| FA7F              | E5 5F    | SBC \$5F   | um Anfahrkonstante (4) erniedrigen,  |
| FA81              | 8D 05 1C | STA \$1C05 | um schnellere Stepperimpulse zum     |
| FA84              | C6 60    | DEC \$60   | Anfahren zu liefern                  |
| FA86              | D0 0C    | BNE \$FA94 | Bereits vier Anfahrimpulse gegeben ? |
| FA88              | A5 5E    | LDA \$5E   | ja, Zähler für späteres Abremsen     |
| FA8A              | 85 60    | STA \$60   | setzen                               |
| FA8C              | A9 97    | LDA #\$97  | Aufruf in \$FA02 auf Routine         |
| FA8E              | 85 62    | STA \$62   | zum schnellen Kopfbewegen            |
| FA90              | A9 FA    | LDA #\$FA  | setzen, indem der Zeiger             |
| FA92              | 85 63    | STA \$63   | \$62/\$63 auf \$FA97 gesetzt wird    |
| FA94 <sup>4</sup> | 4C 2E FA | JMP \$FA2E | Kopf bewegen                         |

## [Einsprung über FA02]

## Schnelle Kopfbewegung durchführen

| FA97 | C6 61 | DEC \$61   | Zähler für Halbschritte           |
|------|-------|------------|-----------------------------------|
| FA99 | DO F9 | BNE \$FA94 | am Ziel angelangt ?               |
| FA9B | A9 A5 | LDA #\$A5  | ja, Aufruf in \$FA02 auf Routine  |
| FA9D | 85 62 | STA \$62   | zum Abbremsen des Kopfs           |
| FA9F | A9 FA | LDA #\$FA  | setzen, indem Zeiger              |
| FAA1 | 85 63 | STA \$63   | \$62/\$63 auf \$FAA5 gesetzt wird |
| FAA3 | DO EF | BNE \$FA94 | immer Srung nach \$FA94           |

## [Einsprung über FA02]

Abbremsen des Kopf nach schneller Bewegung

| FAA5 | AD 07 1C | LDA \$1C07 | Zeitkonstante bis zum nächsten Aufruf  |
|------|----------|------------|----------------------------------------|
| FAA8 | 18       | CLC        | vergrößern, damit die Stepperimpulse   |
| FAA9 | 65 5F    | ADC \$5F   | zum Abbremsen langsamer werden, um ein |

| FAAB | 8D 05 1C | STA \$1C05 | 'Überlaufen' der Spur zu verhindern |
|------|----------|------------|-------------------------------------|
| FAAE | C6 60    | DEC \$60   | Zähler für Bremsimpulse             |
| FAB0 | D0 E2    | BNE \$FA94 | fertig abgebremst ?                 |
| FAB2 | A9 4E    | LDA #\$4E  | ja, Aufruf in \$FAO2 auf Routine    |
| FAB4 | 85 62    | STA \$62   | zum Beenden des Kofptransport       |
| FAB6 | A9 FA    | LDA #\$FA  | setzen, indem der Zeiger            |
| FAB8 | 85 63    | STA \$63   | \$62/\$63 auf \$FA4E gerichtet wird |
| FABA | A9 05    | LDA #\$05  | Anzahl der Bremsimpulse             |
| FABC | 85 60    | STA \$60   | neu setzen                          |

### [F9D6/F9FF/FA4B/FA50/FA60/FA78/FF74]

| FABE | AD OC 1C | LDA \$1COC | Schreib-/Leseelektronik initialisieren |
|------|----------|------------|----------------------------------------|
| FAC1 | 29 FD    | AND #\$FD  | indem Bit 1 (Byte Ready Flag)          |
| FAC3 | 8D 0C 1C | STA \$1COC | zurückgesetzt wird                     |
| FAC6 | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine         |

## Diskette im 1541-Format formatieren

Der Einsprung erfolgt über (\$0600), wodurch man auch eigene

Vorprogramme einbauen kann

| FAC | 7               | A5         | 51 |    | LDA | \$51     | Nummer der aktuellen Spur               |
|-----|-----------------|------------|----|----|-----|----------|-----------------------------------------|
| FAC | 9               | 10         | 2A |    | BPL | \$FAF5   | Formatiervorgang bereits gestartet ?    |
| FAC | CB              | <b>A</b> 6 | 3D |    | LDX | \$3D     | nein, Nummer des aktuellen Laufwerks    |
| FAG | D               | A9         | 60 |    | LDA | #\$60    | holen und in Flag für Laufwerksstatus   |
| FAG | CF.             | 95         | 20 |    | STA | \$20,X   | Flag für Kopfbewegung setzem (Bit 6/5)  |
| FA  | 1               | A9         | 01 |    | LDA | #\$01    | Spur 1 als Startspur an Diskkontroller  |
| FA  | 3               | 95         | 22 |    | STA | \$22,X   | übergeben und                           |
| FA  | )5              | 85         | 51 |    | STA | \$51     | merken                                  |
| FAI | 7               | A9         | Α4 |    | LDA | #\$A4    | Kopf 46 Spuren (bis zum Anschlag) nach  |
| FA  | 9               | 85         | 4A |    | STA | \$4A     | außen bewegen                           |
| FAI | B               | AD         | 00 | 1C | LDA | \$1C00   | Steuerbits für Steppermotor             |
| FAI | ÞΕ              | 29         | FC |    | AND | #\$FC    | löschen und an Stepper                  |
| FAI | Ε0              | 8D         | 00 | 1C | STA | \$1C00   | übergeben                               |
| FA  | <b>E</b> 3      | A9         | 0А |    | LDA | #\$0A    | max. Zahl der Formatierversuche         |
| FA  | <b>E</b> 5      | 8D         | 20 | 06 | STA | \$0620   | setzen                                  |
| FA  | 8               | A9         | A0 |    | LDA | #\$A0    | Startwert für angenommene Spurkapazität |
| FA  | EΑ              | <b>8</b> D | 21 | 06 | STA | \$0621   | in \$0621/\$0622 auf \$0FA0             |
| FA  | ED              | A9         | 0F |    | LDA | #\$0F    | gleich 4000 Bytes Kapazität             |
| FA  | EF              | 8D         | 22 | 06 | STA | \$0622   | setzen                                  |
|     | 1               | 4C         | 9C | F9 | JMP | \$F99C   | Kopf auf Spur bewegen                   |
| FA  | F5 <sup>1</sup> | A0         | 00 |    | LDY | #\$00    | aktuelle Spurnummer mit                 |
| FΑ  | F7              | D1         | 32 |    | CMP | (\$32).Y | zwischengespeichertem Wert vergleichen  |

| FAF9              | FO 0 | 5    | BEQ \$ | \$FB00        | noch die gleiche Spur in Bearbeitung ?     |
|-------------------|------|------|--------|---------------|--------------------------------------------|
| FAFB              | 91 3 | 2    | STA (  | (\$32),Y      | nein, aktuelle Spurnummer merken           |
| FAFD,             | 4C 9 | C F9 | JMP \$ | \$F99C        | Kopf auf neue Spur bewegen                 |
| FB00 <sup>1</sup> | AD 0 | 0 1C | LDA S  | \$1c00        | Steuerregister holen                       |
| FB03              | 29 1 | 0    | AND #  | <b>#</b> \$10 | und Write Protect (Bit4) prüfen            |
| FB05              | DO 0 | 5    | BNE \$ | \$FB0C        | Schreibschutz vorhanden ?                  |
| FB07              | A9 0 | 8    | LDA #  | #\$08         | ja, Fehlermeldung                          |
| FB09              | 4C D | 3 FD | JMP \$ | \$FDD3        | '26 Write Protect On' ausgeben             |
| FB0c <sup>2</sup> | 20 A | 3 FD | JSR S  | \$FDA3        | gesamte Spur mit \$FF beschreiben          |
| FB0F              | 20 C | 3 FD | JSR \$ | FDC3          | Erwartete Spurkapazität mit \$FF füllen    |
| FB12              | A9 5 | 5    | LDA #  | <b>#</b> \$55 | und dann mit der gleichen Anzahl           |
| FB14              | 8D 0 | 1 1C | STA \$ | \$1C01        | \$55-Bytes beschreiben                     |
| FB17              | 20 C | 3 FD | JSR \$ | FDC3          | die Kapazität ist in \$0621/\$622 vermerkt |
| FB1A              | 20 0 | 0 FE | JSR \$ | \$FE00        | Kopf auf Lesebetrieb umschalten            |
| FB1D              | 20 5 | 6 F5 | JSR \$ | \$F556        | auf erste \$FF Bytes (Sync) warten         |
| FB20              | A9 4 | 0    | LDA #  | <b>#\$</b> 40 | Bei Ablauf von Timer 1                     |
| FB22              | 0D 0 | в 18 | ORA 4  | \$180B        | wird an PB7 (ATN-Eingang)                  |
| FB25              | 8D 0 | в 18 | STA \$ | \$180B        | ein Impuls erzeugt                         |
| FB28              | A9 6 | 2    | LDA #  | <b>#</b> \$62 | Zeitgeber 1 auf                            |
| FB2A              | 8D 0 | 6 18 | STA \$ | \$1806        | eine Ablaufzeit von                        |
| FB2D              | A9 0 | 0    | LDA #  | <b>#</b> \$00 | 62 Taktimpulsen                            |
| FB2F              | 8D 0 | 7 18 | STA \$ | \$1807        | programmieren                              |
| FB32              | 8D 0 | 5 18 | STA \$ | \$1805        | Timer 1 starten                            |
| FB35              | A0 0 | 0    | LDY #  | <b>#</b> \$00 | Zähler                                     |
| FB37              | A2 0 | 0    | LDX #  | <b>#</b> \$00 | löschen                                    |
| FB39 <sup>1</sup> | 2C 0 | 0 1C | BIT    | \$1C00        | Sync-Flag testen                           |
| FB3C              | 30 F | В    | BMI \$ | \$FB39        | warten bis Sync-Signal vorbei ist          |
| FB3E 1            | 2C 0 | 0 1c | BIT    | \$1c00        | Sync-Flag überprüfen                       |
| FB41              | 10 F | В    | BPL \$ | FB3E          | warten bis Sync-Bereich wieder kommt       |
| FB43 <sup>2</sup> | AD 0 | 4 18 | LDA S  | \$1804        | aktuellen Zählerstand von Timer 1 holen    |
| FB46 <sup>1</sup> |      | 0 1C | BIT    | \$1C00        | Sync-Flag testen                           |
| FB49              | 10 1 | 1    | BPL \$ | \$FB5C        | ist Syncbereich jetzt vorbei ?             |
| FB4B              | AD O | D 18 | LDA \$ | \$180D        | nein, Interruptflags holen                 |
| FB4E              | 0A   |      | ASL A  | A             | und Flag für 'Timer 1 abgelaufen' testen   |
| FB4F              | 10 F | 5    | BPL \$ | \$FB46        | ist die Zeit zu Ende ?                     |
| FB51              | E8   |      | INX    |               | ja, Zähler erhöhen                         |
| FB52              | DO E | F    | BNE \$ | \$FB43        | ist ein Übertrag entstanden ?              |
| FB54              | С8   |      | INY    |               | ja, High-Byte des Zählers korregieren      |
| FB55              | DO E | С    | BNE \$ | \$FB43        | ist Zähler übergelaufen ?                  |
| FB57              | A9 0 | 2    | LDA #  | #\$02         | ja, Fehlermeldung                          |
| FB59              | 4C D | 3 FD | JMP \$ | \$FDD3        | '20 Read Error' ausgeben                   |

| •                          |            |                                           |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| FB5C <sup>1</sup> 86 71    | STX \$71   | Anzahl der \$55-Bytes                     |
| FB5E 84 72                 | STY \$72   | merken                                    |
| FB60 A2 00                 | LDX #\$00  | Register für nächstes Zählen              |
| FB62 A0 00                 | LDY #\$00  | löschen                                   |
| FB64 <sup>2</sup> AD 04 18 | LDA \$1804 | Zählerstand von Timer 1 holen             |
| FB67 <sup>1</sup> 2C 00 1C | BIT \$1C00 | Sync-Flag prüfen                          |
| FB6A 30 11                 | BMI \$FB7D | ist Kopf über Sync Bereich ?              |
| FB6C AD OD 18              | LDA \$180D | nein, Interruptflags holen                |
| FB6F OA                    | ASL A      | und Flag für 'Timer 1 abgelaufen' testen  |
| FB70 10 F5                 | BPL \$FB67 | ist die Zeit zu Ende ?                    |
| FB72 E8                    | INX        | ja, Zähler erhöhen                        |
| FB73 DO EF                 | BNE \$FB64 | ist ein Übertrag entstanden ?             |
| FB75 C8                    | INY        | ja, High-Byte des Zählers korregieren     |
| FB76 DO EC                 | BNE \$FB64 | ist Zähler übergelaufen ?                 |
| FB78 A9 02                 | LDA #\$02  | ja, Fehlermeldung                         |
| FB7A, 4C D3 FD             | JMP \$FDD3 | '20 Read Error' ausgeben                  |
| FB7D <sup>1</sup> 38       | SEC        | Differenz zwischen                        |
| FB7E 8A                    | TXA        | dem \$55 Bereich und                      |
| FB7F E5 71                 | SBC \$71   | dem \$FF Bereich                          |
| FB81 AA                    | TAX        | berechnen und                             |
| FB82 85 70                 | STA \$70   | in Zeiger \$70/\$71 zur                   |
| FB84 98                    | TYA        | Bestimmung der reellen                    |
| FB85 E5 72                 | SBC \$72   | Spurkapazität                             |
| FB87 A8                    | TAY        | vermerken                                 |
| FB88 85 71                 | STA \$71   | (\$71/72 von X/Y abziehen und in \$70/71) |
| FB8A 10 OB                 | BPL \$FB97 | ist Wert negativ ?                        |
| FB8C 49 FF                 | EOR #\$FF  | ja, 2-er Komplement des Wertes            |
| FB8E A8                    | TAY        | bilden                                    |
| FB8F 8A                    | TXA        | (ergibt Absolutwert)                      |
| FB90 49 FF                 | EOR #\$FF  | Low-Byte komplementieren                  |
| FB92 AA                    | TAX        | und merken                                |
| FB93 E8                    | INX        | 2-er Komplement bilden                    |
| FB94 D0 01                 | BNE \$FB97 | ist ein ein Übertrag entstanden ?         |
| FB96, C8                   | INY        | ja, High-Byte korregieren                 |
| FB97 <sup>2</sup> 98       | TYA        | und holen                                 |
| FB98 D0 04                 | BNE \$FB9E | ist Wert in X/Y kleiner 256 ?             |
| FB9A E0 04                 | CPX #\$04  | ja, Low-Byte (X) mit 4 vergleichen        |
| FB9C 90 18                 | BCC \$FBB6 | Kapazität der Spur auf 4 Bytes genau ?    |
| FB9E 1 06 70               | ASL \$70   | nein, Wert der Spurkapazität              |
| FBA0 26 71                 | ROL \$71   | verdoppeln                                |
| FBA2 18                    | CLC        | und erwartete Spurkapazität dazurechnen   |

| FBA3 | A5 70                 | LDA \$70   | Low-Byte holen und                       |
|------|-----------------------|------------|------------------------------------------|
| FBA5 | 6D 21 06              | ADC \$0621 | erwarteten Wert addieren                 |
| FBA8 | 8D 21 06              | STA \$0621 | neuen erwarteten Wert merken             |
| FBAB | A5 71                 | LDA \$71   | High-Byte holen                          |
| FBAD | 6D 22 06              | ADC \$0622 | und zu erwartetem Wert                   |
| FBB0 | 8D 22 06              | STA \$0622 | dazurechnen                              |
| FBB3 |                       | JMP \$FBOC | Spurkapazitat nochmal bestimmen          |
| FBB6 | A2 00                 | LDX #\$00  | Zähler                                   |
| FBB8 | A0 00                 | LDY #\$00  | löschen                                  |
| FBBA |                       | CLV        | Flag fur 'Byte Ready' bereit machen      |
| FBBB | <sup>3</sup> AD 00 1C | LDA \$1C00 | Flag für Sync-Signal testen              |
| FBBE | 10 OE                 | BPL \$FBCE | ist Kopf über Sync-Bereich ?             |
| FBC0 | 50 F9                 | BVC \$FBBB | ja, auf nächstes Byte warten             |
| FBC2 | В8                    | CLV        | Byte Ready wieder bereit machen          |
| FBC3 | E8                    | INX        | Zähler erhöhen                           |
| FBC4 | D0 F5                 | BNE \$FBBB | ist ein Übertrag entstanden ?            |
| FBC6 | C8                    | INY        | ja, Highbyte des Zählers korregieren     |
| FBC7 | D0 F2                 | BNE \$FBBB | ist Zähler übergelaufen                  |
| FBC9 | A9 03                 | LDA #\$03  | ja, Fehlernummer für 'Sync not found'    |
| FBCB |                       | JMP \$FDD3 | setzen; eventuell weiteren Versuch       |
| FBCE | 1 8A                  | TXA        | Zähler verdoppeln und in \$0625/\$0624 : |
| FBCF | OA                    | ASL A      | Low-Byte verdoppeln                      |
| FBD0 | 8D 25 06              | STA \$0625 | und merken                               |
| FBD3 | 98                    | TYA        | High-Byte holen                          |
| FBD4 | . 2A                  | ROL A      | und mal zwei nehmen                      |
| FBD5 | 8D 24 06              | STA \$0624 | Wert merken                              |
| FBD8 | A9 BF                 | LDA #\$BF  | Flag für 'Ablauf von Timer 1'            |
| FBDA | 2D 0B 18              | AND \$180B | Interruptflags holen                     |
| FBDD | 8D 0B 18              | STA \$180B | und Flag zurücksetzen                    |
| FBE0 | A9 66                 | LDA #\$66  | Zahl der Bytes die jeder Sektor          |
| FBE2 | 8D 26 06              | STA \$0626 | zusätztlich zu den 256 Daten benötigt    |
| FBE5 | A6 43                 | LDX \$43   | Zahl der Sektoren                        |
| FBE7 | AO 00                 | LDY #\$00  | Indexwert für Zahl der 256 Byte Blöcke   |
| FBE9 |                       | TYA        | Startwert für Überschußrechnung (0)      |
| FBEA | .¹ 18                 | CLC        | und dazu den Überschuß des Sektors       |
| FBEB | 6D 26 06              | ADC \$0626 | anrechnen                                |
| FBEE | 90 01                 | BCC \$FBF1 | sind weitere 256 Bytes nötig             |
| FBF0 | , C8                  | INY        | Index um 256 Bytes hochsetzen            |
| FBF1 | 1 C8                  | INY        | Index um 256 Bytes hochsetzen            |
| FBF2 |                       | DEX        | nächsten Sektor einrechnen               |
| FBF3 | DO F5                 | BNE \$FBEA | sind alle Sektoren berücksichtigt ?      |
|      |                       |            |                                          |

| FBF5 | 49 FF           | EOR #\$FF    | ja, 2er Komplement (negativen Wert)    |
|------|-----------------|--------------|----------------------------------------|
| FBF7 | 38              | SEC          | der restlichen benötigten              |
| FBF8 | 69 00           | ADC #\$00    | Bytes errechen                         |
| FBFA | 18              | CLC          | und von Gesamtkapazität                |
| FBFB | 6D 25 06        | ADC \$0625   | abziehen (addiere negativen Wert)      |
| FBFE | BO 03           | BCS \$FC03   | ist ein Borgen nötig ?                 |
| FC00 |                 | DEC \$0624   | ja, High-Byte korregieren              |
| FC03 | L AA            | TAX          | Low-Byte der Kapazität merken          |
| FC04 | 98              | TYA          | Zahl der nötigen 256 Byte-Blöcke holen |
| FC05 | 49 FF           | EOR #\$FF    | und davon 2er Komplement               |
| FC07 | 38              | SEC          | (negativer Wert)                       |
| FC08 | 69 00           | ADC #\$00    | bilden                                 |
| FC0A | 18              | CLC          | Zahl der nötigen 256-Byte-Blocks       |
| FC0B | 6D 24 06        | ADC \$0624   | von Gesamtkapazität abziehen           |
| FC0E | 10 05           | BPL \$FC15   | reicht Spurkapazität aus ?             |
| FC10 | A9 04           | LDA #\$04    | nein, Fehlermeldung 'Block Not Found'  |
| FC12 |                 | JMP \$FDD3   | ausgeben                               |
| FC15 | l A8            | TAY          | Zahl der noch übrigen Bytes            |
| FC16 | 8A              | TXA          | holen                                  |
| FC17 |                 | LDX #\$00    | Zähler für Zahl der Lückenbytes        |
| FC19 | <sup>l</sup> 38 | SEC          | Zahl der übrigen Bytes                 |
| FC1A |                 | SBC \$43     | durch Zahl der Sektoren teilen         |
| FC1C | BO 03           | BCS \$FC21   | indem immer die Sektorenzahl von den   |
| FC1E | 88              | DEY          | Lückenbytes subtrahiert wird           |
| FC1F |                 | BMI \$FC24   | X zählt dabei wie oft das möglich ist  |
| FC21 | l E8            | INX          | Zahl der Lückennbytes erhöhen          |
| FC22 |                 | BNE \$FC19   | immer Sprung nach \$FC19               |
| FC24 | l 8E 26 06      | STX \$0626   | Zahl der Lückenbytes merken            |
| FC27 | EO 04           | CPX #\$04    | und mit 4 Bytes vergleichen            |
| FC29 | во 05           | BCS \$FC30   | ist Lücke kleiner ?                    |
| FC2B | A9 05           | LDA #\$05    | ja, Fehlermeldung                      |
| FC2D | 4C D3 FD        | JMP \$FDD3   | '23 Read Error' ausgeben               |
| FC30 | <sup>l</sup> 18 | CLC          | Zahl der Sektoren                      |
| FC31 | 65 43           | ADC \$43     | der Spur addieren                      |
| FC33 | 8D 27 06        | STA \$0627   | und Wert merken                        |
| FC36 | A9 00           | LDA #\$00    | Zähler für                             |
| FC38 | 8D 28 06        | STA \$0628   | geschriebene Sektoren zurücksetzen     |
| FC3B | AO 00           | LDY #\$00    | Zeiger für Blockheader erstellen in    |
| FC3D | A6 3D           | LDX \$3D     | Puffer 1 löschen                       |
| FC3F | l A5 39         | LDA \$39     | Kennzeichen für Blockheader (8)        |
| FC41 | 99 00 03        | STA \$0300,Y | in Blockheader schreiben               |
|      |                 |              |                                        |

| FC44 | C8       | INY          | Zeiger auf nächste Position setzen      |
|------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| FC45 | C8       | INY          | Byte für Prüfsumme überspringen         |
| FC46 | AD 28 06 | LDA \$0628   | Nummer des aktuellen Sektors            |
| FC49 | 99 00 03 | STA \$0300,Y | in Blockheader schreiben                |
| FC4C | C8       | INY ·        | Zeiger auf nächste Position setzen      |
| FC4D | A5 51    | LDA \$51     | Nummer der aktuellen Spur               |
| FC4F | 99 00 03 | STA \$0300,Y | in Blockheader übernehmen               |
| FC52 | C8       | INY          | Zeiger auf nächste Position setzen      |
| FC53 | B5 13    | LDA \$13,X   | zweites Zeichen der ID                  |
| FC55 | 99 00 03 | STA \$0300,Y | in Blockheader schreiben                |
| FC58 | C8       | INY          | Zeiger auf nächste Position setzen      |
| FC59 | B5 12    | LDA \$12,X   | erstes Zeichen der ID                   |
| FC5B | 99 00 03 | STA \$0300,Y | in Blockheader übertragen               |
| FC5E | C8       | INY          | Zeiger auf nächste Position setzen      |
| FC5F | A9 OF    | LDA #\$OF    | Zweimal \$0F (15)                       |
| FC61 | 99 00 03 | STA \$0300,Y | zum Auffüllen des                       |
| FC64 | C8       | INY          | Blockheaders in                         |
| FC65 | 99 00 03 | STA \$0300,Y | den Puffer                              |
| FC68 | C8       | INY          | schreiben                               |
| FC69 | A9 00    | LDA #\$00    | Prüfsumme von :                         |
| FC6B | 59 FA 02 | EOR \$02FA,Y | Spurnummer                              |
| FC6E | 59 FB 02 | EOR \$02FB,Y | Sektornummer                            |
| FC71 | 59 FC 02 | EOR \$02FC,Y | zweites ID-Zeichen                      |
| FC74 | 59 FD 02 | EOR \$02FD,Y | erstes ID-Zeichen                       |
| FC77 | 99 F9 02 | STA \$02F9,Y | berechnen und im Blockheader setzen     |
| FC7A | EE 28 06 | INC \$0628   | Zähler für aktuelle Sektornummer        |
| FC7D | AD 28 06 | LDA \$0628   | auf nächsten Sektor setzen und mit Wert |
| FC80 | C5 43    | CMP \$43     | der max. Sektornummer vergleichen       |
| FC82 | 90 BB    | BCC \$FC3F   | schon alle Sektoren angelegt ?          |
| FC84 | 98       | TYA          | ja, Zeiger auf aktuelle                 |
| FC85 | 48       | PHA          | Pufferposition retten                   |
| FC86 | E8       | INX          | (1)                                     |
| FC87 | 8A       | TXA          | Datenblock herstellen                   |
| FC88 | 9D 00 05 | STA \$0500,X | 1 in Puffer schreiben                   |
| FC8B | E8       | INX          | Zeiger auf nächstes Byte setzen         |
| FC8C | DO FA    | BNE \$FC88   | Puffer voll ?                           |
| FC8E | A9 03    | LDA #\$03    | ja, Adresse \$0300 als aktuelle         |
| FC90 | 85 31    | STA \$31     | Pufferadresse setzen                    |
| FC92 | 20 30 FE | JSR \$FE30   | Pufferinhalt in GCR-Code umwandeln      |
| FC95 | 68       | PLA          | vorherige Pufferposition                |
| FC96 | A8       | TAY          | wiederherstellen und Zeiger auf         |

| FC97              | 88    |    | DEY          | Beginn des Blockheaders setzen          |
|-------------------|-------|----|--------------|-----------------------------------------|
| FC98              | 20 E5 | FD | JSR \$FDE5   | Inhalt des Zusatzpuffers in den         |
| FC9B              | 20 F5 | FD | JSR \$FDF5   | Puffer ab \$0300 verschieben            |
| FC9E              | A9 05 |    | LDA #\$05    | \$0500 als aktuelle                     |
| FCA0              | 85 31 |    | STA \$31     | Pufferadresse setzen                    |
| FCA2              | 20 E9 | F5 | JSR \$F5E9   | Prüfsumme des Datenblocks errechnen     |
| FCA5              | 85 3A |    | STA \$3A     | und merken                              |
| FCA7              | 20 8F | F7 | JSR \$F78F   | Datenblock in GCR-Code umrechenen       |
| FCAA              | A9 00 |    | LDA #\$00    | Zeiger auf aktuellen                    |
| FCAC              | 85 32 |    | STA \$32     | Blockheader initialisieren              |
| FCAE,             | 20 OE | FE | JSR \$FEOE   | Spur mit \$55 löschen                   |
| FCB1              | A9 FF |    | LDA #\$FF    | Kennzeichen für Sync-Markierung         |
| FCB3              | 8D 01 | 1C | STA \$1C01   | an Schreibkopf übergeben                |
|                   | A2 05 |    | LDX #\$05    | Anzahl der Sync-Bytes                   |
| FCB8 <sup>∠</sup> | 50 FE |    | BVC \$FCB8   | Auf 'Byte Ready' warten                 |
| FCBA              | B8    |    | CLV          | Byte Ready Flag wieder bereit machen    |
| FCBB              | CA    |    | DEX          | Zähler erniedrigen                      |
| FCBC              | DO FA |    | BNE \$FCB8   | schon alle Sync-Bytes auf Diskette ?    |
| FCBE              | A2 0A |    | LDX #\$OA    | Länge des Blockheaders                  |
| 7                 | A4 32 |    | LDY \$32     | Zeiger auf Position im Puffer           |
| FCC2 <sup>∠</sup> | 50 FE |    | BVC \$FCC2   | Schreibelektronik bereit ?              |
| FCC4              | B8    |    | CLV          | ja, Flag wieder herstellen              |
| FCC5              | B9 00 | 03 | LDA \$0300,Y | GCR-Bytes aus Puffer holen              |
| FCC8              | 8D 01 | 1C | STA \$1C01   | an Schreibkopf übertragen               |
| FCCB              | C8    |    | INY          | Pufferzeiger auf nächstes Zeichen       |
| FCCC              | CA    |    | DEX          | Zahl der noch zu schreibenden Zeichen   |
| FCCD              | DO F3 |    | BNE \$FCC2   | Header fertig geschrieben ?             |
|                   | A2 09 |    | LDX #\$09    | ja, Lücke zwischen Blockheader und      |
| FCD1 <sup>2</sup> | 50 FE |    | BVC \$FCD1   | Datenblock mit neun                     |
| FCD3              | B8    |    | CLV          | Füllwerten (\$55)                       |
| FCD4              | A9 55 |    | LDA #\$55    | beschreiben                             |
| FCD6              | 8D 01 | 1C | STA \$1C01   | Byte an Schreibkopf übergeben           |
| FCD9              | CA    |    | DEX          | Zähler für Zahl der Füllbytes           |
| FCDA              | DO F5 |    | BNE \$FCD1   | Lücke fertig geschrieben ?              |
| FCDC              | A9 FF |    | LDA #\$FF    | Sync-Marke für den                      |
|                   | A2 05 |    | LDX #\$05    | Datenblockheader auf Diskette schreiben |
| FCE0 <sup>2</sup> | 50 FE |    | BVC \$FCE0   | Schreibelektronik bereit ?              |
| FCE2              | B8    |    | CLV          | ja, Flag wiederherstellen               |
| FCE3              | 8D 01 | 1C | STA \$1C01   | Sync-Byte an Schreibelektronik          |
| FCE6              | CA    |    | DEX          | Zähler für Zahl der Sync-Bytes          |
| FCE7              | DO F7 |    | BNE \$FCEO   | Sync-Markierung fertig geschrieben ?    |
|                   |       |    |              |                                         |

| FCE9              |           | BB |    | LDX | #\$BB          | Zeiger auf Beginn des Zwischenpuffers   |
|-------------------|-----------|----|----|-----|----------------|-----------------------------------------|
| FCEB <sup>∠</sup> | 50        | FE |    | BVC | \$FCEB         | Schreibelektronik bereit ?              |
| FCED              | В8        |    |    | CLV |                | ja, Byte Ready Flag bereitmachen        |
| FCEE              | BD        | 00 | 01 | LDA | \$0100,X       | Byte aus Puffer holen                   |
| FCF1              | 8D        | 01 | 1C | STA | <b>\$1</b> C01 | und auf Diskette schreiben              |
| FCF4              | E8        |    |    | INX |                | Pufferzeiger auf nächstes Byte          |
| FCF5              | D0        | F4 |    | BNE | \$FCEB         | Puffer geschrieben ?                    |
| FCF7              |           | 00 |    | LDY | #\$00          | ja, Pufferzeiger auf Datenpuffer        |
| FCF9 <sup>2</sup> | 50        | FE |    | BVC | \$FCF9         | Schreibelektronik bereit ?              |
| FCFB              | В8        |    |    | CLV |                | ja, Byte Ready Flag bereit machen       |
| FCFC              | В1        | 30 |    | LDA | (\$30),Y       | Byte aus Puffer                         |
| FCFE              | 8D        | 01 | 1C | STA | <b>\$1</b> C01 | auf Diskette schreiben                  |
| FD01              | С8        |    |    | INY |                | Zeiger auf nächstes Zeichen in Puffer   |
| FD02              | DO        | F5 |    | BNE | \$FCF9         | schon ganzer Puffer geschrieben         |
| FD04              | Α9        | 55 |    | LDA | #\$55          | Lücke zwischen zwei Datenblöcken füllen |
| FD06              | ΑE        | 26 | 06 | LDX | \$0626         | Anzahl der Bytes pro Lücke              |
| FD09 <sup>2</sup> | 50        | FE |    | BVC | \$FD09         | Schreibelektronik bereit ?              |
| FDOB              | В8        |    |    | CLV |                | ja, Flag zurücksetzen                   |
| FD0C              | 8D        | 01 | 1C | STA | <b>\$1</b> C01 | \$55 zum Schreibkopf                    |
| FD0F              | CA        |    |    | DEX |                | Zähler für Anzahl der Füllbytes         |
| FD10              | DO        | F7 |    | BNE | \$FD09         | Lücke fertig geschrieben ?              |
| FD12              | A5        | 32 |    | LDA | \$32           | Pufferzeiger auf Position des Headers   |
| FD14              | 18        |    |    | CLC |                | auf nächsten                            |
| FD15              | 69        | 0A |    | ADC | #\$0A          | Blockheader setzen                      |
| FD17              | 85        | 32 |    | STA | \$32           | und merken                              |
| FD19              | CE        | 28 | 06 | DEC | \$0628         | Nummer des nächsten Sektors bilden      |
| FD1C              | D0        | 93 |    | BNE | \$FCB1         | bereits alle Sektoren geschrieben ?     |
| FD1E 1            | 50        | FE |    | BVC | \$FD1E         | ja, auf nächstes Byte warten            |
| FD20              | В8        |    |    | CLV |                | Byte Ready Flag bereit machen           |
| FD21 <sup>I</sup> | 50        | FE |    | BVC | \$FD21         | aus nächstes Byte warten                |
| FD23              | В8        |    |    | CLV |                | Byte Ready zurücksetzen                 |
| FD24              | 20        | 00 | FE | JSR | \$FE00         | auf Lesebetrieb umschalten              |
| FD27              | A9        | С8 |    | LDA | #\$C8          | Zahl der Leseversuche (200)             |
| FD29              | 8D        | 23 | 06 | STA | \$0623         | setzen                                  |
| FD2C              | A9        | 00 |    | LDA | #\$00          | Pufferzeiger \$30/\$31                  |
| FD2E              | 85        | 30 |    | STA | \$30           | auf Puffer 1:                           |
| FD30              | <b>A9</b> | 03 |    | LDA | #\$03          | (\$0300-\$03FF)                         |
| FD32              | 85        | 31 |    | STA | \$31           | setzen                                  |
| FD34              | Α5        | 43 |    | LDA | \$43           | Zahl der Sektoren pro Spur              |
| FD36.             | 8D        | 28 | 06 | STA | \$0628         | merken                                  |
| FD39 <sup>1</sup> | 20        | 56 | F5 | JSR | \$F556         | auf Sync-Markierung warten              |
|                   |           |    |    |     |                |                                         |

| FD3C A2 OA              |      | LDX #\$0A    | Anzahl der Bytes im Blockheader        |
|-------------------------|------|--------------|----------------------------------------|
| FD3E_ A0 00             |      | LDY #\$00    | Pufferzeiger löschen                   |
| FD40 <sup>2</sup> 50 FE |      | BVC \$FD40   | Leseelektronik bereit ?                |
| FD42 B8                 |      | CLV          | ja, Flag wieder bereit machen          |
| FD43 AD 01              | 1C   | LDA \$1601   | Byte von Diskette lesen                |
| FD46 D1 30              |      | CMP (\$30),Y | und mit Puffer vergleichen             |
| FD48 D0 0E              |      | BNE \$FD58   | gesuchter Blockheader ?                |
| FD4A C8                 |      | INY          | Zeiger auf nächstes Byte des Headers   |
| FD4B CA                 |      | DEX          | setzen                                 |
| FD4C D0 F2              |      | BNE \$FD40   | letztes Byte des Headers verglichen ?  |
| FD4E 18                 |      | CLC          | Pufferadresse auf                      |
| FD4F A5 30              |      | LDA \$30     | nächsten Blockheader                   |
| FD51 69 0A              |      | ADC #\$0A    | im Pufferspeicher                      |
| FD53 85 30              |      | STA \$30     | setzen                                 |
| FD55 4C 62              | FD   | JMP \$FD62   | weiter                                 |
| FD58 <sup>3</sup> CE 23 | 06   | DEC \$0623   | Zahl der Leseversuche                  |
| FD5B D0 CF              |      | BNE \$FD2C   | letzter Versuch ?                      |
| FD5D A9 06              | •    | LDA #\$06    | ja, Fehlermeldung                      |
| FD5F, 4C D3             | FD   | JMP \$FDD3   | '24 Read Error' ausgeben               |
| FD62 <sup>1</sup> 20 56 | 5 F5 | JSR \$F556   | auf Sync-Marke des Datenblocks warten  |
| FD65 AO BB              |      | LDY #\$BB    | Pufferzeiger auf Zwischenpuffer setzen |
| FD67 <sup>∠</sup> 50 FE | :    | BVC \$FD67   | Leseelektronik bereit ?                |
| FD69 B8                 |      | CLV          | ja, Byte Ready Flag zurücksetzen       |
| FD6A AD 01              | 1C   | LDA \$1C01   | Byte von Diskette                      |
| FD6D D9 00              | 01   | CMP \$0100,Y | mit Pufferinhalt vergleichen           |
| FD70 D0 E6              |      | BNE \$FD58   | Vergleich positiv ?                    |
| FD72 C8                 |      | INY          | ja, Pufferzeiger auf nächstes Byte     |
| FD73 D0 F2              |      | BNE \$FD67   | bereits ganzer Puffer verglichen ?     |
| FD75 A2 FC              |      | LDX #\$FC    | ja, Zähler für Bytes in Datenpuffer    |
| FD77 <sup>2</sup> 50 FE | •    | BVC \$FD77   | Leseelektronik bereit ?                |
| FD79 B8                 |      | CLV          | ja, Byte Ready Flag zurücksetzen       |
| FD7A AD 01              | 1C   | LDA \$1C01   | Byte von Diskette lesen                |
| FD7D D9 00              | 05   | CMP \$0500,Y | und mit Datenpuffer vergleichen        |
| FĎ80 D0 D6              | )    | BNE \$FD58   | Vergleich positiv ?                    |
| FD82 C8                 |      | INY          | ja, Zeiger auf nächstes Byte           |
| FD83 CA                 |      | DEX          | setzen                                 |
| FD84 D0 F1              |      | BNE \$FD77   | letztes Zeichen des Puffers            |
| FD86 CE 28              | 06   | DEC \$0628   | Zahl der Sektoren -1 der Spur          |
| FD89 DO AE              |      | BNE \$FD39   | alle Sektoren überprüft ?              |
| FD8B E6 51              |      | INC \$51     | ja, Zähler für Spurnummer auf nächste  |
| FD8D A5 51              |      | LDA \$51     | Spur setzen und merken und             |

| FD8F              | C9 24         | CMP #\$24         | mit max. Spurnummer vergleichen       |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| FD91              | BO 03         | BCS \$FD96        | Spur 35 erreicht ?                    |
|                   | 4C 9C F9      | JMP \$F99C        | nein, weiter formatieren              |
| FD96              | A9 FF         | LDA #\$FF         | Flag für Formatierung zu              |
| FD98              | 85 51         | STA \$51          | Ende setzen                           |
| FD9A              | A9 00         | LDA #\$00         | Flag für 'Puffer in GCR-Code'         |
| FD9C              | 85 50         | STA \$50          | löschen                               |
| FD9E              | A9 01         | LDA #\$01         | Rückmeldung: ok!                      |
| FDA0              | 4C 69 F9      | JMP \$F969        | ausgeben und Ende der Formatierung    |
|                   |               |                   |                                       |
| [FBOC]            |               |                   |                                       |
| Spur n            | nit \$FF beso | chreiben          |                                       |
| FDA3              | AD 0C 1C      | LDA \$1COC        | Kopfelektronik                        |
| FDA6              | 29 1F         | AND #\$1F         | in PCR-Register auf                   |
| FDA8              | 09 CO         | ORA #\$CO         | Schreibbetrieb                        |
| FDAA              | 8D 0C 1C      | STA \$1COC        | umschalten (CB2 = 0)                  |
| FDAD              | A9 FF         | LDA #\$FF         | Port des Schreib-/Lesekopfes auf      |
| FDAF              | 8D 03 1C      | STA \$1C03        | Ausgabe schalten                      |
| FDB2              | 8D 01 1C      | STA \$1C01        | \$FF schreiben                        |
| FDB5              | A2 28         | LDX #\$28         | Zähler in CPU-Register                |
| FDB7              | AO 00         | LDY #\$00         | auf 10240 setzen                      |
| FDB9 <sup>3</sup> | 50 FE         | BVC \$FDB9        | auf Byte Ready warten                 |
| FDBB              | B8            | CLV               | Byte Ready Flag wieder bereit machen  |
| FDBC              | 88            | DEY               | Low-Byte Zähler                       |
| FDBD              | DO FA         | BNE \$FDB9        | einmal bis Null durchgelaufen ?       |
| FDBF              | CA            | DEX               | ja, dann High-Byte Zähler erniedrigen |
| FDC0              | DO F7         | BNE \$FDB9        | bereits 10240 mal geschrieben ?       |
| FDC2              | 60            | RTS               | ja, zurück zur aufrufenden Routine    |
|                   |               |                   |                                       |
| [FBOF/            | /FB17]        |                   |                                       |
| (\$0621           | /\$0622) ma   | l 'Byte Ready' Si | gnal abwarten                         |
| FDC3              | AE 21 06      | LDX \$0621        | Schleifenzähler                       |
|                   | AC 22 06      | LDY \$0622        | setzen                                |
| FDC9 <sup>3</sup> | 50 FE         | BVC \$FDC9        | auf Byte Ready warten                 |
| FDCB              | B8            | CLV               | Byte Ready Flag zurücksetzen          |
| FDCC              | CA            | DEX               | Low-Byte Zähler                       |
| FDCD              | DO FA         | BNE \$FDC9        | auf Null ?                            |
| FDCF              | 88            | DEY               | ja, dann Y erniedrigen                |
| FDD0              | 10 F7         | BPL \$FDC9        | Y mal auf 256 Byte Ready gewartet ?   |
| FDD2              | 60            | RTS               | ja, zurück zur aufrufenden Routine    |
|                   |               |                   |                                       |

#### [FB09/FB59/FB7A/FBCB/FC12/FC2D/FD5F]

| FDD3   | CE 20 06          | DEC \$0620 | Anzahl der Formatierversuche -1       |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| FDD6   | FO 03             | BEQ \$FDDB | Fehler beim Formatieren aufgetreten ? |
| FDD8   | 4C 9C F9<br>A0 FF | JMP \$F99C | nein, dann weiter formatieren         |
| FDDB 1 | AO FF             | LDY #\$FF  | Flag für 'Formatieren zu Ende'        |
| FDDD   | 84 51             | STY \$51   | setzen                                |
| FDDF   | C8                | INY        | Flag für 'Puffer in GCR-Code'         |
| FDE0   | 84 50             | STY \$50   | löschen                               |
| FDE2   | 4C 69 F9          | JMP \$F969 | Formatieren Beenden                   |

#### [FC98/FDEC]

Kopiert Bytes in Puffer 0 um 70 Bytes weiter nach oben

| (Y-Register m | ß die Anzahl der zu | kopierenden Bytes enthalten)   |
|---------------|---------------------|--------------------------------|
| FDE5 B9 00 0  | LDA \$0300,Y        | Byte aus Pufferanfang holen    |
| FDE8 99 45 0  | STA \$0345,Y        | und nach oben übertragen       |
| FDEB 88       | DEY                 | nächstes Byte anwählen         |
| FDEC DO F7    | BNE \$FDE5          | bereits alle Bytes ?           |
| FDEE AD 00 0  | LDA \$0300          | ja, dann letztes Byte          |
| FDF1 8D 45 0  | STA \$0345          | kopieren und                   |
| FDF4 60       | RTS                 | zurück zur aufrufenden Routine |

#### [FC9B]

| Kopiert den              | Bereich \$01BB-\$01FF | in den Puffer auf den \$30/\$31 zeigt |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| FDF5 A0 44<br>FDF7 B9 BB | LDY #\$44             | Startposition \$01FF                  |
| FDF71 B9 BB              | 01 LDA \$01BB,Y       | Byte aus Zwischenpuffer holen         |
| FDFA 91 30               | STA (\$30),Y          | und in Datenpuffer übertragen         |
| FDFC 88                  | DEY                   | nächstes Byte anwählen                |
| FDFD 10 F8               | BPL \$FDF7            | bereits alle Bytes übertragen ?       |
| FDFF 60                  | RTS                   | ja, zurück zur aufrufenden Routine    |

## [8D59/9AE6/9CCC/FB1A/FD24/BFOC]

| Kopfelektronik von Schreiben auf Lesen umschalter | Kopfelektronik | von | Schreiben | auf | Lesen | umschalter |
|---------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|-------|------------|
|---------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|-------|------------|

| FE00 | AD OC 1C | LDA \$1COC | Steuerregister holen           |
|------|----------|------------|--------------------------------|
| FE03 | .09 E0   | ORA #\$E0  | und Kopf auf Lesen umschalten  |
| FE05 | 8D OC 1C | STA \$1COC | (CB2 Ausgang =1)               |
| FE08 | A9 00    | LDA #\$00  | Datenport zum Kopf auf         |
| FE0A | 8D 03 1C | STA \$1C03 | Eingabe schalten               |
| FEOD | 60       | RTS        | zurück zur aufrufenden Routine |

| Gesamte Spur mit        | \$55 beschreiben |                                       |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| FEOE AD OC 1C           | LDA \$1COC       | Steuerregister holen                  |
| FE11 29 1F              | AND #\$1F        | und Kopf auf Schreiben umstellen      |
| FE13 09 C0              | ORA #\$CO        | Bit 5-7 ausblenden und Bit 6/7 setzen |
| FE15 8D 0C 1C           | STA \$1COC       | (CB2 Ausgang =0)                      |
| FE18 A9 FF              | LDA #\$FF        | Datenport zum Kopf auf                |
| FE1A 8D 03 1C           | STA \$1C03       | Ausgabe schalten                      |
| FE1D A9 55              | LDA #\$55        | \$55 an Schreibkopf                   |
| FE1F 8D 01 1C           | STA \$1C01       | übergeben                             |
| FE22 A2 28              | LDX #\$28        | Registerzähler auf                    |
| 1                       | LDY #\$00        | 10240 mal Schreiben einstellen        |
| FE26 <sup>1</sup> 50 FE | BVC \$FE26       | Elektronik für nächstes Byte bereit ? |
| FE28 B8                 | CLV              | ja, Flag wieder zurücksetzen          |
| FE29 88                 | DEY              | 256 Bytes schreiben                   |
| FE2A DO FA              | BNE \$FE26       | bereits 256 Bytes: ?                  |
| FE2C CA                 | DEX              | ja, 40 mal 256 Bytes schreiben        |
| FE2D DO F7              | BNE \$FE26       | bereits 40 mal geschrieben ?          |
| FE2F 60                 | RTS              | ja, zurück zur aufrufenden Routine    |
|                         |                  |                                       |

[9BEC/FC92]

| Blockheader von Binär in GCR umr | ecnnen: |
|----------------------------------|---------|
|----------------------------------|---------|

| FE30              | Α9         | 00  | LDA | #\$00    | Pufferzeiger auf Start                 |
|-------------------|------------|-----|-----|----------|----------------------------------------|
| FE32              | 85         | 30. | STA | \$30     | zurücksetzen                           |
| FE34              | 85         | 2E  | STA | \$2E     | Low-Byte des Zeigers auf Binärdaten    |
| FE36              | 85         | 36  | STA | \$36     | Position in aktuellem Puffer           |
| FE38              | A9         | ВВ  | LDA | #\$BB    | Positionszeiger auf                    |
| FE3A              | 85         | 34  | STA | \$34     | Zusatzpuffer richten                   |
| FE3C              | <b>A</b> 5 | 31  | LDA | \$31     | Zeiger auf aktuellen Datenpuffer       |
| FE3E              | 85         | 2F  | STA | \$2F     | übernehmen                             |
| FE40              | A9         | 01  | LDA | #\$01    | Zeiger auf Zusatzpuffer                |
| FE42              | 85         | 31  | STA | \$31     | setzen                                 |
| FE44 <sup>1</sup> | A4         | 36  | LDY | \$36     | aktuelle Position feststellen          |
| FE46              | В1         | 2E  | LDA | (\$2E),Y | Byte aus Puffer holen und              |
| FE48              | 85         | 52  | STA | \$52     | als erstes umzuwandelndes Byte merken  |
| FE4A              | С8         |     | INY |          | Zeiger auf nächstes Byte richten       |
| FE4B              | В1         | 2E  | LDA | (\$2E),Y | Byte aus Puffer holen und              |
| FE4D              | 85         | 53  | STA | \$53     | als zweites umzuwandelndes Byte merken |
| FE4F              | С8         |     | INY |          | Zeiger auf nächstes Byte richten       |
| FE50              | В1         | 2E  | LDA | (\$2E),Y | Byte aus Puffer holen und              |
| FE52              | 85         | 54  | STA | \$54     | als drittes umzuwandelndes Byte merken |
|                   |            |     |     |          |                                        |

FEA9 C8 CA C8 EE

|                   |                            |                    | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| FE54              | C8                         | INY                | Zeiger auf nächstes Byte richten        |
| FE55              | B1 2E                      | LDA (\$2E),Y       | Byte aus Puffer holen und               |
| FE57              | 85 55                      | STA \$55           | als drittes umzuwandelndes Byte merken  |
| FE59              | C8                         | INY                | Zeiger auf nächstes Byte richten        |
| FE5A              | FO 08                      | BEQ \$FE64         | Ende des Puffers erreicht ?             |
| FE5C              | 84 36                      | STY \$36           | nein, Position merken                   |
| FE5E              |                            |                    | 4 Binärbytes in 5 GCR-Bytes umrechnen   |
| FE61              | 20 D0 F6<br>4C 44 FE       | JMP \$FE44         | weiter umwandeln                        |
| FE64 <sup>1</sup> | 4C DO F6                   | JMP \$F6D0         | 4 Binärbytes in 5 GCR-Bytes umrechnen   |
|                   |                            |                    |                                         |
| [Eins             | prung über :               | Systemvektor FFFE: | 1                                       |
| FE67              | 6C A9 02                   | JMP (\$02A9)       | Sprung zur IRQ-Routine \$9088/\$9DDE    |
|                   |                            |                    | •••••                                   |
| FE6A              | FF                         |                    | unbenutzter                             |
| FE84              | FF                         |                    | ROM-Bereich                             |
|                   |                            |                    |                                         |
| Aufba             | u des Direc                | tory und der BAM   |                                         |
| FE85              | 12                         |                    | Nummer der Directoryspur (18)           |
| FE86              | 04                         |                    | Zahl der Bytes für jede Spur in der BAM |
| FE87              | 04                         |                    | Startposition der BAM in Sektor 18,0    |
| FE88              | 90                         |                    | Beginn des Diskettennamens (Pos. 144)   |
|                   |                            |                    | •••••                                   |
| Tabel             | le der Flop                | pybefehle          |                                         |
| FE89              | 56                         |                    | 'V' : Validate / Collect                |
| FE8A              | 49                         |                    | 'I': Initialize                         |
| FE8B              | 44                         |                    | 'D' : Duplicate (nur Doppellaufwerke)   |
| FE8C              | 4D                         |                    | 'M' : Memory Befehl                     |
| FE8D              | 42                         |                    | 'B' : Block Befehl                      |
| FE8E              | 55                         |                    | 'U' : User Befehl                       |
| FE8F              | 50                         |                    | 'P': Position / Record                  |
| FE90              | 26                         |                    | '&': & - Befehl                         |
| FE91              | 43                         |                    | 'C' : Copy                              |
| FE92              | 52                         |                    | 'R': Rename                             |
| FE93              | 53                         |                    | 'S' : Scratch                           |
| FE94              | 4E                         |                    | 'N' : New / Header                      |
|                   |                            |                    |                                         |
| Adres             | s <mark>en d</mark> er Flo | ppy-Befehle        |                                         |
| FE95              | .84 05 C1 F                | 8 1B 5C 07 A3      | Low-Bytes der Einspungadressen          |
| FE9D              | F0 88 23 0                 | D                  | für die Befehle                         |
| FEA1              | ED D0 C8 C                 | A CC CB E2 E7      | High-Bytes der Einprungadressen         |

für die Befehle

```
Bitmuster zum Prüfen der Befehlssyntax
Bedeutung der Bits:
(1=wird geprüft; entsprechdes Bit im Prüfwert muß dann 0 sein)
BitO '=' Zeichen im Befehlsstring vorhanden
Bit1 nach '=' Zeichen weitere Parameter vorhanden
Bit2 mehrere Dateinamen für 2. Dateinennung
Bit3 Joker in 2. Dateinennung vorhanden
Bit6 mehrere Dateinamen für 1. Dateinennung
Bit7 Joker in 1. Dateinennung vorhanden
                          %01010001 Datei(en) kopieren
FEAD 51
FEAE DD
                          %11011101 Datei umbenennen
                          %00011100 Datei(en) löschen
FEAF 1C
FEBO 9E
                          %10011110 Diskette Formatieren
                          %00011100 Datei lesen
FEB1 1C
Kennzeichen im Befehlsstring für Betriebsmodus
FEB2 52 57 41 4D
                          R, W, A, M
Dateitypkennzeichen in Befehlsstring
                  D,S,P,U,L
FEB6 44 53 50 55 4C
.....
Namen der verschiedenen Dateitypen
FEBB 44 53 50 55 52
                         1. Buchstabe: D, S, P, U, R
                         2. Buchstabe: E, E, R, S, E
FECO 45 45 52 53 45
FEC5 4C 51 47 52 4C
                         3. Buchstabe: L, Q, G, R, L
Maske für LED-Bit im Steuerregister
FECA 08 00
                          Laufwerk 0, Laufwerk 1 (nicht vorhanden)
Flags um Prozessorstatus zu setzen
FECC 00
                          N=0 V=0
                                   Z=1
FECD 3F
                          N=0 V=0
                                   Z=0
FECE 7F
                               V=1 Z=0
                          N=0
FECF BF
                          N=1
                               V=0 Z=0
FEDO FF
                          N=1
                               V=1
                                    Z=0
```

| Lant                                                                         | aer                                          | sek                                     | toren              | ın                                    | bestimmtem Sp                  | purbereich                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FED1                                                                         | 11                                           |                                         |                    |                                       |                                | Spur 31-35 : 17 Sektoren                                                                                                                                                            |
| FED2                                                                         | 12                                           |                                         |                    |                                       |                                | Spur 25-30 : 18 Sektoren                                                                                                                                                            |
| FED3                                                                         | 13                                           |                                         |                    |                                       |                                | Spur 18-24 : 19 Sektoren                                                                                                                                                            |
| FED4                                                                         |                                              |                                         |                    |                                       |                                | Spur 01-17 : 21 Sektoren                                                                                                                                                            |
| FED5                                                                         | 41                                           |                                         |                    |                                       |                                | Kennzeichen für 1541-Format ('A')                                                                                                                                                   |
| FED6                                                                         | 04                                           |                                         |                    |                                       |                                | Anzahl der Spurwechsel                                                                                                                                                              |
| Spure                                                                        | n. I                                         | oe i                                    | dehne              | n di                                  | e Sektorenzah                  | nl und Bitrate geändert wird                                                                                                                                                        |
| FED7                                                                         | 24                                           | 1F                                      | 19 12              |                                       |                                | Spurnummer 36, 31, 25 und 18                                                                                                                                                        |
| FEDB                                                                         | 01                                           | FF                                      | FF 01              | 00                                    |                                | Steuerbytes für Kopf bei Lesefehlern                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                              |                                         |                    |                                       | eicher                         |                                                                                                                                                                                     |
| FEE0                                                                         | 03                                           | 04                                      | 05 06              | 07                                    | 07                             | High-Bytes der Pufferadressen                                                                                                                                                       |
| FEE6                                                                         | FF                                           |                                         |                    |                                       |                                | Leerbyte (bei 1541 DOS Prüfsumme)                                                                                                                                                   |
|                                                                              |                                              |                                         |                    |                                       |                                | eiger gesetzt durch \$EBC5                                                                                                                                                          |
| FEE7                                                                         | 6C                                           | 65                                      | 00                 | JMP                                   | (\$0065)                       | Sprung nach \$EB22                                                                                                                                                                  |
| [EA7A                                                                        |                                              |                                         |                    |                                       |                                |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              | 1.3                                          |                                         |                    |                                       |                                |                                                                                                                                                                                     |
| _                                                                            | _                                            | iali                                    | siere              | n un                                  | nd anschalten                  |                                                                                                                                                                                     |
| LED i                                                                        | nit                                          |                                         |                    |                                       |                                | Bit für 'LED an' setzen (8)                                                                                                                                                         |
| LED i                                                                        | nit<br>8D                                    | 00                                      | 1C                 | STA                                   | <b>\$1</b> C00                 |                                                                                                                                                                                     |
| LED i<br>FEEA<br>FEED<br>FEFO                                                | niti<br>8D<br>8D<br>4C                       | 00<br>02<br>7D                          | 1C<br>1C<br>EA     | STA<br>STA<br>JMP                     | \$1C00<br>\$1C02<br>\$EA7D     | Bit für 'LED an' setzen (8)<br>und Pin auf Ausgang schalten<br>zurück zur Harwarefehlerroutine                                                                                      |
| LED i<br>FEEA<br>FEED<br>FEFO                                                | niti<br>8D<br>8D<br>4C                       | 00<br>02<br>70                          | 1C<br>1C<br>EA     | STA<br>STA<br>JMP                     | \$1C00<br>\$1C02<br>\$EA7D     | Bit für 'LED an' setzen (8)<br>und Pin auf Ausgang schalten                                                                                                                         |
| LED i<br>FEEA<br>FEED<br>FEFO                                                | 8D<br>8D<br>4C<br>4C                         | 00<br>02<br>70<br>                      | 1C<br>1C<br>EA     | STA<br>STA<br>JMP                     | \$1C00<br>\$1C02<br>\$EA7D     | Bit für 'LED an' setzen (8)<br>und Pin auf Ausgang schalten<br>zurück zur Harwarefehlerroutine                                                                                      |
| LED i<br>FEEA<br>FEED<br>FEFO                                                | nit<br>8D<br>8D<br>4C<br>4C                  | 00<br>02<br>70<br>                      | 1C<br>1C<br>EA     | STA<br>STA<br>JMP                     | \$1000<br>\$1002<br>\$EA7D<br> | Bit für 'LED an' setzen (8)<br>und Pin auf Ausgang schalten<br>zurück zur Harwarefehlerroutine                                                                                      |
| LED i FEEA FEED FEFO [BF36 Busve FEF3                                        | niti<br>8D<br>8D<br>4C<br>6/E97              | 00<br>02<br>7D<br><br>7D]<br>geru       | 1C<br>1C<br>EA     | STA<br>STA<br>JMP<br><br>ir 15<br>TXA | \$1000<br>\$1002<br>\$EA7D<br> | Bit für 'LED an' setzen (8) und Pin auf Ausgang schalten zurück zur Harwarefehlerroutine über 1540 Bus                                                                              |
| LED i FEEA FEED FEFO [BF36 Busve FEF3                                        | 8D<br>8D<br>4C<br>6/E97<br>erzög<br>8A<br>A2 | 00<br>02<br>7D<br><br>7D]<br>geru       | 1c<br>1c<br>EA     | STA<br>STA<br>JMP<br><br>ir 15<br>TXA | \$1000<br>\$1002<br>\$EA7D<br> | Bit für 'LED an' setzen (8) und Pin auf Ausgang schalten zurück zur Harwarefehlerroutine über 1540 Bus X-Register retten                                                            |
| LED i<br>FEEA<br>FEED<br>FEFO<br><br>[BF36<br>Busve<br>FEF3<br>FEF4<br>FEF6* | 8D<br>8D<br>4C<br>6/E97<br>8A<br>A2          | 00<br>02<br>7D<br>7D]<br>7D]<br>geru    | 1C<br>1C<br>EA     | STA STA JMP ir 15 TXA LDX DEX         | \$1000<br>\$1002<br>\$EA7D<br> | Bit für 'LED an' setzen (8) und Pin auf Ausgang schalten zurück zur Harwarefehlerroutine  über 1540 Bus X-Register retten Zähler setzen                                             |
| LED i<br>FEEA<br>FEED<br>FEFO<br><br>[BF36<br>Busve<br>FEF3<br>FEF4<br>FEF6* | 8D<br>4C<br>4C<br>6/E97<br>8A<br>A2<br>CA    | 00<br>02<br>7D<br>7D]<br>7D]<br>geru    | 1C<br>1C<br>EA     | STA STA JMP ir 15 TXA LDX DEX         | \$1000<br>\$1002<br>\$EA7D<br> | Bit für 'LED an' setzen (8) und Pin auf Ausgang schalten zurück zur Harwarefehlerroutine  über 1540 Bus X-Register retten Zähler setzen 42 Taktzyklen Verzögerung                   |
| LED i FEEA FEED FEFO [BF36 Busve FEF3 FEF4 FEF6* FEF7 FEF9 FEFA              | 8D 4C                                        | 00<br>02<br>7D<br><br>7D]<br>geru<br>05 | 1C<br>1C<br>EA<br> | STA STA JMP TXA LDX DEX BNE TAX RTS   | \$1000<br>\$1002<br>\$EA7D<br> | Bit für 'LED an' setzen (8) und Pin auf Ausgang schalten zurück zur Harwarefehlerroutine  über 1540 Bus X-Register retten Zähler setzen 42 Taktzyklen Verzögerung Zeit abgelaufen ? |

| [82AB/            | /E980]<br>it ausgeben |                                |                                             |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|                   | _                     |                                | Clock Ausgang auf High setzen               |
|                   |                       |                                | Data Ausgang auf Low setzen                 |
|                   |                       |                                |                                             |
| [Einsp            | orung über            | 'UI' Befehl]                   |                                             |
| 1541/             | 1540 Busbeti          | rieb umschalten                |                                             |
| FF01              | AD 02 02              | LDA \$0202                     | 3. Zeichen aus Befehlsstring holen          |
| FF04              |                       | CMP #\$2D                      | und auf '-' testen                          |
| FF06              | FO 05                 | BEQ \$FFOD                     | identisch ?                                 |
| FF08              | 38                    | SEC                            | nein, Zeichen mit                           |
|                   | E9 2B                 |                                | '+' vergleichen                             |
| FFOB <sub>1</sub> | DO DA                 | BNE \$FEE7                     | identisch ?                                 |
| FFOD 1            |                       | STA \$23                       | ja, Flag für Busmodus setzen                |
| FF0F              | 60                    | RTS                            | zurück zur aufrufenden Routine              |
|                   |                       |                                |                                             |
| [EAA4]            |                       |                                |                                             |
|                   |                       | tialisieren                    |                                             |
|                   |                       |                                | Datenrichtung für PA setzen                 |
|                   | A9 02                 |                                | [Fehler siehe 7.1.5]                        |
|                   |                       |                                | weiter                                      |
|                   |                       |                                |                                             |
| [A664]            |                       |                                |                                             |
|                   | •                     | r PB setzen                    | W00044040                                   |
|                   | A9 1A                 |                                | %00011010                                   |
|                   |                       |                                | in Datenrichtungsregister                   |
|                   |                       |                                | wieder zurück zum Reset                     |
|                   |                       |                                |                                             |
|                   | /FF25]                | nhvo Wighl wort                | on und Timon cotton                         |
|                   |                       | phys. High) wart<br>LDA \$1800 | en und Timer setzen Bussteuerregister holen |
|                   | 29 01                 |                                | und Data Leitung testen                     |
|                   |                       |                                | ist Data gesetzt ?                          |
| FF27              |                       | LDA #\$01                      | nein, Zähler                                |
|                   |                       | STA \$1805                     | für 256 Zyklen starten                      |
|                   |                       | JMP \$E9DF                     | weiter                                      |
|                   |                       |                                |                                             |
| [EE3D]            |                       |                                |                                             |
| -                 | tte formati           | eren                           |                                             |
| FF2F              | A9 FF                 | LDA #\$FF                      | Flag für aktuelle Spur                      |
| FF31              | 85 51                 |                                | löschen                                     |
|                   |                       |                                |                                             |

| FF33 AD OF 18           | LDA \$180F | Steuerregister holen                     |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|
| FF36 29 20              | AND #\$20  | und Betriebsmodus testen                 |
| FF38 D0 03              | BNE \$FF3D | ist Floppy im 1541 Modus (1 MHz)         |
| FF3A A9 24              | LDA #\$24  | ja, max. Zahl der Spuren festlegen       |
| FF3C 2C<br>FF3D A9 47   | .byte \$2C | nächste 2 Bytes überspringen (Bitbefehl) |
| FF3D <sup>1</sup> A9 47 | LDA #\$47  | Zahl der Spuren bei 2-Seiten-Betrieb     |
| FF3F 8D AC 02           | STA \$02AC | Spurenzahl setzen                        |
| FF42 4C 79 A7           | JMP \$A779 | Diskette formatieren                     |
|                         |            |                                          |

[FA32] vgl. 87E7/9A66 einen Halbschritt nach außen FF45 98 TYA Y-Register FF46 48 PHA retten FF47 A0 64 LDY #\$64 Zahl der Abtastversuche für Spur0 (100) FF491 AD OF 18 LDA \$180F Steuerregister A holen FF4C 6A ROR A Spur0-Kennung (bit0) ins Carry FF4D 08 PHP und Carry merken FF4E AD OF 18 LDA \$180F Steuerregister nochmal lesen FF51 Spur0-Kennung (bit0) 6A ROR A FF52 6A ROR A nach Bit7 schieben FF53 28 PLP vorheriges Abtastergebnis holen FF54 29 80 letztes Abtastergebnis isolieren AND #\$80 FF56 90 04 ist im ersten Test SpurO aktiv ? BCC \$FF5C FF58 10 1D nein, ist Spur0 jetzt erreicht ? BPL \$FF77 FF5A 30 02 BMI \$FF5E ia, immer Sprung nach \$FE5E FF5C1 30 19 BMI \$FF77 ist Spur0 immer noch aktiv ? FF5E 88 DEY ja, noch ein Versuch FF5F D0 E8 BNE \$FF49 schon alle Versuche durchgeführt ? FF61 BO 14 BCS \$FF77 ja, ist Kopf auf Spur0-Position? FF63 AD 00 1C LDA \$1C00 ja, Steuerregister für Steppermotor FF66 29 03 AND #\$03 Stepperbits isolieren FF68 D0 0D ist eine Stepperspule angesteuert ? BNE \$FF77 FF6A A5 7B LDA \$7B nein, Kopfsteuerbyte bei Lesefehlern FF6C D0 09 BNE \$FF77 Kopf positionieren ? FF6E 68 PLA nein, Y-Register FF6F A8 TAY wieder herstellen FF70 A9 00 LDA #\$00 Zahl der Stepperschritte FF72 85 4A STA \$4A löschen FF74 4C BE FA JMP \$FABE Kopf initialisieren 68 PLA Y-Register FF78 A8 wieder herstellen TAY

|       | E6 4A        | INC \$4A        | noch einen Schritt nach außen           |
|-------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|
| FF7B  | AE 00 1C     | LDX \$1C00      | Steuerregister holén                    |
| FF7E  | CA           | DEX             | und Kopf einen Schritt nach außen       |
| FF7F  | 4C 38 FA     | JMP \$FA38      | setzen                                  |
|       |              |                 |                                         |
| [903] | /EBC2]       |                 |                                         |
|       | Modus initi  |                 | •                                       |
| FF82  | 20 59 F2     | JSR \$F259      | Diskcontroller Reset                    |
| FF85  | A9 05        | LDA #\$05       | IBM-34 Sektorversatz                    |
| FF87  | 85 3C        | STA \$3C        | festlegen                               |
| FF89  | A9 88        | LDA #\$88       | IRQ Vektor auf                          |
| FF8B  | 8D A9 02     |                 | Routine \$9D88                          |
| FF8E  | A9 9D        | LDA #\$9D       | (1541 Interrupt)                        |
| FF90  | 8D AA 02     | STA \$02AA      | richten                                 |
| FF93  | A9 24        | LDA #\$24       | maximale Zahl der Spuren (35)           |
| FF95  | 8D AC 02     | STA \$02AC      | setzen                                  |
| FF98  | 18           | CLC             | Flag für 'Seite 1'                      |
| FF99  | 4C F3 93     | JMP \$93F3      | Kopf anwählen                           |
|       |              |                 |                                         |
| [EE1  | 01           |                 |                                         |
| Lauf  | werk aktivie | eren            |                                         |
| FF9C  | 85 FF        | STA \$FF        | Laufwerksstatus setzen                  |
|       |              | JMP \$C100      | LED anschalten                          |
|       |              |                 |                                         |
| [D61  | 0]           |                 |                                         |
| Kopf  | steuerbyte s | setzen          |                                         |
| FFA1  | 85 7B        | STA \$7B        | Byte in Zeiger setzen                   |
| FFA3  | 4C 76 D6     | JMP \$D676      | zurück                                  |
|       |              |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| [D62  | 8]           |                 |                                         |
| Posi  | tioniermodus | neben Spur zurü | cksetzen                                |
| FFA6  | 20 76 D6     | JSR \$D676      | Kopf zurücksteuern                      |
| FFA9  | A9 00        | LDA #\$00       | Flag für                                |
|       |              | STA \$7B        | Kopfmodus löschen                       |
| FFAD  | 60           | RTS             | zurück zur aufrufenden Routine          |
|       |              |                 |                                         |
| [CD9  | 1]           |                 |                                         |
| Puff  | erzeiger bei | 'B-W' setzen    |                                         |
| FFAE  | A4 82        | LDY \$82        | Kanalnummer holen                       |
|       | 4C DE D3     |                 | Zeiger setzen                           |
|       |              |                 |                                         |

| FFB3 FF<br>FFE5 FF                | unbenutzter<br>ROM-Bereich                 |        |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------|--|
|                                   |                                            |        |  |
| [In 1571 DOS nicht verwendet]     |                                            |        |  |
| DOS-Systemvektoren                |                                            |        |  |
| FFE6 C6 C8                        | Diskette formatieren                       | \$C8C6 |  |
| FFE8 8F F9                        | Laufwerksmotor ausschalten                 | \$F98F |  |
|                                   |                                            |        |  |
| User-Vektoren; Sprungadressen der | User-Befehle                               |        |  |
| FFEA 5F CD                        | U1 oder UA : Sektor lesen                  | \$CD5F |  |
| FFEC CD 97                        | U2 oder UB : Sektor schreiben              | \$CD97 |  |
| FFFE 03 05                        | U3 oder UC : Sprung in Puffer 2            | \$0500 |  |
| FFF0 06 05                        | U4 oder UD : Sprung in Puffer 2            | \$0503 |  |
| FFF2 09 05                        | U5 oder UE : Sprung in Puffer 2            | \$0506 |  |
| FFF4 0C 05                        | U6 oder UF : Sprung in Puffer 2            | \$0509 |  |
| FFF6 05 0F                        | U7 oder UG : Sprung in Puffer 2            | \$050C |  |
| FFF8 OF 05                        | U8 oder UH : Sprung in Puffer 2            | \$050F |  |
| FFFA 01 FF                        | U9 oder UI : Umschalten 1540/41            | \$FF01 |  |
|                                   |                                            |        |  |
| Systemvektoren                    |                                            |        |  |
| FFFC AO EA                        | U: oder UJ : Reset durchführen             | \$EAAO |  |
| FFFE 67 FE                        | <pre>IRQ-Vektor (Bus/Diskkontroller)</pre> | \$FE67 |  |
|                                   |                                            |        |  |

<sup>(</sup>c) 1985 by Rainer Ellinger

## 7.2.3 Das C-1570-ROM im Vergleich

Die C-1570 hat fast das gleiche Betriebssystem wie die C-1571. Es handelt sich dabei um ein Modifizertes 1571-ROM. Besonders einige technischen Komponenten sind bei der C-1570 anders als bei der C-1571.

Der gravierenste Unterschied ist natürlich, daß die C-1570 keine zweiten Schreib-/Lesekopf hat. Aus diesem Grund wurden alle Stellen im ROM, die auf die zweite Diskettenseite umschalten geändert. Auch die Verwaltung der BAM geschieht nun wie bei der VC-1541.

Desweiteren unterscheidet sich die C-1570 in ihren beiden Motoren. Sowohl der Laufwerks- als auch der Steppermotor sind nicht so leistungsfähig, wie bei der C-1571. Die Motoren der C-1570 sind nicht so schnell auf Drehzahl oder benötigen langsamere Stepperimpulse. Deshalb wurden die für die Motorsteuerung verantwortlichen Zeitkonstanten geändert.

Zum Schluß wurde noch einige kleine Fehler des C-1570 ROMs korregiert. Dabei ist bemerkenswert, daß die Seriengeräte der C-1571 noch diese Fehler enthalten und trotzdem funktionieren nd verkauft werden.

#### C-1570 DOS

| 8000 | 75 98    |            | Prüfsumme des 1570 ROM            |
|------|----------|------------|-----------------------------------|
|      | 20 4D AA | JSR \$AA4D | Diskette formatieren              |
| 8827 | 80 OA    | LDY #\$08  | Verzögerung für 1541 Steppermotor |
| 8FD4 | 4C 21 90 | JMP \$9021 | '31 Syntax Error' ausgeben        |
| 90D9 | 20 5B AA | JSR \$AA5B | Dateityp auf 'PRG' prüfen         |
|      | 8D D7 FE |            | höchste Spurnummer setzen         |

| A445<br>A446 |                     | RTS<br>NOP                | Teil für 2. Diskettenseite abtrennen                |
|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|              | 53 54 45 5<br>4D 0D | 6 45 20 4C 41             | Copyright Vermerk für 1570 Modifikation 'STEVE LAM' |
| A597         | AD D7 FE            |                           | Nummer der höchsten Spur holen                      |
| A671         | AD D7 FE            | LDA \$FED7                | Nummer der höchsten Spur holen                      |
| A6C4         | 8D D7 FE            |                           | höchste Spurnummer setzen                           |
|              | 8D D7 FE            |                           | höchste Spurnummer setzen                           |
|              | 8D D7 FE            |                           | höchste Spurnummer setzen                           |
|              |                     |                           | höchste Spurnummer setzen                           |
|              |                     |                           | höchste Spurnummer setzen                           |
|              |                     | JSR \$AA62                | Steuerregister holen                                |
| A7C7         | 4C CE A7            |                           | 1541 Modus nicht testen                             |
| A7D7         |                     | LDA \$FED7                | Nummer der höchsten Spur holen                      |
| A941         | AD D7 FE            | LDA \$FED7                | Nummer der höchsten Spur holen                      |
| A597         | AD D7 FE            | LDA \$FED7                | Nummer der höchsten Spur holen                      |
| [D867        | ] Fehlerrü          | ckmeldung prüf <b>e</b> n |                                                     |
| AA3F         | C9 02               | CMP #\$02                 | mit erster Fehlernummer vergleichen                 |
|              | 90 07               | BCC \$AA4A                | liegt Fehler vor?                                   |
|              | C9 OF               | CMP #\$0F                 | nein, auf 'Drive Not Ready' prüfen                  |
|              | FO 03<br>4C 6B D3   | BEQ \$AA4A<br>JMP \$D36B  | ist Laufwerk bereit?<br>ja, zurück zur Hauptroutine |
| AA4A 1       |                     | JMP \$D373                | Fehler beachten                                     |
|              |                     |                           | 7                                                   |

| [84E4] Diskette formatieren |            |                  |                                       |  |
|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|--|
| AA4D                        | 85 51      | STA \$51         | aktuelle zu formatierende Spur setzen |  |
| AA4F                        | 20 7C 87   | JSR \$877C       | LED am Laufwerk anschalten            |  |
| AA52                        | 20 89 A9   | JSR \$A989       | Diskette formatieren                  |  |
| AA55                        | 48         | PHA              | Rückmeldung retten                    |  |
| AA56                        | 20 88 87   | JSR \$8788       | LED am Laufwerk ausschalten           |  |
| AA59                        | 68         | PLA              | Rückmeldung wieder holen              |  |
| AA5A                        | 60         | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine        |  |
|                             |            |                  |                                       |  |
| [90D9                       | ] Dateityp | auf Programmdate | i testen                              |  |
| AA5B                        | A5 E7      | LDA \$E7         | Dateityp-Byte holen                   |  |
| AA5D                        | 29 07      | AND #\$07        | und Flags für Dateityp isolieren      |  |
| AA5F                        | C9 02      | CMP #\$02        | mit 'PRG' vergleichen                 |  |
| AA61                        | 60         | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine        |  |
|                             |            |                  |                                       |  |
| [AA62                       | ] Steuerre | gister lesen     |                                       |  |
| AA62                        | AD OF 18   | LDA #\$180F      | Wert des Steuerregisters holen        |  |
| AA65                        | 2C 01 18   | BIT #\$1801      | neuen Wert in Steuerregister einlesen |  |
| AA68                        | 60         | RTS              | zurück zur aufrufenden Routine        |  |
|                             |            |                  |                                       |  |
| CD22                        | CD D7 FE   | CMP \$FED7       | mit maximaler Spur vergleichen        |  |
|                             |            |                  | •••••                                 |  |
| D03F                        | 4C 8C D5   | JMP \$D58C       | Job ausführen                         |  |
|                             |            |                  | •••••                                 |  |
| D05D                        | 20 86 D5   | JSR \$D586       | BAM von Diskette lesen                |  |
|                             |            |                  |                                       |  |
| D097                        | 9D FA 02   | STA \$02FA,X     | High-Byte der Zahl der freien Blocks  |  |
|                             |            |                  |                                       |  |
| D367                        | 4C 3F AA   | JMP \$AA3F       | Rückmeldung prüfen                    |  |
|                             |            |                  |                                       |  |
| D51D                        | CD D7 FE   | CMP \$FED7       | mit maximaler Spur vergleichen        |  |
| ,                           |            |                  |                                       |  |
| D563                        | CD D7 FE   | CMP \$FED7       | mit maximaler Spur vergleichen        |  |
|                             |            |                  |                                       |  |
| E5C7                        | в0         |                  | letztes Zeichen der Einschaltmeldung  |  |
|                             |            |                  |                                       |  |
| ED8F                        | 20 B7 EE   | JSR \$EEB7       | neue BAM erzeugen                     |  |
|                             |            |                  |                                       |  |
| EE40                        | 20 05 F0   | JSR \$F005       | Puffer für BAM setzen                 |  |
|                             |            |                  |                                       |  |

| EEB1                                                                     | 20 60 D4                                                                         | JSR \$D460                                                                             | Sektor lesen                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EF28                                                                     | 20 20 F2                                                                         | JSR \$F220                                                                             | Zahl der freien Blöcke überprüfen                                                                                                                                               |
| EF2F                                                                     | CD D7 FE                                                                         | CMP \$FED7                                                                             | mit maximaler Spur vergleichen                                                                                                                                                  |
| EF37                                                                     | 4C 8A D5                                                                         | JMP \$D58A                                                                             | BAM auf Diskette schreiben                                                                                                                                                      |
| EF5F                                                                     | 20 CF EF                                                                         | JSR \$EFCF                                                                             | BAM-Pufferzeiger setzen                                                                                                                                                         |
| EF93                                                                     | 20 CF EF                                                                         | JSR \$EFCF                                                                             | BAM-Pufferzeiger setzen                                                                                                                                                         |
|                                                                          | 4C 8A D5                                                                         |                                                                                        | BAM auf Diskette schreiben                                                                                                                                                      |
|                                                                          |                                                                                  |                                                                                        | Pufferzeiger setzen                                                                                                                                                             |
| F09C                                                                     | 4C 8A D5                                                                         | JMP \$D58A                                                                             | BAM auf Diskette schreiben                                                                                                                                                      |
|                                                                          | 4C 86 D5                                                                         | JMP \$D586                                                                             | BAM von Diskette lesen                                                                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                          | A5 6F<br>48                                                                      | LDA \$6F<br>PHA                                                                        | aktuellen BAM-Zeiger<br>retten                                                                                                                                                  |
| F12D<br>F12F                                                             | A5 6F<br>48                                                                      |                                                                                        | ·                                                                                                                                                                               |
| F12D<br>F12F<br><br>F147                                                 | A5 6F<br>48                                                                      | PHA                                                                                    | retten                                                                                                                                                                          |
| F12D<br>F12F<br><br>F147<br><br>F1C4                                     | A5 6F<br>48<br>CD D7 FE                                                          | PHA  CMP \$FED7  JSR \$F011  CMP \$FED7                                                | mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  mit maximaler Spur vergleichen                                                                                               |
| F12D<br>F12F<br><br>F147<br><br>F1C4<br><br>F1D5                         | A5 6F<br>48<br>CD D7 FE<br>20 11 F0<br>CD D7 FE                                  | PHA  CMP \$FED7  JSR \$F011  CMP \$FED7  JSR \$F011                                    | mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen                                                                            |
| F12D<br>F12F<br><br>F147<br><br>F1C4<br><br>F1DF                         | A5 6F<br>48<br>CD D7 FE<br>20 11 F0<br>CD D7 FE<br>20 11 F0                      | PHA  CMP \$FED7  JSR \$F011  CMP \$FED7  JSR \$F011  LDX \$FED6                        | mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  Zahl der Spurzonen der Diskette                                           |
| F12D<br>F12F<br><br>F147<br><br>F1C4<br><br>F1D5<br><br>F1DF<br><br>F24B | A5 6F<br>48<br>CD D7 FE<br>20 11 F0<br>CD D7 FE<br>20 11 F0<br>AE D6 FE          | PHA  CMP \$FED7  JSR \$F011  CMP \$FED7  JSR \$F011  LDX \$FED6                        | mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  Zahl der Spurzonen der Diskette                                           |
| F12D<br>F12F<br>F147<br>F1C4<br>F1D5<br>F1DF<br>F24B                     | A5 6F<br>48<br>CD D7 FE<br>20 11 F0<br>CD D7 FE<br>20 11 F0<br>AE D6 FE          | PHA  CMP \$FED7  JSR \$F011  CMP \$FED7  JSR \$F011  LDX \$FED6  LDA #\$7D             | mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  Zahl der Spurzonen der Diskette                                           |
| F12D<br>F12F<br>F147<br>F1C4<br>F1D5<br>F1DF<br>F24B<br>F98A             | A5 6F<br>48<br>CD D7 FE<br>20 11 F0<br>CD D7 FE<br>20 11 F0<br>AE D6 FE<br>A9 7D | PHA  CMP \$FED7  JSR \$F011  CMP \$FED7  JSR \$F011  LDX \$FED6  LDA #\$7D  STA \$FED7 | mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  mit maximaler Spur vergleichen  BAM-Zeiger setzen  Zahl der Spurzonen der Diskette  Verzögerung bei 'Motor an' auf 1/0.5 sec |

# **KAPITEL 8**

# DIE FLOPPY IM GRIFF - ÜBERSICHTSTABELLEN

#### 8.1 1571 ZEROPAGE LISTING

- 0 5 Jobcode des Auftrags für entsprechenden Puffer (0-5)
- \$0 \$5 Puffer 5 ist im RAM nicht angelegt.

### Bedeutung der Jobcodes»:

\$80 Lesen eines Sektors
\$88 Sektor auf gleicher Spur lesen
\$90 Schreiben eines Sektors
\$A0 Verify eines Sektors
\$B0 Suchen eines Sektorheaders
\$C0 Kopf auf Spur0 setzen
\$D0 Programm im Puffer ausführen
\$E0 Programm in Jobschleife einbinden

# Bedeutung der Rückmeldungen»:

\$FO Diskette formatieren

\$00/\$01 kein Fehler aufgetreten \$02 Blockheader nicht gefunden \$03 Sync-Markierung nicht gefunden \$04 Datenblock nicht gefunden \$05 Datenblockprüfsumme fehlerhaft \$06 Formatierfehler \$07 Verify Fehler \$08 Schreibschutz vorhanden \$09 Headerprüfsumme fehlerhaft \$0A Datenblock zu lang \$0B falsche ID / Diskette gewechselt \$0D Indexloch nicht gefunden \$0E Syntaxfehler bei CP/M Kommandos \$0F keine Diskette eingelegt

- 6 17 jeweils Spur. und Sektornummer für Puffer 0 bis 5
- \$6 \$11 So ist z.B in 6 die Spur für Puffer 0 und in 7 die dazugehörige Sektornummer

| 18 - 19 erstes und zweites Zeichen der ID der Diskette<br>\$12 - \$13 in Laufwerk O                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 - 21 unbenützte<br>\$14 - \$15 Speicherstellen                                                                                                                                                                                     |
| 22 - 23 erstes und zweites Zeichen der ID des zuletzt<br>\$16 - \$17 gelesenen Sektorheaders                                                                                                                                          |
| 24 - 25 Spur. und Sektornummer des zuletzt<br>\$18 - \$19 gelesenen Sektorheaders                                                                                                                                                     |
| 26 Prüfsumme des zuletzt gelesenen<br>\$1A Sektorheaders                                                                                                                                                                              |
| 27 Steuerbyte der Routine \$86E6<br>\$1B Pufferzeiger in Formatierroutine \$9B89                                                                                                                                                      |
| 28 Flag für 'Diskette initialisieren'<br>\$1C 0= nein <>= ja                                                                                                                                                                          |
| 29 Wie 28/\$1C, nur für Laufwerk 1<br>\$1D Wert immer 1 [EBBA]                                                                                                                                                                        |
| 30 aktueller Zustand der Schreibschutzkerbe<br>\$1E 0= Schreibschutz aktiv 1=kein Schreibschutz angebracht                                                                                                                            |
| 31 \$1F unbenützt                                                                                                                                                                                                                     |
| 32 Betriebsstatus des Laufwerk 0<br>\$20 Bit4 : 1= Motor läuft nach, soll ausgeschaltet werden<br>Bit5 : 1= Motor ist angeschaltet<br>Bit6 : 1= Steppermotor ist aktiv, Kopf wird gesetzt<br>Bit7 : 1= Laufwerk ist noch nicht bereit |
| 33 \$21 Wie 32/\$20, nur für Laufwerk 1                                                                                                                                                                                               |
| 34 \$22 Spurnummer des aktuellen Jobs                                                                                                                                                                                                 |
| 35 \$23 Flag für Busmodus : 0= 1541 Bus <>0= 1540 Bus                                                                                                                                                                                 |

|            |                 | Puffer für Sektorheader<br>Commodore Sektoren : Daten in GCR-Code<br>CP/M Sektoren : ID Feldinhalt                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                 | unbenützte<br>Speicherstellen                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                 | Zeiger auf aktuelle Pufferposition<br>bei GCR Umwandlung                                                                                                                                                                                                       |
| 48<br>\$30 |                 | Zeiger auf Position in aktuellen Datenpuffer                                                                                                                                                                                                                   |
| 50<br>\$32 |                 | Zeiger auf Spur-/Sektortabelle der Jobschleife (6-17)<br>beim Formatieren: Zeiger auf aktuellen Sektorheader                                                                                                                                                   |
| 52         | \$34            | Zeiger auf aktuelles GCR-Byte bei Umwandlung                                                                                                                                                                                                                   |
| 53         | \$35            | noch auszuführende Jobschleifen bei 'Motor aus'                                                                                                                                                                                                                |
| 54         | \$36            | Zeiger auf Position des Binärbytes bei GCR-Umwandlung                                                                                                                                                                                                          |
| 55         | \$37            | Busstatusbyte: Bit0 1=Flag für 'Datei hat nur einen Sektor' Bit3 umgekehrter Zustand der Clock-Leitung nächstes, zu erwartendes Clock-Signal Bit6 1= 1571 Busmodus 0= 1541 Busmodus Bit7 1= 1571 Betriebsmodus (2 MHz Takt) 0= 1541 Betriebsmodus (1 MHz Takt) |
| 56         | \$38            | Kennzeichen des zuletzt gelesenen Headers (normal 7)                                                                                                                                                                                                           |
| 57         | \$39            | Kennzeichen für Datenblock (8)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 58         | \$3A            | Prüfsumme des Puffers / Datenblocks                                                                                                                                                                                                                            |
| 59         | \$3B            | Befehlsnummer bei 'UO' [siehe \$8030]                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>60     | <br>ገፖ <i>ቅ</i> | Sektorversatz hei IRM-System-34 (nach Reset 5)                                                                                                                                                                                                                 |

| 61         | \$3D Laufwerksnummer des aktuellen Jobs                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62         | \$3E Nummer des gerade aktiven Laufwerks (\$FF= kein Laufwerk)                                              |
| 63         | \$3F Puffernummer des aktuellen Jobs                                                                        |
| 64         | \$40 Spur des letzen Jobs                                                                                   |
| 65         | \$41 Nummer des letzten Jobs [nur verwendet in F340/F44B]                                                   |
| 66         | \$42 Differenz zwischen neuer und alter Spur                                                                |
| 67         | \$43 Zahl der Sektoren der Spur                                                                             |
| 68         | \$44 Zahl der CP/M Sektorabschnitte pro Sektor                                                              |
| 69         | \$45 Befehlbits des Jobcodes (Bit 3-6 des Orginaljobcodes)                                                  |
| 70         | \$46 nächstes auf 1571 Bus auszugebendes Zeichen                                                            |
| 71         | \$47 Kennzeichen für Datenblock (8)                                                                         |
| 72         | \$48 Zähler für Nachlaufzeit des Motors                                                                     |
| 73         | \$49 Zwischenspeicher für Stackpointer                                                                      |
| 74         | \$4A BitO-6 : Zahl der zu fahrenden Halbspurschritte  Bit7 : 1= Schritte nach außen  O= Schritte nach innen |
|            | \$4B diverser Zwischenspeicher                                                                              |
| •••••      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                       |
| 76<br>     | \$4C Sektordifferenz zu nächstem optimalem Job                                                              |
| 77         | \$4D Sektornummer des nächsten optimalen Jobs                                                               |
| 78<br>\$4E |                                                                                                             |

| 80  | \$50 Flag für Pufferdatenformat<br>O= Binärdaten <>O= GCR-Daten                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81  | \$51 aktuelle Spur beim Formatieren<br>\$FF= Formatieren nicht im Gang                                                                                             |
|     | 85 Zwischenspeicher für 4 Binärbytes, die in<br>\$55 5 GCR-Bytes umgewandelt werden sollen                                                                         |
|     | 93 Zwischenspeicher für 8 GCR-Werte, die 8 Binärhalbbytes<br>\$5D und somit 4 Binärbytes ergeben                                                                   |
| 94  | \$5E Befehlsstatusbyte Bit 0-4 : letzte Fehlermeldung der Jobschleife unter CP/M Bit7 : 1= Diskette im IBM-System-34 Format                                        |
| 95  | \$5F aktueller Jobcode                                                                                                                                             |
| 96  | \$60 IBM-34-Format : kleinste Sektornummer der Spur                                                                                                                |
| 97  | \$61 IBM-34-Format : größte Sektornummer der Spur                                                                                                                  |
|     | 99 1541 Modus : Zeiger auf aktuelle Kopfsteuerroutine<br>\$63 1571 Modus : Zeiger auf Positionierphase                                                             |
| 100 | \$64 aktuelle Position des Kopfs in Halbspurschritten                                                                                                              |
|     | 102 Zeiger auf Reset (kein Hardwaretest) \$EB22<br>\$66 wird von \$FEE7 angesprungen, wenn 'UI' nicht '+' oder '-' hat                                             |
| 103 | \$67 anzusteuernde Zielspur                                                                                                                                        |
| 104 | \$68 Flag für Initialisiermethode (immer 0) [gesetzt durch C63D]  0 = Disketten automatisch initialisieren  <>0 = Disketten nur von Hand initialisieren (i-Befehl) |
| ,   | Proventential von nam mittatisieren (1-berent)                                                                                                                     |
| 105 | \$69 Sektorversatz für Commodore Disketten (6)                                                                                                                     |

| • |        | • • • •                               |                                                             |
|---|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | 106    | \$6A                                  | Bit0-5 : Zahl der Leseversuche bei Fehlern                  |
|   |        |                                       | Bit6 : 1= Kopf nicht neben Spur setzen                      |
|   |        |                                       | Bit7 : 1= Spur0 nicht anfahren                              |
| • | 107 -  | 108                                   | Zeiger auf Tabelle der 1541 User Befehle                    |
|   | \$6B - |                                       | (Adresse \$FFEA)                                            |
|   |        |                                       |                                                             |
|   | 109 -  | 110                                   | Zeiger in BAM-Puffer                                        |
|   | \$6D - | \$6E                                  |                                                             |
|   |        | • • • •                               |                                                             |
|   | 111 -  |                                       | Zwischenspeicher für diverse Zwecke                         |
|   | \$6f - | \$12                                  | (BAM-Berechnungen, etc.)                                    |
| • | 115    | \$73                                  | Zahl der Side-Sektoren der relativen Datei                  |
|   |        |                                       |                                                             |
|   | 116    | \$74                                  | unbenützte Speicherstelle                                   |
|   |        | • • • •                               |                                                             |
|   | 117 -  |                                       | Adressenzeiger für verschiedene                             |
|   | \$75 - | \$76                                  | Systemzwecke                                                |
| • | 119    | \$77                                  | Geräteadresse für Listen + \$20 (Flag in Kommandobyte)      |
|   |        | ••••                                  | as a code (a) Election - 420 (1) ag 11) Remarkably (c)      |
|   | 120    | \$78                                  | Geräteadresse für Talk + \$40 (Flag in Kommandobyte)        |
|   |        |                                       |                                                             |
|   | 121    | \$79                                  | Flag für Listen (1= Listener Betrieb)                       |
| • | 422    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Flor für Talle (4- Taller Berick)                           |
|   | 122    | <b>≯</b> /A                           | Flag für Talk (1= Talker Betrieb)                           |
| • | 123    | \$7B                                  | aktuelles Kopfsteuerbyte für Positionierung bei Lesefehlern |
|   |        |                                       |                                                             |
|   | 124    | \$7C                                  | Flag für 'ATN aufgetreten'                                  |
|   |        |                                       |                                                             |
|   | 125    | \$7D                                  | Flag für 'ATN beachten' 0= ja; <>0= ATN ignorieren          |
| • | 126    | ••7=                                  | Churcumman doc latatan Zufaniffo                            |
|   | 126    | <b>⊅</b> /E                           | Spurnummer des letzten Zufgriffs                            |
| • | 127    | \$7F                                  | Nummer des aktuellen Laufwerks                              |
|   |        |                                       | ••••••                                                      |
|   | 128    | \$80                                  | Nummer der aktuellen Spur                                   |

| 129 \$81 aktuelle Sektornummer                                         |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| 130 \$82 Nummer des aktuellen internen Kanals (0-6)                    | • |
| 131 \$83 aktuelle Sekundäradresse                                      |   |
| 132 \$84 letztes auf IEC-Bus gesendetes Kommandowort                   |   |
| 133 \$85 aktuelles Datenbyte für 1541 Bus                              |   |
| 134 - 138 Zwischenspeicher für<br>\$86 - \$8A diverse Zwecke           |   |
| 139 - 142 Rechenregister 1<br>\$8B - \$8E                              | • |
| 143 - 147 Rechenregister 2<br>\$90 - \$94                              | • |
| 148 - 149 Zeiger in Directorypuffer<br>\$94 - \$95                     | • |
| 150 \$96 Nummer des zuerst gelesenen IBM-34 Sektors                    | • |
| 151 \$97 Zahl der IBM-34 Sektoren pro Spur                             | • |
| 152 \$98 Bitzähler für Bits pro Byte (bei Datenübertragung)            |   |
| 153 - 154 Zeiger auf Startadresse von<br>\$99 - \$9A Puffer O (\$0300) | • |
| 155 - 156 Zeiger auf Startadresse von<br>\$9B - \$9C Puffer 1 (\$0400) | • |
| 157 - 158 Zeiger auf Startadresse von<br>\$9D - \$9E Puffer 2 (\$0500) |   |
| 159 - 160 Zeiger auf Startadresse von<br>\$9F - \$AO Puffer 3 (\$0600) |   |

```
161 - 162 Zeiger auf Startadresse von
$A1 - $A2 Puffer 4 ($0700)
163 - 164 Zeiger auf Startadresse des
$A3 - $A4 Eingabepuffers ($0200)
165 - 166 Zeiger auf Startadresse des
$A5 - $A6 Fehlermeldungspuffers ($02D5)
167 - 173 Kanal-Puffer-Tabelle 1:
$A7 - $AD Zuordnung eines ersten Puffers zu internem Kanal
        167-173 entspricht Kanal 0-6
       Bedeutung des Bytes :
       Bit0-5 : Puffernummer die Kanal zugeordnet ist
       Bit6
            : 1= Pufferinhalt zurückschreiben
            : 0= Puffer gerade aktiv benützt
       Wert $FF: kein Puffer zugeteilt
174 - 180 Kanal-Puffer-Tabelle 2:
$AE - $B4 ordnet 2. Puffer zu (Funktion wie 167-173)
......
 181 - 186 Zahl der von der über internen Kanal angesprochenen Datei
$B5 - $BA belegten Blocks (Low-Byte)
       Index: Kanalnummer $82
187 - 192 Zahl der von der über internen Kanal angesprochenen Datei
$BB - $CO belegten Blocks (High-Byte)
       Index: Kanalnummer $82
193 - 198 Zeiger auf aktuelles Datenbyte der Datei
$C1 - $C6 über internen Kanal
       Index: Kanalnummer $82
199 - 204 Recordlänge der über internen Kanal
$C7 - $CC geöffneten relativen Datei
        Index: Kanalnummer $82
```

| 205 - 210 Kanal-Puffer-Tabelle 3 :<br>\$CD - \$D2 ordnet 3. Puffer zu (Funktion wie 167-173)                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211 \$D3 Zeiger auf ersten Dateinamen                                                                                                               |
| 212 \$D4 Position in aktuellem Record                                                                                                               |
| 213 \$D5 Side-Sektor-Nummer                                                                                                                         |
| 214 \$D6 Zeiger auf Record in Side-Sektor                                                                                                           |
| 215 \$D7 Zeiger auf Datensatz bei relativer Datei                                                                                                   |
| 216 - 220 Tabelle Dateiname-Diretorysektor<br>\$D8 - \$DC Directorysektor, wo Dateiname vorkommt                                                    |
| 221 - 225 Tabelle Dateiname-Position in Directorysektor<br>\$DD - \$E1 merkt Stelle des Directoryeintrags                                           |
| 226 - 230 Tabelle Dateiname-angesprochenes Laufwerk<br>\$E2 - \$E6                                                                                  |
| 231 - 235 Tabelle Dateiname-Dateityp<br>\$E7 - \$EB                                                                                                 |
| 236 - 241 Tabelle Kanalnummer-Dateityp<br>\$EC - \$F1 BitO : Laufwerksnumer (0/1)<br>Bit1-3: Dateityp                                               |
| 242 - 247 Tabelle Kanalnummer-Status<br>\$F2 - \$F7 Bit1 : 1= Kanal ist Schreibkanal<br>Bit3 : 0= EOI Flag gesetzt<br>Bit7 : 1= Kanal ist Lesekanal |
| 248 \$F8 Flag für EOI (letztes Zeichen); 0= ja 1= nein                                                                                              |
| 249 \$F9 Nummer des aktuellen Puffers                                                                                                               |
| 250 - 254 Tabelle Puffer-interne Kanalnummer<br>\$FA - \$FE                                                                                         |

| 255              | \$FF Laufwerksstatus für Laufwerk 0; 0= Laufwerk bereit                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 256              | \$100 Laufwerksstatus für Laufwerk 1; 0= Laufwerk bereit                                                                                                                                            |
| 257 -            | 325 Hardwarestack des<br>\$145 Prozessors                                                                                                                                                           |
| \$146 -          |                                                                                                                                                                                                     |
| 432              | \$1BO Fehlermeldung unter CP/M Betrieb                                                                                                                                                              |
| 433              | \$1B1 Flag für aktuelle Diskettenseite; 0= Seite 1                                                                                                                                                  |
| 443 -<br>\$1BB - |                                                                                                                                                                                                     |
| 512 -            | 553 Eingabepuffer für Befehlsstrings<br>\$229 vom Rechner                                                                                                                                           |
|                  | \$22A Nummer des aktuellen Befehls; \$FF= kein Befehl vorhanden                                                                                                                                     |
| 555 -            | 573 Tabelle Sekundäradresse-interner Kanal  \$230 Bit0-3 : interne Kanalnummer  Bit6 : 1= Kanal zum Lesen (Talker)  Bit7 : 1= Kanal zum Schreiben (Listener)  Wert \$FF: Sekundärkanal nicht belegt |
| 574 -<br>\$23E - | 579 Tabelle Kanalnummer-aktuelles Datenbyte<br>\$243                                                                                                                                                |
| 580 -<br>\$244 - | 585 Tabelle Kanalnummer-Zahl der noch zu übertragenden Bytes<br>\$249                                                                                                                               |
| 586              | \$24A aktueller Dateityp                                                                                                                                                                            |
| 587              | \$24B Länge des aktuellen Dateinamens im Befehlsstring                                                                                                                                              |
| 588              | \$24C Zwischenspeicher für Sekundäradresse bei Open                                                                                                                                                 |

| 589 \$24D bei Aufruf von D506 in Jobcode einblenden                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 590 \$24E maximale Zahl der Sektoren der aktuellen Spur                                                                                        |
| 591 - 592 Tabelle der Pufferbelegung<br>\$24F - \$250 jedes Bit des 16-Bit-Wert repräsentiert einen Puffer<br>1= Puffer belegt; 0= Puffer frei |
| 593 \$251 Flag für 'BAM neu schreiben, da ungültig'; 1=ja 0=nein                                                                               |
| 594 \$252 Wie oben nur für Laufwerk 1                                                                                                          |
| 595 \$253 Flag für 'Dateieintrag gefunden'; \$FF= nein                                                                                         |
| 596 \$254 Flag für 'Directory im Puffer'; 0=ja <>0=nein                                                                                        |
| 597 \$255 Befehlsmodus                                                                                                                         |
| 598 \$256 Bitmap für Kanalbelegung<br>1= Kanal frei; O=Kanal belegt                                                                            |
| 599 \$257 Zeiger auf aktuell aktiven Puffer bei 2-Pufferbetrieb                                                                                |
| 600 \$258 Recordlänge                                                                                                                          |
| 601 \$259 aktueller Side-Sektor (Spur)                                                                                                         |
| 602 \$25A aktueller Side-Sektor                                                                                                                |
| 603 - 607 Tabelle Puffer-Jobcode<br>\$25B - \$25F letzer Jobcode des Puffers                                                                   |
| 608 - 613 Tabelle Kanal-Datensektor (Spurnummer)<br>\$260 - \$265                                                                              |
| 614 - 619 Tabelle Kanal-Datensektor (Sektornummer)<br>\$266 - \$26B                                                                            |
|                                                                                                                                                |

| 621 | \$26D LED-Maske bei Fehlerblinken                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 622 | \$26E letztes aktives Laufwerk [D7D1/D9FE]                                                     |
| 623 | \$26F Nummer des letzen Sektors [D7DC/DA03]                                                    |
| 624 | \$270 aktuelle Kanalnummer                                                                     |
| 625 | \$271 Zahl der Bytes pro IBM-34 Sektorabschnitt                                                |
|     | - 627 Zwischenspeicher bei Directoryerzeugung<br>- \$273 (z.B. für Blockzahl, etc.)            |
| 628 | \$274 Länge des Befehlsstrings im Eingabepuffer                                                |
| 629 | \$275 in Eingabepuffer zu suchendes Zeichen [C165/C16D/C268/C273]                              |
| 630 | \$276 Länge des aktuellen Dateinamens im Eingabepuffer                                         |
| 631 |                                                                                                |
|     | - 639 Tabelle Dateiname-Position im Eingabepuffer<br>- \$27F zeigt auf Beginn in Befehlsstring |
|     | - 644 Tabelle Dateiname-Spur des aktuellen Sektors<br>- \$284                                  |
|     | - 649 Tabelle Dateiname-Nummer des aktuellen Sektors<br>- \$289                                |
| 650 | \$28A Flag für Joker; O= kein Joker                                                            |
| 651 | \$28B Befehlssyntaxbyte                                                                        |
| 652 | \$28C Zahl der zuzugreifenden Laufwerke (0/1/2)                                                |
| 653 | \$28D Flag für Directory von beiden Laufwerken; 0= nein                                        |
| 654 | \$28E Nummer des letzten Laufwerks                                                             |

| 655 \$28F Position des aktuellen Directoryeintrags                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 656 \$290 Sektor des aktuellen Dateieintrags                                                                                                  |
| 657 \$291 Sektor des aktuellen Dateieintrags                                                                                                  |
| 658 \$292 Zeiger auf gültigen Eintrag                                                                                                         |
| 659 \$293 Zeiger auf nächsten Directorysektor                                                                                                 |
| 660 \$294 Position im Directorysektor                                                                                                         |
| 661 \$295 Zähler für Directoryeinträge pro Sektor (8)                                                                                         |
| 662 \$296 Dateityp aus Befehlsstring; O= keine Angabe                                                                                         |
| 663 \$297 Dateibetriebsmodus 0/1= Lesen/Schreiben 2=Append 3=Modify                                                                           |
| 664 \$298 Flag für 'Fehler bei Job beachten'; >128= nein <128= ja                                                                             |
| 665 \$299 Zeiger auf Positionierphase bei Lesefehlern                                                                                         |
| 666 \$29A Steuerbyte für Kopfpositionierung bei Lesefehlern                                                                                   |
| 667 - 668 Zeiger auf aktuellen BAM-Spur Zwischenspeicher für<br>\$29B - \$29C Laufwerk 0 und 1                                                |
| 669 - 670 Nummer der Spuren durch die die nachfolgenden                                                                                       |
| \$29D - \$2AO BAM-Zwischenspeicher belegt sind                                                                                                |
|                                                                                                                                               |
| \$29D - \$2AO BAM-Zwischenspeicher belegt sind  673 - 680 BAM Zwischenspeicher  \$2A1 - \$2A8  681 - 682 IRQ - Vektor aus FE67  \$2A9 - \$2AA |
| \$29D - \$2AO BAM-Zwischenspeicher belegt sind  673 - 680 BAM Zwischenspeicher  \$2A1 - \$2A8  681 - 682 IRQ - Vektor aus FE67                |

685 - 686 Zeiger in BAM-Puffer \$2AD - \$2AE (Zwischenspeicher um Zeiger zu retten) 687 \$2AF Flag für 'von 1541 auf 1571 IRQ umschalten'; 1= nein 688 - 715 Puffer um Directoryzeile zu \$2BO - \$2CB erzeugen 716 - 724 unbenützter Bereich \$2CC - \$2D4 725 - 760 Puffer um Fehlerklartextmeldung zu \$2D5 - \$2F8 generieren ...... 761 \$2F9 Flag für 'BAM ungültig'; 0=nein \$C0=ja 762 - 763 Zahl der freien Blocks der Diskette in \$2FA - \$2FB Laufwerk 0 und 1 (Low-Bytes) 764 - 765 Zahl der freien Blocks der Diskette in \$2FC - \$2FD Laufwerk 0 und 1 (High-Bytes) 766 - 767 Steuerbyte für Positionierung neben Spur \$2FE - \$2FF für Laufwerk 0 und 1

### 8.2 FLOPPY-ERRORS IM ÜBERBLICK

| Nummer | Fehlerbedeutung                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00     | OK-Meldung                                                                                       |
| 01     | FILES SCRATCHED,XX<br>Rückmeldung nach dem Löschen<br>XX gibt die Zahl der gelöschten Dateien an |
|        |                                                                                                  |

Die Angaben TT und SS sind die Spur- und Sektornummer des Datenblocks, wo der Fehler auftrat.

- 20 READ ERROR,TT,SS Der Sektorheader eines Blocks wurde nicht gefunden. Dabei handelt es sich um eine unformatierte oder beschädigte Diskette.
- 21 READ ERROR,TT,SS

  Die Sync-Markierung wurde nicht gefunden.
  Entweder ist die Floppy nicht formatiert oder
  es liegt ein Fehler am Laufwerk, beispielsweise ein dejustierter Lesekopf, vor.
- 22 READ ERROR,TT,SS Der Datenblock eines Sektors wurde nicht gefunden.
- 23 READ ERROR,TT,SS Es wurde ein Prü

Es wurde ein Prüfsummenfehler festgestellt. In diesem Fall müssen Sie versuchen, den Sektor noch zu retten, indem Sie mit den Direktzugriffsbefehlen den Sektor mehrmals lesen, bis der Fehler eventuell nicht mehr auftritt. Ansonsten müssen Sie den Sektor in den Floppy-Puffer einlesen und neu zurückschreiben. Dabei wird die Prüfsumme neu berechnet, allerdings kann der Inhalt des Sektors fehlerhaft sein

- WRITE ERROR,TT,SS Beim Schreiben eines Sektors wurde beim nachträglichen Verify ein Fehler festgestellt. Sie sollten in diesem Fall eine neue Diskette verwenden.
- WRITE PROTECT ON,TT,SS Die Diskette ist durch eine Schreibschutzmarke geschützt.
- 27 READ ERROR,TT,SS Im Sektorheader wurde ein Prüfsummenfehler festgestellt.
- 29 DISK ID MISMATCH,TT,SS
  Die ID des Sektorheaders stimmt nicht mit der
  zuletzt gelesenen ID überein. Maßnamen:
  Diskette initialisieren oder neu formatieren.
- 30 SYNTAX ERROR Die C-1570/71 kennt den Befehl, der über den Befehlskanal gesendet wurde nicht.
- 31 SYNTAX ERROR

  Der Befehl kann von der C-1570/71 nicht ausgeführt werden. (z.B. Backup)
- 32 SYNTAX ERROR Der über den Befehlskanal gesendete Befehl ist länger als 41 Zeichen und der Eingabepuffer der Floppy ist gefüllt.
- 33 SYNTAX ERROR

  Der Joker wurde beim Schreiben als Dateinamen verwendet.
- 34 SYNTAX ERROR

  Der Dateiname wurde nicht gefunden. Sie haben eventuell den Doppelpunkt nach dem Befehlsbuchstaben vergessen.

- 39 FILE NOT FOUND Die angegebene Autostart-Datei wurde auf der Diskette nicht gefunden.
- 50 RECORD NOT PRESENT
  Der angesprochene Datensatz einer relativen
  Datei ist nicht angelegt. Beim ersten Schreiben
  des Datensatzes kann diese Meldung ignoriert
  werden. Beim Lesen weißt sie darauf hin, daß
  der gewünschte Datensatz nicht existiert.
- 51 OVERFLOW IN RECORD

  Die an die Floppu übertragenen Daten sind
  länger als der Datensatz, wobei die überzähligen
  Zeichen ignoriert werden.
- 52 FILE TOO LARGE
  Die Nummer des letzen Datensatzes ist zu groß,
  da eine derartige Datei nicht mehr auf die
  Diskette passen würde.
- 60 WRITE FILE OPEN
  Es wurde versucht auf eine nicht ordnungsgemäß
  geschlossene Datei zuzugreifen. Diese kann
  nur im 'Modify'-Modus eröffnet werden.
- 61 FILE NOT OPEN
  Es wurde versucht eine Datei zu benützten, die nicht geöffnet wurde.
- 62 FILE NOT FOUND

  Das angegebene Programm oder die Datei wurden nicht gefunden.
- 63 FILE EXISTS

  Die neue Datei ist auf der Diskette bereits
  vorhanden

- 64 FILE TYPE MISMATCH

  Der beim Eröffnen angegebene Dateityp stimmt nicht mit dem im Directory verzeichneten Dateityp überein.
- NO BLOCK,TT,SS

  Der bei Block-Allocate angegeben Block ist
  bereits belegt. TT und SS geben die Spur- und
  Sektornummer des nächsten freien Blocks der
  Spur an. Haben TT und SS den Wert O, dann
  ist kein freier Sektor mehr vorhanden.
  Bitte beachten Sie das in Kapitel 2.1.3
  angegebene Fehlverhalten des BlockAllocate-Befehls.
- 66 ILLEGAL TRACK OR SECTOR,TT,SS
  Die beim Direktzugriffsbefehl angegebenen
  Sektorparameter sind fehlerhaft.
- 67 ILLEGAL TRACK OR SECTOR, TT, SS
  Die Sektorverkettung zeigt auf einen Sektor,
  der nicht vorhanden ist.
- 70 NO CHANNEL Es ist kein weiterer Kanal mehr verfügbar. Sie müssen zuerst eine noch offene Datei wieder schließen, damit wieder ein Kanal zur Verfügung steht.
- 71 DIR ERROR,TT,SS
  Das BAM-Verzeichnis im Floppy-Speicher stimmt
  nicht mit dem BAM-Verzeichnis auf der Diskette
  überein. Sie müssen in diesem Fall die
  Diskette initialisieren
- 72 DISK FULL
  Die Kapazität der Diskette ist erschöpft und es sind weniger als drei Blocks frei.

- 73 Einschaltmeldung
  Es wurde versucht eine Diskette zu beschreiben,
  die unter einem anderen DOS formatiert wurde.
- 74 DRIVE NOT READY
  Es ist keine formatierte Diskette eingelegt.



Sie wollen mit dem Commodore 128 in die Computerwelt einsteigen? Dann brauchen Sie dieses Buch! Behandelt werden: Peripheriegeräte, Tastaturbedienung, Laden und Starten von Fertigprogrammen, BASIC und Erstellung eines Adressenverwaltungsprogramms. Handbücher sind oft zu knapp und trocken geschrieben. Dieses Buch nicht! Szczepanowski Commodore 128 für Einsteiger ca. 250 Seiten, DM 29,-**Erscheint im November** ISBN 3-89011-099-1



Ein Muß für ieden, der sich intensiver mit dem C-128 beschäftigt. Einführung in das System, Hardware- und Interfacebeschrei-bung, Erläuterung des VIC-Chips, des VDC, SID, detailliert und leichtverständliche Beschreibung der Memory-Management-Unit (MMU), ein sehr ausführlich kommentiertes ROM-Listing, Einführung: wie arbeite ich mit ROM-Listing und Zeropage, mit sehr vielen Programmbeispielen! Gerits/Schieb/Thrun 128 INTERN 507 Seiten, DM 69,-ISBN 3-89011-098-3

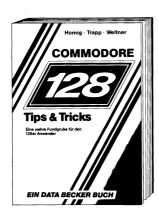

Eine Fundgrube für alle C-128 Besitzer! Ob man einen eigenen Zeichensatz erstellen, die doppelte Rechengeschwindigkeit im 64er Modus benutzen oder die vorhandenen **ROM-Routinen** verwenden will. Dieses Buch ist randvoll mit wichtigen Informationen; z.B.: Bank-Switching/ Speicherkonfiguration, stererläuterungen zum Video-Controller und 640 x 200 Punkte Auflösung. Dieses Buch darf bei keinem 128er fehlen! Hornig/Weltner/Trapp **128 TIPS & TRICKS** 327 Seiten, DM 49,-ISBN 3-89011-097-5



Sie haben den Einstieg auf dem Commodore 128 geschaft? Dann werden Sie mit diesem Buch zum Profi. Aus dem Inhalt: Datenflußund Programmablaufpläne, fortgeschrittene Programmiertechniken, Menueerstellung, Grafikprogrammierung, mehrdimensionale Felder, Sortierroutinen,
Dateiverwaltung und viele nützliche Utilities. So Iernen Sie professionelles Programmieren.

Kampow Das große BASIC-Buch zum COMMODORE C-128 ca. 450 Seiten, DM 39,— ISBN 3-89011-114-9

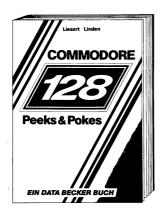

Schlagen Sie dem Betriebssystem Ihres C-128 ein Schnippchen. Wie? Mit PEEKS & POKES
natürlich! Dieses Buch erklärt
Ihnen leichtverständlich den
Umgang damit. Mit einer riesigen
Anzahl wichtiger POKES und
ihren Anwendungsmöglichkeiten. Dabei wird der Aufbau Ihres
128ers prima erklärt: Betriebssystem, Interpreter, Zeropage,
Pointer und Stacks sind nur
einige Stichworte dazu. Der erste
Schritt hin zur Maschinensprache!

Liesert/Linden PEEKS & POKES zum C-128 ca. 250 Seiten, DM 29,-ISBN 3-89011-138-6 Erscheint Ende November



Lassen Sie sich verzaubern! Durch die Grafikmöglichkeiten des C-128. Das BASIC 7.0 enthält viele Befehle, die das Programmieren der Grafik erheblich vereinfachen. DATA BECKER Grafikspezialisten zeigen Ihnen, wie man diese Befehle benutzt, z.B. für Hi-Res/Multi- und Extended Color Grafiken, für Sprites, 3-D. Soft Scrolling und Konstruktionsprogramme. Selbstverständlich wird auch der VIC-Chip mit seinen Registern genau erklärt!

Durben/Löffelmann/Plenge/ Vüllers Das Grafikbuch zum C-128 ca. 300 Seiten, DM 39,-ISBN 3-89011-154-8 Erscheint im November



Das Superbuch zum Z80 Prozessor! Systemarchitektur, Pinbeschreibung, Register, Befehlsausführung, Flags, CPU-Software, Anschluß von Systembausteinen, serielle/parallele Datenübertragung, Zähler/Timerbaustein Z80-CTC und Befehlsatz. Alles ausführlich beschrieben und mit vielen Abbildungen! Als Lehrbuch und Nachschlagewerk für jeden Maschinenspracheprogrammierer unentbehrlich!

Hausbacher
Das Prozessorbuch zum Z80
560 Seiten, DM 59,ISBN 3-89011-096-7



Falls Sie auf dem Commodore 128 das CP/M einsetzen wollen. sollten Sie dieses Buch lesen! Von grundsätzlichen Erklärungen zur Speicherung von Zahlen, Schreibschutz oder ASCII. Schnittstellen und Anwendung von CP/M-Hilfsprogrammen. Für Fortgeschrittene: CP/M Commodore-Format, Erstellen von Submit-Dateien u.v.m. Nutzen Sie die vollen Möglichkeiten des Standard-Betriebssystems CP/MI

Weiler/Schieb Das CP/M-Buch zum C-128 ca. 250 Seiten, DM 49,-ISBN 3-89011-116-5

# DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

### **DAS STEHT DRIN:**

Das große Floppybuch zur 1570/1571 gibt Ihnen das notwendige Wissen zur Programmierung Ihres neuen Diskettenlaufwerkes. Für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Dieses Buch beschreibt wirklich alle Leistungsmerkmale dieser schnellen Floppy.

### Aus dem Inhalt:

- Einführung für Einsteiger
- Die Floppy und das COMMODORE-BASIC
- Sequentielle und relative Dateien
- Fremde Diskettenformate verarbeiten
- Programmierung im DOS-Puffer
- Die CP/M-Fähigkeiten der 1570/71
- Floppy intern: Schaltungsaufbau und Funktion
- 1571 Fast-Load
- Das DOS im Detail
- Komplettes DOS-Listing (mit Cross-Reference)

## **UND GESCHRIEBEN HAT DIESES BUCH:**

Rainer Ellinger ist langjähriger Mikrocomputer-Spezialist mit sehr weitreichenden Assembler- und Hardwarekenntnissen. Sein besonderes Anliegen war es, die teils komplizierten Sachverhalte in eine auch für den weniger versierten Leser, verständliche Sprache zu verpacken.